

43. 19



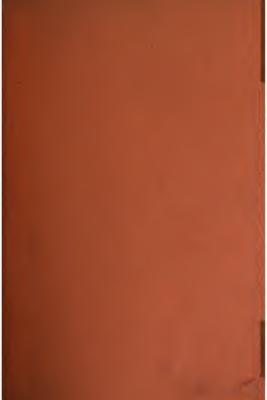

#### Das

# Zeitalter der Reformation

## Ludwig Sauffer's

## Gefdichte

bes

## Zeitalters der Reforma

1517-1648.

Berausgegeben

pen

Wilhelm Onden,

Berlin, Weibmanniche Buchhandlung. 1868.

43 0 2



## Barrebe.

Die hier vorliegende Gelchichte bes Zeitraums von 1517—1648 bitbet die erste größere Salfte einer vierftundigen Bortefung über die Geschichte der drei Jahrhunderte 1517—1789, nedige Dauffer regelmäßig im Winter zu halten pflegte und die ich in dem Winterhalbsicht 1858/60 stenographich nachgeschrieben habe.

Borans ging eine Einleitung, welche in brei Paragraphen in Borgeschichte ber Reformation in ziemlich breiter Anlage bebanbeite und bie fier nicht erscheinen tann, well ich sie leiber nicht nachgeschrieben habe"). Ihr folgte, ber vorgerückten Zeit

Pian und Inhait ber Borlefung. Charafter ber brei Jahrhunderte und ibrer Entwidlung.

Die vor bereiten ben Ereignisse, Richtlid auf bie mittelaterliche Die vor bereiten gene no Kallertbum und Pagitibum. Der Sonflich beiber und berfen Soigen. Berfall ber faiserlichen Bracht in Allen, ber Richte eite mit Alren Sohighnert. Das Erit im Aufgann, bas Sirchenerjumnlungen bes Ibien Jabrimberts. Berniberte Schieme, bie Kirchenerjumnlungen bes Ibien Jahrhunderts. Erniberte Stellung ber ladierlichen und phytitigen Genalt gegen Gube biefet Jahrbunderts. Die Selbsitänbigseit ber nationalen Staatengruppen und ihrer Monarchen.

§ 2.

Die Entwidlung ber furfiliden Territoriaimadt. Rudgang bee Retretbums; fein Stonomifder und militarifder Berfall. Die veranderte Ritigemeile.

Die Macht ber Stabte und bes Burgerthums. Entwidlung ber 3nduftrie, bes handels und ber Geldmacht. — Die neuen Erfindungen und Entedungsfahrten bis auf Chr. Colon und die Entbedung Amerika's (1492).

Erichütterung ber manchifchen Erziehung und Guitur, befondere bei bem herüberbringen ber beitenifchen Bilbung. Das Bieberaufieben ber Studien bes Alterthums bis jum gall bes bygantinifchen Reiches (1453). — Die Erfindung ber Buchruderfunft.

<sup>\*)</sup> Das Gerippe ber Ginieitung fepe ich aus bem Grundrif bierber:

wegen, meift in übersichtlicher Rurge, die Geschichte ber europäischen Staaten von 1648—1789, über beren Seranskgabe bis jest noch teine Bestimmung getroffen ist, für beren Bearbeitung aber im Nachiaß, inbeschiebere im ausgiefigen Verarbeitun zur Geschichte Friedrichs bes Großen, ein treffliches Material verliegt.

Der Text, ben ich hiemit ber Deffentlichfeit übergebe, ift wefentlich auf biefelbe Beife entstanten, wie ber ber Revolutionsgeschichte, welche im December vorigen Jahres erschienen und von ber beutschen Preffe mit einstimmigem Beifall aufgenommen worben ift. Rim bag biefes Dal mein Seft noch ausschließlicher bie Grunblage ber Darftellung bilben mußte, weil, trot meiner öffentlichen Aufforberung, auch nicht ein frembes Manufcript an mich gelangt ift, und baf bei ber großen Durftigfeit bee Dachlaffes von meiner Geite eine felbitanbige Berangiebung ber einfcblagenben Literatur in noch viel größerem Umfange eintreten mußte, ale es bort notbig war. Ausführlichere Bearbeitungen. bie freilich nicht gang unverändert aufgenommen werben fonnten, lagen im Rachlag nur fur brei Abichnitte bor: fur Philipp bon Beffen. Morit von Cachfen und bie Befcbichte bee breifigiabrigen Brieges von 1632-1648, Die in ber Borlefung allerbinge nur febr flüchtig bebandelt worben maren. Davon abgefeben mar ich für alle übrigen Abichnitte, bie an Bollftanbigfeit an munichen übrig

<sup>8 3.</sup> 

Große geiftige Bewegung gegen Enbe bee 15ten Jahrhunderte im Staate, in ber Rirche, im gefellichaftlichen Leben, wie in ber Literatur.

Die politiichen Bewegungen im beutichen Reiche. Das Greben nach Reform ber Verfalfung. Die Reichstage von 1487—1489. Gründung bes shawblischen Bundes. Der Reichstag zu Worms (1485). Einger Landricken, Kammergerich, gemeiner Pfranzg. Entwurf eines Reichsergiments und ber Kreifentpkeltung.

Die Berhaltniffe jur Rirde und in ber Rirde, namentlich feit bem Unfange bes löten Jahrhunderte. (Das Papfithum unter Sixtus IV. 1484, Innocenz VIII. † 1492, Alexander VI. † 1503, Pius III. † 1503, und Ruffus III. † 1513).

<sup>† 1503,</sup> und Julius III. † 1513). Rampfe unter ben einzelnen Standen; inebefondere Auflehnung ber

schieften Erforen Beiter Bewegungen ichon im 14. Jahrhundert und in den Hiffen beiter Bewegungen ichon im 14. Jahrhundert und in den husstellter Der Pfrister von Ricklassbauten (1476). Berwandte Symptome im Eljaß, in Schwaden und am Rhein. Literatische Gegensäge des Wöschthums und des Humanismus.

Der Streit zwischen Johann Reuchtin und ben Solner Dominicanern seit 1509 und 1510. Die Epistolae obscurorum virorum (1516).

liefen, auf felbititanbige Graanjung aus ben michtigften Quellenwerfen und Bearbeitungen angewiesen. Solche Ergangungen find febr gablreich eingestreut worben, um Charafteriftiten, Schifberungen, Ergablungen burch befonbere fenngeichnenbe Gingelguge gu vervollständigen, bie ben Andeutungen bes Tertes ale urfundliche Belege bienen tonnten und bie ich nur in ben wichtigften Fallen burch eingeklammerte Unmerkungen unter bem Tert ale folde fenntlich gemacht babe. Abgefeben bon febr baufigen fachlichen Ginicaltungen, bie ich nicht naber bezeichnen tonnte, rubren bei Weitem bie meiften ber im Text burch ,, " eingeschloffenen Auführungen größeren ober geringeren Umfangs von mir ber und ber Lefer wird fich hoffentlich überzeugen, bag ich babei mit Dethobe und ohne irgent welche Schabigung ber Originalfarbe bee Bortrage verfahren bin. Gelbitverftanblich banbelt es fich babei niemals um Urtheile ober Unfichten frember Siftorifer, fonbern ftete um urfunbliche Beugniffe ane ber Beit felber, ber bie Greigniffe imb Berfonen angeboren. 3m Gangen wie im Gingelnen ift nach biefer Geite nichte Unberes bezwedt worben, ale mas Bauffer felber fich jur Aufgabe gemacht haben wurde, wenn er in ber Lage gemefen mare, nach feinen Bortragen einen Text jum Drud auszuarbeiten.

In bem Benugfiein ber großen Berantwortung, bie nach eiger Seite hin auf meinen Schultern lag, ift ber Grund ber Beltommenheit zu suchen, mit ber ich in ber Berrees zur Revolutionsgeschichte um ein schonentese Urtseil dat. Ich wiedercheie biete biete wieder, aber mit etwas getrosterem Muthe, ben bie, die das erfte Mal aushprach, ist, wie ich aus ben vielen höcht anerkennenden Besprechungen unserer angelehenten Bresorgaue zu meiner großen Freude ersehe, keine Fehlbitte gewesen.

Im Anhange erscheint Hanfer's letter öffentlicher Bortrag den ich feiner Zeit mit feiner eigenen Unterflübung amDrud ausgarbeitet und im Keuilleton ber "Beitelberger Zeitung"
veröffentlicht hatte. Er ist damals nicht weiter verbreitet worden
und seine Wiederholung an dieser Setsel wird darum nicht bloß
in Heitelberger Kreifen willkemmen gebeigen werben.

Und so seube ich and bies zweite nachgeborene Erzengnis Baufer ichen Geiftes hinaus mit der froben Goffnung, daß es benselben Weg finden meret, den das erste nicht vorfeste hat, den Beg zum Berzen des beutschen Belts, dem Der Unvergestiche angebort bat mit jeder Fasier feines Wefens.

Beibelberg, 3. Juli 1868.

28. Onden.

## 3nhalt.

#### Grfter Mbignitt.

Bertrag von 1532. S. 1-138.

| 1. | Martin Luther (10. Rovbr. 1483 - 18. Bebr. 1546), 3u-    | Citi |
|----|----------------------------------------------------------|------|
|    | genbgefchichte: Gieleben                                 | 5    |
|    | Mandfeld                                                 |      |
|    | Magbeburg                                                |      |
|    | Gifenach                                                 | 7    |
|    | Rlofterleben in Erfurt                                   |      |
|    | Theologifche Entwidlung                                  | 9    |
|    | Die Rechtfertigung burch ben Glauben                     | - 11 |
| 2. |                                                          | 16   |
|    | Reife nach Rom 1510                                      | 17   |
|    | Der Ablag bon 1517                                       | 19   |
|    | Die 95 Thefen vom 31. Detbr. 1517                        | 2    |
|    | Leo's X. (feit 1513 Papft) Bermittlungeverfuche          | _    |
|    | Cajetan auf bem Reichetag in Mugeburg, Dethr. 1518       | 2    |
|    | Miltig' Gefprach mit guther gu Altenburg, Januar 1519 .  | 2    |
|    | Disputation ju Leipzig (27. Juni - 13. Juli 1519)        | 2    |
|    | Buthere enticheidenbe Bendung                            | 2    |
| 3. | Maximilians I. lette Beiten († Januar 1519)              | 33   |
|    | Die neue Raifermabl. Frang I. von Franfreich und Rarl V. |      |
|    | von Spanien                                              | 37   |
|    | Raifer Raris V. politifche Stellung (Babl Juni. 2Babita. |      |
|    | pitulation 3. Juli 1519)                                 | 41   |
| 4. | Der Reichstag ju Borme (Grubiabr 1521)                   | 48   |
| _  | Die Berabredung gwifden Raifer und Papft                 | 45   |

|   |    | Die Berhandiungen über guther                                   |
|---|----|-----------------------------------------------------------------|
|   |    | Das Manbat vom 8-26. Mai 1521                                   |
|   |    | Das Bachethum ber frangofischen Königemacht. Frang I. (1515-47) |
|   |    | Seine Politit nach Innen und Außen                              |
|   |    |                                                                 |
|   |    | Der erfte Rrieg (1521-26)                                       |
| 5 | 5. | Lage Deutschianbe mabrent Raris V. Abmefenbeit                  |
|   |    | Buther auf ber Bartburg                                         |
|   |    | Die Bibeiuberfegung und ihre Bedeutung                          |
|   |    | Buther und bie Rabitaien gu Bittenberg                          |
|   |    | Die 8 Predigten wiber Cariftabt (Marg 1522)                     |
|   |    | Die Luther'iche Cache bor bem Reicheregiment und bem Rurn-      |
|   |    | berger Reichstage (1522-23)                                     |
|   |    | Das Gntachten vom 13. Januar 1528                               |
|   |    | Die 100 Gravamina                                               |
|   |    | Der Befdluß über bie Predigt bee Evangeitume                    |
| ş | 6. | Reform und Revolution: Die Reicheritterfcaft. Ulrich b.         |
|   |    | Sputten (1488-1523)                                             |
|   |    | Brang v. Sidingen, Die Rebbe von 1522 und Die Rataftropbe       |
|   |    | bon 1528                                                        |
|   |    | Rudwirfung auf die Reformation                                  |
|   |    | Thatigfeit ber Curie (Abrian VI. Januar 1522 - Gep.             |
|   |    | tember 1528. Clemens VII Ceptember 1534) bis                    |
|   |    | jur Bereinigung bon Regeneburg (Juli 1524)                      |
| 5 | 7. | Der große Bauernfrieg (1524-1525). Der fteigenbe Drud           |
| 3 | ٠. |                                                                 |
|   |    | in der Lage ber Bauernichaft                                    |
|   |    | Ginwirfung ber Reformation                                      |
|   |    | Die 12 Artifel                                                  |
|   |    | Der Beilbronner Entwurf                                         |
|   |    | Thomas Munger                                                   |
|   |    | Buthere Saltung                                                 |
|   |    | Die Rataftrophe Dai - Juni                                      |
| S | 8. | Rudwirfung ber Revolution auf Die Reformation. Rari V.          |
|   |    | und der Dabriber Friebe                                         |
|   |    | Der Reichstag in Speper (Muguft 1526)                           |
|   |    | Musbreitung ber Reformation. 36r Antheil an ber Spaitung        |
|   |    | der Ration                                                      |
|   |    | Der neue Rrieg in Statien                                       |
|   |    | Die Liga von Cognac (Dai 1526)                                  |
|   |    | Die Erfturmung Rome burch bie Raiferlichen (Dai 1527) .         |
|   |    | Borbringen ber Frangofen nach Reapel und Muftofung ihres        |
|   |    | heeres baselbft (Juni 1528)                                     |
|   |    | Friede ju Barceiona und Cambrai (Juni, Muguft 1529); bas        |
|   |    | Bundnif bes Papftes, bes Raifere und bes Ronigs gegen           |
|   |    |                                                                 |
|   | 0  | bie Reger                                                       |
|   |    |                                                                 |

| XI                                                               |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  | Geite |
| Scharfung ber Lage burch bie Dad'ichen Sanbel 1528. Ber-         |       |
| anberte Stellung ber Parteien. Der Speierer Reichstag            |       |
| und bie Proteftation ber Lutherifden (Mpril 1529)                | 127   |
| Die Turfen por Bien (Gerbft 1529)                                | 129   |
| Reichstag ju Augeburg und die Augeburger Confession              |       |
| (25. Suni 1580)                                                  | 131   |
| Die Drobungen gegen bie Proteftanten, beren erfte Bereini-       |       |
| gung und Bundnif ju Schmaffalben (December 1580-                 |       |
| Mary 1531)                                                       | 137   |
| Die Eurkennoth und ber Rurnberger Religionefrieden (23. Juli     | 101   |
| 1532)                                                            | 138   |
| 1332)                                                            | 100   |
|                                                                  |       |
|                                                                  |       |
| Sweiter Abidnitt.                                                |       |
| 3000000                                                          |       |
| Die Reformation in ben übrigen germanifchen Staaten: Schu        | ui:   |
| Danemark, Schweben, England. G. 139-200.                         |       |
| Danemari, Supperen, England. S. 139-200.                         |       |
|                                                                  | Seite |
| \$ 10. Die Schweizerifche Reformation. Ulrich 3wingli's frubefte |       |
| Lebeneverhaltniffe und Entwidlungegang (1484 - 1519) .           | 141   |
| Studium ber Alten. Leutpriefter in Glarus (1506-1516)            | 145   |
| Studium bes R. Teftamente. Predigt gegen bas Reislaufen.         |       |
| Thatigfeit ju Maria Ginfiebeln (1516-1518). Berufung             |       |
| nach Bürich                                                      | -     |
| Die Reformation in Burich (1519-1525). 3mingli's Pre-            |       |
| bigten im großen Dunfter                                         | 147   |
| Rathebefchluß von 1520                                           | 149   |
| Die 67 Artitel von 1523                                          | 150   |
| Gang ber Reformen                                                | 151   |
| Das reformirte Burich und bie Schweig 1526-1531                  | 153   |
| § 11. Danemart. Die Beit von ber Calmarer Union (1397) bis       |       |
| gur Reformation                                                  | 161   |
| Die Stellung bee banifchen Ronigthume                            | 163   |
| Chriftians II. (1513-1523) Charafter und Politif                 | 165   |
| Berwidlung mit Schweben                                          | 166   |
| Das Blutbad von Stockholm (Rov. 1520)                            | 167   |
| Reformanläufe in Danemart                                        | 169   |
| Aufftand des Adels                                               |       |
| Bahl Friedriche I. (April 1523-1533)                             | 170   |
|                                                                  | 170   |
| Der Reichstag ju Dbenfee (1527) und bie Dufbung ber neuen        | _     |
|                                                                  | 171   |
| Bollitanbiger Sieg ber Reformation unter Chriftian III.          | 171   |
| (1584-1559)                                                      |       |
|                                                                  |       |

| 152<br>inere    | Per<br>3 Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die (<br>fonlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | teit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | afa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1                                                                                    | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beit<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152<br>inere    | Per<br>3 Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fönlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | teit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inere           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inig t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | außer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | re B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lebrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ingn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ie R            | eform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| acheti          | bum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | önig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jê ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ιφt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nerei           | (Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | beiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ău                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | þån                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | it :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nbe                                                                                   | ŝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| glan            | וסט ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tun             | a in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rat             | tion !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bindra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | ampfie Endachetite Endachetite Endachetitennerreitunglann einricht tun bwehr Ralie Befer Et Boffer Er Er Greet Gie Er Greet Gr | ampf mit ie Entscheie Reform Sachsthum nneres Gebengland von einrichs V tung in brecht der Ration ie Berwick er Behandelsche Ser Brud er kniglie er Knigli | ampf mit dem is Entificional is Entificional is Achthorn der Knanners Gedecken angland vor den einrichs VIII. (hind is Viere ber Refor Ration hindri is Vermällend in Verm | ampf mit bem Cer<br>ie Entigheibung auf<br>ie Arformation<br>Lachbeibum ber König<br>konneres Gebeihen uni<br>ngland vor den Tul. (150<br>tung in der ersten<br>Faction fünderfangt<br>ie Verneidung mit er<br>Technologie er Bruch mit den<br>er Gefandte Euper<br>er Bludwenftrig ge ie Serusiation bei<br>ie Serusiation bei einer | ampf mit dem Cierus is Entischerunation it Entischerunation auf dei Refestmation ber Königsmanneres Gedelfen und än augiand vor dem Indexe tinriche VIII. (1509—1600) in der erfern 3ec voreige der Reformation, Nation hindrängt is Eremidfung mit Noterus der Schandel 15026—25 ere Bruch mit Roment der Gefandet 15026—25 ere Entische Eurer er Teinigtick Eupremater (Maudenstrieg gegen is Soudenstrieg gegen is Soudenstrieg gegen is Soudenstrieg gegen | ampf mit dem Cierul is Entifichung auf dem R. dermatien Acchieum ern Kningsmacht narret Gedelfem und überlich und überlich und über einriche VIII. (1569—154: tung in der erfermation, auf Anten bindrängt er Germatiung mit Komer Gefendel 1526—29 erfore dem Mit Komer er Breichnet 1526—29 err Bruch mit Romer er Breichnet für er ernigliche Emprenat 155 er Glaubenstring gegen An der Geschandel für der Geschaften ber Alleft er Gelaubentrich gegen Auf ein Ernigliche Emprenat 155 er Glaubenstring gegen Auf ein Ernigliche ein Practical ernigen der Auf ein Au | ampf mit bem Cierus is Entifethung auf bem Reis is Anfahrung auf bem Reis is Refermation werden in eine General in der General in General in der General in General in der General in General in General in der General in General | ampf mit dem Ekrus it Entligktung auf dem Rechtstein ist Anfectumation acknössen, auf dem Rechtstein und Singkreit Unadsgaben der Rechtstein und Singkreit Unadsgaben der Wille (1509—1507) Schung in der erfenn Jett Deweife der Rechtstein auch der Betrauffung mit Kenn er Ehrenbifung der Pitch der Ehrenbifung der Bruch mit Kenn er Einsgliche Eugen er Bruch mit Kenn er Enfogliche Eugen er Bruch mit Kenn er Einsgliche Eugen haben der Einsgliche Education ber Klöffer er Glaubenteiten der Klöffer | ampf mit dem Cierus is enligheidag gu it Arformation is Enligheidung auf dem Reichstag gu ik Arformation Andelstum der Könlighmacht in Arbert und haben angland vor den Arberts einriche VIII. (1609—1547) Chanaft ung in der erftern III. der vorder der Reichmantion, auf die die Ertreifung mit Kom er Expended 1026—299. leiften Eury III. vom er Expended in Vom er Breichweit ist der Ertreifung er Bruch mit Kom er Gleichweit ist der Ertreifung expern Aufbeilfen ur is Exaufauften ber Kieften und Exaufauften ber Kieften und Exaufauften ber Kieften und Exaufauften ber Kieften ber Kieften ber Expenden ber Kieften und in Exaufauften ber Kieften | ampf mit dem Ceres is Entligfeltung auf dem Kreichtung zu Witten Kreinmatien achtelbem ber Keinigkmacht, nneres Gebeichen und ünferer Lunabhängigft agjach vor der Sudverer Lunabhängigft einriche VIII. (1600—1647) Charafter i<br>tung in der erfem zufer. Matien sieher siehe der der der Kation sieherfundtion, auf die die inner Kation sieherfundtion, auf die die einer Erweinfung mit Rom er Chychaphet 1626—29 tellejte Etrug er Bruch mit Rom er Bruch mi | ampf mit dem Cierus ir Entigfeling auf bem Reichtsag au Beite ir Anfermation auf bem Reichtsag au Beite ir Anfermation aneres Gehriffen und üngere Unabhängigfeit angland der der Anderes einriche VIII. (1509—1547) Charafter und tung in der erfenn Zeit oberefe der Keitenantion, auf die die Inneres Katino hindräng ir Elemisfitung mit Kem er Ehreichtung mit Kem er Ehreichtung mit Kem er Ehreichte Eurz er Eliefe Eurz eine Liefe Eurze er Eliefe Eurze en Eliefe Eurze et Eliefe Eurze en Eliefe Eurze en Eliefe Eurze et Eliefe Eurze en Eliefe Eurze en Eliefe Eurze et Eliefe Eurze en Eliefe Eurze et Eliefe E | ampf mit dem Cierus in Gierus in Entigheing zu Weiferis in Entigefeum auf dem Reichstag zu Weiferis in Reformation Anschliem ern Konigkmacht in Andersteil wei Andere Unadhängigfeit des agjand vor den Anders den Anders den Anders der Anders de | ampf mit dem Cierub it Entligtein auf dem der des | ampf mit bem Cierus ie Gleicus ie Gnifgeltung auf bem Reichstag zu Weifernation Anchestum ber Königkmacht. aneres Gebelfen und üngere Unabhängigfeit bes Landen angland der den Andere einriche VIII. (1509—1547) Charafter und liechtigte tung in der erftern Zeit werder der Reichtung auf die die innere Entwicklung Ration bindrangt et Lerusfulng mit Kom er Erkendell 1026—29. bellefte Settle einer Gestandel 1026—29. ert Bruch mit Rom er Brechnel 1026—39. ert Glick Gempermat 1534. er Gliaubenkeltig gegen Kaibeilfen und Probleinaten ie Seitaufrialten der Aufleichen ber Richfer | ampf mit dem Cerust ie Anfigeltung auf dem Rechstag zu Wefteris 1527 ist Ackremation Acksteum er Keinigkmacht inneres Gehechten und dieser Unabhängigkeit des Landes angens der der Aubert einriche VIII. (1509–1547) Charafter und firchtige hinn; in der erfen zich eine die der der der der der der der der der de | narre und äußere Bedrängnis seiner Bage ampf mit bem Cierus ist Antischlung auf bem Reichtsag zu Welteräs 1527 ist Knfarmatin und üngere Unabhängigfeit bes Landen naren Gebeisen und üngere Unabhängigfeit bes Landen gigland bor ben Tubers interide VIII. (1508—1547) Charafter und fürstliche Dalbung in der ersten Zeit weber der Reformation, and die die innere Entwicking der Benten bindrängt er Bernstlung mit Rom er Erhaftung mit Komer er Chychaelt 1526—29 besties der D |

### Dritter Abignitt.

Die beutiche Reformation vom Nurnberger bis jum Augsburger Religionsfrieden (1532-1555). S. 201-270.

|       |                                                             | Ceit |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| \$ 14 | Gunftige Beltlage von 1532-1542 fur bie Reformation .       | 20.  |
|       | Die Reftauration in Burttemberg 1534                        | 20   |
|       | Ausbreitung ber neuen lebre, trop bes Dunfterichen Auf.     |      |
|       | rubre und bee Umichwunge in Lubed (1533-1585)               | 20   |
|       | Berfohnungeverfuche bee Raifere 1537-1541. Geine An-        |      |
|       | fcauung ber Dinge. Inftruftion und Auftreten bee Bige.      |      |
|       | tanglere belb. Die Liga ju Rurnberg, Juni 1538              | 21   |
|       | Die Religionegefprache, bas Regeneburger Interim und ber    |      |
|       | Reichstageabicbied vom 29. Juli 1541                        | 21   |
|       | Entideibenbe Bortidritte bes Proteftantismus 1538-1542 .    | 21   |
|       | llebertritt Brandenburge und bes Bergogtbume Cachien (1539) | -    |
|       | Ginidreiten bee ichmaltalbifden Bunbet in Braunichweig und  |      |
|       | ber Rolner Rirchenftreit                                    | 21   |
| R 15  | Der Schmaffafhliche Grien (1546-47) Barbereitungen bet      |      |

|       | Raifere jum Rriege feit 1544. Arglofigfeit, Bwietracht      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
|       | und Berfaumniffe ber Schmaltalbener (1545-1546) , .         | 222 |
|       | Bergog Dlorit von Sachfen, Perionlichfeit und Politif. Cen- |     |
|       | berbund mit bem Raifer (Buni 1546)                          | 229 |
|       | Der Rrieg vom Commer 1546 bie Frubjahr 1547                 | 236 |
|       | Rlaglide Rriegführung ber Berbunbeten an ber Donan          |     |
|       | Morig' Ginfall in Rurfachfen                                | _   |
|       | Schlacht von Dublberg (24. April 1547)                      | 239 |
| § 16. | Interim und Reftauration (1548)                             | 243 |
|       | Das Concil au Erient (feit 13. December 1545) und ber       |     |
|       | Reichstag ju Mugeburg (feit Ceptember 1547)                 | 246 |
| 6 17  | Moris und die Berichworung ber beutiden gurften. Berein-    |     |
|       | gelung bes Rurfürften unter Proteftanten und Ratholifen:    |     |
|       | fein Bermittlungeverfuch beim Raifer, Die Berftanbigung     |     |
|       | mit ben Protestanten, Die Unterbandlungen mit Rranf.        |     |
|       | reich, Die Roalition gegen ben Raifer                       | 255 |
|       | Der Bertrag mit granfreich und ber leberfall bes Raifere    | 200 |
|       | (1551-1552)                                                 | 259 |
|       | Der Bertrag von Chambord (Januar 1552)                      | 261 |
|       | Der Aufbruch ber Berbundeten (Darg 1552)                    | _   |
|       | Arglofigfeit und Eros bes Raifers                           | 262 |
|       | Ginnahme ber Chrenberger Rlaufe (Dai 1552)                  | 263 |
|       | Blucht Karls V                                              |     |
|       | Der Paffauer Bertrag und ber Mugeburger Religionefriebe     |     |
|       | (Muguft 1552 bis Ceptember 1555)                            | 264 |
|       | Raris V. Rudtritt und lette Tage                            | 265 |
|       | Allgemeine Ergebniffe ber Reformation in Deutschland        | 267 |
|       | wagimin digitally are originated in Stanjagate 7            | -0. |
|       |                                                             |     |
|       |                                                             |     |
|       |                                                             |     |
|       | Bierter Abidnitt.                                           |     |
|       | Der Calvinismus und bie Anfange fatbolifder Reftauration    | _   |
|       | Der Caibiniemus une eie anjange tatgonicher Reftauranei     | a.  |

|   |     |                                                         | 2cit |
|---|-----|---------------------------------------------------------|------|
| 5 | 18. | Calvine (1509-1564) Jugenbgefdichte; Charafteriftit bee |      |
|   |     | Manues und feines Enfteme. Die Institutio religionis    |      |
|   |     | christianae (1536)                                      | 27   |
|   |     | Calvius Rirchenftaat in Genf. Die Anfange (1536-1538).  |      |
|   |     | Das Gelingen (1541-1564). Die Organifation vom          |      |
|   |     | Januar 1542. Die Rirchen- und Gittenzucht bee Calvi-    |      |
|   |     | niemus und feine weltgeschichtliche Bebeutung           | 285  |
| 6 | 19. | Reformation und Reftauration in Italien                 | 290  |
|   |     | Italien und die Reformation (Metheilte Stimmung im      |      |

#### XIV

|       | Bolf. Schwanken der Gurie. Meformynlachten der Carbinale von 1537. Beriöhnliche Saftung bie 1541. Das Concilium zu Teinst und die Infolisie Keftauration. Erfter Julammentritt der Kirchwerefammung (Oecember<br>1546–47). Schrofffelt for Gurie gegen Kafter und Prote-                               | 291    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | ftanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293    |
|       | raffa] (1555—59) Oriter Julammentritt (Januar 1562 bis Ende 1563), Papft Plus IV. (1559—1565). Gang und Ergebniß der Ber- handlungen. Keftere Confolibirung der firchlichen Nacht.<br>Abwehr die Settlengistes, Prochaud des erschäfterten<br>Gaubensfossen, Kortforitt in der geftigen und fittlichen | 296    |
|       | Bilbung bes Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297    |
| § 20. | Befulten und Inquifition. Ignag lopola (1491-1556) und                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|       | bie Gefellichaft Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301    |
|       | Der fpanifche Ratholicismus                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303    |
|       | Organisation bes Orbens feit seiner Bestätigung 1540                                                                                                                                                                                                                                                   | 304    |
|       | Berfaffung, Grunbfage, Disciplin, Tatit beffelben                                                                                                                                                                                                                                                      | 307    |
|       | Die Inquisition                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310    |
|       | Die Instruction Des Carbinal Caraffa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311    |
|       | Bucherpolizei                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313    |
|       | Fünfter Abignitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|       | Philipp II. in Spanien und bie Erhebung ber Nieberlande.<br>S. 315-397.                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 eite |
| § 21. | Spanien unter Rarl V. und Philipp II                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317    |
|       | Die firchlich-politifchen Blane Philipp's (1556-1598)                                                                                                                                                                                                                                                  | 318    |
|       | Der monarchische Absolutismus in Spanien unter Karl V<br>Die Erbicaft Philipp's. Gein Charafter. Berquidung bes                                                                                                                                                                                        | 319    |
| § 22. | geiftlichen und weltlichen Despotismus in Spanien Die Riederlande und ihre Erhebung. Geschichte, Regiment,                                                                                                                                                                                             | 821    |
|       | Band und Beute ber 17 Provingen por Bhilipp II                                                                                                                                                                                                                                                         | 327    |
|       | Philipp's II. Politit in ben Rieberlanden feit Rovember 1555<br>Die Regentschaft und die Aristotratie, Oranien, Egmont, Margaretha von Barma, Bischof Perrenot (Granvella), Die                                                                                                                        | 333    |
|       | fpanifchen Truppen, die Bermehrung ber Biethumer                                                                                                                                                                                                                                                       | 335    |
|       | Die Inquifition in ben Rieberfanden                                                                                                                                                                                                                                                                    | 344    |

|       |                                                                                                  | Ceite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | Raris V. Tattit, Die Erneuerung bes Gbitte von 1550, Gran-                                       |       |
|       | vella's Entfernung 1564                                                                          | 348   |
|       | Egmonts Reife und ber Compromif. Januar 1565 - Fruf-<br>jahr 1566                                | 349   |
|       | Der Geufenbund, die Feldpredigten und ber Bilberfturm, April bis Muguft 1566                     | 353   |
|       | Rieberlage bes Freifchaarengnges ber Beufen bei Auftruveel                                       | 357   |
|       | PRårg 1567                                                                                       |       |
|       | Draniene Abreife ane ben Riederlanden April 1567                                                 | 359   |
| § 23. | herzog Alba in den Riederlanden 1567-1578. Erftes Auf-<br>treten des herzogs in den Riederlanden | 360   |
|       |                                                                                                  | 363   |
|       | Charafteriftif Alba's                                                                            |       |
|       | Die Guttaufchung der Regentin                                                                    | 364   |
|       | Arglofigfeit Egmonte und horne. 3hre Berhaftung am                                               |       |
|       | 9. Ceptember                                                                                     | 365   |
|       | Der Rath ber Unruben, Die Sinrichtungen und ber erfte Be-                                        |       |
|       | freiungefrieg 1567-1568                                                                          | 367   |
|       | Mitglieder, Spftem und Berfahren bee Blutrathes                                                  | 369   |
|       | Ludwig von Raffan in Friesiand April, Juli 1568                                                  | 370   |
|       | Erfolg bei Beiliger Lee (Dai)                                                                    | 371   |
|       | Lod Egmonte und horne (5. Juni)                                                                  | -     |
|       | Gieg Miba's (Juli)                                                                               | _     |
|       | Anmarfc Bilhelme von Oranien und Auflofung feines Dec-                                           | _     |
|       | Sobepnnft und Riedergang von Alba's Spftem (1569-1578)                                           | 372   |
|       | Der "gebute Pfenuig" Darg 1569                                                                   | 373   |
|       | Die "Amneftie" 14. Juli 1570                                                                     | 374   |
|       | Die "Meergeusen" ju Briel (1. April 1572)                                                        | 376   |
|       | Ludwig von Raffau in Mone (Mai)                                                                  | 377   |
|       | Die Schilderhebung in holland und Geeland                                                        | _     |
|       | 3meiter Beldaug Bilbelme von Oranien, burch bie Bartholo-                                        |       |
|       | mauenacht vereitelt                                                                              | 378   |
|       | Alba's Rudtritt (December 1573)                                                                  |       |
| 8 94  | Alba's Rachfolger in ben Rieberlanden. Charafter bes nun                                         |       |
| y -1. | beginnenden Krieges                                                                              | 380   |
|       | Requefens p Buniga. 1573-1576                                                                    | 383   |
|       | Ludwigs von Raffau Rieberlage und Tob auf ber Moofer                                             | 000   |
|       | Daibe (14. April 1574). Belagerung u. Entjag von Lepben                                          | 384   |
|       | Beginnende Scheidung swiften ben fublichen und nordlichen                                        |       |
|       | Provingen                                                                                        | 387   |
|       | Das Zwischenreich                                                                                | 388   |
|       | Die große Meuterei ber Golbner                                                                   | 389   |
|       | Die Genter Bacification                                                                          | -     |
|       | Don Juan D'Auftria 1576-1578                                                                     | 390   |
|       | Alexander Garnele, Bring pon Barma, 1578-1589                                                    | 392   |

#### xvi

Die

|       | ber fieben nörblichen Brovingen (Buli 1581)                                                                    | 395    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | Ermordung Bishelms (10. Juli 1584)                                                                             | 397    |
|       |                                                                                                                |        |
|       |                                                                                                                |        |
|       | Segfter Abfgnitt.                                                                                              |        |
| Die R | Actigionektriege in Frankreich bis zur Bieberherstellung bes<br>thums burch heinrich IV. S. 399-470.           | König- |
| § 25. | . Lage Frantreichs unter Beinrich II. (1547-1559) und Frang II.                                                | Beite  |
|       | (1559-1560)                                                                                                    | 401    |
|       | Der lette Rrieg mit Spanien und England (1556-1559) .                                                          | 402    |
|       | Rieberlage von St. Quentin (1557) und Gravelingen (1558),<br>Eroberung von Calaie, Friebe von Cateau Cambrefie |        |
|       | (8. April 1559)                                                                                                | 403    |
|       | Ratharing von Debicie und bas Regiment ber Builen                                                              | 405    |
|       | Der frangolifche Broteftantismus im Rampf mit ber Ctaats-<br>gewalt                                            | 406    |
|       | Clerus und humanismus, Sorbonne und Barlament                                                                  | 407    |
|       | Die erften Regungen ber nenen Lebre                                                                            | 408    |
|       | Die Reterverfolgungen feit 1525                                                                                | 409    |
|       | Der Calvinismus ergreift bie Ariftofratie und bie Bringen von                                                  |        |
|       | Geblüt                                                                                                         | 410    |
|       | Die Berfcworung von Amboife (Marg 1560), Erifis, Um-                                                           |        |
|       | fcwung feit bem Tobe bes Ronige Frang II. (5. Decbr.                                                           |        |
|       | 1560)                                                                                                          | 411    |
|       | Erfolge bes Protestantismus feit 1559                                                                          | 412    |
|       | La Renaudie's Anfchlag                                                                                         | 413    |
|       | Conbe's Broceft. Ratharina von Mebicie ale Regentin                                                            | 414    |
| § 26. | Rarl IX. (1560-1574) und bie Dugenotten bie 1570. Die                                                          |        |
|       | erften Compromiffe mit ben Reformirten                                                                         | 416    |
|       | Die Reicheftante ju Orleans (1560-61)                                                                          | 417    |
|       | Das Religionegefprach gu Boiffp (Berbft 1561)                                                                  | 419    |
|       | Das Ebift vom 17. Januar 1562                                                                                  | _      |
|       | Die brei erften Religionefriege (1562-1570)                                                                    | 420    |
|       | Das Blutbab ju Baffp (Marg 1562)                                                                               | 421    |
|       | Charafter bes Burgerfrieges                                                                                    | _      |
|       | Der erfte Religionetrieg (1562-63)                                                                             | -      |
|       | Schlacht von Ct. Dreur (Decbr. 1562)                                                                           | 422    |
|       | Gbift von Amboife (Darg 1563)                                                                                  | 423    |
|       | Der zweite Religionefrieg (1567-68)                                                                            | _      |
|       | Das Ebift bon Longjumean (Marg 1568)                                                                           | 424    |

## XVII Siege ber Ratholiten bei Jarnac unb Moncontour . . .

Der britte Religionefrieg (1569-70) . . . .

Religionefriebe bon St. Germain en Labe (Anguft 1570)

Geite

424

|        | Charafter Raris 1X                                                                                |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 27.  | Die Bartholomausnacht. Coligny am Dofe und ber Rrieg                                              |         |
|        | gegen Spanien (Ceptbr, 1571 bie Juli 1572)                                                        | 427     |
|        | Die Bluthochzeit (24. Mug. 1572) und ber vierte Religione-                                        |         |
|        | frieg (1572-1573)                                                                                 | 431     |
|        | Enbe Raris IX. (30. Mai 1574)                                                                     | 437     |
| § 28.  |                                                                                                   |         |
| 8 20.  | Deinriche                                                                                         | 441     |
|        | Das Maiebitt bon 1576 unb bie beilige Liga ber Guifen .                                           | 443     |
|        | Jahrelanges Schwanten                                                                             |         |
|        | Tob Frangene von Anjou (Juni 1584) und ber Streit um                                              |         |
|        |                                                                                                   |         |
|        | bie Erbfolge                                                                                      | 444     |
|        | Der Barifer Barrifabentampf (Dai 1588)                                                            |         |
|        |                                                                                                   |         |
|        | Die Reichsftanbe ju Blois (Oft. 1588) und bie Ermorbung<br>ber beiben Guifen (23-24. Decbr. 1588) |         |
|        |                                                                                                   | 445     |
|        | Flucht und Ermorbung Beinriche III. (2. Auguft 1589)                                              | 446     |
| \$ 29. | Beinrich IV. (1589-1610). Charafteriftit beffelben                                                | 447     |
|        | Sein Rampf um bie Rrone (1589-1593)                                                               | 451     |
|        | Die Berfetung ber gegnerifden Bartei                                                              | 453     |
|        | Rarl von Mapenne, bie parifer Demagogie, Philippe II. Blane                                       | 455     |
|        | Beinrichs Uebertritt jum Ratholicismus Juli 1593, Motibe                                          |         |
|        | und Folgen biefes Schrittes                                                                       | 457     |
|        | Beinriche IV. Staateleitung (1594-1610)                                                           | 460     |
|        | Der Friede von Bervins (Dai 1598), bas Ebift von Rantes                                           |         |
|        | (April 1598)                                                                                      | 462     |
|        | Gully's Bermaltung                                                                                | 463     |
|        | Der Blan einer großen proteftantifden Alliang gegen Spanien-                                      |         |
|        | Sabeburg                                                                                          | 468     |
|        | Beinriche Tob burch Ravaillac (14. Dai 1610)                                                      | 469     |
|        |                                                                                                   |         |
|        |                                                                                                   |         |
|        |                                                                                                   |         |
|        |                                                                                                   |         |
|        | Ciebenter Mbignitt.                                                                               |         |
| _      |                                                                                                   |         |
| Ta6    | beutiche Reich vom Augeburger Religionefrieben bis gum b                                          | reigig. |
|        | jahrigen Rriege (1555-1618). G. 471-487.                                                          |         |
|        |                                                                                                   | Seite   |
| 8 30   | Allgemeine Lage Deutschlands nach 1555                                                            | 473     |
| , 00.  | Donmacht bes Reiche und Fortbauer bes Befenninifibabers .                                         | 477     |
|        |                                                                                                   |         |

§ 31. Der Broteftantismus in Deflerreid. Ferbinanb I. (1558 -

#### xviii

|   |      | -1612). Der bobmifche Mojeftätebrief 1609                                                                   | 479   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |      | thaliiche Liga (1609). Mathias (1612—1619)                                                                  | 483   |
|   |      | Achter Abidnitt.                                                                                            |       |
| Ø | rfte | Phaje bes breißigjahrigen Rrieges. Der bohmijd pfaigifche ber banifche Rrieg 1620-1629. 3. 491-525.         | und   |
|   |      |                                                                                                             | Seite |
| ŝ | 32.  | Unfange Ferdinande II. (feit Marg 1619)                                                                     | 491   |
|   |      | Charafter und Erziehung                                                                                     | 493   |
|   |      | Gein Regierungeantritt in bem revolutionaren Defterreich .                                                  | 494   |
|   |      | Die Raifermahl (Muguft 1619)                                                                                | 495   |
|   |      | Das Binterfonigthum Briedriche V. und ber Rrieg in Bohmen                                                   | 497   |
|   |      | Die Schlacht am weißen Berge bei Prag (8. Rovember 1620)                                                    | 501   |
| 9 | 33.  | Umfdlag ber Stimmungen. Der proteftantifche Bunb:                                                           | 503   |
|   |      | England, Solland, Danemart 1625                                                                             | 507   |
|   |      | Chriftian IV. von Danemart                                                                                  | 509   |
|   |      | Albrecht von Balbftein. Charafteriftif                                                                      | 511   |
|   |      | Der Krieg von 1626-1628                                                                                     | 513   |
|   |      | Chriftians IV. Nieberlage bei Lutter am Barenberge (Auguft 1626). Friede von Lubed (Mai 1629). Das Reftitu- |       |
|   |      | tioneebift (Darg 1629) und feine Bebeutung                                                                  | 515   |
|   |      | Umtriebe ber Liga gegen Balbftein, ber Regeneburger Gurften-                                                |       |
|   |      | tag, Entlaffung Balbfteins (Juni 1630)                                                                      | 521   |
|   |      | Reunter Abidnitt.                                                                                           | •     |
|   |      | 3weite Phafe bes breifigfahrigen Krieges. Guftav Abolf.<br>S. 529-572.                                      |       |
|   |      |                                                                                                             | Seite |
| 9 | 34.  | Schweden und Guftav Mtolf. Schweden vor Guftav Abolf                                                        | 529   |
|   |      | Стіф X1V. (1560—1568)                                                                                       | 531   |
|   |      | Bobann III. (1568-1592) und Rari von Gubermanland .                                                         | 533   |

Seite.

|        | Rari ale Reichevermefer (1592-1604)                       | 535  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | Rari 1X. ale Ronig (1604-1611)                            | 537  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Guftav Abelf in Comeben (1611-1630)                       | 538  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Berbaltniffe bei feinem Regierungeantritt                 | 540  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Politifde, militarifde, wirthicaftliche Reformen          | 541  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Rriege mit Danemart, Rufland, Polen                       | 543  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Der Rampf um bie Ditiee                                   | _    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g 95   | Guftav Abelf in Deutschland. 1630-1632, Urfprung und      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g 00.  | Bebeutung bes Schwebenfrieges. Bolitifche und religiofe   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Beweggrunde Guftav Abolfe, Charafteriftit feiner Berfon   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | und feines heeres                                         | 545  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Die Landung und Die erften Erfolge Junt bis December 1630 | 549  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Guftav Abolf in Pommern                                   | 550  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Befegung Stettine, Bertrag mit bem bergog Bogeslav        | 551  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Langfames Borruden in Dommern                             | 553  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Bertreibung ber Raiferlichen aus Dommern (Dec. 1630)      | _    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Der Bertrag von Barwalbe (Jan. 1631), ber Convent gu      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Leipzig, ber gall Magbeburgs (Mai 1631), Bebertritt       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Rurbrandenburas und Rurfachiens zu Guftap Aboli (Buni     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | und August), Schlacht von Breitenfelbe (7. Septbr. 1631)  | 554  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Der Siegesjun Guftav Abolis nach Gub- und Beitbeutich.    | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | fand (October bie Enbe 1631), Bieberberftellungeplane .   | 559  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Sturg ber ligiftifden Dacht                               | 566  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                           | 569  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Balbfteine Rudfehr (April)                                | 571  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Schlacht von Lugen (16, Rovember 1632)                    | DII  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Der Tob Gnftav Aboife und feine Bebeutung                 | _    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Behnter Abignitt.                                         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | mr. r                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pritte | Phase bes breißigjahrigen Krieges: Richelieu, Drenftjerna | und  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Bernhard von Beimar. G. 575-637.                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ 36. Frankreich seit Deinrichs IV. Tobe. Lubwig XIII. (1610—1643) und Maria von Medicis. Der Reichstag von 1614. Ermordung bes Marschalle d'Ancre (April 1617). Der Derzog von Lupnes.

Carbinal Richelieu (1624-1642) und Ludwig XIII. . . .

Richelieu's Walten nach Innen und Außen. Fall von La Rochelle (1628) Seite

575

581 585

586

590

|        |                                                          | Ceite |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
|        | Der Beltliner Santel (1624) und ber Mantuanifche Rrieg   |       |
|        | (1630)                                                   | 593   |
| § 37.  | Dentichland vom Tobe Guftav Abolfe bie jur Rataftrophe   |       |
|        | Balbfteine. Robbr. 1632 - Febr. 1634. Unfriede im        |       |
|        | fowebifden lager: Drenftjerna und Bernhard von Beimar    | 596   |
|        | Beginn ber frangofifden Unterhandlungen: Marquis be Feu- |       |
|        | quieres                                                  | 599   |
|        | Der Beilbronner Bertrag 23. April 1633                   | 600   |
|        | Balbfteine greibeutige Rriegfuhrung im Jahre 1633        | 603   |
|        | Unterhandlungen mit Gachien. Der Brief vom 26. Dec. 1633 | 605   |
|        | Der Bilfener Rebere, 12. Januar 1634                     | 607   |
|        | Die Ermorbung in Eger, 25. Bebr. 1634                    | 609   |
| \$ 38. | Der Rrieg bon ber Echlacht bei Rorblingen (1634) bis ju  |       |
|        | Bernhards Tob (1639). Rieberlage bes ichwebifden Beeres  |       |
|        | bei Rördlingen (6. Geptbr. 1634)                         | 613   |
|        | Drenftjerna's vergebliche Unterhandlnngen                | 615   |
|        | Der Griebe ju Brag (30. Dai 1635); feine Bebentung unb   |       |
|        | feine Folgen                                             | 617   |
|        | Banere Ciege und Bechfelfalle (1636-1637)                | 621   |
|        | Bernbarbs bon Beimar Giege und Ausgang (1638 - 1639)     | 627   |
|        | , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |       |
|        |                                                          |       |

#### Elfter Mbidnitt.

Musgang bes Krieges. Der Beftfalifche Friede. 1640-1648. S. 639-667.

|       |                                                            | Celte |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| § 39. | Banere Musgang (Mai 1641) n. Torftenfone Siege (1642-1645) | 641   |
|       | Schlacht bei Leipzig (2. Dob. 1643)                        | -     |
|       | Felbjug gegen Danemart (1643 - 1644)                       | -     |
|       | Gieg bei Jantowit (Febr. 1645)                             | _     |
|       | Gleichzeitige Rriegführung ber Frangofen                   | 643   |
|       | Die Friedensunterbandlungen und ber Ausgang bes Rrieges .  | 645   |
|       | Der Regensburger Reichetag (feit Ceptbr. 1640)             | 647   |
|       | Branbenburge Antrag auf unbedingte Amneftie und Bieber-    |       |
|       | berftellung auf ben Ctanb von 1618                         | 648   |
|       | Die Bamburger Bralimingrien (Decbr. 1641)                  | _     |
|       | Der Frantinrter Deputationetag (1642-1645)                 | 649   |
|       | Beginn bes Frieden scongreffes und Enbe bes Rrieges (1644  |       |
|       | -1648)                                                     | 650   |
| 6 40  | Der Friede von Münfter und Conabrild                       | 652   |
| 3 401 | tit dittet ten Binipit une Connetta                        |       |

#### XXI

|        |                                                                               | Citi  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | 1. Gebietsangelegenheiten                                                     | 654   |
|        | 2. Religiös-firchliche Bestimmungen                                           | 659   |
|        | 3. Bolitifche Bestimmungen                                                    | 663   |
|        |                                                                               |       |
|        |                                                                               |       |
|        |                                                                               |       |
|        | 3malfter Mbidnitt.                                                            |       |
|        |                                                                               |       |
| ,      | Bollenbung ter Reformation in England. G. 669-721.                            |       |
|        |                                                                               | Crite |
| 6 41.  | Die Reformation ber evangelifden Rirde unter Ebnarb VI.                       |       |
|        | (1547—1558)                                                                   | 671   |
|        | Die Erbichaft Beinrich's VIII                                                 | 672   |
|        | Charafter bes jungen Konigs                                                   | 674   |
|        | Der erfte Broteftor Chuarb, Bergog von Commerfet (-1549)                      | _     |
|        | Der zweite Broteftor Graf von Barwid, Bergog von Ror-<br>thumberfand (- 1553) | _     |
|        | Charafter ber Rirdenreform (Bibel, Ratecismus, Common-                        |       |
|        | prayerbook, Abidaffung ber Deffe und bes Colibate u. f. m.)                   | 675   |
|        | Die tatbolifche Reaftion unter Maria (1553-1558)                              | 677   |
|        | Abicaffung ber firchlichen Gefebe Chuarbs VI. und erfte Race-                 | 0,1   |
|        | thaten                                                                        | 680   |
|        | Bermablung mit Bhilipp II. von Spanien (1554)                                 | 682   |
|        | Die Rirchengitterfrage                                                        | 684   |
|        | Das Barfament und bie Rebergefebe                                             | -     |
|        | Die Generprobe bes englifden Broteftantismus                                  | 685   |
|        | Die Unhaltbarteit bes Regimente feit bem Berfuft von Calais                   |       |
|        | imb bem Berfaffungsbruch                                                      | 686   |
| \$ 42. | Renigin Glifabeth (1558-1603)                                                 | 688   |
|        | Borfichtige Anfange                                                           | _     |
|        | Das Barlament von 1559 und bie Reugrundung ber angli-                         |       |
|        | tanifchen Rirche                                                              | 691   |
|        | Beginn bee Streite mit Maria Stuart                                           | 693   |
|        | Die Reformation in Schottlanb. John Anor                                      | 694   |
|        | Maria Stuart in Schottlant (1561-1568)                                        | 699   |
|        | Darnley                                                                       | 701   |
|        | Riccio                                                                        | 703   |
|        | Bothwell                                                                      | 705   |
|        | Maria Stuart in England. Benbung Spaniens unb Roms                            | -00   |
|        | gegen Elifabeth. Die Berfcmorungen. Rorfolt (1569-                            |       |
|        | 1672)                                                                         | 706   |
|        | Wijshatha mathashrumama Mamhuma asaan Shamian unh Wam                         | 100   |
|        |                                                                               |       |

711 712

#### XXII

| Maria  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 713 |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Die fp |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 160    | 03) | ٠ | ٠ | ٠ | - | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | - | ٠ | ٠ | • | 717 |

## Dreigehnter Mbignitt.

Die Revolution und Republit in Englant. G. 723-841.

|       |                                                             | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| § 43. | Jatob I. (1603-1625. Charafter und ungunftige Anfange       |       |
|       | bes Monarchen. Die Bulververfdmorung (Rev. 1605) .          | 725   |
|       | Die Conflitte bon 1621                                      | 731   |
|       | Brocef Bacone b. Berulam                                    | 732   |
|       | Die Frage ber Theilnahme am bobmifchepfalgifden Rriege .    | 733   |
|       | Die Beichwerben bes Barlaments                              | _     |
|       | Abreffe bom Robbr. 1621 und Auflofung bes Barlamente .      | 735   |
|       | Der fpanifche Beiratheplan. Budingham und ber Bring bon     |       |
|       | Bales. Umichwung ber englischen Bolitit                     | 738   |
|       | Das Barlament bon 1624. Tob Jatobs (April 1625)             | 740   |
| § 44. | Raris I. (1625-1649) Charafter. Die beiben erften Bar-      |       |
|       | famente (1625 - 1626). Der Rrieg mit Spanien und            |       |
|       | Frantreid                                                   | 741   |
|       | Das britte und lette Barfament. Die petition of right       |       |
|       | (1628-29)                                                   | 747   |
|       | Rati I. ohne Barlament. Der Graf Strafforb. Der Erg.        |       |
|       | bifchof Laub. Die Sternfammer. Die bobe Comniffion.         |       |
|       | Das Schiffegelb (1634)                                      | 752   |
|       | 3obn Dampbens Brocef (1636)                                 | 759   |
| § 45. | Die Benbung                                                 | 761   |
| -     | Die Bermidlung in Scottlanb (1637-39)                       | -     |
|       | Der Tumuft ju Cbinburg                                      | 762   |
|       | Der Cobenant (Mary 1638)                                    | 763   |
|       | Die Rirchenversummlung ju Glasgom (Rov. 1638)               | _     |
|       | Burlidweichen Rarls und bas vierte Barlament (April 1640)   | 764   |
|       | Das lange Barlament (feit Rob. 1640)                        | 767   |
|       | Erfte Dagregeln gegen bie Bolitif und bie Erager bee Straf. |       |
|       | forb'iden Spftems. Antlage, Brocef, hinrichtung bes         |       |
|       | Grafen Strafforb († Dai 1641)                               | 771   |
| 6 46. | Der offene Brud amifden Ronig und Barlament. Der Ronig      |       |
| -     | in Schottlanb (Auguft 1641). Der Broteftantenmorb in        |       |
|       | 3rland. Rudfebr bee Barlamente (Oftbr.) und bie Schei-      |       |
|       | Oranie oranie ere parametre (Citeri) and en Capit           |       |

#### XXIII

|       | A                                                          | Geit  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
|       | Die große Remonftrang (Rob.) unb ber verungludte Staats.   |       |
|       | freich 3-4. Januar 1642                                    | 781   |
|       | Ronigs. Rudlehr bes Barlaments (11. Jan. 1642)             |       |
| 0 47  | Der Burgerfrieg. Ausfichten beiber Barteien. Giege ber Ro- | 785   |
| 9 41. | nigliden (Oftbr. 1642 bie Geptbr, 1643)                    | =00   |
|       | Eingreifen ber Schotten                                    | 788   |
|       | Breebpterianer und Inbepenbenten                           |       |
|       | Rieberlagen ber Roniglichen bei Marfton. Moor (Juli) unb   |       |
|       | Rewbury (Oftbr. 1644)                                      | 792   |
|       | Ofiver Cromwell                                            | 797   |
|       | Die Selbftverlengnungebill                                 | 802   |
| 6 48. | Die Rataftrophe Raris I. und bes Barlaments. Rieberlage    | 002   |
|       | Raris bei Rafeby (Juni 1645)                               | 304   |
|       | Blucht gu ben Schotten, bie ibn an bie Breebpterianer ber- | 004   |
|       | faufen                                                     | 806   |
|       | Meuterei ber Armee gegen bas Bariament                     | 807   |
|       | Entführung bes Ronigs                                      | 809   |
|       | Maric nach Conbon                                          | -     |
|       | Erfte "Reinigung" bes Barlaments (Auguft 1647)             | _     |
|       | Flucht bes Ronigs nach ber Infel Bight                     | 810   |
|       | Der zweite Burgerfrieg (Buli bis Septbr. 1648)             | 811   |
|       | Brocef und hinrichtung Rarte (30. Jan. 1649)               | 813   |
| § 49. | Das Gemeinwefen "ohne Ronig und Oberhaus"                  | 816   |
|       | Stellung Cromwells nach bem Tobe Raris I.                  | 817   |
|       | Die Barteien                                               | 819   |
|       | Die Barteien                                               | 820   |
|       | Unterwerfung Irlande und Schottlanbe (1649 - 51). Rrieg    |       |
|       | mit Sollanb. Die Schifffahrteafte (Oftbr. 1651) unb ber    |       |
|       | Friebe bom April 1654                                      | 821   |
|       | Die Berfaffungeexperimente. Berjagung bes langen Barla-    |       |
|       | ments. Die Berfaffung bom December 1653                    | 827   |
|       | Das Parlament von 1654-55 und bie Militarregierung .       | 832   |
|       | Das Barlament von 1656 - 57. Der Anlauf jum Ronig.         |       |
|       | thum. Das Oberhaus vom Januar 1658                         | 837   |
|       | Cromwelle Ansgang 3. Sept. 1658. Richard Cromwell unb      |       |
|       | bas Enbe ber Republit 1660                                 | 840   |
|       |                                                            |       |
|       | Anhang.                                                    |       |
|       | Bauffer's letter öffentlicher Bortrag:                     |       |
|       | , .                                                        | Crite |
|       | Tie Highertin Gildent Ct C                                 | 0.00  |

#### Drudfehler.

S. 46 Anmert. I. Blorente ft. Glarente.

" 122 3. 7 v. u. l. teperifche ft. taiferliche.

" 322 " 10 v. u. f. vielgeftaltig ft. geftaltig.

" 371 " 5 b. o. f. Balber ft. Relber.

" 401 " 13 v. u. f. 1525 ft. 1552,

Unbere, fleinere Gebier, Die ber Lefer felber leicht verbeffern tann, laffe ich unermannt.

## Grfter Abichnitt.

Geschichte ber deutschen Reformation bis zum Rurnberger Bertrag v. 1532.

#### Literatur.

Ueber Die Regierungezeit Raifer Marimilians f. Ruller, Reichstage. theatrum. Jena, 1719, 2 Thie. und Reichstageftaat. Jena 1709. Datt, de pace Imperii publica. IIIm, 1698. Chmel , Urfunden gur Geichichte Marimilian's, Ctutta, 1845. Monum. Habsburgica ed, Lanz, 1853. I. Fontes rer. austr. ed. Karajan. 1855. I. Monum. Habsburg. ed. Chmel 1854ff. I. II. Rlupfel, Urfunden jur Beidichte bee Comab. Bundes. Stutta, 1846. I. 9. Rante, Gefchichte ber romanliden und germanifden Boifer von 1494-1535. Berlin, 1824. Degewifd, Befdicte Marimi-(ian'e. Samb., 1782. Ueber bie Reformation und Rarl V., f. gunachft Die Edriften ber Reformatoren. Lutber's Berte ed. Bald, beffen Briefe berausgegeben von be Bette. Deffen Berte, Grf. 1826-1857, 67 Bbe. Melanchtone Schriften im Corpus Reformatorum ed. Bretschneider, bann Lofder, vollftanbige Reformationsacta, 3 Thie. Leipzig 1720ff. Bortleber, Sanblungen und Musichreiben von ben Urfachen bes Rrlege R. Rarl's V. miber Die Comaffalb, Bunbeevermanbten, Granti, 1617, 2 Thie, Lehmann, de pace religionis acta publica. Franffurt 1707. Forftemann, Urfunbenbuch, Samburg 1841. Sleidanus, de statu Religionis et reipublicae, Carolo V. Caesare Argent, 1555 ed. Am Ende. Francof. 1785. Spalatinus, Annales reformat, Leipzig 1718. Deffelben Chronicon bel Menken, T. II. Seckendorf, commentarius de Lutheranismo, Francof. 1688. Joh. Cochlaei, comment, de actis et scriptis M. Lutheri, Mogunt. 1549. - Ucher Rarl V. inebefondere: Sepulveda, de rebus gestis Caroli, 1657, Sandoval, historia de la vída del Emp. Carlos 1604 ff. 2 8bc. R. gang, Correfponbeng Rarl's V. Mus bem fonigl. Archiv u. f. m. Leipzig 1844 ff. 3 Bbe. Deffeiben Ctaatepapiere gur Gefchichte Rarl's V. Stuttg. 1845. Briefe Rarl's V. an feinen Beichtvater. Berausg. von Berlin 1848. Die Urfundenfammlung von Gachard und Le Glay. Monumenta habsburgica. Vol. II. 1853. - Ueber Luther: R. Jurgens, Beben Butber's. 1846f. I. II. III. - Ueber ben Abidonitt im Milgemeinen, f. 2. Rante, Deutsche Gefch. im Beltalter ber Reformation. Beriin, 1858. 2. Auft. 6 Bbe. R. M. Mengel, neuere Gefchichte ber Deutschen feit ber Reformation. Breelau 1826ff. 6. Muff, Berlin 1854. 6 Bbe. R. Sagen, Deutichlande literar, und rella. Berbaltniffe im Reformationegeitalter. Erl. 1841f. 3 Thle. Reubeder, Gefdichte ber beutiden Reformation. Lelpzig 1842. Deffen Urfunden aus ber Reformationegeit 1836 und merfwurdige Aftenftude 1838. 2 Thie. Forftemann, Urfundenbuch gur Reform. Geichichte. 1842. Spalatine Rachiaft, herausg, v. Reubeder 1851. Strauf, D. B., Beben Ulriche von hutten. 1857. 2 Thie. Bifchof, Ceb. Frant, 1857. Rogmann, Betrachtungen uber bas Beitalter ber Reformation. 1858. [Guft. Pfiger: Buthere Beben. Ctuttgart 1836. Burthardt, Butbere Briefe (Berichtigung ber be Bette'fchen Ausgabe) 1866.]

## § 1.

Martin Luther (10. Novbr. 1483 — 18. Jebr. 1546). Ingenhyelchichte: Eisleben. — Mankfeld. — Magebeude. — Eisenach. — Klosterleben in Erfurt. — Theologische Entwicklung. — Die Rechtsertigung durch den Glauben.

Bie bie Tinge ums Jahr 1517 lagen, somnte auch ein geringstigiges Ereigniß ber gindenbe Gunste werken sir bie gange Nation, wäre auch ein unbebeutenber Wann im Stande gewesen, ben Anfloß zu bem zu geben, was sommen mußte. Aber bas war bier nich ber Kall, ber abere Ansas paser stand kann im Berbältniß zu seinen gehegen, aber ber Wann, ber burch seine Thefen er Welt eine andere Gestalt zu geben bestimmt war, war eine Erscheinung ersten Ranges, so bebeutend und hervoerragene, baß er nicht in bem Strom ber Ereignisse untergegangen ist, sondern sie bis zu seinem Toes eisten, kampfen beberrecht hat,

Martin Luther war burchaus ein Kind dieser ist aufgeegten Zeit und ein echter Sohn des Bolles, dem darin die Kithrerrolle beschieden war. Er hatte alle Mersmale och deutschen
Raturelle, die dere Wahrhaftigsteit des Simmes, die Jähe Ausdaner, die ernige, tiese Immerlichseit deutschen Wessen, dertunden mit all der Reigung jur Whylist, zur trüben, eutsgangsvollen
Betrachtung des Lebens, die damolds den erristeren Geistern unferen Bolles eigen war. Die qualvollen Gerlensungst, das besie
Ringen, die schroffen Gegensätze jener gewaltigen Uebergangszeit
lassen sich daum an irgend einer geschickseit gerer herfolichseit sie
schaffen sich saum an irgend einer geschickstein Persönlichseit sie
schaff und deutschiede verschaft wie des ihn. Seine beitere thirtinschaff und deutschiede verschaft wie des ihn. Seine beitere thirtin-

gifche Art sehen wir in stetem Kampse mit ben sinstrem Nachwirtungen mittelaterlicher Wönscherei; neben einem kindich bescheidenen Gemüth gewahren wir einen trohigen, seidenschaftlichen Sinn, neben ver Zerthirschung, denen Webeinen und Klagen seiner geängleten, Ertöllung süchenden Seele den lapferen, löwenherzigen Muth des Glaubensbeschen und neben der mitten, dersändigen Reite, menschiche Dinge zu beurtseiten, oft genug die starre, undeuglame, rücksicher Weister underer Sprache und der kert, ein schipter Weister unserer Sprache in Schrift und Vert, ein kliner und den gemöhzter Verberner, ein Vill unsere verliem Charaktereigenschaften ist er ein Segen für unsere

Im Jahre 1483, am 10. Rovember, ift er unter sehrschaften Bergänften Bergänften Bergänften Bergänften Bergänften Bergänften Bergänften Gemerkeit im Wöhra, bei Alltenstein, von noch jetzt sein Anne versemmt, war sie zu Haufe. Der Bater, Schieferdauer seines Gemerkes, war ausgewandert, um in ber berzwertreichen Gegend von Eisteben Beschäftigung zu suchen, auf der Ausberung war Martin Lusser bier zur Wett zekommen.

Luther war ein thüringlices Bauerufind burch und burch, wenn er auch in Stadten ausschließestig geledt und über die Bauern gelegentlich bittere Worte gelagt bat, er blied ein Bauernsche in besten Sinn bes Wortes und war stell darauf, "Ich bin eines Bauers Sohn", spat er in einer seiner Tischreben, "mein Bater, Oroftwater, Ahnberr sind rechte Bauern gewest". Anahp, strenge und rauf war die Zuch im elterlichen Haufe und nicht gerabe dag und nach die Juch im elterlichen Haufen in. bei Burch im Erker iem der menne, jene tief gemuthvolle Geelnebeiter-

feit ju Pflegen, die ihm turch sein ganges späteres Leben tren geblieben ift. Die beiben Eftern ließen sich's "hutjaner" verreen, damit sie ihre Kinder erziehen komuten, die Watter, erzisht und der Sehn, trug selbst das Host auf dem Rüden, der Sater schug sich als "armer Hauer" durch die Welt; besoult siet und biefer Jams Luther als eine berde, energische Persönlichteit von strengem, salt dartem Anstrich entgegen, dem alten Glauben von ganger Seefe erzeben, aber ehen darum bem entarteten Whatchstum bitter feind,

Lubers Jugend mar feine beitere. Bir fernen noch einen Reformator tennen, er ift auch ein Bauernfohn, aber feine Eltern find mobilhabent, von Jugent auf wird er behandelt wie reicher Leute Liut, machft auf in einem Freiftaat, gewohnt fich frub mit mannlichem Burgerftol; öffentliche Dinge ju betrachten und ju behanteln. Wie andere war es bier. Luther lernte was es beiße fich ale ber Cobn armer Leute aus bem Staub ju arbeiten und fprach in fpatern Leben oft bavon, wie viel ein folder leiben muffe, wie er, weil er nichts babe, worauf er "vochen und ftolgiren" fonne. bei Beiten ferne Bott vertrauen, "fich bruden und fchweigen ftill". Bei aller Anappheit feiner Mittel batte ber Bater ben Ehrgeis, aus bem Cobn etwas mehr als einen Bergmann in macben; auf alle Ralle bebanbelte er ibn nit auferfter Strenge und bie Mutter wirfte barin gang barmonifch mit ibm gufammen. Rleinigfeiten murben mit außerfter Barte beftraft; forperliche Buchtigungen maren gang gewöhnlich. Er vergaß es Beitlebens nicht, wie er um Rinbereien willen graufam geschlagen murbe, wie ibn felbit Die Mutter wegen einer Rug blutig ftanven tonnte. Er fagt, bas habe auf fein ganges fpateres Leben eingewirft: "3ch bin barüber, bağ mich meine Meltern fo bart gehalten, gar fcbuchtern geworben; ibr Ernft und bas geftreng Leben, bas fie mit mir verführt, bat mich verurfacht, bernach in ein Rlofter gu geben und Dond gn werben. Gie meinten es berglich aut, mußten aber bie ingenia nicht ju unterfcheiben, wonach bie Buchtigungen gu bemeffen fint". In ber Edule gu Dansfelt, wo feine Eltern von 1484-1497 wohnten, ging es ihm nicht beffer, Die Lebrer verfehrten bort mit ben Schulern "wie Stodmeifter mit ben Dieben", er wurde an einem Nachmittag 15 Mal nach einander "mader geftrichen" und fpricht lebenslang mit Grauen pon bem Regefeuer ber Echulen, ba wir gemartert fint über ben casualibus und temporalibus und bech nichts gelerut haben burch bas viele Staupen ale Bittern, Angft und Jammeru".

Eine Genugthuung aber war es ibm stets, baß so Mancher, ber in biesen Schulen bester taugte und weniger Schläge erhielt als er, nachher boch nicht bazu gesommen ist "zu gluden und Eier zu sogen".

Streng rechtglandig war seine resigiese Erziehung. Wenn irgendwende ein sebendiger Glande and des mittelatterliche Rirche vorhanden war, so war es hier ber Fall. Er seist erwöhnt est, im Ernst wie im Schrez, wie mächtig die kathelische nirche auf ihn gewirtt habe. Das zeigte sich namentlich, als der Anabe von Manssetz and Magebeurg kam (1497).

Maabebura mar bamale mit feinen 40,000 Einwohnern bie größte Stadt Nordbeutschlands, batte ein blubenbes Burgertbum und war ale ein ftolger Bifchofefit ber glangenbite Mittelpunft ber fatholifchen Rirche im Rorren. Sier fam ber vierzebniabrige Angbe in eine Francistanericbule - "Rollbrüber" nennt er feine Lebrer - bie ale tüchtig gerübmt murbe, aber barauf angewiesen war, von ber Dilbthatigfeit frommer Denfchen gu leben. biefer Schule erhielt er, mas wir bie erfte Stufe bes Gomnafialunterrichts nennen wurben, in ber Stabt aber empfing er bie erften, unvergeflichen Ginbrude von ber Dagieftat ber fatholifchen Rirche. Bier mar er Beuge eines erschütternben Schaufpiels, bas fich ibm auf's Tieffte eingepragt bat; er fab jenen beutichen Surftenfobn, Bilbelm von Unhalt, ben fein Bater in einem Anfall von Schwermuth batte Dlonch werben laffen, wie er "in ber Barfuffertappen auf ber breiten Straffen mit bem Bettelfad nmb nach Brob ging - alfo gufaftet, juwacht, gucafteiet, bag er fabe wie ein Tobtenbild, eitel Bein und Saut". Und nicht abicbredenb wie fpater, fonbern anfeuernb wirfte bas bamals auf ibn; er gelobte fich, einen abnlichen Weg zu geben, wie biefer anhaltische Bring: "ich mar von Ratur alfo gefinnet, bag ich gern wollte faften, machen, beten, aute Berfe thun, bamit ich meine Gunben begablte". - Echon jest batte er fich gelobt, nach Rom gu pilgern und fromm ju werben.\*)

Gein fpaterer Wegenfat gn ber mittelalterlichen Rirche ftammte

<sup>\*) [3</sup>ürgene I. 221. 266.]

also nicht, wie bei den Humanisten, aus einer Neigung zu steptischem Berninsteln, sondern aus einer Seele, die mit ganger Hingebung darin gesehn datte und erst da absiel, als sie die die bertschenden Kirchenthums entbecht datte.

Dann tam er nach Gifenach. Auch bier mar er auf MImofen und Unterftutung frember Leute angewiesen. Noch jest ift in Thuringen bie Gitte, baf ju bestimmten Stunden bie armeren Schuler burch bie Strafen gieben und fur bas Abfingen geiftlicher Lieber mit einem fleinen Almofen belohnt werben. Luther ergablt felbit, wie auch er ein folder "Bartetenbengit" gewefen, vor fremben Thuren panem propter Deum gefagt und ben ... Brobreigen" gefungen, wie er oft mit feinen Befahrten grobe Burudweifung erfahren und vor manchem reichen Saufe nicht einmal bie Abfalle vom Mittagstifch empfangen babe. Bor bem Saufe Conrab Cotta's, eines mobibabenten Burgers, mar es auters; bort manbte ibm bie Sausfran ihre Theilnahnte gu. Gie befchenfte ibn reichlich, ließ ibn in's Saus bereinfommen, nahm ibn an ben Tifch und fieß ibn ben Unterricht ibrer Rinber mitgenießen. Butber bat fpater mit Freuden biefer Butthaten gebacht und ein ftolger Mugenblid mar es für ibn. ale nachber ber Cobn ber Wittipe Cotta nach Bittenberg ju ibm tam und er Bergeltung an ibm uben fonnte. Er verftant nie Belb und But gufammenguhalten und hatte barum ftete freien Gin : und Ausgang für arme, aber talentvolle und eifrige Schüler; murbe er gewarnt, fo erinnerte er an feine Gifenacher Beit. Bier fant er querft, mas Familie, Frauenfinn und Elternliche ift: in biefer milben, ermarmenben Beife batte er bas ju Saufe nie gefannt. Sier wurde er gehalten wie ein Lieblingepflegefind und jugleich genog er tuchtigen Unterricht; bie flaffischen Sprachen fing man bier icon an im Ginne bunaniftifcher Bilbung ju treiben und anch bie Dufit, biefe toftbare Gottesgabe, bie bem armen, verfcuchterten Jungling fo manche trube Stunbe erbeitert, bat bier liebevolle Bflege gefunden.

Ein Bergarbeiter, ein Schieferhaner wie ber Bater, sollte er nun nicht werben. Der hatte am liebsten einen Rechtsgelehrten, einen Stadisman aus füm gemacht. Bei all feiner ftrengen Gläubigleit, bie ihm Gefühles und Dergensfache war, bachte er bon Abergeige und Rircheuthum gering, ber Weg in's Klofter schie ihm ber Weg zum Ererberten. Aber gerade hier wurde ihm ber Sohn gum erften Dale ungeborfam.

Er fam auf bie Bochichnle (1501). Unter ben Universitäten bamgliger Beit nabm Erfurt ale Gie ber bumgniftifden Stubien ben erften Rang ein. Buriften, Debiciner, Theologen, alle geborten ber neuen Richtung an. Die tuchtige philologische Renntnik, bie Coule im Lateinischen und Griechischen, bie neue grammatifche Detbote fam ibm wohl zu gut; boch merten wir nicht, bağ er Reigung verfpurt batte, biefe Stubien gu feinem Lebensberuf ju machen. Er bebanbelte fie als Mittel jum Bwed. Obnebin war ibm fein Beruf vorgeschrieben, er follte ja Rechtegelehrter werben. Gine Beit lang trieb er bie Burisprubeng, aber ohne Freudigfeit und barum obne Forticbritte und Erfolg; er fühlte eben feinen Trieb bagu und ber Bug feiner Geele brangte ibn mit Dacht nach einer gan; anderen Richtung. Damale mar über fein Bemuth eine eigenthumliche Berftimmung, eine tiefe Schwermuth getommen, Die ibm überbies Reigung und Dufe fur bies Gach binweanabm.

Er fisste fich unbefriedigt bei Allem, was er trieb; es war ein Stadium, wie es häufig bei ernsteren Geistern eintritt, namentich um die Zeit des Ulebergangs zu mäunticher Reife, eine gewisse bistere Stimmung bemächtigt sich selbst gefunder Nauren, es sesti wenn erwal unbekanntes, ein räthselsgaftes Schnen treibt sie rube-los umber, sie such entgend and irgend einer Befriedigung und finden sie nitzende nach irgend einer Befriedigung und finden sie nitzende. Er sand sie weber im heidnissen Allerthum noch in der Aufsevuben.

 thum bilbeten, aber nicht vom fleptischen, sonbern vom überglaubigen Stanbpunft aus.

Tarüber reift in ibm per Gebaute, baß fein Vebensberuf nicht, eit, bem Later zu folgen, sonbern ber Theologie sich zuzwenden und zwar in bes Wortes strengiere Bebeutung. Er weiste in einen Möndsborben treten, gleich senem anhaltischen Prinzen, und ber Wett, bem Veben braußen aung enspagen.

Es ist eine alte, vohlbekannte lleberlieferung.), dis sip ber sibe Tod eines Areundes an seiner Seite zu diesen Ausschlichse beitimmt habe. Wir haben darüber keine undedingt zwerlässige Diestle. Es ist möglich, die diese ist sie sich vor vohnene Düsterche seiner Gemündslage gesteigert und längerem Schanken Düsterche gemacht hat. Gewiß ist es nicht so auf einmal über Vacht gestommen, das macht sich im Leben nicht so dramenlich, gewiß lag bier eine lange innere Cuntviditung vor, der vielssicht siechen erreignis den sehre nicht so der der den eine eine fiche eine Kundellung vor, der vielssicht sieche mit gestellt und gestellt gab. \*\*).

Es seite harte Rampfe mit bem Bater. Der Bater war gewohnt, ihn in Allem gehorchen zu sehen; jeht war es das erste Mal, daß biefer sein Geweilsjen, sein Geelensbeit, Allies in bie Waglichale warf und erflärte, er sonne und dürfte ihm nicht solgen. Des dam es zu einer Terunung, die der Gobn nachber nie ohne Rührung ergählen sonnte. Der alte, greise Bater ging in Beryweissung was mit bem Gedanten, er habe teinen Sohn under fichte ben ihm in Grutt wie von einem versorene Sohn.

Martin Euther trat unter die Angustiner-Ereniten (1505) und venn je Cinem, war es ihm Ernst, ein ganzer und rechter Mend zu werben, und durch einen Gestesdieusst, in der Kappe und Platter sich seiner Seele Seil zu verdienen "Aerzuseisen macht einen Wench", sagte damals ein Sprichvort, bei Luther traf es die volle Wahrbeit. Er legte sich alle Enteberungen auf,

<sup>\*) [</sup>Rach Mathefilus, bessen Derte f. Jürgens I. 621—22] \*) [Postitt is, has feuther in ber Bulderit an ben Bater aus Anlah ber Schifft von den Alleitergelübern, seinem Entschuft auf zein gezwungenet auch gedeungenen Gelichber unterfalligt, tas er "mit Schressen mit Angelt bes Tecker ungeben" gethan und bier wie nach mehr frater berverbeht, er ist, je nicht gern und willig ein Wohnd gewerden", fein derliche ist, aufet einer Schieden wereth, ihm nicht "von Dergen und willig gethan" gewelen. Särgens I. 515].

treusjate seinem Leik, durchwachte die Nächte in Beten umd Katten, nahm Tage lang nicht Speise noch Trant zu sich, trieb all jene mönchsiche Selbsqualerei, an der das Mittelalter so ersimereich war, mit einem Cifer, als ob er "in den Hinnelstiften wolte, furz, er war ein rechter, ganger Mönch, wie es se einen gegeben hat. Auch die sinistere, undeutbame, mönchsiche Startheit, die Utunabbarfeit für sede andere Vedensausstallung setze sich seinen Westen aus, er dezichten fich selbst als einen wie die, die Scheiterdaufen ausgerichtet haben und wir verten Momente in seinen Veden süben, vo voller Zig in seiner gaugen Ausschlichssichseit bei im die Sedesterne auswennen bat.

Trot biefer echt mittelalterlichen, melancholischen Stimmung war eine große Entwidlung in ibm im Werben; er tafteite fich, aber er ftubirte auch mit nicht minter beifem Gifer. Die Monche waren ibm beshalb gram, fie bachten, ,,ftubirt ber Bruber, fo wird er und beberrichen", aber bae machte ibn nicht irre und ichen in ben erften Jahren macht er auf Unbefangene ben Ginbrud eines überlegenen Menichen. Die ibn bamale fannten, verfichern übereinstimment, bag feine Ericbeinung eine bebeutente mar, auf Alle. bie ibm naber tamen, überrafdent, auf Manche unbeimlich mirfte. Bie wenig Jahre fpater (1509) Giner, ber ftreng an ber alten Rirche bing, ber gelehrte Pollich ju Bittenberg, bon ibm fagte: "Der Mond mit ben tiefen Augen und ben wunderbaren Phantaffen wird alle Doctores irre maden, eine neue Lebre aufbringen und bie gange remifche Rirche reformiren". Es war ber bleiche, abgegebrte Rlausner mit bem unbeimlichen Blid, ben bem Cajetan 1518 fagte: "ich babe bem Denfchen faum in bie Ungen bliden fonnen, fold ein biabolifdes Gener fprubte barans berbor".

Die Intvictung, bie in ihm verging, bewegte fich um einen erbenspuntt res gangen Kirchenthums; was ihn qualite, war eine Frage, welche zu leber Zeit in der Kirche eine westeutliche Telle behauptet, damads aber eine ganz besonderer Bebenutung hatte. Das Geffüh ter allegmein menschieden Tümberfägleit, die Unmaßlicherie einer Erfoliume am dem Bluch dere Erbssimde an den beider gliegen Begen lastete mit einer fast erreichtenden Tehwere am ihm. Er sam ber einer Kirching in dem Degma, wie es dortag, well ihn bier auf ber einen Teite der alltestammettliche Gott der Rache mit der aberen Seite der fahrt den der and ber nachern Seite der fichen Des Rerins unrösslich im auch der anderen Seite der fichtlichen der der anderen Seite der Gertscheiden

Lehre von dem Ablaß der Sinde durch außere Werte seinen Berfrand wie sein Gemith gleichmäßig beleibigte. Mit pharsläisigen
Bertheisigkeit, mit Erfällung außerer Phichen, pünttlicher Beckach
tung sirchlicher Borschriften die Sündenlast abzulausen, erschei
ibm frivol und der strossende, gürnende Gott des alten Bundes er
schreckte ibn. Die barten Vussähungen, mit denne er im Alofter
leiß und Seele Tag und Nacht lasteite, gaden ihm seinen Tross,
bemt immer samden die Worte ver ihm: "Die Gerechtigkeit Gottes
das, wünsche des John Gottes, "Do est ich," fagt er, "diesen Sprich
las, wünsche ich alle Zeit, Gott möchte das Grangelium nicht
offenbaret haben. Denn wer somet den Gott lieben, der da girnet, richtet und verdammer?"

Rampfe abnlicher Art batten von jeber bie großen Beifter ber Christenbeit beschäftigt, aber feinen mehr ale Muguftin. Der batte nach einem milben, fcmer bewegten leben voll Berirrungen und Gebitritten enblich in einem Glauben innere Bernbigung gefunben, ben er bann in einem Dogma von ber außerften Strenge auspragte und bies auguftinifche Dogma von ber alleinigen Rechtfertigung bes Menfchen burch ben Glauben und burch bie Bahl Bottes, wenn biefer Blaube ber rechte und vollfommene fei, wirfte jest auf Luther machtig ein. Die bochft eigenthumlichen Denfer ber mpftifchen Coule bee 14. und 15. Jahrhunderte batten bas auch gefagt, auch fie batten nichts bon ben außeren Berten unb Alles von ber inneren Seiligung bes Menfchen erwartet, und fo alle bie anberen bebeutenberen Beifter ber fruberen Beit. leber Richts bat er fich baufiger ausgesprochen, ale uber bie Umwandlung, bie fich mit biefer Erleuchtung in feinem Innern vollaga. Emig bantt er es bem treuen Gouner Ctanbit, ber ibm auf ben rechten Weg verholfen, und unermublich fommt er auf bie Geelenqual gurud, aus ber ibn biefe Ginficht gerettet.

"Als ich", sagt er an einer ber vielen Stellen, "ben Worten gerecht und Gottes Gerechtigkeit, vor benen ich erschraft, nenn ich ein bret, fleisiger nachzuberlen begann und erstoge, bob bie Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ohne Zushun bes Geses offenber wirt, da ward ich anderes gesinnt und bachte von Etund an: Sollen wir gerecht werten auß bem Glauben, soll bie vor Gott geltente Gerechtigkeit seil genachen Alle, die baran glauben, io werten solche Sprinde bie armen Tilnere und erstenden Gerechtigkeit

Es führte bas zu mehr als zu einem gewöhnlichen boamatifden Schulftreit, ju einem unfruchtbaren Rampf mifchen ber ftreng quauftinischen und baulinischen Auffassung und ber anderen. welche bie berricbenbe war. Es lag bier vielmehr ein Gegenfat por, ber in ber gaugen driftlichen Belt, wie fie mar, einen tieferen Rif machen mußte, ale bies auf ben erften Blid icheinen mochte. Bas Luthers Gewiffen qualte, mar ja eine Folge berfelben Berweltlichung und Beraukerlichung bes Rirchenthums, welche ber Gegenstand all ber untabligen, oft nichts weniger ale religiöfen Befchmerben mar. Berber faat einmal: "Gine Religion fangt bann an in Berfall ju gerathen, wenn ihre Musleger ben Schluffel bagu verloren haben". Das galt bier. Dan batte gang vergeffen, was bie Rirche fein follte und mas fie einft gewesen mar, und in Richte fprach fich biefes Bergeffen fo grell aus ale barin, bag in ber That bie boberen Schichten ber Gefellicaft, wie ber Rirche felbft bie Religion, ale Etwas betrachteten, mas fur bie Daffen recht aut. für fie felber aber ein entbehrlicher gurus fei, und weiter barin, bag man nach Glauben, Befinnung, fittlichem Berth nicht fragte und ben ftrengen Dienft ber außeren Berfe ale ben rechten Gottesbienft gelten ließ. Das mar nicht bie alte Unichauung ber Rirche gemefen, felbft Belagius, ber bas lange nicht fo ftrenge gefagt, war ja verbainmt worben. Bu ber Rirche von bamale mar lauter verweltlichtes Befen, und mas ausfeben follte wie Religiofitat, war ber gleifinerifche Schein außerer Befeblichfeit obne Ernft ber Befinnung, rein außere Bflichtubung obne Mitwirfung bes Gemiffens und bes Bergens.

Wer biese innere Eige bes bamaligen Kirchenthums entbedte und mit helligem Ernst baran ging, bieser Religion ihre vergessen Babrheit, siven abgestorbenen Glauben wieber zu geben, der eroffnete nicht einen bloßen Schusstret, der machte einen Ris durch die Best. Die "aute alte Zeit" bes 15. Jahrbunderts ist, von vieler Seite betrachtet, vie schwistlichte ver gangen Geschickte, selesst is vertrefensten Zeiten des 18. Sahrhunderen nicht ansgenommen, es schaubert Einen vor bieser Bernesung des Kirchenthums. Es zeigt sich in ihr die wild aufgeschoffene Frucht einer Keitiglons-auffassing, die seinen Ernst, einem Glauben, seine Schau mehr datte. Was in der alten Kirchensehre dem Mittelbunkt gebilder, Schriftus der Ertisser, der mit seinem Blut die Menschen frei gemacht von der Tünke und der int seinen Schriftus der Ertisser, der mit seinem Blut die Menschen frei gemacht von der Tünke und den freschen Wilsbrand des Krischenkung und der Wilsbrand des Krischenkung vrachte auf allen Wassen.

Sier lag das große Räthfel, welches die gange Zeit beunwigte; bier lag das, was die Gläubigen mit tiefem Ingrimm
erfällte und die Andern leer und die ließ. Der Seelenkampf
kulbers in seiner engem Zelle war ein Kampf, der für die West
unsseziechten word, die Art von Richtlichteit und Schriftenthum,
die disher galt, war sertan abgemacht, selbst die zu Trient
restaurirte tasholische Riche dat groude in diesem Vebenspuntte
bei alte Parsie stillsspeciend die Teite gelegt und eine Auffassung angenommen, die die lutherische Ginseitigkeit vermier, aber
auch ihr eigenes früheres Gebahren seit Aufang des 15. Jahrhunderts dellig verfängnete.

Die Lebre bom Ablag, wonach ber Denich burch bas auferlichfte aller ankerlichen Berte, burd Bezahlung eine Gunbe logwerben tonnte obne jebe innere Betbeiligung, ftellte bas Ertrem bar. bas fich in ber berricbenben Rirchenpraris gebilbet batte und wenn Butber nachber bagegen auftrat, that er es nicht bloft, weil ibn wie ungablige Andere bie unwürdige Brellerei und bas ichamlofe Auftreten ber Ablagframer vermmbete, fonbern noch mehr besbalb, weil biefe Cache gufammentraf gerabe mit ber Frage, um bie er mit fich felber am fcwerften gefampft batte. Die Anbern argerte es, baf Tegel foviel Belb aus Deutschland wegichleppe ober fanben es ale Deutsche entebrend für bie Nation, bag man in Rom mit Borliebe bie bummen Deutschen brandschabe, mabrent man es anderwärts fo toll nicht an treiben magte. Das Alles lag nur auf ber Oberflache, Die Luther'ichen Thefen find etwas gang Unberes ale ein gorniger Broteft gegen emborenten Diftbrauch: fie enthalten fein ganges religibles Spftem ausgepraat, wie es fich grundet auf die paulinische Lebre pou ber Rechtfertigung burch ben Glauben und bie augustinische Gnaden wahl, das war eine gang andere Ansicht vom Leben, von der Stellung des Menschen zu Gott und der Kirche und bedeutete mehr als einen bloßen Angriss auf den Unsug dieses Ablahdinkters.

Im Aloser zu Ersurt ist die mächtige innere Entwickung Luthers zu ihrem Alfsschusg gelangt; wenn er, der jegt unt sich zur Albeg gelommen war, in's Leben hinauskrat und an eine Beles kam, wo er seine Gaden bewähren sonnte hand batte man eine magbeure Erschiedung zu erwarten. Im Aloser sonnte ieine Gaden nur vertümmern, nicht sich entstalen, die Wacht des Wortes, das aus tiefer Ueberzengung saus, die Obewalt der Welche der mit vertümmern, nicht sich entstellten, die Wacht des Wortes, das aus tiefer Ueberzengung saus, die Obewalt der Welche der mit der Schrift und zie des kamenisse Altstung auf die Welchen was Alles sonnte nur deraufen sich entwickelt und eben jegt wurde ihm eine Gelegeuheit erössiert, sich dort zu erproben, er vourke an die nen gestistete Universität Wittenberg berufen, um sich eine Zeit laug außerhalb des Klosers der abenuschen verber um Verselas vollssänds zu wöwen. (1508)

Berufung nach Wittenberg 1508. — Meise nach Kom 1510. — Der Absas von 1517. — Die 95 Thesen vom 31. Oktober 1517. — Leo's X. (seit 1513 Papst) Bermittelungsversuche. — Cajetan auf dem Keichstag yn Augsburg, Oktober 1518. — Wiltis Gespräch mit Luther zu Altenburg, Sanuar 1519. — Disputation yn Leipzig (27. Sania — 13. Suli 1519). — Luthers entschiedischen Wendung.

Die Hochschule ju Wittenberg, die Schöpfung Friedrichs Seifen, war burchant im neuen humanifilsen Sinne gestiftet worten (1602), wie benn in blefer Zeit eine Universität füften soviel hieß als ber neuen Richtung ein Organ schaffen. Durch Vermittlung von Exampik war Luther babin berusen worten, Ende 1608 fam er au.

Dieher hatte über seinem Beunrell urspringlich fremt vor. In Ersten von 2011 Ersten von er gang der Mond gewesen, der einem Roturell urspringlich fremt von In Ersten von er gang der Mond gewesen, der en Wett entsagt und teinen auberen Beruf gesannt, als das einsame, deiß Ringen mit seinem Gott und seinem Gewissen. Und in seinem Keuperen hatte sich das angestinitägt und doch von Wiemand mehr geschosfien, auf die Velt und die Menschen einzwirten als er. Seine neue Stellung brachte ihn auf eine Arena, für die er undergleichssiche Begabung mitbrachte, das mächtige Kener seine

Natur, seine Gewantskeit in Schrift und Wort tounte jest erst ju voller Getung tommen. Er wuste Ausange gar nicht, weivels ibm zu Gebete stand. Wit wahrer Seelenangst betrat er in ben ersten Jahren stets bie Kanzel. Als er 1509 bem langen Zureen Zuuptzens enblich nachgab, sagte er zur bem väterlichen Kreunte: "sich bringt nich um niest vesen, ich werbe es tein Viertelähr treiben", und noch 1519 gestand er, Richts erhalte ibn beim Predigtamt als ber Gehorsam gegen einen fremben, ja oggen Gottes Willen.

Mubfam nur übermand er bie Schuchternheit, bie er aus bem elterlichen Saufe in bas Rlofter und aus bem Rlofter in bie Belt mitgebracht; aber gleich feine erfte Birffamfeit mar eine überaus bebeutente. Literarifche Berfihmtheiten muchfen bamals nicht fo rafch auf wie beutzutage, aber in feinem Rreife wurde er febr fchnell befannt. Die Art feiner Predigt machte einen gang ungemeinen Ginbrud, nicht wegen ber neuen Lebre, bie er vortrug, fontern weil, mas er lebrte, aus tieffter Geele tam, aus einem ichwer bewegten leben bervorgegangen mar. Das mar nicht bas gewöhnliche, gebantenleere Ableiern bergebrachter Gabe und perbrauchter Benbungen, bas mar auch nicht bas Ablefen alter Sefte frember Rebern, bas tam aus einer feurigen Geele, ber es beiliger Ernft mar mit jebem Borte, unt brachte besbalb auf Jung und Alt eine ungeheure Wirfung bervor. Wenn er prebigte, mar bie Rirche gefüllt bis jum Rant, bis bicht an bie Rangel bingebrangt borte man ibm ju mit atbemlofer Grannung. Much fur ibn felbit mar tiefe Beriobe von Bebeutung, er ftreifte Manches ab, was ihm noch von ber monchischen Abgeschloffenbeit unwillfürlich antlebte, bie flofterliche Berbigfeit verlor fich mehr und mebr, er blieb nicht Donch in bem Ginne, in bem er es bisber gemefen mar.

Der junge Vehrer und Kangelredner wurde nicht bloß geehrt, ondern soll vernochnt vom Auffürften wie vom Publitum; die lleberzeugungen, die er sich in Ersturt zu eigen gemacht hatte, gewannen an Klärung und Reife. Der Mittelyunft seines kepelischen Denkens, die Rechstertigungslehre bildete sich ihm jest freier und selbständiger aus und er warf sich jest namentlich auf ben Theil see Neuen Testaments, der sich über viesen Vunst aben Theil see Neuen Testaments, der sich über viesen Punkt am Vaganantsten ausspricht. Der Römerbrief wurde Dauptsgegen-

ftanb seines Studiums. Er ftanb jett mit seinem Spiteme fertig da, es vidersprach nicht ber Kirche, es ftützte sich vielmehr auf ihre größten Autoritäten, Paulius und Augustinus, es von nichts weniger als Keterei und boch war es ein Gegensatz gegen bas "pelagianische" Kirchenthum, nur baß ber Gegensatz als solcher noch nicht betwuff bervortrat.

3m 3abre 1510 machte er fich auf nach Rom, entweber weil er einen Auftrag in Orbensangelegenheiten batte, ober weil er ienem Gelubbe genng thun wollte, bas er icon in feinen Angbenjahren gethan, um "Rube und Troft für fein Bewiffen gu fuchen", vielleicht traf Beibes gufammen\*). Diefe Reife macht einen fühlbaren Abichnitt in feinem Leben; jum erften Dal fam ber Donch, ber bieber nur in einem fleinen ganbeben gelebt batte, binans in die weite Belt, er burchwanderte einen großen Theil feines Baterlanbes, fernte Gubbeutschland, Baiern, Defterreich, Italien fennen und mit ber enblichen Erfüllung feiner alten Anabensebusucht, ber Bilgerfahrt nach Rom, fcbloft bie erfte Phafe feines Lebens ab. Dag fcon biefe Bilgerfahrt nach Rom ibn befehrt, ben glübenben Aubanger bes Bapfttbume in einen leibenschaftlichen Reind beffelben verwandelt batte, ift nicht richtig. Bir finden ibn noch Jahre lang bauach in berfelben ftrengfirchlichen Stellung gur oberften Autorität ber bamgligen Chriftenbeit, bie ibm von jeber eigen gemefen mar, und felbft noch 1517 und 1518 unterscheibet er nachbrudlich mifchen bem Babitthum in feiner augenblicklichen Gestalt und feinem urfprunglichen Beruf an ber Spite ber tatholifchen Rirche. 3m 3abre 1510 tann er noch nicht auf bem Bege gewefen fein, ben er felbft 1517 noch nicht einmal eingeschlagen bat.

Wir finden durchans nicht, daß der Anblick Roms eine so rosset Immanibung in ihm bewirft hätte, vole issveisen angenommen worden ist, dazu saß seine Beredrung sir die Wasselbat der Kirche viel zu sest in ihm. Bon ihm selbst wissen wirt, daß er, ein echter Pilger, beim ersten Anblick ere ewigen Stadt sich zur Erde warf und mit erhobenen Händen anstief: "Sei gegrüßt den seitiges Rom, drei Wal beilig von der Wärtherer Blut, das

<sup>\*) [</sup>Jurgene II. 268 ff. macht barauf aufmertfam, bag E. nirgend von einem Auftrag feines Orbene fpricht].

ba vergoffen ift" und er fügt bingu: "ich wußte bamale nicht, bag ich ber Eremit werben follte, von bem bie Beiffgaung ging, baß er gegen bie Rirche auffteben wurbe". Gin fcharfer Beobachter wie er war, fab er bamale bereite von bem, mas binter bem außeren Schein lag, mehr ale feiner Berehrung gut mar, und all bie Beobachtungen über ben thatfachlichen Buftanb bes romifchen Wefene, bie er fpater in feinen Schriften gegen Rom, namentlich in ber Schrift an ben Abel beutscher Ration, ju ber furchtbaren Untlage gufammengeflochten, bat er felbitverftanblich bamale icon gemacht, aber fie ftiegen feine Grundanschauung noch nicht um und entfrembeten ibn nicht ber alten Rirche, von beren Unverbefferlichfeit er fich ja erft foviel fpater überzeugte, und nur Gines tritt jest ichon beutlich bervor, bie ehrliche Abneigung bes guten Deutschen gegen bie Italiener. Die meliche Arglift, bie meliche Tude, bie meliche Doppelgungigfeit, ber Reichthum an fconen, gleißenben Worten, hinter benen Richts ftedt, Die aufere Blatte und Geschmeibigfeit, Die bie innere Leere und Sobibeit mubiam verbirgt - bas Alles fiel bem thuringifden Bauernfobn mertwurbig auf Die Rerven. feinen bitterften Schriften fpielen bie welfchen Untugenben eine Sauptrolle.

Bis jum Ausbruch von 1517 lebt er nun schriftellernb, ehren, predigend in Wittenberg. hie und da wurde er noch zu Reien gebraucht. In ber Sauptsache suhr einer fort, fich innerstich weiter zu bilben, seine Theologie zu vollenden, daneben blieb er derr Prediger und before von 1508 mid 1509.

In ber alten Kirche hatte bie Ablagliehre und Pragis nichts Unftofiges; man glaubte, baß fittliche Reue bie hauptfache fei,

aber man batte ben verfanglichen Bufat gemacht, baf aufere Beichen ber Bufe Gott mobigefällig feien. Bon biefen, wie Staften, Rafteiung, Wallfahrten u. f. w. tounte man fich fpater burch Belbleiftungen entbinden, Die aber nicht bie Gunde loften, fonbern nur an bie innere Sinneganberung erinnern follten. Diefe alte Rirchenlebre mar merfwurbig veranbert worben und icon im 14. 3abrbunbert, in ber Beit bes babblonischen Erile, batte man bas finanzielle Moment fiber bas fittliche ben Gieg bapon tragen laffen. In Avignon mar es gemiffermagen ber Troft ber Bapfte für ben Schmerg ber Berbannung, baf fie möglichft viel Mittel und Wege ausfindig machten, ben beiligen Stubl in Avignon, nicht in Rom, ju bereichern. Johann XXII. war aus Cabors, ber Ctabt, welche im Mittelalter fur bie Beimath ber gefchicfteften Rinangfünftler galt. Sier mar biefe Braris aufgefommen, bie feit Anfang bes 15. Sabrbunberte foldes Auffeben machte, baß von ben Deutschen gu Conftang und Bafel bie unbedingte Abfchaffung berfelben verlangt murbe; "es verbiene", fagten bie Deutschen ju Conftang, bie Suft verbrannten, "ben anferften Abichen, baf bie letten Bapfte bie Gunbe gleich einer Rramermaare tarirt und mittelft ber Ablaffe ben Erlag ber Gunbeufchulb um flingente Dlunge verfauft batten". Es fam ichlieflich boch nur gu einem Antrag auf Beidranfung ber Ablaffe; fo Etwas tann aber nicht beschränft, fonbern nur abgeschafft merben. Das Unmefen beftaub fort. Roch bei bem Bapft Martin V., ber in Conftang gewählt wart, wurde bie bringende Anfforderung wiederholt, bagegen einzufchreiten, er fagte es zu, aber er that Nichts. 3a es tam jest ber Frevel auf, ber por jeber Religion biefen Namen verbient batte, bag man allgemeine Ablaffe, allgemeine Rirchenfteuern ausschrieb, fur bie ein Ablag ertbeilt marb, bag man bie Einziehung bes Ablaffes, wie an Finangochter, an Rauffeute, große Bant- und Wechfelgeschafte vergab, bie fur gange Lanber bie Beitreibung bee Gninbengelbes übernahmen. Es mar wie wenn alle Warnungen ber Concilien rein vergeffen maren; Alles, was bort Aergernik erregt batte, murbe geraben auf's Menkerfte getrieben. Go tam eine formliche Tagorbnung fur ben lostauf aller erbenflichen Gunben auf, wie bie taxae cancellariae ecclesiae romanae, bie 1517 ju Bergogenbuich ericbienen finb. 311 Tepels Instruction war Sodomiterel auf 12 Dufaten angefplagen, Kirchenraub fostete 9, Todischaufen, Serei 6, Esteruund Geschwistermerd 4 Dufaten. Seit Innoenz VIII. tonnte man sich selbst vom Segesteuer loskausen und Institus II. bestut 1507 und 1512 den Möckel auch auf Kesteri aus.

In ben 3ahren 1500 — 1501, 1504, 1509 mt 1517 mere firz nacheinander 5 außerorbentliche Ablassteuren ausgeschrieben worden und das zu einer Zeit, wo die Geiste bereits anfüngen in bedroßliche Auftregung überzugehen: es war unbegreisich. Die Kirche handelte nach bem schambeste Gummertings von Innocenz VIII., der sagte: "Gott will nicht ben Zob red Sämmert, sonbern, daß er zahle und lebe".

Wir haben noch Originale ber Melägiettel jener Zeit vi, ben 1517 3. B.: ba ist ein Dominitanermönd, abgeölben uit Kreuz, Domentrone umb feurigem Herzen. Dberhalb an ben Eden sit je eine genageste Hand bese Ertöfers, muterhalb ebenso ein Genes den Berleben. Auf ber Borberfeite stehen bie Worte: "Papst ben X. 1517. Gobet. Das ist die Einge umd Weite der Wunden Griffit der heil. Zeiten. Zo oft sie einer flisse, hat er 7. Jahr Albeit der Mindele Borte. "Bab Kreuz, ju 40 Mal gemessen, macht die Länge Christi an seiner Mensche beit. Der es flisse, der fit 7 Tage bespiett vor dem jähen zebe, auch binstallenten Krantseit, wie auch vor den Geschage".

Die Ablaftramer stellten Sabe auf, wie die: "Das rothe Ablaftreig und das daram hängene Bappen des Papstes derngle sowiel als Ehrift Krein?". "Der Ablaft macht die, die ihn lösen, reiner als die Taufe, sa die Abam im Paradiese im Stande der Unschuld gewesen". "Der Ablafträmer macht mehr Meuschen seins als Betrus" u. f. w.

So fteigerte sich ber Misstranch bis jum Unstimn umb bas Alles war einer umb verfelben Generation sinst Mad hinter einander geboten worben. Die Einen sanden es austößig, daß man bas heiligste Geheimnis der Kirche so misbrauche, die Auberen beriefen sich auf die früheren Kirchenberrete, die dem Unstigeren kirchenberrete bie dem Unstigerichte hatten, die Teusschen fanden es entwürdigend, das gerade Deutschand, Dant seiner staatlichen Zerrissensch am Scham-

<sup>\*)</sup> Burgene II. 708, III. 454.

lossetin gekrambischatt werde. Kos bed de de, das Keld, das für einen angeblichen Türtentrieg gesordert wurde, in Strömen nach Rom, so das die Bischöffe lägten, "die Eentmerdeuntsche Gektes fägen seberleicht über die Alpen und kein Träger der größten Lost, auch der Atlas nicht, sei im Stande, solche Walfen Geltes yn schleppen". So sagten die geschädigt wurde; daß bei geschädigt wurde; daß wellen die welltschen das die heit geschädigt wurde; daß wellen bei welltschen das nicht gerun sahen, wenn ihnen das Geld in solchen Umfang für Nichts und wider Nichts aus weder Algeben, wenn ihnen das Geld in solchen Umfang für Nichts und wider Nichts aus dem Lande gegegen wurde, war nicht zu errundern.

Diese außeren Gründe wirtten bei Euther nicht. Er hatte fich einen Glauben ausgebildet, ber bem inneren Grund biese Greuels unwerfschild gegeniberstand. Bas Andere dagegen in Sarnisch brachte, sag niehe auf ber Sberstäde, bei ihm sam ber Wisterstand aus ber tieften Seele und barum spielte er ben Erreit sagleich auf einen andern Boden und bie principielle Frage wurde ausgeworsen, was kenn Kirchenlehre sei, ob bas, was Luther, ober das, wos Lette breibie?

Unter bem Schueb ebs Aurfürfen Albrecht von Maig wor un Anjang bes Jahres 1517 Johann Tehel mit seinem Gehissen Bartholomatis Rauch in Mittelbeutschland als Alblafdauber aufgeteten. Eine Aergerniß erregeube, martischreierliche Institution lief vor ihm ber. Im albertinischen Aufbeil Sachsens sand er beim Berzog Georg seieliche Unterfütung, im Amsfrietentyma der wurde er von Friedrich bem Beisen mit Ungunft und Wierfreben behandelt.

So war er in Anthers unmittelbare Rahe gefommen, in eipigig und in den untliegenden Irten hatte e feinen Kram aufgefolagen. Als er auch in Jüterbogt, nicht weit von Bittenberg erschien, übernaamte Luther der Unwille. Schon hatte er einige Pflicht genachut, gegen das Unwesen einzulscheiten und in mehreren Predigen öffeutlich zagegen gedomert, als er am 31. October seine Vo Thesen gegen das Unwesen Stlassechen aber Schofflere von Wittenberg aufdlug. Er entwidelte hier seine Ansicht von der wahren Buße, wie sie ihm seit dem Rossechschen in Erfurt flar geworden war, ohne immerste Seinkesstellen gegen en Papt, mit des größerer Schärfe gegen "des Ablaßpereigers muthwillige und freche Worte", die er streng von der firchsichen von der weben den Predikten unterfechen.

Auspischen erfolgte von Rom ein erfter Augriff. Silvester Prierias, ber sanatische Dominitaner, ber jüngst in bem Gericht über bie Reuchslinische Zominitaner, ber jüngst in bem Gericht über bie Reuchslinische Zache verhinnert hatte, baß bassiebt zu Genriff ausgesche Aufgere keperische Wellebere. Zie nan nicht bekenten, bie von Eck war viel gewandter, aber bon Bebentung war, baß ein Wann aus Kom sich berrechten ließ, che es vielleicht gut war, baß bie Rirche felbst bas Wert ergriff.

In Rom wurde eine Alage gegen Luther anhangig und in don Gericht, welches die Sache führen sollte, tam Prierias als theologische Autretial. And Ansicht ber beisspere muße jedt ichen ber Bannspruch erfolgen, aber Leo X. lehnte bas ab. Er war ein großer Wäsenas ber Künstler und Gelehrten und als Bapt Medicer genug, um allen theologischen Haber uneublich gleichgittig zu finden.

Si war eine ber tragifden Bertetungen in ber Geschicher Kirche, daß in dieser Zeit ihrer größten Entischeibungen ein Mannt am ihrer Spige staat, der dem kern der großen Tragen verschifft ganz senten. Dei Reuchsin hatte er gemeint, dem gescherten Mannte ihm wir Richts un leit; über Aufres vortrefflichen Kopf dachte er Ansangs ebense, nicht ans Milde, sondern aus Gleichgittigkeit. Er sah mit fürstlich medicelischer Verschung auf dem Jant der kleime Leute bernuter und abnte nicht,

baf barans ein Braub werben tonnte, ber seine breifache Krone anariff. Er munfchte bie Sache friedlich abgemacht ju feben.

Es war ein Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben. Der einstilliche Abgesandte hatte eine Rugschi Horberungen zu überbringen, die auch wieber ben beutschen Sädel ausgingen — es hamelte sich um einen großen Türkenktig — und die bielleicht weniger willig anfgenommen wurben, wenn Wom wegen eines beutschen Rugsche feinrielige Schritte that, der in der Gunft eines einslusgenenden Sürften, wie Friedrich der Weise, sam den nur der mehr der der der die feluse ber bildigen Brandschaupung hurch Richtenkenen gewogen waren. Der Garvinal-Legat Cajetan erhielt darum den Auftrag, die Zache mit möglichft wenig Ausschen der vertrellen unt im beurch giltliche Uberredung zu bestimmen lassen, die die der weiteren Swere imstelle und dam der die Leberredung zu bestimmen suchen, daß er alsen weiteren Swere einstelle und dam der Richtenstel beends

Muf eine am 30. Mat 1518 noch Rent gefante Bechfrettigungsschrift, die im beschieden Tone gehalten war, hatte kuther eine Berladung noch Rom als Antwort erhalten. "Da ich bes Segens erwartete, sam Bilt und Tonner über mich", sagt er. Ben allen Seiten verwenket man sich für Ruther und bas hatte vernigstens ben Erfolg, baß die Ladung nach Rom in die Aufferterung verwantelt wurde, sich in Augeburg vor bem Carbinal-Legaten zu verantworten.

Diefer Lestere scheint seinen säpstichen Auftrag nicht genau genommen zu haben: er hat wohl nicht ben wohlwollenden Diplomaten, sondern den fleigen Kirchenstrien gespielt, dem es schon Perablassimung genug schien, die er sich mit dem namensofen Augustiner überchaupt in Conferenzen eintließ. Bedenbei sonnte er sich nicht entdrechen, dem nominalitischen Woch als strenger Thomist entgegenzutreten. Luther war Ansangs besangen, demätzig, schien entgegenzutreten. Luther war Ansangs besangen, demätzig, schien entgegenzutreten. Unter und Woch is mehr zu einer theologischen Disputation ward, wurde er warm und kühn und Caletan versicher, sim sein versich zu Wolfer genorben. Den Tecerten ber Kirch, dem Edgen der Tominikaner hielt Luther Hands und Augustin entgegen, die der Tominikaner hielt Luther Hands und Augustin entgegen, die der freist werd wollte er gar nichts wissen und Wugustin entgegen, die der frus wollte er gar nichts wissen und den versich Seine der Moschenden Riche ferstlich fremb geworden waren; von einem Weiter wir wollte er gar nichts wissen und den versich Seine der wirt wend betreit ver von welche Weiter und vollen und bestehe Seine mit dem Ge-

fubl, bag er Recht behalten und bag ber Anbere fich nicht fo benommen habe, wie es bem Frieden biene.

Damit war ber erste Bersuch, die Sache biplomatisch beignlegen, missungen (Otober 1518). Euther floß nächtlicher Weise wus Angeburg, mit gutem Grund um seine personside Schecheit besorgt, tehrte in Gisritten auf Unwegen nach Wittenberg zurüch umd ber Streit dauerte sort. Nach immer war Leo ber Meinung, es sei nicht an ber Zeit, die Sache auf die Spise zu treiben. Es wurde ein zweiter Bersuch gemacht.

Carl v. Militis, ein geborner Sachle, ein seiner, genandter Betimann, wurde auserleben, das Zerwirfuss in Geleje in bringen. Der Bapft pflegte um Reujahr eine geweißte goldene Rose bald biefem, bald jenem ber bebeutendten Jürften zu verehren. Diese Mal sollte se der Muntauff Kriebrich von Sachsen erhalten, der Mann, der die neu Dumanistenhochsule zu Beitenberg gegründet umd Luther mit seinem unzweiselhaften wollen unterflügte. Der Aumtins Militis sollte sie überberingen um bei der Gelegenheit wie zufällig bei Luther einsehren umd der Berind Sachsun wiererholen.

Milith war fein Theologe, fein Mann irgent eines Sphiems noch irgent einer Schule, und darum besonders zu einer so beillen Sendung greignet. Zadei war er sein, genomet, in seinen Formen verbindich und, wo es noth that, von gewinnender Treuberzigseit.

Luther hatte nach bem Scheitern ber Augsburger Conseren; is übliche appellatio a papa mella insormato ad papam mellus informandum ertossen und als des feinen erfoss hatte, eine weite Berufung eingelegt, biesmal aber vom Papst an ein allgemeines Concil; bas war ungenöhnlich, daß ein einfacher Monch so ent-schossen gleich alle Instanzen burchtrieb, aber unerlandt, ungesehlich war das nicht.

So sam Mittig in ben erften Tagen bes Januar 1519 an und am 3. b. M. hatte er 31 Altenburg ein Gefpräch mit buther. Er hatte sein Sorhaben gang geschiete ingestetet. Unterwegs war er ziemtsch offen ans sich beransgegangen, batte in größerer Gesellschaft bas Aergeruiß bestagt, das einzelne Unbelde in ber Ehrstenbegte angerichtet, hatte betheuret, daß man in Rom

bas Auftreten Tetele nicht billige und feste biefem Letteren fo bart ju, bag Riemand an feiner Chrlichfeit zweifelte. Bang ungenpungen fcuttete er bann gegen Luther fein Berg aus, mie er erftaunt fei, in bem vielgenannten Doctor nicht einen alten Theologue, fontern einen fo jungen ruftigen Dann gu finten, wie er fich felbft mit 25,000 Dann Bewaffneter nicht getrauen wurde, ibn nach Rom ju fubren, ba er überall gefeben, bak auf einen Anbanger bee Bapftes ftete brei auf Geiten Lutbere famen, er felber fei eigentlich gang mit Lutber einverstanden. Nachbem er fo fein Bertrauen glaubte gewonnen ju baben, lentte er ein auf fein Thema: ibm, bem einzelftebenten Monche tomme es nicht qu, eine Cache wie biefe, einfeitig gegen ben Papft zu betreiben, er babe Ge. Beiligfeit ichmeren Rummer bereitet und feine Bflicht fei es, bas wieber gut ju machen. Roch ftand Luther auf bem Boben ber mittelalterlichen Rirche und bachte von ber Autorität bes Papites wie ein Rlofterbruber. Darum mar bie Art, ibn bier ju berühren, ficherer ale ber berrifche Ton Cajetane, Miltib mufte Luther an ben Buntt ju faffen, wo er noch Monch mar, an feiner Achtung bor ber Autoritat ber Rirche.

So sam ein skemilicher Bertrog ju Stante; es ist bebeutjam ju ichen, wie die römische Rirche ichon mit ben einsachen Augustintermönet gewisserungen Macht gegen Macht parieteirt. Bie Luther selbst einem Beschüber, bem Kursürsten, mebet, war "ber haube beschössen jwei Krittler.

- 1) Beiben Theilen wird verboten, weiter von bem Gegenftand "gu prebigen, gu fchreiben und gu handeln".
- 2) Mittig melbet bem Rapfte ben genauen Sachverhaft unber Papit beauftragt bann einen gelebren Bijdof, bie freitigen Fragen zu unterfuchen "mit alebann, figt ?. bings, fo ich ben Irrthum gelehret werbe, foll und will ich benfelben gern widerrufen und ber beiligen römifchen Kirche ihre Stre und Gemalt nicht schwächen".

Auch zu einem abermaligen Brief an ben Rapft war er bereit, um bemfelben abzubitten, baß er zu bisig und icharf gewesen fei und bie Kirche als folde nicht habe verleten wollen.

Er geht alfo bis an bie Grenze tes Wiberrufs, aber unter Bebingungen; er funft fein Schweigen an bas Schweigen ber Anbern und erflart bann, wenn er wiberlegt fei, wolle er wiber-

rufen, anders nicht. Defer Sah war nicht mehr mittelateriich attebilch. Auch huß hatte ju Conftany gesget, man "wiederlege mich!" und featt bessel satte man ibn ganz consequent berurtseitt. Diefer Sah war schon ber erste Keim bes Protesantismus. Bom Erandbuntt ber mittelaterschien Kirchenordung gab es eine seiche Biberfesticklicheit, eine solche nur bedingungsweise Unterwerfung nicht: hatte die Anteriat gesprochen, so mußte ber Einzelne sich signen. Luther war mithin sehr schoe einen Schrift zustellt ber Linie, die man als die Grenze ber mittelasterlichen Rirche bezeichnen fann.

gerliche, bem Papit so wierendrige Wässen und Janken berüber umb hindber botte auf, ber Erbitterung ber Arreite war ein Janum angelegt. Aber ber Freunde Uebereifer sollte ber Kirche sehr de ben der der Breunde Uebereifer sollte ber Kirche sehr den der Green Der Wässenständ wurde von einem Giferer ber alten Kirche selbt achrochen.

Im Maiz bes Jahres 1519 ferieb Ed eine große Die putation nach Leipig aus. Bon en Thefen waren einige gegen Carlftat gerichtet und vieler felbit als Gegner eingelaren. Sah man sich aber bie Sahe genauer an, so erlannte man, daß nicht Carlftatt, sondern Luther gemeint sel. Das hieß den Wassell fristlisten incht formell, wohl ader thatfachlich brechen. Luther ertlärte sich denn auch sefort seines Bersprechens entbunden. "Der umgelasen Duertopt", schreibt er, "wollthet gegen mich um meine Schriften; einen Aubern ruft er auf als Kämpfer und einen Aubern pacte er an" — "aber es wird dies Teipstation, so Christias will, übel ausschlagen für die römischen Rechte und Verkommen, auf velche Eteden sich chieft für hie komischen nach verten und velche Eteden sich chaft fütigt".

Am 27. Juni 1519 begann bie berühmte Leipziger Disputation<sup>20</sup>, Ect, Luther, Melandiston, Cariftabt waren mit ihren Freunden erichienen. Mit all bem Pomp, unter bem solche theologische Wortgefechte früher in Seene gingen, wurde

<sup>&</sup>quot;) Die Arten fieben bei Beischer Bb. III. 214 ff. Erft ein Berficht Me. Inamfeison, damn des Schreiben an Dogitaten (G. 222), Wubers eigener Berfich und mehreres Andere. Dann S. 330 des Preitoll der Dieputation wurfen Ed und Deutser, in dem namentlich die vom 4-m. Siglich gedatene die der Deutsche de

anch biefe Disputation eröffuet. Es war, als ob man das Gefühl gehabt hatte, daß es sich in der That nicht um ein gewöhnliches scholaftiches Turnier, sondern um den Andreag veltgeschichtticher Gegenfabe handelte. Die Hanptgegner waren, jeder in seiner Art, vortreffliche Disputanten. Est war bekannt als ein alugerit streiteriger Admey, als ein überaus gewanderer Diackniker, der in der Sicherheit des Redelampfes Luther zum Mindesten gewachsen, an Kenntuissen ihr Philosophie und Theologie der, zumal in Kirchengeschiede und Kircherrecht, entschern überlegen war. Dies lettere Gebiet hatte Luther salt noch gar nicht berührt und erst bei bieser Gelegenheit serute er den Werth dieser

Seine Starte lag auf einer aubern Seite, wo ihm Ed nicht ebenburtig war.

lleber bie letten Jahrhunterte hinnin wurre Eds Bilbung immer schmachtiger, immer vönner und fatenscheiniger und ba, wo Ausher gang zu Haufe nar, war er fast ein vollsommener Frembling. Unther fannte seinen Augustin gründlicher als irgend Einer, ebenh batte er bie aubern Altchenskler bes Worgen- und Abenblandes sieligig gelesen und die betreffenden Abschnitte der Bilest waren ihm vurch ein 15jähriges ernsthaftes Studium vollfommen gegenwartig.

Nachem während ber ersten Boche Ed mit Carsstat über freien Wissen gefreitten, begann am 4. Just der Kamps mit Busser. Wan stritt wuser Zoge lang über die Rechtsfertigung und die guten Werte, ohne sich näher zu kommen. Das pekaziantische und das augustiutische Ehrsteutschung in staden sich sich sich sich eine Berte, ohne sich näher zu kommen. Das pekaziantische und das waren Westgegenstäte, weissen einem an Berschnung nicht zu beuten war. Da spielte Ed — und das war nicht zeitgemäß — die Frage hinüber auf das Gebiet der passellsteutschaft.

Luther stellte zuerst bie Behauptung auf, es bedürfe noch bes Erweises, baß die Gwoalt bes römischen Papfies so alt fei als es kriche Christi. Das ist sür uns eine Rogen mehr, damas aber, vor man noch an eine Menge piae fraudes glaubte, war es eine. Luther meinte, die papfische Gwoalt sei nicht alter als 3absthunterte, da widerlegte ihn Ect sezielich, darin hatte er ihn geschlagen, aber wenn er dann hingistigte, das Papfithum

vaire feit ben Anfangen ber lateinischen Kirche und Alles, was außer ihr sei, sei vertramut, so gab er sich eine bebentliche Bisse, bei Auther sogleich benuther, inven er ihm einwarf, wo in ber Schrift, wo in ben Kirchendatern ber ersten Jahrhunderte von einem Vapstihum bie Rebe sei, und ob er benn bie gange viedische Kirche und ihre großen Bater, wie ben Gregor v. Naziang und Bossilia ben Großen, für verbammt balte?

Ed war in Berlegenheit, aber rojch half er sich, intenn er tich auf die Concilien berief; der fei 3. B. zu Constaux das pahfiliche Primat anerkannt worden, ob er denn auf die Antorität der Concilien nichts mehr gebe? Das Concil habe huß umd seiner Sähe errurtheilt, ob er glaube, das das mit Recht geschen sie eren nicht? Das war eine quaestio captiosa. Das Histenstum stand auf sächsischen Bosen in übler Erinnerung. Luther besam isch einem Augembiel mit sagte dann, er sei der Weinung, das Concil babe Sähe en Die breutrheilt, die bestiehen christisch und erweierte: "Dann, ehrwürrbiger Bater, seit ihr mit wie ein heide mit Sälnere.

Bett batte Buther ben Boben ber Rirche perlaffen. Mis ibn im Rlofter ju Erfurt jum erften Dal Etwas von Suft in bie Sante fiel und er beim lefen mit Stannen gemabrte, bag er mit bem berbrannten Reber in Manchem einer Meinung fei, ba batte er, von ploblicher Seelenangft ergriffen, bas Buch gugeichlagen und mar "mit vermunbetem Bergen" bavon geeilt, weil er meinte, bei bem bloken Beranten, bak ber "graulich Berbammte" boch Recht gehabt, mußten "bie Banbe ichwarz werben und bie Sonne ibren Schein verlieren" und jest batte er fich mutbig für ibn befannt und felbft bie lette ber geltenben Rirchenautoritaten verworfen. Bon Stufe gu Stufe mar er weiter getrieben morten, nur noch eine Antoritat blieb ibm, bie Schrift, bas Neue Testament, und bie bermarf er auch nie. Go batte ber Bortftreit jum Abfall von ber Rirche geführt, beren bochfte Autoritäten er nicht mehr ale bollwichtig anerfannte. Für ibn felbft mar ber Borgang baburch bebeutfam, bag er nun mit vollftanbiger Rlarbeit bie Ginficht gewann, wie febr er im Grunbe fcon mit ber Rirche gerfallen mar, ale er noch ehrlich glaubte, er babe ihren Boben in feinem Stude verlaffen.

Die zwei entgegengefestem Aufoffungen, wedche fich zu Leipig zweis in ihrer bollen Unverschaltlicheit entwidelt hatten, hatten mit mittelalterlichen Barteigsgenissen Richts gemein. Dier war bas gange Princip ber Autorität angeschten, ber fiels Berti in brage gestellt und seine historische Berechtigung geradegu gelaugnet. Das war nie so ver pangen Nation ausgesprochen worden. Bon biefem Augemblick an war jeber Berluch, die Sache zu verweischen ver einzuschlästen, bergebens. Kuther ging nicht mehr zurück, selbst wenn ihn Hussens Schicklat erwartete. Aber die Berbältnisse braugen waren jeht auch anderes als zur Zeit bes Constanger Conciss.

Die Stimmung in der Nation vonds in dem Maße, als Luthers Abfall entschieden wurde. Er war nie schwächer gewesen als da er mit Militig unterhandelte, und nie stärter als nach der Disputation. Der gesammte Humanismus, die innerdalb der gaugen dennigen Wissenschaft mächtighte Nichtung und mit ihm die ersten Gesiert der Nation, standen auf seiner Seite. Die fürmische, leidenschaftliche Jugend, die bisher dem Erreit mit stiller Berachtung und Telenachmichsseit zugeschaut, begann ein mertwürdiges Interesse aus gewinnen und an den Tag zu segen. Jer fühnster Sprecher, national und politisch unters aller ego, Ultrich D. Mutten, trat offen an seine Seite.

find, bamit bie lebenbige Pflanzung ber herrlichften Tugenben, bie fie fo oft zertreten haben, endlich gebeiben möge"\*).

Anzwischen hatte er anderes benken gelernt. Dei näherer Beræchtung hatte er teil mehr als ein gewöhnliches Monnchsgegant
gesunden und vor Allem hatte er an kutser die wunderbare Macht
beutscher Rede kennen gelernt, gesehen, wie dieser Mann mit der
Gewalt des Wortes die Nation ekertisitre, und nun schlig weiklommen um., "All meinen Dichterruhm", sowie der an kutser, "will ich ablegen, um Dir, o Monch, treu nachzuschgen wie ein Schildnappe". Er giebt seine lateinsische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreib beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreibe beutsch in Prosa und die kalentinische Elegang auf, schreibe die Beitel Beite

Rech verber hatte sich ihm Philipp Melanchthon angefellen, eine für ihn unschähdere Ergänzung. Der überwog ber Dumanist en Theologen. Welcauchthon war ein unverziehestliches Rüftzeng für die Austegung und Ueberschung der Schrift, weil er bei seinen außerzewöhnlichen Kenntnissen ber vergesägte twedgische Weinung in den Text bineinlegte. Dadei war er persönlich feiner, in ben Formen geschweitiger als ber ibnirmgische Bauernsobn.

Ant Luther selbst war die Disputation ein Wentepunft anch in hinsicht seiner Studien. Es wurmte ibn, daß er ben Rirchengeseien, auf die Ed sich berief, nichts Begründeres hate entgegensein, das in eine Entrepenseich er führer nun die Geschichte der Rirche, nammeisch der teken Zeit, kernte in der Aufrezung, in wechder ihn die Disputation gelassen, die Concilienstürme des 15. Jahrhunderts kennen, sah, wie unde die Austion am Ziese ihrer Reformhoffinungen gewesen und wie schwänderfüs kannen zu der nicht mit ich machtel, auf er ziemals vorher hätte sein kommen der nich inner sofiete es ihn Mithe, sich ganz von der nich inner sofiete es ihn Mithe, sich ganz von der aten Kirche loszuressen, er mach nich inner einen Unterschied vor unter diebete von der nicht mehr unter kentelle vor ein nicht er den kirche loszuressen, der noch under nicht mehr die kirche loszuressen, er mach nich inner einen Unterschied vor unter diebete vor ein nicht er den unterschieder waren.

3m Laufe seiner weiteren Stwien treunt er sich mehr um mehr von einzelnen Sähen, die er bisher nicht näher geprisst batte. Bu Leipzig hatte er schon bie unschichter Autorität des Papftes und der Concillen im Glaubenssächen bestritten, jett bestritt er und des ährstliche Gestenkungerech, die Schläsprechung, die Ent-

<sup>\*) [</sup>Straug, hutten II. cap. 9.]

giefung bes Relches, des Fegefeuers und die Siebengabl ber Sacramente, ohne bereits zu der Lehre von den guel Sacramenten gelangt zu sein. Es sie jetzt nachgewiesen, das Junig Genftang nicht viel mehr Rehertsches behauptet hat. Man hatte früher häufig seine Sibe mit benen seiner Schliebe vermicht und ihm Vielles zugerechnet, was ihm nicht augebert; jetz wissen von, das Luther damable gesommen war. Dieser aber erstaunte immer wieder von Penem über biese unbereit ebereinstimmung, "Mir fund Alle husselfiten,", schreibe er Februar 1520 an Spalatin, "ohne es zu wissen, Paulus und Augustin sind Dussien; ich weiß vor Ersteumen under, wos ist deren folle").

Im Juni 1520 trat Luffer mit seiner Schrift an ben pristlichen Abel beutscher Nation hervor, es war in menig Blättern ein burch und burch agitatorisches Wert, mit ber ganzen Weisterschaft Luffers geschrieben. Hier ist vornehmlich ber Sah burchgeschott, daß man ber römischen Curie und dem Mauern, die in um Deutschland gegogen, widerstreben, sie niederreisen müsse, umd daß es der Ritterschaft Deutschan, den niederreisen müsse, wie der Schrift gindere Nampf vorzugsweist zu fübren. Die Schrift günder mehr zu deutsch des Aben der Auflichen Bannf vorzugsweist zu führen. Die Schrift günder mehr zu benten; ob es aber flug war, gerade igtb vos sehte Mittel des Papstes, dem Bannstraßt, zu gebrauchen, auf die Gefabr, daß erschasse biet, das war die große Frage.

Ed beging bie Zactlosszeit, die Bannbulle, die der Papit um mit Wierenissen erließ, nach Deutschald zu überbringen, er, der literarisse Gogner Lutgers. Die Bulle wurde in Deutschland mit offenbarer Ungunst oder mitweitens mit Thelinahnstosszeit genommen. Ginzelse Rogierungen schwenten sich, sie zu veröffentlichen; andere erstätzen, ihnen scheine die Zache eineswegs so zu siechen, daß man der Bulle zu gedorfamen baker, man appellitte den soden siehen soden sie den si

Der Auffürst Friedrich ber Weise sagte sich offen von ber Bulle los, die hochschule zu Mittenberg nahm sich Luthers und Garsstade entschieben an, und so durfte Seuer ben nuerhörten Schritt wagen, ben er am 10. December 1520 that. Er war

<sup>\*) [</sup>Rante I. 324.]

senft fein Mann von extremen Handlungen, die auf Erweckung ber populären Leidenschaft berechnet waren. Er wollte nicht den "Herrn omnes, der feine Bernunft hat", jum herrn machen; aber er war auch vor feinem Schritte bange, der im entscheidenben Mugnelicht die Schwäde der Gogene flossigken tennte. Er entschließ sich zu dem Ungeseuren, die Bulle des Papstes im Angesicht der Wogsster, der Studenten und Bürger Wittenbergs öffentlich zu verbrennen.

Mm 10. December begab sich der seierliche Zug, zu dem Enther am schwarzen Brette eingeläden, der des Esstertber und hab zu, wie die Bulle, derem Begadinger in manchen stelen Kaifer gestürzt, so manchen frommen Reformer den Flammen überliesert, unter dem sintren Staumen der Römlinge und unter dem Jubel der Ambänger Guthers dem Reuer verzeicht unter.

Buther hatte gezeigt, doß er, ohne Gefahr für sich, die letzte Bassie des Kapsted dem Hochn der Gassen vollen preisgeben kounte. Rom hatte seine Bassien verdraucht; Vermadnungen, Warmungen, Math, Bann, Michs von Allem batte gefruchtet, die Kihönseit und der Anhang des Wönchs war gewachsen, je verzweisseiter sich Rom gederrete. Aur noch eine Hisp bilde übrig, die weltstich Gewoalt.

Mazimilians I. leste Beiten + Sanuar 1519. — Die neue Kniferwohl. Hranz I. von Frantfreich und Karl V. von Spanien. — Kaifer Karls V. politische Stellung (Rohl Suni. Rohlkavitulation 3. Suli 1519).

Maximiliane I. lette Beiten + Januar 1519.

Beber ber beiben Theile, Luther wie ber Bapft, batte fein Menferftes getban; bie Enticheibung mifchen beiben lag jest in ben Sanben ber weltlichen Reichsgewalt. Die Rirche mußte fich nach weiteren Stuben umfeben und gwar junachft nach bem Urm bes Raifers. Der romifche Ronig batte ja nicht blog bie politische Ordnung ju mabren, er mar auch Schirmvogt ber Rirche, ihm ftant Recht und Pflicht ju, Die Rirche in ihrer Autorität gu fcuten, ihre Befete ju banbhaben, ihre Defrete ju vollftreden. Es war mithin nicht ein gesuchter, fonbern nach bamaligen Berbaltniffen gang naturgemäßer Anfpruch; batte boch auch 1415 ber Raifer ber Rirche Urtheil in einem Fall ber Art vollzogen. Dag bas Ginfdreiten ber Reichegewalt nicht früber erfolgte, erflart fich aus bem Interregnum, in bem fich biefelbe um biefe Beit befanb. Bom Januar bis Juni 1519 war ber Thron erlebigt und feit Juni war er nur bem Ramen nach befett. Der neue Raifer mar noch nicht anwesent im Reich.

Die Berhältniffe hatten sich in ber lepten Zeit Machmilians nücht so günstig gestaltet, wie die hossfungen bei seinem Rogierungsantritt erwarten ließen. Er war beinahe unbestiebt geworben, aber auch nur beinahe, well sein glüdliches Naturell, bas Gewinnenbe seiner Berföllichsteit and jetet noch eigentliche Ausschäftigun und erflärtes Uebelwollen gurudbielt. Aber ein großer Unterschie war boch bemertbar. Mancherlei hatte gufammengewirt; bas Geringfie war nech, baß er bier biefe, bort jene Opnastie in ibrem Sansinteresse verlegt hatte, es gab gute sachtige Gründe zur Ungufriebenbeit. Die Resormen von 1405, in bie er sich freilich nur mit Wiberwillen gesigt, hatte er nicht nur nicht ausgebilbet, er hatte selbst bas damals Feigseitet allmalig in Berfall geratben lassen.

Wibernstrig war ihm von jeher das Reichsgricht gewesen, das ohne ihn und gegen ihn gestlect werden sollte, auch das Reichsergiment hatte er sich nur großente dem Zeit lang gefallen, schließlich beides verfimmern lassen. Es war Nichts geblieben als der Landschles, an dessen die Seit an Kreise, die ihm gleichfalls als Gegengewicht gegen die Vielherrschaft der Dürften diente. Das war der gegen die Vielherrschaft der die her die Kreise, die ihm gleichfalls als Gegengewicht gegen die Vielherrschaft der durfte, mit denen man sich überalt im Niche, in den wentempiten Kreisen zumal, dei Beginn seiner Regierungsgeit getragen hatte und das worf ihm jetet ein Theil der Etände der, die 1495 die Reuerungsnen mit beratden batten.

Sin anderen nicht mitver begründeter Vorwurf war der, buß er das Reich nur bebandelt hatte als eine Stüge zur Ausbildung seiner habsburglichen Erdmacht, daß er nicht der Raifer war, der in allen Stüden zum Reiche sielt und im Reiche fant, sower in allen Stüden zum Reiche feit und im Reiche standigenten es anstaute, mit Istalien und anderensärts erin öfterreichische Plane zu verfolgen. Die Ausprüche auf Böhnen und Ungarn geltend zu machen, sier Habsburg abzurnuben, in Istalien und in Stiffe der alten Reichberechte in Walfaud herr zu werben, dann jener Eschund mit Spanien, das waren die großen Ziele seiner Politit, und die hatten mit den Reichbeituereffen, wie die Stände und de Ration sie auflösten, nichts genein.

So war seine Setlung, obwohl er sie mit Gefchiel und Rugbeit zu behaupten wußte, mehr und mehr isolirt worben; er sah sich vereinsant und unter ben angesehensten Reichsstürsten eine Opposition aufpachsen, ber auch Solche angehörten, bie einst zu ibm gestanden.

In seinem Berhaltniß zur Kirche war er nichts weniger als correft nach bem Sinne ber Curie. Darüber war er alserbings nicht im Zweifel, daß das Kaiserthum nicht bestehen könne, wenn

nicht bie Rirche in ihrer Allgemeinheit über Befteuropa berriche, aber mit ber Sanbhabung ber Kirchenvolitif mar er burchaus nicht einverstanden, bem Ginflug ber Curie feineswegs unbedingt ergeben. Bolitifch maren bie Bapfte fo oft gegen ibn aufgetreten, baff er alles Andere eber ale aufrichtiges Bobiwollen gegen fie begen fonnte und firchlich überfab er nicht bie fürchterlichen Diffbrauche, bie immer tiefer fich in bas geiftliche und weltliche Leben ber Chriftenbeit einfragen. Bon ihm mar ja 1510 ber Unfton zu ber Beidmerbeidrift ber beutiden Ration gegen bie Curie ausgegangen und auf Grund bes Gntachtens ber Stante batte er bann von Innebrud aus bas Ebift erlaffen ,wiber etlicher Geiftlichen imanefprechlichen Beig, ale bie fein Ente noch Riel feben. Lirchengüter und Pfründen an fich ju gieben". Auch fein abentenerlicher Bebante, felber bie Bugel ber Rirchenantorität in bie Sant in nehmen, wie einft Rarl ber Große und Beinrich III., bemies, mie er zu Rom ftanb.

Als ber Streit in Wittenberg ansbrach, sab er Aufangs spacentiert in Wittenberg ansbrach, sab er Mafangs spacentiert in Ben politisch gerfollen und sach Bedgagen baran, daß biesem jest der Mühlstein eines großen Möndsbaters an den Hals gestängt verde. Man soll, meinte er gagen Briedrich den Weisen, den wittenberger Mönd, "sleißig bewohren", man sann ihn noch einmal gekranchen.

Das Auskand, insbesondere Frankreich, war erflärlicher Beis von genemen und bei seine Molleng in Deutschaud blieb ihm für seine Entwürfe fein näherer Berbünketer als Rom. Diese Wendmung war in demselben Augenblid eingetreten, als Cajetan auf den Reichstag nach Augsburg geschieft ward. Er fam mit greßen Forderungen an Gelo und Mannischaften wiere die Türken, in die der Kalser volltigen wollte, werem die Kirche ibn ihrerseits

unterführte. Wer ber Plan misglächte völlig. Nicht bieß bie fieffentliche Meitung erftarte sich, von Ulrich v. huten geleitet, stirmisch gegen ben pähistichen Afgesänden, auch ver Reichstag lehnte seine Gerretungen ab und begründene die Rlichmung damit, daß erft die gerrechten Beschwerben der veutschen Urtimer erleigt werten müßten: die Annaten, die Palliengeber, die Eingriffe in von Battenadvecht, die jahllen Verletungen der Concerdate, Allies wurde neu gestend gemacht und einzellur gefisstliche Jürsten traten mit besondern Veschwerbeschriften herver. Se der Lüttlicher traten mit besondern Veschwerbeschriften herver. Se der Lüttlichen under wiede in einer langen statistischen Zustammenschlang under wies, wie die damichen Gurtiflanen das eble Wild der vedern, läßt sich bentefen, wie die volltichen Werten aufgenommen haben werten.

Aus den Umstanden, welche dies Schlichlagen berdefführten, ertfart sich die Bassivität der Reichsgewalt in der lutherlichen Sache. Als der Erreit anfing, war er mit Rom geraften umb sah ihn gern; als er sich Rom wieden nübern nub bies Lettere ihn gege unter brauchen wollte, de scheiterten febe am Reichstage. Diefer Weg als sich sicherten wollte, de siehen und einen gene er Gerfolge in feinem Haufe. Ausz nach biefem Mistingen starb Kaiser Mar gang merwartet im Januar 1519. Er war wohl nicht mehr imng gewesen, aber bei seiner Rüftigteit war kaum zu bentlen, daße re is erdie steren würde.

Die neue Raisermahl. Frang I. von Frankreich und Rarl V. von Spanien.

Das Alles gab ber Reformation mächtigen Borichub, Menate kang war bie Kaifergenvalt gang befeiligt, ble päplitiche wentigliens gebrechen, bie Reichsberweitung, ble jetet eintrat, änterte baran Richte. Der Pfalgraf bei Rhein, mit bessen plans Raifer War, kurstuft Friedrich ber Weise vom Zachsen im Verben nub Diten. Taß jest leine Schritte gegen Ausber geschaben, lag auf ber Haufber Pfalger Kurstuft war nichts wenigen die geneigt, sich mit biesem bernemoblen Werte zu beschweren, Kurstuft Friedrich aber war ber effentundige, wenn auch vorschuse Freund und Beschüfter bes Wänsche von Wittenbera.

Gine ernfte Frage nun war bie Bahl bes neuen Raifers.

Wenn der alte Aufürst Friedrich, der 1495 rüstig zu den Resonnen beigetragen und in der ersten Zeit enge mit dem Aussier zu werden, so, den Gregeig gedoch hätte, Kaiser zu werden, so wäre er wahrscheinlich mit allen Stimmen gewählt worden. Aber er wahrscheinlich mit allen Stimmen gewählt worden. Aber er wahrscheinlich mit allen Stimmen gewählt worden. Aber er wahrscheinlich mit allen Stimmen gewählt worden. Packen der wahrscheinlich werth war. Nachdem er abgelehnt, war innerhalb des Kreises der deutschen Führlen einer, der Aussische zu der den gewählt werten, gan abgeschen danne, des unter den Aussische auch gewählt war. Ausgergabl sehlte es un Benerbern nicht: zue Aussische Kart V. und Franz I. sonner es all Redebunder, gearlier.

Bir verwechseln ju baufig bas Raiferthum mit bem beutscheu Ronigthum, weil bas lettere 3abrbunberte binburch mit bem erfteren vermachfen mar; aber bas Raijerthum mar eine univerfelle Burbe und barum, tros biefes thatfachlichen Momentes, an fich febr mobl beutbar, baf es einmal au ein nicht beutiches Saus gelauge. In biefem Ginne ftrebte jest Fraufreich nach biefer Es mar ein ftreng gefchloffener einbeitlicher Staat geworben, wie feiner unter feinen Nachbarn und barum Frang I. burch bie Reftigleit ber inneren Grundlagen feiner Stellnug ber machtigfte Monarch in Europa. Noch mauches Anbere batte er für fich voraus. Er mar icon burch feine Thaten gu europaischem Ruf gelangt, batte fury porber feine Regierung mit bem gludlichen italienischen Gelbzug begonnen, bie bieber unbesiegten Schweizer bei Mariguano auf's Saupt gefchlagen und bas viel begehrte Mailant befett. Das maren Erfolge, Die unermefliches Auffeben gemacht batten, er galt feitbem fur einen gewaltigen Rriegofürften, obgleich er, wie fich fpater zeigte, in Bahrheit nicht mehr mar ale ein tapferer Ritteremann, ber überall fed fein Leben in bie Schange ichlug, aber einen Felbjug ober auch nur eine Colacht gu leiten, fich nirgente fabig erwies.

Rarl von Spanien hatte noch Richts ber Art aufzuweisen. Er schien beu Klang seines Nameus allein bem zufälligen Umstante zu verbanfen, baß er von seviel großen fürften abstammte. Rarl war noch nicht einmal König von Spanien. Maximilians Sohn, ber schüene, aber lectrer Philipp hatte Johanna, bie Tochter Archinants und Infeste Sohnen

sammt ber neuen Belt. Johanna scheint früh trübssinnig gewesen zu sein, aus Eiferfucht soll sie ihrem Gemahl einen vergistenen eirebebtrant gegeben haben; als Philipp dann schnell mit allen Zeichen ber Vergistung flart, versiel sie aus bem Trübssinn in völligen Wachnstun, ber sie bis an ihr Ende nicht vertließ.

Diefer spanische Arubesun ift für bas habeburgische Sauss erchängnisvoll genorben. Diese büstere, sinstere Art, biefer melandbolische hang war ein Erbsheil biefer spanischen Stammutter und hat sich nicht wieder verloren. Die früheren Sabsburger batten davon Richte, bis auf Marimilian herunter sind es lauter frische, bewegliche, unternehmende Naturen gewesen, an benen man eher die Kühnsteil und Vernogembeit, als irzeno welche Neigung un melandschischer Bassieität zu abein unsteh.

Das Rind biefer ungludlichen Che mar Rarl, er führte bem Ramen nach bie Regentschaft, mabrent bie Mutter noch Ronigin mar. Bas man bie jest von feiner Berfonlichfeit mußte, liek nicht barauf ichließen, bag er bagu augethan fei, Frang I. gu befiegen. Diefer Lettere ftant in ber Blutbe feines Rubme und feiner Baben, mar minbeftens eine blenbenbe, wenn auch nicht bebeutente Erscheinung, ein brillantes, echt frangofifches Talent, rebefertig, liebenswürdig, ritterlich tapfer, ein Topus feiner Ration in manchen guten, aber auch in allen übelen Geiten ibres Raturelle. Frang murbe übericatt, Carl untericatt. Bener mar für bie Frangofen, wie fein lebenbiges Bilb in ibrer lleberlieferung zeigt, eine echt tonigliche Belbenericheinung, batte Alles. mas bort für einen Fürften begeiftert und auch bie meiften feiner Schattenfeiten theilte Die Ration mit ibm. Diefer tonnte fich mit einer fo glangenben Berfonlichfeit in gar nichts meffen. Es war ein franklicher, mubfam über bie Anabenjahre binausgepflegter Bungling bon jest taum 19 Jahren, ber bon ber bufteren Art feiner Mutter bas melancholifche Bblegma geerbt, trot feiner jungen Sabre taum einen jugendlichen Bug gu haben ichien, babei für bie Unfterblichfeit noch lediglich Richte gethan, ber wenig iprach, in feiner fpanifch-fcwerfalligen Beife bom frangfifchen savoir vivre feinen Unflug befaß, feine ritterlichen Thaten, wenig galante Abentener aufginveifen batte, furg, in allen Studen neben Grang in Schatten trat.

Gleichwohl murte Rarl unterschatt. Das Unbebeutenbe

seines ersten Auftretens lag an ben traurigen Schieffalen seiner Jugenk, lag barun, baß er nech immer von allmächtigen Wännen mageben var, die statt seiner regierten. Was sim jest nech fehlte, das Alles hat er erst spärer erkernt und da auch gezeigt, daß er großen politischen Ausgaden vollständig genachssen var. Is daß er mande große politische Lugund das er ratsstelle Schieffeit, jähe Ansdauer und Gebutd im höchsten Wasse besaß, daß er der Mann var, sein Erden an eine große Ausgade zu sepen, ossendarts sich achter und der eine große Ausgade zu sepen, ossendarte sich noch er und je mehr nam das kennen ternte, beste mehr gewann er gegen Franz von Frankreich. Jur Zeit, wo man hierüber noch eine Ersährungen hatte machen können, emschieben matürtsch andere Singe.

In Aufwand von Mitteln und rubriger Thatigfeit gun 3med ber Babl waren beibe Theile fich gleich. Es laft fich nicht bis auf ben Bulben ausrechnen, mas fich Beber bie Babl toften lieft, aber baß fie es Beibe bieran nicht feblen liefen, ift gewiß, Schwere Gade voll Golb tamen aus Frantreich, baffelbe weiß man jest auch bon Defterreich. Bas gegen Frang fprach, mar einmal feine mobibefannte Reigung jum Abfolutismus. Man mußte, wie er mit ben Barlamenten in Franfreich verfuhr, wie er bei Strafe ber Erefution bie Gintreibung wiberrechtlicher Steuern befahl, bas ftimmte nicht zu ber "uraften beutichen Libertat". Dan überlegte fich bann boch auch, bag Frang ein Frember, Rarl menigftens ein balber Deutscher fei; er ftammte bon einem beutschen Bater und beutschen Abuberrn. Geit Maximilian tobt mar, bachte man icon mehr an bie guten Geiten biefes Raifere, man wollte feinem Saufe boch ben Schimpf nicht anthun, feinen naturlichen Wegner jum Raifer ju mablen. Gerner wurde erwogen, bag Ronigtbum und Raiferthum feit 3abrbunberten gufammengemachien maren. bag mittelft biefer Berbinbung Deutschland im Rreife ber Rationen einen Borrang eingenommen, auf ben es bergichtete, wenn es bie Kaiferfrone auf einen Fremben übergeben ließ. Es mar ein gang richtiger Inftiuft, mit bem man bor ben ehrgeizigen Bergrößerungsplanen bes frangofifchen Ronigs gurudichredte.

Allmalig tam es soweit, baß man ben nestbentichen Höfen ben Borwurf machte, sie ließen sich mit bem Franzosen zu viel ein. Den leiten Aussichlag gab bann Friedrich ber Weise, ber jett alle Womente, bie für Kart sprachen, zusammensaßte, feine Abstammung, seine Berflechtung mit bem beutschen Reichsgebiet, seinen natürlichen Gegensatz zu Frankreich und ber bor Allem selber erflarte, er werbe biefem seine Stimme geben.

Die frangofische Partei verschwand, man wußte nicht wie? Jeber schmite sich, zu ihr zu gehören, Karl wurde einmithig genählt, freilich unter Bedingungen, die zeigten, man wollte sich biele Belgembeit nicht entgeben lassen, ben uenen Kaiser Alles abzuringen, wogegen sich ber alte gesträubt, man machte eine Bastlapitulation ober handselte, wie es in ben nerdischen Staaten beitet.

## Rarle V. politifche Stellung.

Um 28. Juni 1519 war Karl gewählt worben und am 3. Juli murbe bie Babftapitulation feitgefest, bie ibm bie Schranten feiner Befngniffe angab und ziemlich enge jog. Der Raifer barf hiernach bei Reichstriegen fein frembes Rriegsvolf bereinzieben obne Bewilligung bes Reiche und feinen Reichstag auferhalb bes Reiche aneichreiben, Die Reiche- und Sofamter barf er blog mit geborenen Deutschen befeten, in Reichegeschäften feine Sprache ale bie beutsche ober lateinische anwenben; bie Reicheftanbe fonnen vor tein Gericht außerhalb bes Reichs geftellt werben. Der Raifer foll Schirmbogt ber Rirche fein, aber Miles, mas ber romifche Sof gegen bie Concordate beutscher Ration vergenommen, abichaffen; er foll enblich bie fürftlichen Sobeiterechte beftatigen und ein Reicheregiment anfrichten. Richte bom Reich veräußern, feine Achteerflarung obne Berber erlaffen, Rolle und Gerechtsame u. bergl. erhalten, bie Bunbniffe ber Ritter und Unterthanen abthun u. f. m.\*)

Der Inhalt biefer Hambeste ist nach veit Richmugen interstant. Einmal sucht sich das beutsche Reich in seiner Eigenissimsichtet vor dem Spanier, dem Auskaver zu schügen, ein Auft, der nachher von großer Bedeutung wurde. Sedann wird das Reichvergiment der Ausstrüften, dem sich War so hartnäsig widerietet, num wirklich durchzessische in einem Augenbild voll der wichtigten Entschwingen. Enklich nimmt das Reich durch die Caussel wegen des Schusses der alten

<sup>\*)</sup> Goldasti Statuta II. 1.

Concorbate beuticher Ration Raifer und Papft gegenüber eine Etellung, bie den letzten Reichstagsberbandlungen durchaus entsprach, aber auch, in bem ietet ausgebrechenen Rirchenfreit, mit ber Sache Luthers mehr Bertvandlichoft zeigte als mit ber seiner Geaner.

So war bem in ben Togen, wo Luther fich von ber Kirche cherig, ber Kaiferthrou auf eine bebeutungsvolle Weise befett worden. Noch Miemand fannte die Bebeutung und Sinnesrichtung bes neu gewählten Kaifers, er war voie ein unbeschriebenes Blatt, auf weiches Geber seine hopfigungen und Bufthese intrugi, auf weiches Geber seine hopfigungen und Bufthese intrugied bei feinen erwarteten von ihm die Kettung bes Tomissen Reichs aus bringender Lebensgefahr, die Anderen, wie Hutten und Luther, das heit Ver Nation und der Anfahren gene fie Anfahren und der Anfahren geinen eigenen Wes sie infahren gene der Anfahren geinen eigenen Wes sie infahren bestehrt der Anfahren und geinen eigenen Wes für fich

Gine bebeutente Dachtausstattung mar mit einem Dale bem Raiferthume augewachfen. Barl mar fein Raifer obne Banb, mar nicht, wie fo Mancher vor ibm, vermoge feiner Mittellofigfeit außer Stante, ber Burbe feiner Arone Rachbrud und Rang ju berichaffen, er brachte auf ben Thron fo viel mit, wie fein Raifer ie por ibm befeffen. Er mar babeburgifcher Erbfürft, batte bie beutich-öfterreichifden Laube, bie feftgeftellten Aufpruche auf Bobmen und Ungarn, alfo bier im Diten ein Bebiet, in bem bie Umriffe bes beutigen öfterreichifden Erbitagtes ichon enthalten maren. Daneben mar er Erbe ber Burgunbifchen lanbe, bie feine Großmutter bem Raifer Dar gugebracht, fcmer gu erhalten freilich, aber ein mabres Juwel von Befitungen, reich an Allem, mas Ratur und Menicheufleif bervorbringen, bebedt mit ben blubenbften Stabten ber Belt, feit ber Glang ber italienifchen erlofden war. Dagu fam bie Rrone Spanien mit ihren Rebenlanben in Italien: Reabel und Gicilien, ferner mit ben Mittelmeer-Bufeln Majorfa und Minorfa und ben neu erworbenen Befitungen in ber Reuen Belt, Die fich taglich bermehrten. Cold eine Dacht batten bie größten Staufer nie erreicht und biefe Macht mar ibm in bie Wiege gelegt.

Das mittelalterliche Kaiserthum trat noch einmal in voller Russung auf; nie hatte es über eine hausungt von soldem Umfang und Glang versügt, und nie hatte es ein Maun in Sanben gehabt, ber ein so talter, nüchterner Rechner, so wenig ein schwärmerischer Phantast war als Kart V. Im letten Momente vor seinem Berscheiben nimmt bas Mittelatter noch einmal seine Kraft gusammen, sich bem Geist ber neuen Zeit zu wöbersehen und biese telessate Nacht, getragen ben biefer Bersoulichstet, war nicht im Stande, ben weltgeschichtlichen Gang ber Dinge abzulenten.

Mit ausschweifenben hoffumgan wurde die Aucht von beiden Arteien begrüßt: huten und buther so mit als die Anhäuger der Curie erwarteten von Karl das Außerorbeutlichste für ihre Zwecke, und Beide vergaßen, wie Karls V. Stellung zum Reiche von hause aus war.

Man burfte nicht vergeffen, baß fur Rarl bas beutiche Raiferthum nur ber fronenbe Abicbluß einer Stellung mar, bie burch bas Raiferthum allerbings einen boberen Grat von Glang erhielt. aber auch obne baffelbe Etwas bebeutete. Die Stellung im Reiche mar trot alles Glanges etwas Bergangliches, mas fie in Babrbeit bebeutete, mar vom Bechiel ber Barteiftimmung unter ben Fürften und in ber Ration abbangig, bas Bleibenbe fur ibn maren feine Rronen, Die Befitungen feiner Sausmacht, obne bie bie Raiferfrone ein leerer Rame mar. In ber einen Bagichale lag feine Raiferftellung, in ber anbern fein erblicher Dachtbefit: galt es zwifchen beiben eine Guticheibung zu treffen, fo ergab fich mit Rothwendigfeit, bag er in erfter Linie fpanifcher Monarch, babeburg-burgunbifder Erbfürft und erft in greiter beutider Raifer mar. In ber Ratur biefes bunt gufammengefetten Reiche lag es begrundet, bag es febr pericbiebengrtige politifche Dotive mirfen ließ. Man tonnte nicht fagen, bag biefe Befitungen in Stalien und Deutschlant, Spanien und ben Rieberlanden, im Mittelmeer und jenfeite bee Oceans irgent einen natürlichen Aufammenbang gehabt batten. Die Glemente lagen fo weit angeinanber, baf eine Regierung aus einem einheitlichen nationalen Befichtepuntte gang undeutbar mar. In Spanien nannte man ibn einen Deutschen, in Deutschland einen Spauier, Beibes mar richtig und unrichtig. mit feinem feiner ganber mar er innerlich und national permachien. feinem fonnte er fich aus Bolitit gang bingeben, bas verbot bie einmal gegebene Conftruction bes groken Reiches. Darum fuchten fich bie beutiden Fürften ju fichern gegen franifden Ginfluß und beflagten fich nachber fiber franische Thrannei, barum mubten fich anbererfeite bie Spanier abzumehren, mas fie beutschen Ginflufe und beutsche Tyrannet namten. Senes Verfaltniß persentischigen Abschwollens, welches nur wolfden einem eingebernen Gürsten und Unterthanen, die jugleich seine Candstente sint, besehen aus nach feben fann, war für Kart in Spanien und Italien se mundhick als in Deutschaftne; bis ju einer gewissen Gwerge hat es wolfden ibm und ben Rieberlanden bestanden, der Umstante, daß er zufältig in Gent gederen war, schien ihm in der Tylet ein Geschie der Schmachten bestanden, der in Spanien war er frend und in Deutschaft aus haben, aber in Spanien war er frend und in Deutschaft den berschen der in Spanien war er frend und in Deutschaft der weber die Sprache noch den Grift des Postes.

Das Alles lag in ben Berbaltniffen, bie Rarl nicht anbern fonnte. Bor Allem bie fubne Soffnung Suttene, bag er fein Raiferthum mit Bieberberftellung bes beutichen Rouigthums einweiben, an ber Spite ber Nation bie Reform burchführen und Deutschland fo politifch, national und fircblich feinen verlorenen Rang unter ben Bolfern Europas guruderfampfen werbe, mußte an ben realen Bedingungen feiner Dacht felber icheitern. Groß war freilich ber Mugenblid und eine Berflechtung ber feltenften Art, baf biefe einft machtiafte Ration Europas, von einer gemaltigen geiftigen Bewegung erschüttert , ben uralten Streit mit Rom in einer Beife wieber aufgegriffen batte, Die ihren Leiter in Stand feste, falle er ben Qua ber Bemuther verftand, mit beffen Silfe fich bier eine confolibirte Dacht ju fchaffen, wie fie auf biefem Boben nie beftanben batte. Darum meinte Rapoleon I, einmal, Rarl V. fei ein Thor gewefen, baf er folden Angenblid nicht genüst, um an ber Spite ber Nation bie Gurften und bie papftliche Allmacht ju fturgen, Deutschland ju einem Einheiteftaate und bamit gur erften Dacht ber Erbe gu erbeben. Das batte ein Ravoleon gethan, Rarl V. mar bagu nicht ber Mann; ber Gebante felbft lag ibm vollig fern, auch wenn ibn bie Ratur feiner außerbeutichen Dachtstellung batte auftommen laffen.

Solche serwegene Gladespiele, bie zwifchen Univerklichteit und jähem Berberben binführen, liebte er nicht. Seine Starte lag in ber ausbarrenden Gebuld, in ber zähen Energiet, womitt er verwicktet Berhältmiffe allmalig zu entwirren suchte, er hatte nicht ben teden Bagenutzh, ber Alles an einen Burt setzt.

Rarl V. war aufgemachfen in Spanien, bem Theil Europas, wo ber Katholicismus fich noch am jugenblichften und fraftigften Bon biefem Standpuntte aus fennte er seich mit Bom wie mit den Protesanten in Conssict sommen; diese frieß er ab, wenn er sie als Recellen gegen die Kirchneichbeit den mitstealterlichen Kaiser in seiner Macht sühlen ließ, mit Rom mußte er zerfallen, we immer dessen weltliches Interesse sich mit seinen politischen Bassen treuten.

Treb seiner ausgesprochen taibelischen Knische war er ber strechenvelitif nichts weniger als blind und unbedigt ergeben. Rm war ja im Laufe ber letten Jadrzechnte mehr als se ein weltstieher Staat geworden, die Julius II., Les X. waren weit mehr westliche als geistliche Knitten geneefen. Es sam eben jede in sten ieht kom fehr ieht geben den geheich weltliche Wolvie gestellt hatte wie ein italienische Kinftenthum; man mochte bas bestagen, aber es war se. Leicht sente we se mmen, daß Kart V., sonft ein guter Sohn ber alten Kirche, aus politischen Grünken gegen Rom geftimmt war. Gebach singst war bas hervorgetreien, Rem hatte gegen Karls Bahl gearbeitet, weil man bert ben in Italien und bem größten Theile Europas allmädigen Fürsten siechen

Am Madriber Hofe hatte man das wohl durchschaut und um einen Gegenzug voor man nicht verlegen. Im 12. Mai 1520 schrieb Maunel, des Kaisers Unterhänder: "E. M. muß nach Deutschaut geben und dort einem gewissen Martin Lutber einige Gunft angebeiben laffen, ber fich am hofe von Sachfen befindet und burch bie Sachen, bie er prebigt, bem romifchen hofe Beforgniß einflögt".).

Bolitifc burch und burch mar feine gaute Auffaffung ber Dinge und feine gange Erziehung mar barauf angelegt. Er batte feine wirfliche Jugend gebabt und barum feblte ibm jene elaftische Lebenbigfeit und Gemutbefrifche, bie bas Erbtbeil echt jugenblicher Raturen ift; ber Bogling jener talten, phantafielofen Bolitifer aus ber burgunbifch-fpanifchen Schule mar mit feinen neunzehn 3abren obne jeben weichen, jugenblichen Bug, aber in feinem Beruf, in ber Diplomatie, bereite genibter ale mancher ber reifften Fürften Europas. In feinem Rreife fab man religiofe Dinge mit febr taltem Blute an. Dan geftattete fich über Rirche und Bapftthum febr verwegene Meukerungen, mabrent man ftrenge barauf bielt, baß bas Bolt bei feinem fehr zwedmäßigen Aberglauben verbliebe und bielt gar nicht fur möglich, bag folche Dinge tief in's menfchliche Gemuth eingreifen tonnten, ftanb mit einem Bort bem Rerne religiofen Befene ebenfo fremt gegenuber, ale ber pornebme Beltfinn ber geiftlichen Burbentrager felber.

Es tann Einer eine hervorragenbe Berfonlichfeit fein und über gewaltige Mittel verfügen, begreift er aber nicht bie 3been

<sup>\*)</sup> Rante I. 372. [Clarente aus Manuele Depefchen.]

ber Zeit, in ber er lebt, steht er nicht mit ganger Seele auf ber einen ober anderen Seile, bleibt er ein Frembling in einer Belt, in ber man hammer ober Amsos sein muß, dann wird er bem Schieffal Karls V. nicht entgefen. Die besannte Geschichte von den zwei Uhren zeichnet das Berhältnig durchaus; so same nernigitents seinem Besen and gedocht und gesprochen daben.

Rorfe V. Art und Bolitit tann man nicht mit einem Worte draraterifiren. Eine Wenge von Breen und Sigenschaften spielen widerspruchvool in einander. Seine Stellung als burgambischer Pring, als habsburgischer Grefürft, als Konig von Spanien und beutscher Kaiser brachte eine Fülle verwiedelter Ausgaben mit sich und je nach ber Summe der Factoren gab eine davon den Ausschaften iberall soh er nur äuserliche Bestimmungsgründe und davan ist erscheitert.

Daß sich bie Dinge so gestalteten, sag in ihrer Natur. Alle bie, die mit großen hoffnungen an ihn herantraten, beurtseisten bie Notshvenbigleiten unrichtig, unter denen er handelte; oder tragisch für und von die Bertettung der Umstände. Noch einmal erichien ein Kaifer von einer blendenden europäischen Machiseltung aber sein herz von einen blendenden europäischen Machiseltung aber sein herz von einen blendenden europäischen Machiseltung aber sein herz von einer blendenden Weschiellungen, welch die Bestellungen bei Delfes die erzeitschafte erwarteten, und so murbe dies Reich wieber der Spielball europäischer Berwicklungen, wurden die Schicklasse der Nation wieder gestettet an Ziese und Entwärfe, die mit über Justunft Riches zu schaffen dassen.

Der Reichstag zu Worms (Frühjahr 1521). — Die Berabredung zwischen Kaifer und Kapft. — Die Berhanblung über Luther. — Das Machat vom S-25 Mai 1521. — Das Wachsthum der französischen Königsmacht Franz I. (1515—47). Seine Politik nach Innen und Außen. Der erste Krieg

1521 - 1526.

Der Reichstag zu Worms April und Mai 1521. Berabrebung zwischen Papft und Kaiser. Berhanblung über Luther. Das Mandat vom 8. bis 26. Mai,

Rom hatte seine lette Waffe gegen Luther verbraucht, ber papstliche Baunstrahl war matt zur Erbe gefallen, ohne Dazwischenkunft bes Kaisers war die Sache ber Curie verloren.

Der junge Kaifer sam eben jeht jum ersten Mal nach Zeutschland, um auf bem Reichstag die Aussünftenung der Mahrintation im Einzeluen seitzufellen um bz gleichzeitig in der Kirchenresormierage des eutscheidende Wort zu sprechen. Unendlich schwer war namentlich die lettere Aufgade. Auf der einem Seite gaft es die Einseit der latspolischen Kirche aufrecht zu erbalten und boch die Misstände berschehen, von benen sein eigene Beichtwalter Glapion sehr strengen auch er der der den zu stellten kann mehr abzumeisen worden, dans dare se erfüllt sein wollten, dass men möglich die gauge Aution sich deren beteiligke, er felle mit

einem Borte bie Resoum burchsisten, aber so, daß weber die Einheit ber Nation noch die Einheit der Kirche darüber zu Grunde zing. Alles, was ihm sonst auf diesem Reichstag oblag, blieb weit binter seiner Kasserstellung zurück, dies allein füllte seinen Beruf als Kaiser wochscheft aus.

Sier aber trat ihm fegleich ber üble Umstand in tem Woh, 
obs er von ber eigentlichen Beschaftenbeit und Macht ber beutichen Benegams feine flare Borstellung batte und dan bag 
gerade eine neue Bertünfplung seiner weltlichen Plane mit ber 
rmissen Beite digerten wor, bie seine Schrifte auch in ber 
beutschen Frage bestimmen fonnte. Es brobte ein Krieg mit 
Brantreich um die alten Ansprüche auf Obertüllen; in einem 
ichdem Kriege war es sier ben Kaiser vom böchsen Berth, ben 
damad angeseensten fürsten Italiens, ben Bapit, als weltlichen 
fürsten auf seiner Seite zu haben; auf Seiten ber Rirche aber 
sah man ein, daß ohne ben Raiser in Deutschonn Richte mehr 
ausgurichten sei und fam so seiner Annaberung auf balbem Wege 
entageen.

Ge fam ju einer vorläufigen Berftanbigung, bie barauf binauslief: ber Papft unterftugt ben Raifer in Italien gegen Frantreich, bafur bifft ber Raifer ber Regerei in Deutschland ein Enbe machen.")

Das war nicht, was bes bestlichen Raifers Pflicht und Erellung mit sich brachte; das bieß nicht, das Recht ber Nation auf Ritcheureform wahruchnen und sie doch der religiösen Spaltung schüben, das war vielmehr gleich im ersten verdängnisse wollen Womennt der Prisquag ein Kall, wo das habedunglich hanische Dausinteresse die beitägke Angelegenheit der Nation in den Hintergrund derügigte. Angelegenheit der Nation in den Hintergrund derügigte, dien Elektrichter der Anders sieher beiter dachen sollte Base hätte er schon neun Lahre später darum gegeben, wenn er diese Nugenbild bätte gurüdfaussen siehen Base heiter ein gleichen Waße den ihm ab, beide waten bereit, sich seiner Entscheidung zu singen, wenn er Billiges und Ausstliedung der Gewalt, wie sie in ziehen und der den der der der der der der der der der siehe siene Gewalt, wie sie ihm keine noch so

<sup>\*) [</sup>Erft am 8. Dai 1521 wurde baraus ein formlicher Bertrag, über ben zu vergleichen Rante I. 386 ]

gefchidte Intrigue mit Rom gewähren tonnte. Die Folgeschwere des Fehlers von 1521 tann man nicht hoch genug anschlagen.

So hatte er sich im Grunde schon entschieben, ese noch ber Reichstag jusammen trat. Hiernach war bieser ein Gericht, desse werden bernd sich mar, ehe man die Parteien gehort hatte, der Kalser war mit sich einig, daß er dem Papste zu Liebe die Reterei im Boben sichkann mitste.

Daß dies unausstürfen war, selbst um dem Preis eines Durgertrieges, sah Karl nicht, dem sein Disch hastele schon jeuseits der Alben; der deutsche Lage hatte er dereits dem Rücken gekehrt, noch che er sie össenlich im Angriff nahm. Darum war der Bormssen Richterspruch nicht blog ein Unrecht, inssern er gleich über eine Sache dem Stad brach, die noch nicht redlich untersucht er war auch ein Gehler, dem mit ihm wurde ein unschabkarer Augenklich verfäumt und die fasserklicht unterstüt derein gründlich blöggestellt als eben vorher die papstliche durch einen Bannspruch, den Riemand adstet.

Un bein unermeglichen popularen Intereffe, bas bie Labung bes Bittenberger Monche erregte, fonnte man ermeffen, wie ber Ration bamale Richts fo nabe ging, ale biefe Angelegenheit. Das hatte Luther auch gefühlt und fein Entschluß nach Worms ju geben, mar gefaßt, noch ebe er mußte, ob ibm freies Geleit gegeben merben murbe. Bebe Annuthung eines Biberrufe lebnte er ab, aber mit feinem Leben für feine Ueberzeugung einzufteben, mar er mit Freuden bereit. "Wenn es aber je fein foll, fcbrieb er an Spalatin, ber im Ramen bes Raifers und bes Rurfürften mit ibm unterhandelte, bag ich nicht nur ben Sobenprieftern, fonbern auch ben Beiben foll überantwortet werben, fo gefchebe bes Berrn Bille. Bier habt 3hr meinen Rath und Meinung: berfebet ench zu mir Alles, nur nicht, bag ich flieben ober wiberrufen werbe. Flieben werbe ich nicht, widerrufen aber noch viel weniger, fo mabr mich mein Berr Jefus ftartet, benn ich taun teines ohne Gefahr ber Gottfeligfeit und ber Geligfeit vieler thun". Und in einem anderen Brief an benfelben ichreibt er: "Bill aber G. R. Majeftat mich uber bas forbern, bag ich foll umbracht werben und von wegen biefer meiner Antwort mich für bes Reiche Feind halten, will ich mich erbieten zu tommen. Deun

ich gebenke nicht zu flieben, noch bas Wort in Gefahr steben zu kassen, sondern es zu bekennen bis in ben Tob, sofern mir Christus gnabig ist und beistehet! Ich bin aber gewiß, daß die Muthunde nicht eber ruben werben. bis sie mich binnerichtet baben".

Euther hatte das Gesiss ter gangen Berantwortung, die aus feinen isberigen Schritten solgte; ob das Geleite des Kuisers ihn schiegen mirte, war ihm gweischaft, er annte ja Hussens Schiefe fal, aber nicht zweiselschaft war ibm, daß gurücktreten sowie bieß, als sich selbst berurtseilen und seine Sache zu Grunde richten, und danach handelte er mit all dem urrichrecknen Muth, ben ihm sein reines Gewissen und ein Gottvertrauen eingab.

So war ber Gegenfat; bort ber politische Calcill, ber Alles erwogen zu baben glaubt umb dennoch fehl schägt, hier die männliche Ueberzeugungstreue, die nicht rechnet und erwögt, sondern bandett in dem Geschlich, daß ibr die Zusumst gehöre. Das Wermsser Derket war nenige Tage, nachbem es erlassen worden, zertissen, der schichte Wann in der Kutte, der nach Worms ging mit den Gedanten, sieder zu sterden als zu fliehen, gehörte seitrem der Webensten, sieder zu sterden als zu fliehen, gehörte seitrem der Webensten, dieder zu sterden als zu fliehen, gehörte seitrem der

Das Gericht war mit großem Bomp veranstaltet, aber all die Feierlichtet feines Apparates war eine leere Schaustellung, benn ber Spruch war schon vorher abgennacht mit Rom, mochte sich ber Geladene vertbeibigen wie er wollte.

Die Art seiner Vertheibigung war am ersten Tage (17. April) verlegen, befangen; ber Eindruch dieser präcktigen Berfammtung so vieler angeschener Wirbenträger des Beichs und der Rirche wirthe ber kleimend auf den schückternen Mönd, der, wie wir wissen, selbe iset noch je schwer fand, am fer Angel vor seiner Gemeinde die Verzagtbeit des Anfängers zu überwinden. Er sprach leise, off Laum verständlich um famd erst gagen Ende des ersten Versöred der der erfen Verhöred der der er erfanktigt um famd erst gagen Ende des ersten Verhöres der der für zu reden, voor dauerlich ungezonungen, hatte Richts von er diener Art zu reden, voor dauerlich ungezonungen, hatte Richts von der biplomatischen Reinselt, ib die Fremben unter den vornehmen Hörern wohl erwartet haben mechten und seine Haltung war in der Sache burchauß sest unt umachzieße. Er blieb dobeit, das ihn nur flauer Borte der heiligen Schrift, aber seine Ordoung, keine Gerodlich zum Wiberruf bewegen würte und rief ans: "Dier stebe ich die fann nicht anders. Gebt bestehn mit Ausers. Gebt bestehn wir Auser.

Die anwesenden Spanier begriffen nicht, wie ein so unbebeutenber Menich, ber so wenig Gelehrfamkeit und Gaben gegeigt, so viel Standal habe in Deutschand machen können und Karl V. rief aus: "Der Mönich wurde mich nicht jum Keber machen".

Die beutschen Aufriten aber, Kriedrich der Weife, Erich von Braumschweig, Bhilipp von Heffen waren stos auf ihren Landsmann, sie erkannten einmitbig an, daß er tapfer wie ein Rittersmann durch Einwenkungen und Trobungen undeirrt seine lledereugung verscheten habe und das war ihnen genng. Auf ihren Rath reiste Luther sofort nach dem Berhor von Worms ab: die ihm befreundeten Ritter und Kürsten haten das Bertrauen nicht, obg er längere Zeit unangefochen bätte verweilen Sment, der Kurfürst Friedrich hielt sogar für nothwendig, ihn durch einen nächtlichen Uederfall in Sicherbeit zu deingen und auf einige Zeit den Musen der Wett zu entließen.

Der Reft bes Reichstages verlief unter Berbanblungen anberer Art und es fcbien, ale follte in Gachen ber Reberei Richts gefcheben, ale ploblich am 25. Dai ber Raifer bie noch anmefenten Gurften einlaben lieft, um ibnen ben fertigen Gpruch über Luther gur Buftimmung vorzulegen. Es maren nicht mehr alle Stanbe jugegen, namentlich bie nicht, bon benen nign Biberfpruch erwarten tonnte. Um aber bie Belt glauben ju machen, ber Schluf fei bei Unwefenbeit aller Fürften gefaft worben, gebrauchte man bie fluge Borficht, bas Defret, bon bem bor bem 25. Dai Riemand etwas erfahren, auf ben 8. Dai jurud ju batiren. Dies Runftftud bes papftlichen Runtius Mleanber bewies, bag man bier feiner Cache nicht ficher mar und einen Spruch ericbleichen mufte, ben man 14 Tage früber nicht burdufeten boffen burfte. Das fo beichaffte Defret, meldes ber Raifer am 26. Dai unterzeichnete, fprach über guther, feine Anbanger, Freunde und Gonner bie Acht und Aberacht aus, und berurtheilte feine und ibre Schriften jum Geuer. Das Achtebefret (bei Golbaft G. 11 ff.) jablt alle Regereien Luthers auf und fagt bann:

"Co hat dieser einiger, nicht ein Mensch, sondern als der Bos feind in Gestalt eines Wenschen mit angenommener Wönsche utten, mancher Keber auss hodos verdammte Kebereien, die lange Zeit verborgen gestlieben sind, in ein stinkend Pfügen

pusammen versammelt und selbst etilde von Neuem ervacht, im Schein, daß er predig dem Glauben, den er manniglichen mit solchem hoben Bleiß einbilbet, damit er den wahren gerechten Glauben gerstore und unter dem Namen und Schein der evangelischen Lebr allen evangelischen Brieden und Liebe, auch aller guten Dings Ordnung niederbrücke".

Dann wird die Procedur in Worms ergabit, wie er gum Trog aller Ermahungen "die ben berstodtesten Menischen ub bärter benn wie Stein erweichen und bewegen möchten", jeden Biderruf abgelehnt "und mit bergleichen ungedurlichen Berten und Geberben, die leinem sinnigen und reputirten Gestlichen leinewege geziemen, öffentlich gesagt, er wolle in seinen Büchern nit ein Wort enderut".

Bwangig Tage noch seiner Mreife sei Euter noch frei Geseile gewährt: nach biefer Zeit b. b. nach bem 14. Mai, wire bei schwerer Etrasse gebeten, "daß ihr ben vorgemelveten Luther nicht bauset, bostet, essen, "baß ihr ben vorgemelveten Luther nicht bauset, bostet, seiten, tränft noch enthaltet, noch ihn weber mit Borten noch Berten, beimid noch enthaltet, noch ihn weber mit Bortsch noch Berten, beimid noch enthalt ihn, wo er betreten wird, sestner Bradt nicht Ernasse nicht bei Bradt nicht Bradt nicht Bradt nicht Ernasse nicht bei Bradt nicht bei Truder seiner Schriften vorgesesen.

Das Bachethum ber frangofifden Ronigemacht\*).

Der brobende Krieg mit Frankreich hatte Rarl V. in erster Linie veranlaßt, die Frage ber beutschen Kirchenresorm burchaus

<sup>\*)</sup> Rante, Frangofifche Gefchichte I

im Sinne ber Macht ju behandeln, auf deren Unterstützung er in Italien gabtte. Sosort begann nun der Kampf im Oberitalien, der ben Kaisser mit furzen Unterdrechungen solt ein Menschenalter hindurch in Athem erhielt und die Entfremdung zwischen ihm und der Nation vollendete. Diese langläbrigen Bernödlungen haben der Rosentalien großen Berschuld geleite; frantreich aber sing eben damals an, sich zu der Macht und Staatseinheit zu erheben, die Beuflösland und Europa im 17. Jahrhundert so furchfbar merken sollte.

Bir halten bei bem Bacheihum ber frangofischen Konigsmacht einige Zeit inne, um bie Grundlagen ber fpateren Entwicklung tennen gu lernen.

Arantreichs innere Keftaltung war ven ben ber Deutschliches grundverschieden gewesen. Deibe Läuber hatten ursprünglich zu dem Karcinglichen Reiche gehört, deibe hatten sich früh aus dem selben herausgeschält, die Art der Nationen wich zu weit den einander ab.

Bahrent in Deutschand viele Jahrhunderte hindurch die Antvollung des öffentlichen Lebens immer entschieren auf die Ausbildung der bunten, mannichfaltigen Formen des Sondertebens gerichtet ift und der altgermanische Freiheitsssinn zur ungemessen Getung gelangt, sie in Frankreich früh die Reigung der Romanen, sich leichter größeren, gemeinsamen Ordnungen zu sügen, deutlich bemerkdar\*).

In Frankreich ober Besissanten war sichen gegen Karl ben Großen von leinem Abberstande mehr bie Kebe, benn bies Best war seit der Schlacht bei Alesa gewöhnt, seine Sonberfreibeiten aufzugeben und einer monarchischen Regierung zu geborchen. Es lag hier früher als bei den Deutschen ein centralistrender Grund-

jug in der Reigung des Bolles. Wohl waren auch hier große und lieine Basalten, ja selbssthändige Fürstenthümer, neben denne sich die Ohmmach des Königkums Ansangs läglich gerug ansnahm, aber der Grundigu, des Bolles war ein anderer als bei uns und versichnerte, daß die Zersplitterung der Kandschaften und der Sämme über die Einheit den Sing devontrug, den sie bei uns ersochten bat. Seit Einhei des 10. Jahrhunderts inm jenes nicht geniale, der mannhaste Fürstengeschiecht der Capetinger, das, dom Glück begünstigt, rubig an's Wert ging, langsam Schritt sin Schritt die Wonardie zu gründen; auch deburch unterschied sich Deutschaft won Frantrich, daß der der mit einer soliken Schasteleitung unverträgliche Grundsat der Wahl immer und immer vierder zur Gettung gesangte, während bier die Idee des Erbsnigthums sich fräh dem Anstreagung bestätigen ließ.

Frantreich hatte also ein von Alters her jur monarchischen Ginheit angelegted und erzogenes Bolt, eine Ohnaftie, die geitig jur Frichfeicht gelangte, und die bedholf nicht wie die beutschen Könige immer wieder von vorn ansangen mußte, dazu lange Regierungen von 40—50 Jahren, die bortrefflich geeignet waren, lebergänge ju neuen Enwolffungen ju vermitteln und eizugewöhnen, und neben allem dem von Frantreich geographisch viel gludtlicher gestaltet. Nach Osten lag es allerdings offen, das gang eistige kand vom Rohone bie nach Fambern und Artois vor noch lange nicht französisch, aber das Uebrige, nach Süben durch die Poprenäen, auf zwei anderen Seiten vom Meer begrenzt, war von lange nicht französisch anderen Seiten vom Meer begrenzt, war von der Rotur vortrefflich unter Einheit aeformt.

Deutschland aber, bas sublich in ben Alpen eine Grenze hatte homen, aber nie gehalt hat, besch im Grunde nur im Borten an Rord- und Office eine gulte Grenze, im Often und Besten bagegen mußte es stets einen unsicheren und ungewissen Bestig bewachen. Das beutige Deutschland ift ja erst spät im Mittelatter erobert worden, seine damalige Grenze, die Elbe, fließt jett mitten durch Deutschland.

Dann wor bies kand in einer Stellung, die vonig Glang, der auch feine europäische Bervielfungen tannte. Das eursche Königtbum war vertnüpft mit dem Kalfertsum, dessen herrichteit theure erfauft vorten is, dessen bestehnliche kanssen unterfend und im frage minerer steadsicher Ordnung immer wieder unterfrode und im frage

ftellte. Diefer Stellung hatte Deutscham seine unablässigen italien nichen Kriege zu banken, in benen Generationen hindurch das beste beutsche Bint bergoffen ware oben jeden Errtog an wirflicher Frucht und endlich ben großen Conslict mit ber Kirche, ben ber beutsche Motte gallein auszufechten hatte, weil er zugleich römischer Kaiser wert. Währen Deutschand in 11. Sabrhundert von surchstaren Zerrüttungen beingesucht wird, geht Frankreich seinen stillen, ungesieden Gang, wiel besser in ber Lage, unweiert von allen fremberatigen, vonmentlich fömischen Cinwirtungen, sein eigenes Saus zu bestellen. Darum war hier auch der Conslict zwischen Kirche und Staat nie so bestäg als in Deutschand, vielsunder wirden und ber Gonstitt zwischen Kirche und Staat nie so bestäg als in Deutschand, vielnuchr wirten beibe segen des Weltsche Sasiassanden und werden der

Der erste Capetinger war Herzig wie alse Andern und nech nicht einmal ber mächtigifte, aber die alsmälige Ausbehnung bes Oerzogschume durch Einigkung verfallener over verwirter Lehen war viel leichter als in Deutschand, wo die Auftrentschmer die farter Ausleumag an die Exammeselgentsbinischeit datent, nöhrend ich in Frankreich in solchem Balle tein Ainger rihrte. Die Theilungen des Reiches, die Deutschland is derbängnisvoll genoveren sind, die Berlorgung von trenen Basallen und nahen Berwandben mit äufrentsbimern Tannte man in Arankreich nicht: Frankreichs Pringen, inzu einmal vourte ein Bernanbeter mit einem Bürstenthum aussessiatete, es entstand das Derzogschum Burgund, des Pringen Siechen Pringen, mur einmal vourte ein Bernanbeter mit einem Bürstenthum aussessiatete, es entstand das Derzogschum Burgund, des eine Burgen, das sie Basallen Frankreichs waren, und dies eine Beispiel war lehrreich genug, um von der alten Politik nie wieder abunweichen.

 Rirche nicht bie geringsten Fertiforitie macht, die französische Staatse einheit im besten Werben und den heiligen Ludwig, der als Nitter und Sohn der Rirche ein ganger Franzose wor, effrig und ersogs reich beschäftigt, in seinem Laube eine Wonarchie zu gründen, die dem Sturm der Zeiten überdauern sonnte

Da sam die schwere Probe ber langen Ariege mit Englant, wo zwei Aristoratien sich ziesche zersleichten, England wiederholt seine Könige in Paris austussen ließ und eine Entscheidung erst de eintrat, als die französische Nation seiber sich aufraffte und ibre Unabsängigkeit sich mit ber Fault erkämpte.

Das geschab miter Karl VII. (1422—1461), einer jener unberft vorsichtigen, slugen und geschmeidigen Naturen, die mit Gebuild und Ausbauer vole auseichten und mit ihrer siebenswürdigen Wenschaft werden, mas Segabten Menschen von gererer Minge un ertreber Minge un ertreben of selber wirt.

Rach einem bunbertjährigen Rriege mit bem Auslande, ber fich nach innen au einem Burgerfriege gestaltet batte, mar eine fonigliche Dictatur burchaus nothwendig, fie gab Frieden und Rechtsichus, Dacht und Ginbeit, und Rati VII. verftanb feine Mufgabe, er mar mieber ein ganger Ronig im Ginne Lubmige IX. Den Sieg über bie Statt Baris bat er burch feine Rachetbaten gefcanbet, es war bas erfte Dal, fo lange biefe entfetlichen Rampfe bauerten, baf bas Uebergewicht ber Ginen ben Unberen nicht neue Gewalt, fonbern Berfobnung brachte. Die pragmatifche Sanction, melde 1438 bon ber ju Bourges verfammeiten frangofifden Beiftlichfeit bie feierliche Beftatigung erhielt, ficherte bie frangofifche ganbesfirche gegen wiberrechtliche Bfrunbenberleibungen und Erpreffungen ber remifchen Curie, und bas neue, bon Boitiers nach Baris verlegte Barlament, ber Mittelpunft ber foniglichen Rechtepflege, wies alle Uebergriffe ber geiftlichen Berichtsbarfeit pen Franfreich ab. Auf einer Berfammlung bon Stanben bes Banbes ju Orleans (1439) murben bann bie bermilberten Golbnerbeere ber Groken abgeschafft, bem Ronige allein bas Recht jum Unterbalt einer befoldeten Truppe und ju bem Bebuf Die Erbebung einer allgemeinen Steuer ertheilt\*). Die Grundpfeiler bes mobernen monarchischen Beermefens und Staatsbausbalte Baren ba-

<sup>. [</sup>Rante I 62-70, 81-87, 103ff. 124ff.]

mit in ben Boben eingesenft und bas Alles hatte ein schlichter Mann mit Silfe bes Lanves selbs auf gütlichem Wege zu Siande gebracht. Was er langsam, bedächtig angelegt, das griff sein Sohn mit viel energischeren Mitteln an.

Lubvig XI. vor eine Tpranneumatur nach bem Musser bei tialienischen Polititer bes 15. Jahrhunderts, im Beuer der gangen Gewissendigseit und wilden Rausheit der Zeit gedärtet, ein Mann, der der dem Entsehlichsten nicht zuruktebete, wenn es nur zum Alles südert, wenn es nur zum Alles sich fibret.

Lubwig XI. (1461-1483) batte noch einmal um bie gange Lebensarbeit feines Saufes ju fampfen gegen eine Schilberhebung aller großen Bafallen, bie fich um ben größten unter ihnen, Rarl ben Rubnen von Burgund, geschaart (1465); nach anfänglichem Unterliegen triumphirte er enblich auf ber gangen Linie. Rarl ben Rubnen und fein ftolges Reich warf er mit Silfe ber Schmeiger ju Boben (Bunbnif von 1474); bas trug ibm junachft bie Bicarbie und bann Burgund ein, und Wiberftand murbe nicht mehr gewagt, ale er auch Gubenne und bie Probence gur Krone jog. Rein Mittel fcheute er im Rampfe gegen bie großen Berren, aber ber Burger und Bauer bing an bem Monarchen, ber ben Bropingen ibre alten Rechte beftatigte und ben Stabten neue Freiheiten gemabrte, bort bie brei Stanbe gern verfammelte, bier bie Burger aufammentreten und ihre Beamten mablen ließ, ben friedlichen Untertbanen in Stadt und Band bie Bobltbat einer unbarteifichen. georbneten Rechtspflege burch bie unabfetbaren Richter ber Barlamente gemabrte und Frantreich gablt ibn mit Recht, trot ber bafelichen Geiten feines perfonlichen Charafters, feines ganglichen Mangels an fittlichem Abel, unter bie verbienteften Grunber feiner Staateeinbeit.

So stand in Frankreich am Einde bes 15. 3afrhunderts eine starte Monarchie de, noch nicht völlig unumschräntt, noch durch Geselh und Herkommen gemäßigt, aber voch eine tönigliche Dittatur von außerordentlichem Wachtumsfang.

Frang L (1515-1547) Bolitif nach Innen und Mugen.

Diefe Monarchie hatte Frang I. Januar 1515 übernommen; ben Antritt feiner Berrichaft hatte er fogleich bamit bezeichnet, daß er die Ansprüche seiner Borganger in Italien gestend machte, in einem raschen Feldpug den Sieg bei Warignand (Septbr. 1515) errang, Waisand eroberte und daburch mehr Glanz um sich verbreitete, als er nachher behaupten konnte.

On seiner innern Bolitik erkennen voir soon all die Grundgedanlen, die später die Könige und Staatsmanner Frankreichs gekielet haben. Er sucht die monarchische herrscherzensolt aller immern Schronten zu entledigen; die einseitliche Monarchie war geschaffen, es galt jest die absolute berusstellen. Ein seiner ersten Tabeil der galtifantischen Rirchenfreiheit dem Bahste opferte, dafür aber dem Könige einen unermeßlichen Einstigs auf den inneren Poltand der französsichen Geriche in der den ben inneren Poltand der französsichen der ficherte.

Muf ben großen Concilien bes 15. 3abrbunberts mar es Franfreich gelungen, fich bie lanbesfirchlichen Conberrechte zu retten. bie Deutschland mit nicht geringerem Rachbrud verlangt, aber Dant feiner ftaatlichen Berriffenbeit bennoch nicht erhalten batte. Die Rirchenversammlung ju Bourges 1438 batte in ber pragmatischen Santtion bie Freiheit ber gallitanifchen Rirche ausgesprochen, Franfreiche Rirchenregiment, fein Epistopalfuftem, fein ganges Berbaltnif ju Rom mar felbitftanbiger geworben ale irgenbmo, unb bie gebaffige Ausbeutung ber einbeimischen Bfrunben burch bie Billfur ber Curie, über bie bie beutschen Reichstage immer wieber ju flagen batten, mar bier beseitigt. Das murbe in Rom nur ichmer permunben; wie man Deutschland um bie ibm gugefogten Freiheiten gebracht, gab man bie Soffnung nicht auf, auch in Franfreich jum alten Berbaltnig gurudgutebren und im Concorbat von 1516 gelang es in ber That, bem Ronige, bem an einer Berfobnung mit bem Bapfte Mues lag, einige wichtige Beftimmungen ber pragmatifchen Santtion (Superiorität ber Concilien über ben Bapft, oberfte geiftliche Berichtebarteit, Unnaten) abiuringen, aber biefer gab fie nicht umfonft preis, bie Rirche mußte ibn reichlich abfinben und ibm bae Inveftiturrecht in einem toloffalen Umfang einräumen. Rach frangofischen Angaben batte Franfreich bamale 10 Erzbiethumer, 83 Biethumer, 527 Abteien und ber Konig erlangte unter nur formellen Beidranfungen bas Recht, bie Inhaber aller biefer Stellen, bie bieber gemählt morben maren, zu ernennen.

Rom erhielt bod Jugeftandnis, dog ein Stüd ber galitantischen firchenfreiheit verschwand und ber Rönig dos Ernennungsrecht, auf Kofen ber Bahlfreiheit bed Clerus, eine Belgungs, bie ihm ungebeure Wittel in die Hand gad, Anhänger zu verforgen, Gnaden unsysthetien, die Kirche zu einer ihm gang ergebenen Unftalt zu machen, wie sie keine auf einer ihm gang ergebenen Unftalt zu machen, wie sie tein anderer Fürst besoft. Diese unbestreitbaren und beispiellosen Gewinn hatte ber König aus bem Concordat aezoen; ob bei Kirche badde zewonnen, worten wir später seben.

Es ift ber echte Grundzug französsicher Berwaltung, möglichst biet ellen von einem Mittehpuntt aus zu ernennen, um möglichst biet abhängige Greaturen zu verlogen. Dies Sohlem ist sie für Aranz I. mit besonberer Meisterschaft gesonbhabt worden um bibet eine der steiglen Gigentsballicheiten der französsische Gründschaft umg, die im alten Rezimen, in der Republik, unter dem Gäsarismus, der Restauration, der Justirezierung und dem zweiten Kaiserreich sich durchaus aleich aehlieben ist.

Immer finden wir bieselbe Maschinerie ber Berwaltung und bas gleiche Mittel, sich viel ergebene Bertzeuge zu schaffen, bie gang von einem Mittelpuntte abhangen.

Gine zweite Reuerung ber Art war bie Ginführung bes Bertaufs ber Aemter in Rechtspflege und Berwaltung.

Sebes ber alten Krenlante hatte ein Borlament, b. h. ein um fiadnissen Gementen bestehendes oberstes Gericht und in der zweiten Halle bei 15. Jahrhunderts (zweichen 1444 und 1601) hatten auch die neuen Prosingen ihre Vorlamente erhalten. In vom Franz I. dem Brauch einssührte, diese Korlamentsstellen zu verlaufen, erreichte er zweiertel: er brach einnal den ständischen Geschaftlichen Geschlichen Gesc

Reben bem Bertauf ber Richtertellen ging ber ben Aemtern alter und jeber Urt, beren Zahl bem Bortheil ber föniglichen Kaffe zu liebe in's Unbegrenzte veruchert vource. Auf 400,000 fres. wird der jährliche Ertrag biefer Einnahmen beranfchlagt. Diefe unmalgenden Maßregeln erregten Bibertjand und bie Parfament legten Bernahrung ein. Da zeigte sich, was die fönigliche Autorität bereits vogen burste. Franz I. gab sich ganz ekenste bei bester Ludwig XIV., ber mit ber Neitpeissche in bie Karlamente sam. Er sagte ben Murrenden, er gede sinen 24 Stunden Bedentzeit, hätten sie sich bann nicht geschieft, so werde er sie in's Gestängniß beingen lassen und so wenig Sechspländigleitsgesigh war nur noch da, daß ertrug.

Au ber religissem Frage bes Sabrhunderds war, wie sich einemach benten läßt, seine Stellung die einschie den Ebelt; er dachte derüber so freide wie alle großen Herren der Zeit in Staut und Kirche und sein Staut und Kirche und sein Staut sich seine Moral siang wie ein Basaulid auf Bestigisstätt. Dein politisch seine er die nach auf und sogte sich er Brotestautismus, wie er sich in Frankreich ausbilder, ist eine Spaltung der Nation, er stott die unisonne frindert der Wonarchie, der Galdnissems par hat ein start demokratische Gement, berucht auf Zelbstregterung der Gemeinten, Pelebung des imbobuellen Zelbssträderung ber Gemeinten, Delebung des imbobuellen Zelbssträderung betämpfen. Der Aufgelichmen, ist mit den dateilen Mitteln zu bestämpfen. Der Aufgelichmen, ist grankreich in der That sowie die die nationale Einbeit, die Grundberaussiegung der Monarchie, wie sie her im Laufe der Zeit sich ausgebildet hatte, und hinter dieser Forterung muste iede ambere aurücktreen.

Das binberte nicht, baf berfelbe Brotestantismus, beffen Befenner innerhalb Franfreiche verfolgt und verbrannt wurben, außerbalb, in Deutschland an Frang I. einen eifrigen Freund und Berbunbeten batte; bie Bolitit, welche ju Saufe feine Spaltung bulbete , fant es burchaus gwedmäßig, braugen bas Element ber Spaltung mit allen Rraften ju nabren und ju fouren. Sier mar Frang I. fo frei von jeber mittelalterlichen Befangenbeit, baf er felbft Dinge that, an bie fein Chrift jener Tage obne Grauen bachte. Dag ber Turte ber Erbfeind ber Chriftenbeit fei, bag biefe zu einem neuen Rreugug bereit fteben muffe, um ben robeften, entartetiten Türfenftamm, ber jest nicht mehr blog bruben in Afien, fondern in Europa felber fag, endlich beimgufchiden, bas mar eine Borftellung, in ber fich bie gange Chriftenbeit bon bamale einig mufite, trot ibrer bogmatifchen und nationalen Spaltung. Diefem gemeinfamen Feinbe gegenüber verschwand felbft in Deutschland bie religiofe Berfluftung; ale ber Turte an bie Pforten Deutschlands flopfte und Bien betrobte, ba rief und eilte Alles zu ben Baffen, ob Protestant ober Ratholit.

Für Franz I. bagegen war ber Türke eben auch nur ein politischer Factor, wie ber Protestantismus in Deutschland und Salvin in Frankreich. Die Türkennoch war ein Möhlichten, ben man bem Pabsburger an ben Hals hängen konnte, wenn man im Besten freie hand haben wollte. Der König sügtre zwar ben Titer rex khristianissimus, aber hier hatte er kein Gewössen; bei Franzossen, bie hier zuerst mit bem Wittelaster brachen, haben bie Politif stee sestient, die Osmanen auf Deutschand zu seizen, um am Möhlin gegressen gennen.

Die innere und auswärtige Bolitit bes mobernen Frantreichs fängt an fich in allen Zugen anzufunbigen. Die Monarchie, bie nach Innen absolute und ichroff centralifirt ift, wirst fich nun auch erobernd auf bas Ausland.

Frang I. Betterbung um bie Raisertrone brachte ihn mit einem Schritt in bas große Getriebe ber europäisichen Bolitit hinein. Wenn er auch über bie reale Macht bes Kaiserthums sich teinerkei Tänichungen singab, so war bech ber Rame um Belanz biefer Würbe immer noch groß genug, seinen Strgeiz in einer bestimmten Richung zu reizen. Es siel ibm nicht ein, in Deutschland be rezieren zu wollen wie in Frantreich, mit bem chaeitischen Besein eer beutschen weichseberfassung wünsche der teine nähere Berbindung, aber ein Stick Rheinbundsproefteraat zu üben, ben französsischen Schiftlung abe einen legitimen über den anzen Westen Tecutschalband ausgehreiten umb bie Wilkung einer anseinlichen Gegenmacht in Deutschland abzuwenden, das war ihm wollfommen genug umb reichte auch aus, seine Benerbung vom französsischen Versichtsbunkt ur rechtertung vom

Schon barin hatte für Franz I. zu jedem beutschen Aufer in Begensch gesegen, vollende zu einem mit ber hausmacht Karls V. Zwei solche Wachtenwistlungen teunten nicht neben einamber bestehen, auch wem sie sich weniger unmittelbar berührt hatten als es hier ber 3ul war. We immer Frankreich nach Mrumbung in natürlichen Grenzen strebte, im Often und Norvosten bei im Süben, stand him Karl V. im Mege, bert als Erbe bes Herspellung burch Luck gegen ber des Grebe bes Spezzeichung Durzumte Durzumte, bier die Knight den bei Kl. er selchwerften dich andernute, bier als Knig den

Spanien, beffen pprenaifche Naturgrenze noch immer nicht ganz bie Grenze Frankreiche war. Darin allein schon tag bie tiefe Nothwenbigkeit eines Zusammenstoßes, ber früher ober später zwischen beiben erfolgen mußte.

In Oberitatien tam es jum Ausbruch; auf die alten Reichstammertander Mailand nub Genua machten die Haufer Balois und habburg gleichmäßig Anspruche, there fanden die auswärtigen Tendengen beider Mächte ibr erftes Schachtfeld.

So erwuchs ber große Krieg von 1521-26, ber weber ben Erwartungen, noch bem Kriegsruhm bes Köuigs entsprach.

## Feldgug von 1521-1526.

Noch Inde 1520 hatte in Navarra ber Kampf begommen; ber Feltzigs sier ist nur daburch interessiant, daß bei ber Bertheibigung von Kamplona gegen die Franzosen Ignatius Lovola jene Bunton erhieft, die sien veraussien, dem westlichen Kittertipun zu enstigen und sich ganz bem gestillichen zu wöhmen.

In Italien haite Kart V. 1521 und 1522 Anfangs burches Gild. Troh ber Spaling ber Edgenoffenschaft, die guerst ihr ganged Juspool bem Raiser und dem Kapst zur Berstigung gestellt und nacher sich bewieden der Angelichen Geld abweitig machen ließ, behielten die Wassen der Berstünderen überall die Oberhand. Am 27. April 1522 schlugen die schabblichen Landschrecht unter dem tasserlichen Dauptmann Georg Frunksberg, derfrührt der hamisch mit italienische his wish anstürmenden Reisen der Schweizer und Franzesen die Weisen der Justen granz Wassen auf Spanyt und gang Maliand sam wieder in die Honder kan 26passe, der den Konteilen der Schweizer auch der La die Schweizer aus ernangen der der Schweizer aus haufe gagen, und die Franzosen der Meldigu der sowen gaben, war and Genna nicht länger zu halten unte in wein Monaten der Anier gang Dereitalien Weisfer geworden.

Ingwischen hatten sich die Berhältnisse Europa's außerordenisch grinftig für Karl V. gestatet. Frantreich war völlig solotze, den innerer Spattung bedrocht, England hieft zum Kaiser und die papstiche Politik war mit der seinen aus's Innigste verfrußest.

3m December 1521 mar Leo X. geftorben und feinem Berbunbeten, bem Raifer, fiel es nun nicht fcmer, auf die Babi

Bolitisch orenete fich ber Papft seinem Bögling gang unter, von beiser Seite her hatte Fran I. so wenig als von seinen Wassen als von seinen Wassen Da rug sich in Frankreich selber eine Gatoltrophe zu, die bem Kaiser neue beispieltose Erfolge in Kunssicht zu stellen schein. Das Brassen thum, die große Fraudmacht, die burch Ludwig XI. sin immer gebrochen schien, lehnte sich noch ein Mal gegen ven König auf und zwar, wenn auch nur durch einen einzigen Vertreter, gefährlich genug.

Ein Agnat bes föniglichen Hauses, neben bem Monarchen nicht bloß ber angesehenste Mann bes Reiches, soubern auch ber

an Besitzungen reichste Herr bes Lanbes, ber Connetable Rarl von Bourbon, trat auf die Seite ber Feinde Franz I.

Bourbons sehr rasch wirklich ein. Daß von Franz I. Kindern ihn teiner überleben werde als Heinrich II., dessen Kinder früh bahin weltten, war damals außer aller Wahrscheinlichkeit.

Anfange vom Ronia begunftigt, marb er fpater vernachläffigt und feit bem Tobe feiner finberlofen Gemablin Gufanna offen angefeindet. Die Rönigin Mutter wollte, ale Richte bes Bergoge Beter, ibn aus feinem Befite berausbrangen, es tam jum Brocek und bamit jum Bruch, Rarl wenbete fich im Auguft 1522 an ben Raifer und Ronig Beinrich von England, um fich mit ibrer Silfe bon Frang unabbangig ju machen. Gine folche Auflebnung batte Ausficht und oft auch Erfolg, wo bie Bafallenmacht noch lebensfraftig war und an ftarten Gefühlen gefchichtlicher Stammesunterschiebe einen Rudbalt batte, nicht fo in bem Franfreich von bamale, mo ber nationale Inftintt und bie Anbanglichfeit an bie Einbeit bee foniglichen Regimente bereite jebe anbere Gupfinbung überwog. Anfange ließ fich bas febr gemaltig an, bem machtigften Berrn bes Reiche fchien ein großer Bafallengug folgen gu muffen. 10,000 Mann ju Tuf batte Bourbon perfprocen, menn Die Berbimbeten gleichzeitig an brei Stellen in's gant fallen In Babrbeit aber erlangte ber Raifer mit Rarl nichts ale einen einzelnen tapfern Felbberrn, ber ale Gurft in Frantreich gerichtet war bon bem Mugenblid an, wo er mit ben feindlichen Baffen bie feinigen vereinigen wollte. Das Ronigthum batte bei biefem Borfall mehr gewonnen ale verloren. gange Unternehmung, bie man auf ben Abfall gebaut, folig febl. Man batte baran gebacht, ben Rrieg in's Innere bou Franfreich zu fpielen, alle Ungufriebenen gegen ben Ronig aufqurufen und ju bewaffnen, bann bas Reich in zwei Theile gu fpalten : aber bie beutiden, nieberlaubifden und fpanifden laubstnechte, bie in bie Champague, in bie Bicarbie und Langueboc

Dauffer, Reformationegeltalter.

einbrachen, fanben nirgenbe Unterftubung, und ale bann Bourbon felber im Sommer 1524 ein aus Deutschen, Spaniern und 3talienern beftebenbes Beer nach ber Provence führte, mußte man Stabt für Stabt mubfelig einnehmen und mabrent bie Angreifer über ber fruchtlofen Belagerung bon Marfeille toftbare Bocben verloren, brachte Frantreich ungebeure Opfer für benfelben Fürften, gegen ben man es hatte gur Emporung rufen wollen. Go batte bas Miflingen biefes Buges und bas Erwachen bes nationalen Buftinftes in Franfreich bie gange Rriegslage au Bunften bes Konias Frang peranbert.

Der Raifer mar trot feiner fruberen Siege nicht im Stanbe, ben Rrieg obne Entideibung lange fortguführen. Er erfuhr ben gangen Unfegen geworbener Beere, bie Schweiger, bie bon ber Bolitit ibrer Cantone abbingen, murben ibm zweimal abgerufen, bie Defertion unter ben Anbern griff maffenhaft mm fich unb fein außeres Dlittel wollte bagegen verfangen. Eren bielten gu ibm nur bie beutichen Landefnechte, bie unter mobl bemabrten, tapferen Rubrern ftanben und auch ba nicht manften, ale bem Raifer bas (Belb ausging.

Frang I. batte nuter bem Ginbrud ber letten Benbung bie Silfe ber Nation angerufen, eine außerorbentliche Rriegefteuer warb ibm bon ben Stabten freiwillig, bom Clerus und Abel nothgebrungen gewährt; mit biefen Mitteln batte er ein neues glangenbes Beer aufammengebracht und biefes mar im Binter 1524 - 25 über bie Alben nach ben Chenen ber Combarbei borgebrungen. Unaufhaltfam ichob er bie Raiferlichen vor fich ber und Alles fcbien fich au feinen Bunften wenben au wollen, ale biefe fich am 24. Februar 1525 bei Babia gur Enticheibungefchlacht entichloffen, weil fie nur noch bie Babl batten amifchen Berhungern und verzweifeltem Schlagen. Man vertrante auf bie beffere Rubrung ber Bescara und Frundsberg, bie gabe Biberftanbefraft beutscher Truppen und bie furchtbare Birfung ber Safenbuchfen und man follte Recht behalten. Die gebarnifcte frangofifche Rittericaft bat fich bier mit ansgezeichnetem Muthe geschlagen, Frang I. felbit mar an ibrer Spige ftete im wilbeften Betummel, und vergaß gang bie Rolle bes Felbherrn über ber bes Ritters. Man foling fich anberthalb Stunben lang; erft wurben auf bem rechten Flügel ber Frangofen bie beutschen

Sandsfruchte aus Geldern und Lothringen den ihren faiserlichen Landsseuten zusammengehauen, dann das Gentrum, wo die Pangerritter und die Schweiter standen, gesprengt und dabung das ganze Heer salt vernichtet; der König selbst ward gefangen genommen. Best war der Friede unabwendbar und Karl V. in ber Lage, in als Seiger zu biltiren.

Rart V., der sich damals in Madein aussielt, war so wend, aus Sieg und Erzolg geschicht, daß er von jedem Boten die Nachricht einer Niederlage erwartete. Als sim jest die Bosschaft von dem glänzenden Siege bei Pavia gedracht wurde, da soll er in unbeschreiblige Bernithsbewegung gerassen sein: der ungeheure Wechsel date ibn auf & Teiste erschättert.

So war ber erfte große Wassengan Karss V. gang anders wasseschlagen, als die Bett erwartete. Dei Beginn des Kampfes war die Ansicht allgemein, Franz werde siegen, Karl unterliegen. Man machte sich ehen übertriebene Berstellungen von der Feberrugröße des ritterlichen Kosinz und unterschäftet die Mittel mit Guden des jungen Kaisers. Und num war die Erwartung Aller gefäusicht. Die Franziesen hatten nicht einen glücklichen Schlachtag in dem ganzen Kriege und der ritterliche Steger von Marignam war gefangen im Voger Karls.

Die fünf Ariegsjahre waren entscheitent für Karts Stellung, unter sich baumt gewissermaßen in die Welt ein. Bisher hatte man gesagt, er sei nichts als der Erbe seiner Borfahren, jeht urtheitte man anders. Allerdings hatte er bisher mehr Glud als personliche Kraft bewährt, aber bei der Auswage bes Gungen, bei der Auswahl ber Leute hatte er boch Eigenschaften gezeigt, die man ihm bisher nicht zugertraut.

Rarl war nicht mehr ber unbebeutente burgunbifde Pring, em Schieffal und Geburt eine unverbiente Bebeutung gurechtgemacht; er war jett fineingewachsen in bas weite Gewant eines Bettreiches, bas ihm vorfer nur die Laune eines settsamen Zusalts umgelegt zu haben schien.

Diefe Kriegsjahre foufen bie Baufe, in welcher fich bie reformatorische Bewegung ungeftort entwidelt, burch feinen Dachtfpruch ber Rirche und feine Dachtentfaltung bes Raifers gehemmt. Lage Deutschlands mahrend Karls V. Abwesenheit.
— Luther auf der Wartburg. — Die Vibelibersesund ind ihre Bebeutung. — Luther und die Radikalen zu Wittenberg. — Die 8 Predigten wider Carschadt. März 1522. — Die Luthersche Sede vor dem Neichstegiment und dem Kürnberger Reichstage (1522—23).
— Das Gutachten vom 13. Januar 1523. — Die 100 Gravamina. — Der Beschluß über die Predigt des Stangesuns.

Deutschland mahrend Raris V. Abmefenheit. Luther auf ber Bartburg. Die Bibelübersehung und ihre Bebeutung.

Als Luther vor gefälltem Spruch Worms verlaffen hatte, war er durch die Anschle Friedrichs bes Weisen aufgariffen und nacht ebe isser Pandlung derbach worden. Der Antfürft hatte bei biefer Handlung der Borficht, die Luther nicht sogleich vollständig durch ichaut zu haben scheint, dem allerschlumnsten Jall nie Auge gespalt Wie die Krimmung in Deutschland von zu hatte Luther eigentlich wenig für sich zu fürchten; nirgends sand sich die Reigung, den weltlichen Arm sir den Bollzug der Wormster Sentenz in Bedegung, den weltlichen Arm sir den Bollzug der Wormster Sentenz in Bedegung al tehen. Ließ sich und und eine eine Sobseinbes bliden, tounte er ungefährbet in der heimath bleiben. Aber Mug war es bei Allem denn, wenn er für einige Zeil den Augen der Welten traggen warb.

Der "Junter Georg" machte fich nun auf ber Bartburg an ein Bert, bas bie bebeutenbste aller seiner Arbeiten werben sollte, er begann bie Bibelübersethung fur bas beutsche Bolf.

Die Autheriche Uederfenung bat Borging gang befonterer Art. Nicht als ob fie fehlerfrei mare, nicht als ob nicht be theologische und sprachtiche Artilf eine Menge von Unrichtigkeiten nachgewiesen batte — es ware schlimm, wenn die Horschung in 300 Jahren nicht weiter gefommen ware, als Auther und beine geschrten Freunde bamals waren — und boch ift lett brei Jahrhumberten teine Uedersehung gefommen, die im Stande war, biefem Buche auch nur entfernt ben Nang freitig, au machen.

Das ift einmal bie fprachliche Deifterichaft berfelben.

Es giebt Uebersehungen, die ein eben solches Meisterstüd find wie das Original, weil eine gewisse Congenialität des Geistes und Gemüthes dazu gefort, den echten Ton, den Geist des Driginals wieder zu geben. Ein solches ist die Luthersche Biselverbeutschung.

Um die patriarchalische Einfalt, die durchaute schlichte, findiche Art des Alten und Neuen Testamentes zu treffen, den potifichen Schwung der Propheten umd der Alaimen, umd wieder die vollsmäßige Unmittelbarfeit der Evangesien treu nachzubilden, dazu gehört die congeniale Aber, dazu gehört die Seefendermantische eines Geistes, der sich die nache, treusprasje Ursprüngslichteit eines moerbildeten Boltes dewahrt hat, die man mit aller Gelehrsamsteit der Wett nicht ersenne, wohl aber liber der Wett nicht ersenen, mohl aber liber der Wett nicht ersenen fann.

Das gerade beig Luther; ein echter Sohn feines eigenen Solles, begabt mit allem Reichthum und aller Tiefe beuticher Bemithsart, hatte er sich in jene Culturcpoche schlichen Bollsglaubens hineingelebt, ihren Geift, ihre Sprache sich zu eigen gemacht um fo sich die Meiterfacht ausgebietet, bie religide bereitige und

poetisch religible Weise ihres Ausbrucks in beutscher Sprache zu verbollmetschen. Des zeigt sich nirgend augenfälliger als in ben Pfalmen. Die Herberschie Ueberschung berselber ist viel poetischer, aber über ber Poesse ihrer Theolog zu turz zelommen. Luther vor sich biefer Seite seiner Aufzode wohl bewosste. "Mur keine Schloss und hohmorter", schreibt er an Spalatin. "Dies Buch will nur auf einfällige und gemeine Art ertlärt sein".

Luther gab fich aber auch unfägliche Dube. Benige feiner Lefer miffen, wie viel faure Arbeit bies Werf ju Stanbe gebracht bat. Wir baben noch einzelne Manufcripte feiner Ueberfetung : ba ift oft funfgebn Dal burchgeftrichen, bis er enblich bie rechte Wendung fand; bas tommt por, wo er nur mit feiner eigenen Sprache ringt, aber welche Schwierigfeiten bereiteten ibm erft bas Griechische und Bebraifche in einer Zeit, wo es fur Beibe noch an ben notbigften Borarbeiten feblte und mo bas lettere meift noch bei Juben erfernt werben mufte. Dabei überzeugte er fich rafc, bag es ibm, bem Monch und Buchgelehrten, an einer Menae von Anschauungen feble, bie biefer alten Belt geläufig maren, baf ibm viele Bezeichnungen gang unbefannt maren, bie er brauchte und bie fich aus Buchern nicht ichopfen liefen. Da ichreibt er bas eine Dal an Spalatin und laft fich bie Ramen ber Evelfteine, Offenb. 21, fagen und ihre Geftalten beidreiben. Das anbere Dal lagt er fich, um bas Schlachten ber Opfertbiere befdreiben ju tonnen, bon einem Gleifcher "etliche Schope abftechen", bamit er erfahre, "wie man ein Bebes am Schaf benennete" u. f. w.

Berhältnismäßig leicht wurde ihm tos Neur Testament, bos ern ach im Jahre 1523 bennbete, besto ichwerer siel ihm bad Alte, bas erst zehn Jahre später sertig wurde. Da hass sim ein ganges Conssisterium von Gelehrten, bie, wie Mathesius ergählt, "gleich ein eigen Sauhedrin wöchentlich etsliche Stunden woren Dr. Jahren Bennemen" bas waren Dr. Jahren Bonas, Dr. Eruziger, Philipp Melanchtbon, Mathhaus Aurogassus, Georg Adrer und bazu einige Melanchtbon, Mathhaus Aurogassus, Georg Adrer und bazu einige mas jest ab, die Prohheten in vatersamischer Sprache auftreten zu sassen bei Prohheten in vatersamischer Sprache auftreten zu sassen, guter Walt wie eine große und beschwertliche Arbeit, die berbälichen Schriftsteler winnen, heutig zu reben, die sich so ein gere

ftrauben und nicht wollen ihr hebraifches Befen aufgeben und beutiche Barbarei nachabmen".

Die Sprache, die Luther im Alten wie im Reuen Testamente treicht, war so rein, so trässig und pugleich so echt noch nicht da gemesen. Euther hate Recht, menn er einnal schreibt: "Ich habe auch bisher tein Buch noch Brief gelesen, da rechte Art beutsch ger Sprach innen wäre. Es achtet auch Riemand, recht beutsch zu schreiben". Die hochveulsche Schriftprosa nunfte erst geschäften werben und das geschäd durch sein Wert.

Deutschland hatte bieher eine ober um eine niederteutsche Mumbart. Luther stand wie fein thüringischer Bolisstamm auf ber Bennge beiber Ivioner; seine Berache war weder rein ober noch rein niederdeutsch, sie war eine Berschmelzung der beiben vorspanen Bolisprachen que einem gemeingamen Dritten, dem Hocheutschen die Schristprache. In seinem Streisschriften hatte Luther beiter Deutsch bereits mit einer Meisterchaft geschrieben, die Juntanis ledhaste Bewunderung errogte; so, glaubten die Jumanisten beber, some man sich nur un Lateinlichen oder Griechsichen ausberücken. Luther lechte jetz erfennen, daß man eine beutsche Bros schrieben fönne, die sich neben der antiten nicht zu schämen brunchte.

Diefes neue geiftige Sigenthum unferer gangen Ration rettete und wernigftens an einer Stelle die Cinfeit, die uns eben jur felben Beit politifch und firchlich vertoren ging, um de beier unermeßlich wertspolle Befit hat die schwerften Zeiten unserer Geschichte überduert.

 nahmen, wenn es Meinungetampfe und Glaubensftreitigfeiten nicht gab und so eine gewisse friebfertige Sarmonie bestant.

Das borte auf, unter Rampf und Sturm machte fich ein Leben bemertbar, bas man fo nie gefannt und bas Manchen unbeimlich berührte: an bem Streit ber Belebrten betbeiligten fich bie Maffen, eine religiofe Bewegung murbe in bie tiefften Schichten ber Ration geworfen, feit bie fieben Giegel ber Offenbarung geloft waren und Beber fich bas Recht nahm, bie Bibel auf eigene Fauft auszulegen\*). Richt Alle maren ausermablt, wenn auch Biele berufen, aber bie Thatfache, baf bie ausschliefliche Deutung ber Bibel ber Rirche genommen warb, war etwas Ungeheures und bas tann nicht laut genug betont werben, jumal ba felbft im Broteftantismus fich ba und bort bie febnfüchtige Rlage fund giebt, baf bie golbene Reit babin ift, wo eben in biefem Buntte Alles fo gang anbere mar. Sart mar bas fur bie Schriftgelehrten, benen bas Monopol entriffen murbe, aber burchaus bem Beifte biefer Religion gemaft, bie nicht geftiftet ift fur bie Bharifaer und Cabbucaer, fonbern fur bie Bemutber, bie mubfelig und belaben finb.

Enblich mar bies Bert ein Segen fur bas gange geiftige Nationalleben unferes Boltes, beffen volle Groge erft in ben folgenden Jahrhunderten offenbar geworben ift.

Das tam baber, bag bei uns teine Butte fo flein, tein Baus-



<sup>\*)</sup> Çin ğinb bulireş, Gediğus, İngi barüker: mirmu in modum multiplicabatur per chaleographos novum testamentum Lutheri, ut etiam sutores et mulieres et quilibet idiotac, qui tentonicas literas uticunque didicerant, novum illud testamentum tanquam fontem omnis veritatis avidissime legerent, quicunque Lutherani erant illudque saepe legendo memoriae commendarent, in sina secum portantes codicem n. f. m.

stant so arm war, wo bies Buch nicht hintam, da Luters Biefe für das eigentliche Boll nicht bloß Gebete und Andachtschaf, sondern Lese, Jamilienbuch, die gange geisige Welt ward, in der dungen aufwuchsen, zu der die Alten zurüftsehren, in das der aumfchrieb, aus der gemeine Mann seine Familiengesschiede, die Gedenstage der Seinen auffchrieb, aus bessen Angalt die Mitheligen und Beladenen Tost und kinderung schöderen fangen, die auf unseren schöden daten, das die Kriege ausverten Konnen, die auf unseren schönen Baterlande einen großen Krichhof, eine rauchende Brandfätze gemach hatten, das blieb dem Kern unserer Nation unentreißbar, als unsere Gelehrten wieder lateinisch, unsere Gebliteten französlisch schrieben und brrachen.

Für bie Erhaltung unferes gefunden Bolksgesstes, ben teine frante, teine Mobethorfeit je verberben tonnte, noar dies Buch ein Panacee, wie nichts Kehnliches. Aus ben ichsichen Saufern unferer Santhparrer, unferer Bürger- und Bauerfamitien, einem Luthers Bibel ihr Ein und Miles war, sind die Keformatoren unferer Nationalbilbung im 18. Jahrhundert hervorgsgangen, und als sie ansingen, unser ichne Sprache von dem fremden, unerschöderstigten Ervachschad biese Buches, sie erfannten mit Lefsing, daß unsere Sprache verannt sei, wenn man sie mit den Reichtum biese Werke bergeliche, und das regite Berständig samben sie nicht bei den dornehmen Schriftgelesten des correcten Joptes, sondern in den Kreisen, denne Luthers Bibel das Organon sehlichen wer eit den A. Saufmuhret.

Sier suchte und fand bie Gemätisktiese, die Innerlickleit extiden Naturelis ihr volles Genüge; auch auf unsere Tatholischen Landeleute virfte das gurffl, wenn auch erst aus gerieter hand, und der andere Ausgemen und Berarbeitung frember Bibungsstoffe brangt, hatte hier ein stetiges gesundes Gegengewicht, wie es ben romanischen Nationen sehlt.

## Luther und bie Rabitalen gu Bittenberg.

Als Luther auf ber Wartburg au ber Ueberfetzung bes Renen Lestamentes schrieb, harrte bas Wormser Achtsbefret umsonst sein ner Bollstredung, Gben jeht trieb er ben Keil in die wundeste Stelle ber herrschenden Kirche; was ber Junter Georg in ber Obhut seines Kurfürsten that, sah aus wie ber schneidigste hohn auf die kalten Blite bes Banttes und bes Kaifers.

Mitten in feine ftillen Studien follugen Nachrichten, die ibn bon Reuem auf ben Rampfplat riefen, aber gegen andere Gegner ale bie, mit benen er fich bieber gemeffen.

Bon ber burch ihn entzünderen Bewegung hatte sich eine Schule ben Resermern abgelöft, die weiter gingen als er, benen sein Auftreten nicht schroff, sein Brogramm nicht sharf genug vorz, die meinten, man musse gewalfjam brechen mit aller Ueberlieferung und furzweg aufräumen mit Allem, was die Bibel nicht ausbrücklich verschreite. Aus for im it den Bibern der heitigt und ben Erucisigen," fort mit Wesse und Wessgewand, Ohrenbeichte und Priesterheite, sort mit ben Jasten, den Gerimonien, den Abgottereien des Arforensommen.

An ber Spife ber Stürmer stand Carlstabt, beffen Lehren icon früber eine Reigung ju rücklichtstofer Reuerung verrathen, ber aber jest erst, bon ben Bwidauer Gierern angefeuert, von Luther nicht mehr gezigelt, offener und offener hervortrat.

Gine gemiffe ftrenge Folgerichtigfeit ließ fich biefer rabitalen Schule nicht abiprechen. In folden Beiten ber Bewegung ift es immer fcwer gemefen, bie Grenge genau ju gieben, wo bie Leugnung und Berftorung enben, mo ber Reubau und bie Dulbung beginnen foll. Rur mar Luther, trop ber gufahrenben Derbbeit feines Raturelle, nicht ber Dann, in's Biellofe auszuschweifen, und gwar aus einem gefetgeberifchen Inftinct, ber gu ben größten Eigenschaften feiner Anlage gebort. Er mußte mobl, wie leicht es anscheinenb ift, eine alte Religion, Die fich im Berfall befinbet, im erften Anlauf vollende einzureißen, wie bann boch ein Rud. folg unvermeiblich ift, ber viel weiter greift ale ber furglichtige Uebereifer abnt, und vergag nicht, wie viel Machtiges und Emiges in bem Bau ber tatbolifden Rirche mar, bas jeben Befonnenen jur Borficht ftimmen mußte. Er ertannte ben Berth bee Unlebnene an bas geschichtlich Borbanbene in feiner vollen Bebeutung an. Das Minbeite, mas er bier fur bas Bertommen berlangte. auch wenn es ihm wenig finnvoll und zwedmäßig fdien, war bie Freiheit, bie er fur fich felbft und feine Lebre verlangte.

Ge giebt viele Dinge, fagt er, bie nicht vorgefchrieben finb.

vie der Einzelne thun ober laffen tann. 3ch verwerfe sie, wenn sie als äusere Gefege aufgebürdet werben, aber ich verwerfe es auch, wenn man sie verbieten will. Were beicher will, möge es thun. Mir personische will, möge es thun. Mir personisch hat die Ohrenbeichte oft eine wahre Erleichterung bes Gewissens bereitet. 3ch will aber nicht, daß die Rirche sie voriforeile.

Solcher &diagogo giebt er noch mehrere an: ob man bas Abendermahl unter einer ober beiberlei Gestalt nehmen, im Richer bleiben, Bilber in ben Kirche haben, bie Righet halten wolle ober nicht: das Alles erscheint ihm sin das Wesen des Claubens gleichgiltig, Berdot wie Gesol kennt er babei nicht und in den Andichaumgen, die er hierüber aussprücht, ist der Kern der lauteren Gewissen, am Gwissersiebt enthalten.

<sup>\*)</sup> Der gange Brief in ber Erlanger Ausgabe 53, 100 ff.

helfen; Gott muß fie allein schaffen ohne alles menschlich Sorgen und Justium. Darumb wer am Meisten glaubt, der wird sie an Meisten schiegen. Detweit ich benn nun spir, bag E. R. F. G. noch gar schwach ist im Glauben, tann ich teinerlei Woge E. R. F. G. für ben Mann ansehen, ber mich schüben ober retten könnte".

So war er am 3. Märg 1522 von seinem Aspi ausgebrochen um emit bem Schwert an ber Seite in bem Wamme bes Innkers Georg kam er nach Wittenberg, entschlossen wie ein Ritter wiber bie Rubsstärer aufgutreten.

Acht Tage nach einanter prebigte er wiber Caristabt und bie Boidauer Schwarugeister, und seine acht Reben') euthalten ein höchst bedeutungsbolles Dentmal echt Lutherischen Geistes. Er versuhr mit vomberbarem Tatt; teinen ver Gegner nannte er bei Ramen, tein verlegendes Wort ließ er sich entholiken, seine Sprache war meisterhaft berechnet auf die Belehrung irregeleiteter Anbänger, auf die Ommfung überschwessende Gifers.

"Enblich ift uns auch Noth die Geduld. Allisier muß nicht ein Tsglicher thun, was er Recht hat, somder muß seinen Rechtes bergieben und sesen, den seinem Bruber nühlich und förverlich ift. — Macht mir nicht aus dem Frei sein ein Muß sein, wie 36r jett gethon habt, auf daß 3fr nicht der Deienigen, so 3fr der gethon habt, auf daß 3fr nicht der Deienigen, so 3fr durch getten kabt, Rechnsicht mißt geben".

Auf's Beftimmtefte erflart er fich gegen jeben Zwang in religiöfen Dingen:

<sup>\*)</sup> Erlanger Ausgabe ber Berte Bb. 28.

"Das Wort bat Simmel und Erbe und alle Dinge geschaffen, baffelbig Bort mußt es bier auch thun und nicht wir grmen Gunber. Summa Summarum, prebigen will iche: fagen will iche; fcbreiben will iche; aber awingen und bringen mit Gewalt will ich Diemand; benn ber Glaube will willig und ungenothiget fein und ohne 3mang angenommen werben" - "Ehlich werben, Bilber abthun, Donde und Ronnen werben, Donde und Ronnen aus ben Rloftern geben, Gleifch effen und nicht effen am Freitag und was bergl. Dinge mehr finb: alle biefe Dinge fint frei und muffen von Riemand verboten werben: werben fie aber verboten, fo ift es unrecht. Rannit Du foldbe Dinge balten ohne Beschwerung Deines Gewiffens, fo balte fie immerbar; tannit Du aber nicht, fo lag es anfteben, auf bag Du nicht in großere Beschwerung falleit". - Benn wir Alles wollten verwerfen, bas man migbraucht - was wurden wir fir ein Spiel anrichten? Es fint viel Leute, bie bie Sonne, ben Dont und bas Geftirn aubeten, wollen wir barum gufahren und bie Sterne bom himmel werfen, bie Conne und ben Donb berabfturgen? 3a wir werben es mohl laffen! Der Wein und bie Weiber bringen manchen in Bergeleit, machen viel ju Narren und mabnfinnige Leute: wollen mir barum ben Wein wegichutten und bie Weiber umbringen? 3a, wenn wir unfern nachften Feind bertreiben wollten, ber une am allerichablichften ift, fo mußten wir une felbit bertreiben und tobten, benn wir haben feinen ichablichern Feinb, benn unfer eigenes Berg".

Und so verständige Worte waren nicht in den Wind geredet: zwar die Wortführer bekehrten sich nicht, aber ihr Anhang fiel den ihnen ab und die Ruhe kehrte zurück.

Die Luther'iche Cache vor bem Reicheregiment und bem Reichstag von Rurnberg (1521-23).

Die Wormser Sentenz war für Deutschland so gut wie mie met erfassen, nitzende im Reich geschach etwas Vernnenswertses, um Ernst aus für zu machen: auf der einem Seite mochte es wirfliche Sympathie mit der neuen Lehre sein, auf der andern war es Schwäche und des Weich, daß ein trästigeres Einschreiten des Uebel nach der fossenmert werbe.

So wollte der Kursürst von Maing, der Printas der beutschen Kirche, nicht zugeben, daß dem Minoritenorden erlaubt würde, auch nur zu predigen gegen Luther, weil er überzeugt war, das wörde dem Brande der Keherei nur neue Nahrung untragen.

Die Bidder Luthers und seiner Anhänger, die mit Feuer nie Schwert ausgetilgt werben sollten, verbreiteten sich nun erft boppelt weit, die gange Literatur bes Zeitraums gebört bis auf einen kleinen Bruchstell ber Lutherschen Berfred wieber in die Bet Geächtete gar, in Berson aus seinem Bersted wieber in die Beit zu treten und es wird nicht berichtet, das benn Kursfürsten erustlich das Aussium gestellt worden wäre, Luther seisnem und straffen zu lassen.

Der geheime Grund jenes verbächtigen Manideres, bas man nötigig gefunden hatte, um ben Wormfer Spruch überhaupt zu Stande zu bringen, bas Migtrauen gegen vie papfitide Gesimung ber einstußreichsten Stante, erhielt jest seine schagende Rechtferthaun.

Das neue Reichsregiment, in welchem bie deutschen Stände statt des adweseuben Kaisers Deutschland rezierten, vertrat nur be serrscheme Stimmung der Nation, wenn es durfger nicht bloß nicht verfolgte, sondern nun mehr und mehr seine Sache jur eignen machte und am Eude dem Spruch von 1521, wenn nicht den Worten, so deh der Sache and geradezu umstieß.

 Altenfilde ber Zeit\*). Was hier bem papstlichen Runtius vorgelegt wurde, zeigte, wie üppig die Aussaat ber papstlichen Politif leit Pija, Cofinit und Bafel aufgegangen war und nicht eine Bartel, die gange Nation batte gesprochen.

Als Gegenftane der Beschwerten waren servorgehoben: die Dispensationen, ver Ablaß und Ablaspertauf, Rechtemisterauf, Letzgaten und Commissionein, heimigliening nud Berschung ertellen von Rom ans, die Reformationen, Commenden, Incerporationen, Annaten, Misbrauche mit Bann und Interdist, Uederspot der Festerage, widerrechtsiche Gelterceverbung, vollstütstiche Berteitigung der Pfründen, Wallfahrten, unbillige Geltsforderungen, num Zehnten, die Entschweinig weltlicher Sachen, namentlich der Gehrechtsieht nurch geistliche Gerichte, "medelich Berhobnung und Wucher um Gelts willen bulden", unbillig Zins und Lohn, Vorenthalt ber Gerammente, ungestlicher Wandel der Geistlichen, Erhöldlicherei, Betteloften u. i. w.

Am Schluffe wirb für ben Fall, baß man wieder tauben Often gepredigt, offen mit Selfsstüffe gebrocht: — "wo aber solches nicht zum Förberüchfen in beifemmter Zelt abgesellt wirb, beß sich bech die weltlichen Ständ nit beriehn, so wollen sie ihrer heiligkeit siemit nicht verhalten, daß sie solcher unsiedischer verberölicher Bedwerten lengen nicht gedelben fonnen, sonehen aus der Rotturfficher dwerten lengen nicht gedelben fonnen, sonehen aus der Rotturffich

<sup>\*)</sup> Golbaft G. 31 ff.

gebrungen werben, für fich felbs auf anber füglich mittel und weg ju gebenten, wie fie solcher Beschwerung und Drangsal von ben Beiftlichen abtommen und entlaben werben mogen".

Bu Worms hatte sich 1521 bie habsburgische Bolitif mit bem Bapfte wider abgefunden, ju Rinnberg sprach sich gwei Sachre barauf bie Nation wiber Raifer und Bapft für bie unbebingte Durchführung ber Kirchen und Glaubensteform aus.

Der päpiftiche Esgat mußte barauf verzichten, mit biefem Reichstag auf bem Wege ber Unterhandlung Etwas zu erreichen, trobbem bes Kaifers Erchlertreter, Ferbinand, fich auf seine Seithertreter, Berbinand, fich auf seine Seithertreter, Webbig gingen die Stimmen der geistlichen und voeltlichen Stande, ber Gemäßigten und Tutschiebenen im mancher Einzelseit auseinnder, im Großen und Gangen aber seithet er Wom gegenüber eine geschlössiene Halauf dar und auch der seine vichtigste Beschlüssier die Predigig der bie Predigig, der nur auf dem Wege des Compromisses au Stande fam, legte bies noch einmal star zu Tage.

Es wurde festgefest, Richts solle gepredigt werden als verum, purum, sincerum et sanctum evangelium, und zwar pie mansuete christiane gemäß der Lefter und Rudsegung der anersannten und von der Kirche gut gefeißenen Schriften. Der Sac sautete bestimmt genug gegen Rom und freisinnig genug für die neue Richtung; die lettere sonnte sich babei beruhigen, die Gegner sonnten ich nicht verwerfen.

Damit war bas Wormser Detret umgestoßen, die Verurtigietung Luthers, seiner Ledre und seiner Aufänger gurüdgenommen, die welfliche Strafe, die bisher über ihm geschwebt hatte, beseitigt und seiner Propagand freier Spisserties genöffnet. Diese Propaganda hätte noch riesendsstere Fortschritte genache, as sie ihr immersin zu Theil geworden sind, wenn ihr nicht hemmisse ihr von Weg getreten wären, die um so gefährlicher wurden, je mehr sie dem Ursprung der Resonanton verwandt waren. Die Redolution hängte sich der Kircheurssend war die Beite und an die Berfen, und das ist die sichkumster Seumstädus gewesten. Reform und Revolution: Die Reichsritterschaft. Ulrich v. Hutten (1488—1523). — Franz v. eidfüngen, die Kehde von 1522 und die Katastrophe von 1523. — Müdwirtung auf die Reformation. — Thätigkeit der Eurie (Abrian VI. Januar 1522 — September 1523. Clemens VII. — Septiv. 1534) bis zur Vereinigung von Regensburg (Juli 1524).

## Ulrich von Sutten\*) (1488-1523).

Es find gewiß zwei merfinurbige Lebensläufe, die lange Beit parallel geben, ohne fich zu berühren: ber thuringifche Bergmanns-

<sup>\*)</sup> Ulrich v. hutten b. D. Straug, 2 Bbe.

john, der aus den engften Verhältuissen emporsteigt an die Spise eines großen Theils der tieserregten Nation und an der Seite der Hirsten über is Schissel mit entscheidet und der Sprößling des uralten Abelsgeschlechtes, der von der Burg seiner Viter hinadeitt, das ritterliche Schwert mit der hürgerlichen Feder vertansicht und durch vonnbekrar Schissel mitten in den Strom der ventischen Resolution bineinanworfen wird.

Das beutsche Ritterthum bagte bie gefaminte neue Ordnung ber Dinge, nicht bie Reformation, wohl aber mas ibr fo großen Boridub gab, bie neue lanbesfürftliche Gewalt, bas Anfbluben ber Stabte, Die überwiegenbe Dacht bes Belbes und bes Sanbels. Das Alles war bem berabgetommenen Reft bes alten freien Grundbefites in ber Seele gumiber. Diefelbe Roth, Die fie gwang Strafenraub und Begelagerei ju treiben, trieb fie auch gum tobtlichen Saf gegen bie neue ftaatliche Orbnung, bie Lanbfrieden brachte und bas Tebbewefen ausrotten wollte. In Alles, mas biefes junge Befen unleiblich und unhaltbar fant, fnupfte fich eine Lebensbedingung bes Rittertbums, Es war ein Unglud für Deutschland, bag es fur bie Rittericaft feine gefunde, naturgemage Stellung im Reiche gab, aber es mar ein großer Brrthum ber Ritterfchaft, wenn fie glaubte, burch blindes Antampfen gegen bie neuen Dinge fich wieber empor belfen zu tonnen, bas fonnte ibren Untergang nur beschleunigen; bie nene Ordnung machte ihren Weg burch bie Belt und mas fich ihr miterftrebent entaccentrerfen wollte, wurde von ibr germalint.

Ulrich v. huten gehörte nicht zu biefer Gattung von Rittern; eine Ulebergugung ift, daß das Nitterthum in seiner alten Berfassing nichts mehr vermöge, daß es ternen milise, zu arbeiten mit den Bassen einem Zeit. Wie er selft, statt mit dem Gehvert, mit seiner Feder und seinem Talent sich eine Stellung in der Welt zu schaffen sich, so will er auch seinem Etalmbe den Plaß sichern an der Seite und an der Spise der neuen Ideen; im Bunde mit bem Bürger und Bauer, berbinder mit ben Gebanken der nationalen und religiösen Resorm, soll er den Kampf sübren um die Berseiung der Nation den dem Druch weistlicher und gestlicher, beutscher und bestieder.

Die grollenbe Berbitterung, Die wir fonft bei ben Reichsrittern finden, hat fich bei ibm abgeffart ju einer gewiffen großartigen Auffassung ber beutschen Dinge, ber Schnerz über bie traurige Berkommenheit seines Stantes hat ihn nicht gum blinben haß gegen bie neuen Mächte, sondern zu einer tieferen Einsicht in die Gründe bee Wisperbaltniffes gesührt.

Seine personlichen Berhaltniffe leiteten ibn solt von selbst barauf. Das alte glovreiche frantische Mittergeschiecht err Jurten von in Zerspitterung, Theilung, Bermögensgerrütung gerathen. Ge war ein armes Geschiecht geworben, bessen Grinnerungen und Ansprüche auf äußere Geltung siehtlich beschäment abstachen von seinem Besie und seiner wirflichen Bedeunung.

Am 21. April 1488 ward Ulrich v. hutten auf ber Burg Stadelberg geboren. Bie ber Knabe herannuche, scheint irgende in frommes Beslüber, ober and die schanduche, scheint irgende in frommes Beslüber, ober ande bie schwenden. Der Besler, sie nicht aus bereit des Beslüters, sie nicht ben Beurf bes Ritters, sonetern dem est Geschlichen zu bestimmen. Das geschaft häufig bei singeren Schnen, sielen wie bier bei ersgeborenen. Es war ein einzufif beschichtel in das Leben bei zugan hutten. Zeine früh berertretener Reigung, sich eine nene Lebensbahn zu suchen, wart nach wurd begünftigt. Er tam als Klesterschler und Fullen, nicht war mit mit wie Beiter zu genießen. Allen Bertinden, ibm zum Profes zu bestimmen, wieberstand er bedartlich.

Sier lernte er viele Dinge, bie ihm soult sange fremt gebieben maren, legte ben Grunt ju ber schieben tlafffiche nicht bung, in ber er so früh Ausgezeichnetes leistete, aber bas war auch bas Ginzige, was ihn an die Alostermanern von Juko lningte.

Benn er freutig bem Waffenhandvorf ben Ricken lebrte, in var ber Grund ein firebhamer Thightgleitstrich, ber unter Reisigen und Hunden, unter Wegelagerei und Baidwerf tein Genüge fand; weil er handeln wollte, wie er's auf der Varg seiner Beiter nicht fonnte, entsgader er ber Weise sienes handes, darun oder voar er nicht gemeint, in einer Menchestelle sein bertrauern. Er wollte binnauß in die West, die Sochfolusen bestrauern, wo die neue humanifitsche Bittung am eifrigsten gestlicht urart, das aber wollte der Bater nicht. Der voar ein Ritterdmann vom alten Schlag, hielt es sit wei Schonte, daß der

Sohn feines Saufes fein Berg an mußigen Tant gehangt und fab im geiftlichen Beruf eine folibe Berforgung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die Brüber im Aloster, sein Tasent früh ertennend, suchten bin durch Einschächterung im Orben seitzuschen, und die Breunde, die er außer dem Richter gewonnen, sprachen dagegen. Der Bater hörte sie nicht und so entschloß sich hutten, der 16-17 jäderig dinnating, auf Richte.

Um's Jahr 1504—5 verließ er Gulba und ging mittet und beimathsos in die weite Welt spinaus. Ungefähr um viesselse Zeit verließ Luther die Welt, um in's Kosper zu flüchten und sich dort mit seinen Zweisseln in's Reine zu sehen. Dergelechen hatte hutten nie gezuält. Er wollte Thätigkert, handeln, freie Betwegung, und dazu sand er das Geld nitzentes weniger als im Kloster.

Schwere Tage fint über ben jugenblichen Flüchtling gefommen. Mur ungefähr feinen wir bie Stabte, bie ber abenteuernbe Banberer berührt; ein fahrenber Schuler gieht er in vielen ganbern umber, in Erfurt, Roln, Frantfurt a. D., Greifemalb, Bittenberg, Olmus, Bien taucht er auf mabrent biefer erften unfteten Jahre und mo wir Raberes bon feiner Lage miffen, ba ift fie fo armfelig und elent ale moglich. Un manchen Orten war er eingetragen ale clericus Fuldensis, vielleicht weil er in biefem Bewand einfacher leben und leichter milbe Unterftutung finden fonute, ale wenn er fich für einen vornehmen Ritter ausgab. Die Jugend zeigte ibm fein beiteres Beficht, er wie Luther ift burch eine freudlose, barte Jugend bindurchgegangen, bie beiben größten Beifter biefer Beit mußten fich in ber Roth bee Lebens ftablen für ben Rampf, ber fie erwartete. Alles traf ibn, mas einen Menichen bebrangen fann, Sunger, Bloge, Entbehrung jeber Art, Krantheit und jabe Ungludefälle, wie jener Berrath icheinbar mobimollenber Freunde\*), bie ibn aufnahmen, ausbeuteten und bann fallen ließen, wie jener rauberifche Ueberfall, ber ihn zwang, fich halb entblogt und frant von einem Ort jum anbern gu fcbleppen. Das maren feine Schidfale nach ber Glucht aus bem Rlofter, bas Bilb eines fabrenben Ritters jener Zeit; nur mit bem Untericieb, bag bie Anbern an ber Beerftrage liegen blieben

<sup>\*) [</sup>Der Bruber gos in Greifemalb 1509. Straug I. c. 3.]

und vergeffen enbeten, er aber fich immer wieder emporrafft zu neuem Lebensmuth und tapferem Ausharren.

Bas ihn allein aufrecht erhielt, war sein ungeheurer wissendientstüder Eifer. Bei allem Drud seines außeren Lebens, obgleich frant, arm, hungeren, verschaft, versiert er nie seine geistige krass, mit ber ganzen unverwisstlichen Begeisterung einer jugenbfrischen Seele zieht er bem humanistischen Ivaale nach, wie kein Mann seiner Zeit.

Das flassische Atterthum ging in ihm zu selbstsändigen eriginalem Leben auf, er war ein seiner, vorrehmer Geist, voll angeberenen Formtalentes, bollfommen Weister der stehten Grazie des flassisches Lissisches Austren müßsum in sich heraufarbeiten, das sieh sim leicht aus Mund um dreter, ern eine poeitiche Natur, dei der man nur bestagen mußte, daß sie sich qualite mit einer freuwen Sprache und fremben Formen. Aber es gandbands keinen höberen Espezig als ben, ein vollenderte lateinsicher Dichter zu sein; den Muttersprache war uoch nicht zu Ehren gesemmen.

Co war er bie in ben Anfang ber awangiger Jabre getommen. Deutschland tannte er, auf ber Sochicule, in ben großeren Stabten überall batte er fich umbergetrieben, jest jog es ibn nach Stalien, bas bumaniftifche Beimmeb bes Roglinge ber Alten, bie Begeifterung fur bie Mutterftatte ber Renaiffancebilbung trieb ibn binuber (1512). Das mar bie Beit bes venetianischen Brieges, mo für folde Dilettantenreifen Italien weniger angiebenb mar ale ie. Sutten tommt mitten in's Rriegegetummel, nimmt in Bavia Dienfte im taiferlichen Beere und tommt fo boch auf feinen Ritterberuf jurud, bem er auch mit Bflichteifer, aber ohne rechte innere Befriedigung bient. 3m Lager ichreibt er Epigramme, fatirifche Gebichte in eleganten lateinischen Berfen. Bemertenswerth baran ift, bag er anfangt fich loszuwingen bon ben fteifen Formen antifer Mythologie, furg, bon bem Flitter bes fremben Gemanbes, bag er bie Gegenwart frifch und fed in's Muge faßt, ben lauf bes Rrieges, bie italienifche Bolitit behandelt und bereite auch ben ichamlofen Ablag- und Bullenbantel bes Papftes Julius II. in icarfen Worten geißelt. Das unterfchieb ibn wefentlich bon ben anbern Sumaniften, bie ibre Lefer in bem farblos nebelhaften Reich bes Dars, ber Ceres, ber Camonen wie auf burrer heite herumführten. Das hatte ihm Ruf gemacht, felbft in Italien. Man bewunderte bie ammutige Bierlichfeit, die außerordentliche Formvollendung feiner Gedichte: bas hatte man bem plumpen beutschen Darbaren nicht gugetraut.

30 Italien wurde gerode riefe Art leichter Eiteratur eifrig, gepflegt. Er erhieft einen gewissen Ramen; das var nach ben schweren Wanterlaften ein erster Triumph, den er seiner Feder, seinem Tastent verdaufte, und auf den er seld; sein durfte. Aber es befriedigte ibn in seinen Weise, noch innner verssiget ibn in seinen Verer, sint vie der Ruhm eines Dichters eine Befriedigmag bet. Se sommt er gurftet, auf der Sichters Burg will man Richts den ihm wissen, ab eine Bertiedigen Burg will man Richts den ihm vollfen, für den Andinger Post, word er als begabter Dichter um kramigt ferweibe Aufrahme findet. Dutten hatte Aussigket Dichten den der ab kendere Dichter um kramigt derweibe Aufrahme findet. Dutten hatte Aussigket Dichten, in den Debien lunissimiger Türsten, in den Daufern reicher Männer, eine Art von Lausbahm zu machen, und an Voch ist er denn auch gesegnatlich dieser Spur gefolgt, aber ohne irgend welche innere Petriedianne.

Da schrieb Ulrich v. hutten eine Angabt Reden, die einen gang gernaligen Einbruch machten. Die Philippilen gegen Pergul Ulrich sind gang im Geschausd der humanisten; sprachsich betrachtet sind sie elegante Redessungen, benent man auch anfählt, Gierro und Demostibenes ansieht, und denen man auch anssisse, haß es dem Berfasser u. R. hauptsächlich darum zu thum ist, zu zeigen, wie weit es ein Deutscher in desem Genne beingen fenne. Aber am biefen funftgerechten Perioben fpriftet jugleich it glübente Begeifterung einer freiheitsburftigen Geele, ein mächtiges Aufws und eine verzehrente Leibenichaft; man fühlte, daß sich hier ein ungewöhnlicher Wentsch ausgefrechen habe, der n herzog jum Gegenstaub vöhlte, weil er überhaupt einen Gegenstand haben mußte, daß in dem Berfalpt einen Gegenstand baben mußte, daß in dem Berfalpt einen Gegenstand baben mußte, daß in dem Berfalpt eine Bott, sein Agitator sich derenten babe.

Seinen Ruhm vermehren die Reben anferordentlich, sie machten den Krieg gegen Ulrich pepulär, jeder Etand hatte un flagen, des Perzogs Sade voor verloren umd blieb es anch lauge Zeit. Tagu nun biese Berediantle, biese wunderbare Knust, in antien Jormen schon, volltonend, ergreisend über Gegenstände bes Tages zu schreiben: das war neu.

Rach biefer Tebbe finden wir ihn ein zweites Wal in Italieu; während ber Later hofft, er werbe jest einblich soliden, Schissflurien treiben, vollendet er seine flassische Withung und stant ben juristischen Doctorgrad mitzibeingen, empfangt er 12. Just 1317 zu Muggburg als ber glorrecissfte jugenntiche Dichter Deutschlands burch Kaifer Mag vor bem ganzen hof ben Dichterdorbeer. Aus Italien, England, Frankreich haben wir Zeugniffe, wie man überall mit Keib und Bewonnerung auf ben Dichter sach.

<sup>&</sup>quot;) (Benn, wie man vermußet, bie aus Nom battien von ihm berrifbern, wärben fie bemeilen, baß outen für biel eichte Gattung bebrenber Sattre beit weniger Gabe batte, als für bos ichwere Gelichtig ber iedenschriften. Im der verfanden Manner wie Cretaub Rublanne beiter, aber es ging auch weniger tief, wie der phatren Arbeit eine beites greepe Auftreites stat.)

humaniftifchen Sanbeln nimmt er reges Intereffe; mit Reuchlin eng befreundet, fampft er fur ibn gegen bie Rebermeifter und bie mondifche Scholaftit, Aber alles Hebrige, mas bie Belt fonft bewegt, ift ibm noch fremb; in benfelben Tagen, ale Luther binaustrat in bie Welt, ale er bie 95 Thefen an bie Schloffirche ju Bittenberg anfchlug, ale eine neue Bewegung fich porbereitete, gegen bie ber Saubel mit ben Rolnern eine barmlofe Boffe mar, fühlt er fich lediglich als gefronten lateinischen Dichter, und ale Tebel und Ed gegen Luther auftraten, ba fcbrieb er jenen Brief boll Schabenfreube, bag bas Monchevoll fich felber in bie Saare falle. Es war noch gang ber bornebme, burch Reuntuiffe und Talent boppelt gegbelte Ritter, ber unter ben Leuten in ber Rutte feinen Unterfcbieb machte, ber ce nur einer flüchtigen Regung bee Sobnes werth bielt, bag bie anfingen, in ben eigenen Gingeweiben ju mublen. Das Chriftentbum lag ihm überhaupt fern, bie Sumaniften batten ja ihre Religion in ihrer claffifchen Bilbung.

Mis Luther 1518 mit Cajetan bie benkwürdige Unterredung hatte, war Hutten unter Pflege eines Arzies auch in Augsburg; er hat Luther nicht aufgefucht, vielleicht nicht einmal Notiz babon genommen, baß er ibm so nabe war.

Aber Sutten war nicht umfonft zwei Dal in Italien gewesen; nicht ber Sumanift allein, auch ber Batriot hatte bort feine Schule gemacht, bie Schmach ber welfchen Frembberrichaft mar auch ibm beif auf bie Geele gefallen, ber Berfall bes beutschen Reiche, ber Bohn ber Fremben über bas Bolf, bas einft ber Welt geboten, batte ibm bas Berg gerriffen, noch im venetianischen Rrieg batte er an Raifer Dax eine glubenbe Aufprache gerichtet, er moge fich an bie Spite ber Ration ftellen, eine Bibergeburt biefes großen Boltes einleiten, bie es wieber einig und machtig mache; Dar nahm bergleichen Bunfche mit bulbvollem gacheln bin, aber er mar biel ju talt und alt geworben, um fich baburd erwarmen ju faffen. In Rarl V. fam ein junger Raifer, ber eine blenbenbe Sausmacht mitbrachte, ber fcbien ber Dann, ber Belt eine anbere Geftalt gu geben: bie alten Raifererinnerungen, bie alte Glorie bes beutschen Namens machten bei Sutten auf und wurden ju einer abnlichen Anfprache an Karl V.; ber aber war noch weniger geneigt, sich verch die Träume begeisterter Jugend in seiner Postitik leiten zu soffen. Inzwischen wuchs die Macht der Reformbewegung, immer böher schwoll die Aufth, aus den Schriften Luthers schöpfte ert, eine andere Anssich von Mann und einer Sach, wab lernte er, wie ein beutscher Mann in beutscher Sprach die Herten bewogen im Stande sei, wie die ergreisenden Klänge der Muttersprache dech gang Anderess andrichteten, als die missame Rachahmerei der Ihren der Klänge bes Alterthums, wie durum ein großer Geits sich viele berachese, wenn er sichem Beisples soh

Es zeigte fich, wie biefer einfache Donch mit feinem Borte aufing bie Daffen ju bewegen, bie Ration in eine nie erlebte Bahrung zu verfeben, bag im eigentlichen Bolt, auf bas ber Ginfluß ber Belehrten febr mäßig gemefen mar, ein neuer Beift fich ju regen begann, ber bem Sumanismus, wenn auch anbere geartet, boch nicht feinbfelig gegenüberftanb. Auf Riemanben machte bas einen machtigeren Ginbruck als auf Sutten, früber gering geschätten Mond, ber magte, mas Reiner gemagt. ber bie Sprache fo munberbar ju banbhaben verftanb, ftrich er mit feinem Dichterruhm bie Segel. Rie hatte er fruher ohne Ingrimm baran benten founen, baf ein beuticher Raifer fich beugte por ber romifchen Curie, und nun verbrannte ein Donch bie Buffe eines Papites. Cold eine That permegenen Muthes rif ibn bin, er fab, baf all fein Dichterlorbeer, all feine Bebichte, all feine iconen Reben Richts maren gegen bas, mas ber Bittenberger Mouch gethan und nun trat ber Umichwung ein. Er gab ben poeta laureatus preie, entfagte bem Stols feiner lateis nifden Dufe und fing an beutich ju fdreiben. Geine Opposition gegen bie romifche Rirche batte fich fruh entwidelt. Schon in feinen italienischen Berfen batte er bittere, fcbneibenbe Borte gegen Rom geschrieben. Um Tage por feiner zweiten Rudreife nach Deutschland (1517) batte er bie Befanntichaft einer feltenen Edrift von laurentine Balla gemacht, ber viele griechifche Claffiter ausgezeichnet überfett bat und qualeich ein aufgeflarter italienischer Batriot und bervorragenber Stagtemann mar. Es mar bie Schrift über bie Schentung Conftantine (de donatione Constantini).

2. Balla fdrieb in einer Beit, mo bie Bebilbeten bereits

innertich mit ber Kirche gebrochen hatten, aber Wenige ben Much bestäßen, in ber Jäckbeuelt bes frommen Betrugs entschossen aus guräumen und voo barum is einagebische Scheufung bes Kirchenstaates durch Constantin in einer Menge firchlicher Urtunden als ein Document von voller, unbestreitbarer Echtigt baland. Es voor ein bestenthamer Schritt, dog in hervorragentere Zehriftseler zum ersten Mal es wagte, das Jundament der verlichten gerrichgist des Kapitchuns effen angufechten. Diese Schrift bearbeitet dutten für Deutschlächer, er suchen jeden verbreiten und hie neute Wirtung zu geben gegen Kom, eine Absicht, deren Feindesseligsteit dadurch nicht gemildert wurde, daß er seine Arbeit geradezu Ababtred nicht gemildert wurde, daß er seine Arbeit geradezu

Mim tam de richtige Berständnis für des, was Euther war und vollte, und der Himschung rart ein, der Honten gang us seiner Ration befehrte. Er hatte sich hisber nur nebenger auf den Gebe versucht, zu dem seine Gestlessert und seine Eulage vorzugeweise geschaffen voar. Zest schreibt er nicht mehr bloß fattrische Gespräche, sondern geharnlichte Invection, in denne er de Pfeise nicht eingeln, soudern schreibt andertiebt. Den bei gehöltete Belt, die sich das Estend der in fremder Sprache an die gebildete Belt, die sich das Estend den der gewissern, unter dier Augent" gestagt und eingestadden, er schreibt ma die Nation, an dem Abel, die Kitter, die Eidde, die Bauern, an Alles, was der alten Irvnung großt und Retgung zeigt, sich sprec um jeden Preis zu eutledigen.

staltung burchfete. Durch einen Aufruhr, wie 3hr ihn wollt, tann man augenblicklich Großes erreichen, aber bas hat feinen Bestand.

Luther wollte auf bas Gemuth, bas Gewiffen wirten, hutten auch bie Leibenichaften aufrufen. Luther wiederholte inuner: "Sagen, schreiben, predigen will iche", aber was barüber war, erschien ihm vom Uebel.

Seit 1520 scheinen hutten und Luther auf einer und berfelben Bahn: aber es schien nur so, es bestaub zwischen ihnen ein tiefer Gegensat, ber sich balb enthullen unufte.

So tam ber Wormser Reichstog. Her zeigte sich, daß yutten mit seiner Ansicht innerhalb seines Stambes nicht allein sant. Die Ritterschaft bes Reiches trat damals Luster persäulich voll Antheil und Wohlwollen gegenüber. Sie fühlte sich durch sein Austreten unch aun weisten sympatolich angezogen. Siedingen bot bem Bittenberger Wöche, siedere Zustund un einer seiner Burgen an. Das war in diesem Angenblick von Bebeutung, denn noch wußte man nicht, daß sich in Deutschland tein Arm sinden werbe, die Beichsecht un vollieben.

Mit Sidingen ftanb hutten bamals bereits in enger Berbindung; im Binter 1520-21 hatte er ihn auf ber Eberuburg mit Lutbers Schriften und Geist vertraut gemacht.

<sup>\*) [</sup>Gridienen im December 1520.]

Frang von Gidingen und bie Febbe von 1522-1523,

Frang bon Sidingen mar eine andere Ratur ale fein junger Freund, aber boch mit ibm ber bervorragenbite Bertreter einer fcarf ausgeprägten Richtung. Er war nicht burch jene literarifche Schule binburchgegangen, in ber Sutten fo frub fich ausgezeichnet. er mar überwiegend Ritteremann; bie Stubien maren ibm nicht abhold wie fo Bielen feines Stanbes, aber gleichgiltig und ferne liegend. And religies batte er bis jest feine beftimmte Sarbung gebabt, es mar einigermaken fcmer, ibn auf bie iett fo brennenben Fragen binguleiten; Sutten übernabm bas, er fafte ibn obne Ameifel bei feiner nationalen Empfindung, und bas war bei bem leicht erregbaren Chraefiibl bes tapferen Reden gewiß bie befte Art, ibn fur bie Cache ju gewinnen. Auch er ergab fich auf feine alten Tage ber neuen Bebre bom gereinigten Evangelium, nabm bas Abendmabl in beiberlei Geftalt, lief bie Berfundiger ber Lutherichen Richtung auf feinem Gebiete ungeftort prebigen und Gottesbienft balten; nach biefer Seite bin mar nicht blof bie Cbernburg, fonbern Alles, mas swifden Rhein, Rabe und Redar bagn gehorte, eine "Berberge ber Gerechtigfeit".

Die bloge Möglichfeit einer so ansnahmsweisen Stellung, wie ie Sidingen im beutschen Reiche neinahm, beweist bas Außerge-wöhnliche und Biberfpruchesolle ber gangen Lage Deutschands in jener Zeit; er war freilich auch ber Lehte unter ben beutschen Rit-

tern, bem eine folche Stellung murbe.

Frih hatte er sich dem Wassenhauberte hingegeben und von nicht bloß ein rüstiger, tassferer Jaubegen, sondern auch ein ausgezeichneter Dragmisator geworden, der das Gespiedel jener Zeit zu dehandeln wusse, und es wollte Envas bedeuten, aus diese nieden Kriege-strechten, Wildfangen jeder Art, aus zerischen Kriege-strechten, Wildfangen jeder Art, aus zerischen Ritigestungten der Art, aus zerischen Ritigestungen beit ersten Krimenen jener Lage: das bunschgedige Allebott, das Büchse und Cartomunen sübert, und die geminde kriegebeite die mittelatterlicher Reit noch nachfolgte. Und die Kriegsbeite als mittelatterlicher Reit noch nachfolgte. Und der Kriegsbeite als mittelatterlicher Reit noch nachfolgte. Und der Verhalbe zweier Zeiten stamd und beiden angehörte. Er war Reichseitter und mit ihm hing die anner freiniche Mitterfoldt eines uns durmen, ein Auf von ihm von ihm der

brachte fie Alle unter Baffen; und boch war er zugleich ein moberner Solvat, ein Convottiere, fichrer eines Miertheeres mit mobernen Baffen, bas er nach mobernen Grundschen zu organisiren und taltisch zu verwenden wuste.

Bas fpater Balbftein im Großen geworben ift, war bamals Sidingen im Aleinen. Sein Ruf zog weithin unter bie Jahnen Alles, was Kriegsluft ober Kriegsgewohnheit bazu geneigt machte.

In jener gelvarmen Zeit, wo es ein nationales Aufgebet nicht mehr gab, und eine moderne Aushebung noch nicht bekannt war, war ein socher Perchalter und Deerführer eine wertspoelle Bundes-gewolffenschaft für alle Fürsten. Wenn ber Kaifer einen Krieg führen wollte, so schiede einem Beten auf bie Gernburg, um Sidingens Hife, seinen Westen auf bie Gernburg, um Sidingens Hife, seinen Westen in batte und Lambstnechten in Auspruck zu nehmen. Wagtimilian ih hatte ibn geschieft getegegen, sehielt gewaßten gewaßt, ihn anerfannt und herwoegegen, se das er troß seines keinen Gebeites einen angesehnen politischen Sactor biltete, und se weit ging sein Ruf, daß Krantreich ihm Zomnen Gelbes bet, wenn er auf seiner Seite kampsen wollte.

In llebrigen regle sich in Sidingen Mancherlei, weran man en echten Rittersmann der Zeit erfannte: er haßte das Aürspenreziment, im richtigen Gefühl, daß der Abel allmälig absorbirt werden würze ben dieser llebermacht, auch die Städte mechte ericht leiden mit der Macht ihres demoglichen Capitals, mit ihrem ungeseuren Reichshum und der Geringsschung, in der sie auf den Bettleffolz der vornehmen, aber berarmten Ritterschaft beruntersaben.

Dabei war er aber wieber ju verständig, um sich nicht nach illmständen auch mit biefen gactoren verschnlich auseinanderzuseigen; er haßte bed auch die robe Buschlebeperei bes Setgereifritters, ber sich an die Straße legte und ben neuen Laubstrieben gestüssen gestüssen gestüssen, dann aber waren es boch gehoben, die er gewissermaßen als Macht gegen Macht aushocht.

Neben einem gang äußerlichen, welltichen Situn hatte er bech auch Etwas, was au hutten erinnerte, eine gewiffe Romaniti alter, beutscher Reichsberrlichfeit, wie sie salft nur noch in der Ritterschaft und in ihren besseren Bettertern lebbost genug pussitete. Mit bessem Manne hatte sich dutten verbunden, der sien gebildete 3bealift mit einem berben Realiften. Es war ein merfwurbiges Bunbnik, bier ber grokte populare Schriftfteller, ben Dentichland neben Luther aufzuweifen batte, bort ber gröfte Laubefnecht ber Beit, ein ganger beutscher Rittersmann, ber Taufenbe unter feiner Rabne fammeln tonnte, um beffen Bunft bie größten Dachte marben und ber ftolg barauf war, bag er bie frangofifchen Befanbten, bie mit Gold gur Raifermabl tamen, abgewiefen, mabrent feine geiftlichen und weltlichen nachbarn ibnen bie Thore weit geöffnet batten. Dag biefem Bunbe noch etmas Anberes im Ginne lag ale bie Brebigt bee reinen Evangeliume, mar offenbar. Diefe große Frage bes Tages mar ihnen nicht gleichgiltig, fie forberten fie auf ibre Beife fraftig und ernftbaft, aber nur ale Mittel w Breden, Die weit barüber binaus gingen. Die Barallele mit bem. mas bie Suffiten einft gewollt und gethan, flingt bei biefem Buntniß baufig burch: fie baben bas 3och ber Rirche abgeworfen trot Raifer und Reich, warmn follten wir bas nicht auch tonnen? Berftellung ber Orbnung, b. b. ber alten Freiheit im Reiche mit bein Raifer an ber Spibe und ben Rittern ibm gur Geite, Mbftellung ber taufmannifden Monopole, Abicaffung bes fremben Rechtes und ber fremben Sachwalter. Berminberung ber Beiftlichen und ber Donche, Gefete gegen frembe Gitte. Anfboren ber Ansichleppung bes beutichen Gelbes burch bie Jugger und aubere Banguiere, burch ben Ablaft und all bie anderen Rirchenfteuern, mit benen Rom bie Deutschen brantichatte: bas ungefähr maren bie Sauptgrundzüge ibres Programme, nationale und fittliche, wirthichaftliche und firchliche Elemente burcheinanber.

Der Kaifer war abwesend, an seiner Stelle waltete das vieltöpfige Reichsregiment, eine wohlwollende Regierung, der aber die menarchische Araft um bier Mittel schlere, nun auch umr in ihrem eigenen unmittelbaren Unufreise den Reichsfrieden neibenrftig aufrecht zu erhalten. Der Zeitpunft schien geeignet, etwas Großes au miternehmen.

Um Frisjahr 1522 berief beshalb Sidingen wie ein Herr und Meister bie oberrheinische Ritterschaft nach Land au und berebete sich mit ihnen, vool zu ihm sei. Dert wurde eine Berbrüberung\*) abgeschlossen, welche ihren Angehörigen Bundeshilfe

<sup>\*)</sup> Di abere Rittericaftl. Magazin I. 454 ff.

gogen bie Ulebegriffe ber Vandessfürften gusagte mit an bern Spike-Jedingen als Hauptmanu geftellt wurde. Der Bund erftrectle feine Berzweigungen über die Pfalz, am Sber und Wilterfrein und am Tannus bin, mabricheinfich and bis nach Schwaben. Als Jührer tauchen, neben Sickingen, huten und hartmuth b. Kronenberg auf, eine Schift bes Erfteren bem Wai best Sahres wender fich an die freien Stabte beutscher Valien und forvert sie zur Berbünwan mit bem Abel, zur gemeinsamen Erhobung gegen die Fürsten auf.

Das erfte Unternehmen, zu bem fich Sidingen noch im Sommer beffelben Sahres aufchidte, foffte nur ber Auftoß zu einer weitgreifenben Bewegung fein.

Giner ber Rachbarn Sidingens war ber Erzhöfich von Teier, mit bem Sidingen mancherlei Jänbel gehabt und ber eben jeht in sinier herrichaft einen schweren Staub batte. Er war ber Reformation tief abgeneigt, in ber Stabt aber regte sich eine heftige retigible Bewegung, aus ber späte nieure ber Riffer ber betuffen Riche, einer ber Schebelberger Satchismuns, Caspar Tlevlau, hervorgegangen ist. Auch hier mische siehe Rechten ben Beschwerzug bas Wisserpnigen über bas birchliche Beginnett.

Das mußte Sidingen, auf bied Zermirfniß war sein Plan geball. Alls er mit bem Erzisische Habet, ludte, wor sein Gebanke ber, Trier anglassen, es rasch vogzunchmen, seine Bartei an's Rinber zu bringen, bie neue Lehre aufgurichten; gesang bas, se fanne er mit einem Schlage in einem wichtigen Relicksanbe als Meister da, bespelt fart burch ben Trimuph, ben er ber größten Angelegenseit ber gangen Nation bereitet.

Sidingen glaubte, es werbe ein Leichtes lein, mit Plicharts reiffentlan von Trier fertig zu werben, und fürchtete nicht, baß bemischen rofche hilfe erscheinen sonnte. Zein alter Gönner in ber Plalz, meinte er, würde minvelfens neutral bleiben, Allberech von Main, der von ieher nichts als ein Achfeltrage gewesen, bachte er, werbe nicht viel wogen, seinem Collegen beigipringen, er vierte refenische Auffürft erblich, hermann von Wiese, war fiets allen wertsichen Tingen abzwandt gewesen, nicht wie Kichard Greiffentlau ein Geisflicher zu Pierret; ihm vor alle Politis fremb, in theelogischen Beschäftigungen fein veken lang ausschließtich fchitig, war er es, ber am Abend seines Lebens das Reich durch seinen plöglichen Uebertritt zur neuen Lehre in Erstaunen setzte; er war also auch nicht zu fürchten.

Ein Jehler war in biefer Rechnung; so viel Solibarität war boch in allen Neichsfürften, wie sie sonst auch gefinnt sein mochten, obg sie eine solche Schibercheung ber Allterschaft, ihrer natürlichen Beinbe, in ihrer gangen Gefährlichteit sofort burchschauten und erkannten: lassen wir Einen sallen, so sind wir Alle verloren. So dachte selbst Albrecht von Maing, und bas übersah Sidingen völlste.

Mit Beginn bes Sommers 1522 sammelte er Roß und Reisige, Bassen und Vorräthe, ließ seine Burgen verschangen und rief die Söhner zusammen. Ein Anlaß zur Jedderettlaung gegen den Trierer sand sich seiche und so rückte er gegen ibn in gegen Am 7. September ertschien er plößich der der er gegen ibn in gegen stam 1, conute er die Borstad der der die Geschaften. Als Sichingen sam, somute er die Borstad doch nicht mehr wegnehmen, die Schaft selber nav bollgeptropft mit Laubstuckern und Kittern, die Geschlickeit und Bürgerichgist sand dem die justen Possen mad volkhend fein Angrisf seches, wurden die Zusäge, auf die er gerechnet, theiss aufgehalten, theis geschagen.

Ein Scheitern in biefem Fall war mehr als in jedem andern. Die Welt follte ja dwich einen Dandireich überrasche, bie Gegner durch ein plabifdes Gelingen verfclifft werber; ließ er ihm Zeit, sich zu sammeln und zu rüsten, daun hatte er es mit einer Uebermacht zu thun, der zu widersteben er nicht Mannes aerma bear.

Das Schlimmite, was sich bestürchten ließ, trat ein. Bon einen Berbündeten ohne Unterstützung gelassen, durch den Herzugung bes Pfläger Kurstürsten und des Enthyrafs Philipp von Dessendigen. Seicht gestürcht, mußte sich Schlingen bereits am 14. December zurüchten. Seicht zu demmächiger Desselbs verursteilt, mußte er zuschen, wie seine Berbündeten Hartmuth b. Kronenberg, Frowen v. Hutten heimgeschich, die Andern gedemütsigt vourben und im Frühjach 1523 sah er seine zwei sich decht gerüsteten Burgen Geernburg und Landschuft einem Bündniß gegenüber, das ihn zermalmen mußte.

3m April bes neuen Sahres jogen ber Pfalger, ber Canb-

graf mit ibren Geschügen heran; vergebens schaute Sickingen vom Canbfuch herad nach Zugug aus, die Nitter wagten Nichts mehr, die Reformateren leugneten jeden Antheil an der Recolution. Gleich die ersten Schaffe, die am 30. April auf den Vandbsuch dagefreuert wurden, zeigen, daß das alte Gemäuer der biefer Ariegstungt vertren, geigen, daß das alte Gemäuer der die geraden der die Reichtlichen. "Das ungläckliche Schießen" sagt er, "hat meine Burg zertrümmert", der ben diesen der Gegen der Gege

Mit ihm erlag die Ritterschaft in bem letzten Anlauf, den sie für die alte Libertat, die nur den Kaiser über sich erlannte, gegen Fürstenthum und Briefter unternommen und der Sieg der Landesfürsten war zugleich ein Sieg der modernen Kriegefunst, binter ber das Ritterstum selbs innes Sichngen weit zurächgelichen war,

Jest werden die Reichsritter, schuldig oder unschuldig, eingen getrossen, überall ergreist der benachbarte Sürst gern die Gelegenheit, den trossigen Nitter nach mehr einzuengen und nachbattiger an die Stellung eines sambsässigen Unterthanen zu gewöhnen.

Etwas ift mertwurbig an ben Borgangen biefer 3abre: baf fich bie verwandten Beftandtheile in biefer elementaren Erschütterung nirgent gufammengefunden baben. 1523 erliegt Gidingen. 1524 erheben fich bie Bauern, im Frubjahr 1525 fegen fie gang Gur- und Weftveutschland in Flammen, und es ift fein Bufammenbang mifchen Beiben, fo nabe verwandt ihre Beftrebungen finb. Beun auch im Bauernfrieg bie und ba ein Rittersmann an ber Spibe ber Bauern ftant, fo ift ja befannt, bag bas ber 3mang blog entichieben batte. Und boch wollten beibe Theile gang berwandte Dinge; in ben Aufftellungen ber Bauern finden wir bas Brogramm ber Ritter oft faft mortlich wieber, aber feber Ctanb gebt feinen Weg fur fich und geht allein gu Grunde, bie Rittericaft wie ein Beer von Offizieren obne Golbaten, Die Bauern wie ein Beer von Bemeinen ohne Fubrer: wenn die gufammengeftanten batten, bann bilbeten fie ben Bebel einer ungeheuren Eridutterung. Diefe beiben Elemente verbunbet, baben nachber in Franfreich bie alte Monarchie gesprengt.

Hutten allein ausgenommen, ber bas Bundnig mit ben Bauern teineswegs verschmähte\*), find bie Ritter eben boch Ebel-

<sup>\*) [</sup>Bergi, bas Gebicht v. 3. 1522: "Reu Rarfthans". Strauß II. c 6.]

leute, die mit dem Bauer Nichts gemein haben wollen, benen ein Sieg um den Preis der Freiheit der Bauern boch zu theuer ertauft scheint; sie sind zum Theil felber die Tränger des dandbollke und manche bittere Beschwerbe des Leitern tristi gerade sie. Darin lag eine unübersteisische Kluft zwischen ihnen und nicht umsonst richtete sich nachher der Daß der Bauern nicht bloß gegen Kurften und Beistliche, sondern auch und baupflächlich gegen die Kutter.

Sutten war ned vor bem Ausgange ber Sidingenichen Seche geflüchtet, priesterliche und fürstliche Gewalt einigten sich jeht, ihn zu verfolgen; frank und hinfaltig, mit seinen alten Freunken wie mit sich seiber gerfallen und mit Manchen nicht einverstanden, was dem Seiten ber Ritter geschap, slob er nach ber Schweiz, um auf ber Insel Unau im tiefften Ciend seine Seine geschap für den fein Eine zu sinden, went geboden nachem Sidingen in Deutschland erfogen war. (Inte Muauft der Aussan Gerkentwer 1623.)

Das mar ber Ausgang ber ersten revolutionairen Schilderbebung, bie ber Reformation jur Seite ging; ibr sollte bald eine zweite nachfolgen, bie über weit gewolligere Maffen verfigte, sich Ansangs brobend erhob und baun ebenso wie bie ber Ritter mart jur Erbe sant.

## Der Rudichlag. Thatigfeit ber Curie. Die Bereinigung ju Regensburg.

Aur bie Refermation hatte viefer Verlauf ber ritterschaftlichen Bewegung teinen guten Erfolg. So scharf sich auch Reform und Resolution entgegenstehen, die erstere muß doch immer für die Sinden der letztere mit bügen. So auch hier. Das Unterrehmen Sidingenst wurde der Reformation yugeschrieben. Se half Nichts, daß Luther sich ganz sern abzen gehalten, daß die Reformatoren nachweisen, wie sie lede Wittereaustwortlichseit für Sidingens Plane und Handbungen abgefacht, nie dieser der Westernation nur benutgen, nicht durchssehen wollte in der rechten Beise; es noar umsenst, die Andern aum Genath, die Andern aum Genath, wie Angene, das sind bei Folgen der Reformation!"

Best erft boren wir bon entichiebenem Ginichreiten gegen bie

<sup>\*) [</sup>magen III. 60-63.]

neue Kredigt, Einzelne werben als Aufwiegler verfolgt, obzliech fie es nicht waren, die Reformatoren werben eingeschüchtert, ihre Birtfamteit beengt. Auch bas Neichergiment mußte ben Nücklodag empfinden. Ihm wurde vergeworfen, es habe die Olinge inspekeim beginntigt unt willjentlich auwochlen lassen. Mie Leitlungen unter einer Decke gestreckt. Das wer lächerlich. Das Neichersgiment hatte nicht die Mittel, seine eigenen Mitglieber gegen Wege-lagerer zu schübern, geschweige benn einen Kriegsstürften wie Sicklungen nieberzuwersen, und war ja selber Bertreter ber Autorität, gegen die Jener im Frech von

Muf bem Reichstage vom Aufang bes Jahres 1524 banken ib bisherigen Mitgliever bes Rezimentes ab und nun glaubte ber päpftliche Legat Campeggi, die Zeit sei gesommen, die alten Forberungen mit besserem Ersolge zu wiederholen. 1523 war die Erinnerung an das Bormsser Evitt mit den hundert Gradamina beantwortet worden, jegt sam er damit wieder, aber so weit war man boch noch nicht. Der Legat vergriff sich abermals in der Zeit; odwoch das Reichssergiment aus ganz neuen Mitgliedern gesitlet war, war die Mehrsteit der, ob das noch sange dauern, ohn ein ein der Mehrstein des in der Grunde der die Grunde der die Grunde der greichen der Reichte flegen, ob man sich nicht nach einer zweiten üblen Ersahung entschließen werke, wenn nicht das Urtseil von 1521 zu vollstreden, so den Beschießen, de den

Best zum ersten Mase bilbet fich unter ben beutschen Fürsten eine Spattung über bie große religisse Frage. Unter Einwirtung bed Legaten sonbert sich eine Fraction beutscher Fürsten ab, bie von gar teiner Responnation mehr wissen will

Bis jett hatte auf bem Reichstage eine gewisse Ligenmäche igteit gewaltet, es gab im Grunde teine Parteien, es gab teine Untheraner, sonkern nur beutsche Spriften, bie eine Refern wolften, mit teine Katsscliften, bie die Referm abschuten; auf ber Bassis ber seit eine Katsscliften, bie die Referm abschuten; auf ber Bassis ber seit ber beit ben Concision von Cosinity nur Bassel immer wiedertehrenen Beschwerten mit Veformansprische sauben sich alle Schaftlicher hennen, und Seckenbildung sah man als bas geübrlichfte hemmis jeber besseren Neugesaltung an. Die Veichstagesernet vom Imit 1823 hatte alle Theile Veutschands gerinigt.

Unter bem Ginbrud ber Dinge bom Sommer 1523 trat ein

Bechsel ein. Eine Partei unter ben beutschen Fürsten trat gusammen unter ber Firma: nun teine Beränberungen mehr, es bleibe beim Alten, und die Curie sand fich mit ihnen ab, verweigerte die Reformation, gewährte aber ein ibeliweise Augestanvolls.

Bayst Leo X. wer gesterken, als Karts glüdscher feltsug in Deritalien ihn mit banger Sorge erstütte (Dezember 1521) und sein Nachschger wurde des Kaisers alter Lehrer, Hadrian von Utrecht. Die Wahl, die des Kaisers mächtiger Einstug gesterken, der die flick der Kaisers mächtiger Einstug gesterken, der die flied der keinenges unwörtige und die Berstünlichteit des Gewählten eigenthümslich genug, um mit Spannung die Frage auszuwerfen, wie wird sich der zu der Zewegung in Deutschaft besten.

Babrian XI. mar im ftrengften Monchthum aufgewachfen, ein volltommener, aber aufrichtiger Rlofterbruber, und als folder auch nabm er Stellung jur Reformation. Er bafte bie neue Lebre wie ein Dominitaner jebe Auflehnung gegen bie Autoritat ber Rirche bagte, aber er mar mit bem Reber einer Deinung über bie Berberbtheit bee Clerus, über ben fcbredlichen Berfall, ber bie geiftlichen Gitten jumal in ben bochten Rreifen ber Burbentrager erfaßt hatte. 3a, bas geftanb er offen ein, wie bas nie ein Babit bor ibm gethan. Gine feiner erften Sandlungen mar eine 3nftruction au Chieregati\*), worin folgende Stelle vorfau: "Bir miffen, baf eine geraume Beit baber viel Berabichenungsmurbiges bei bem b. Stuble ftattgefunden bat; Dligbrauche in geiftlichen Dingen, Ueberfcbreitung ber Befugniffe, Mles ift jum Bofen bertebrt worben. Bou bem Saupt bat fich bas Berberben in bie Blieber, von bem Bapft über bie Carbinale perbreitet; mir Alle find abgewichen; es ift Reiner, ber Gutes gethan, auch nicht Giner".

Das war von der größten Wichtigleit, so hatte sich die Gurie och nie dernechmen tassen. Und er blieb nicht bei den Worten, er machte Ernst. Beim Haupte begann er, um von da nach den Gliebern weiter zu wirfen. Er begann einen schlichen, aposto-tischen Dassen einen konflichen Dausbat einzuführen. Dass übpige Freiben der hohen Kirche abzustellen, lebte selber wie er als Wonch gewohnt war, schließ in Rom auf bemselden harten Vager, auf denn er im Alosser gerührte bei der beite kirche finde Rosten und fehre feine Angeleinungen sort wie der geringstem Brüber

<sup>\*)</sup> Rante, Papfte I., gurften und Bolfer II. G. 94.

einer, aber von Anderen verlangte er die gleiche Einfachheit, die gleiche Entstagung und Selbstverleugnung, und die gange glängende Ausstatung der päpftlichen Herrlichkeit sollte mit einem Wale aufbören.

Ueberall sand er Weberstand, sheils in der Natur der Ding, wie sie einmal seit Jahrhunderten bestand, steils in der Abneigung der sohen Clerisei und der tömischen Bewölsterung, die das einmal als mentschriches Cigenthum der Kriche betrachtete und dem Muslämder überviss mit seindschem Varwoole entacenstan.

Mis er nach furger Regierung ftarb, feierte man Freubenfeste in Rom.

Co scheiterte ber Bersuch, bie Rirche bom Saupte ber gu verbeffern, wie follte er bei ben Gliebern gelingen!

Gein Rachfolger, Clemens VII. (1523 bis Geptember 1534) mar ein Mebiceer, wie fie Alle maren, geiftreich, vielfeitig gebilbet. Renner und Gonner bon Runft und Biffenfchaft und weltlich burch und burch. Es bat nicht zu ben geringften Rachtheilen ber fatbolifden Rirche gebort, baf in biefem Jahrhundert wiederholt italienische Fürften ben papftlichen Stuhl beftiegen baben, bie nicht auf ibr geiftliches Amt, fonbern auf ihre weltliche Groke bebacht waren. In folder Beit mar ein folichter, aber ernftbafter, darattervoller Monch viel beffer am Blate, ale ein folder Furft, ber in feiner gangen Burbe Dichte fab ale ein Mittel, fein Saus groß zu machen, wie leo X. verfuchte und jest fein zweiter Rachfolger wirflich that. Clemens VII. hat es babin gebracht, bag in einer Lage, wo er Mles batte aufbieten muffen, mit bem Raifer im Gintlang ju bleiben und mit feiner Silfe bie Regerei niebermidlagen, fratt beifen Tobfeinbichaft mifchen ihnen ausbrach und ber erbitterte Geaner feine Golbnerborben nach Rom fcbidte, um bie ewige Stabt in eine Bufte gu bermanbeln.

Bon biesem Bapft war fur bie Sache ber Resorm Richts gu ermachen, er brachte nicht einmal ben Willen bazu mit, wie viel weniger bas Bermögen. Bir ibn war bas weltliche italsenische Interesse bas überwiegende und in seiner gangen Regierung wird man burch ihn niemals an bie ungeheure Krisis erinnert, in welcher bie Kirche bamals schweckte.

Der erfte Act ber neuen papftlichen Regierung mar geschidt barauf berechnet, ben Ginbrud ber revolutionaren Bewegungen gu benuten und bie Fürsten, bie ber alten Kirche bis jest am eifrigsten jugewandt gewesen waren, zu wornen, nicht weiter zu geben, sich über ein Programm zu vereinbaren, bas gegen alle weiteren Augestalwuisse gerichtet wort.

Das gefchab im Commer 1524.

Enbe Juni fant ju Regensburg ber sogenaunte Convent statt, auf bem Desterreich, Baiern und die geiftlichen Staaten Subbeutschlands vertreten waren. Gin Doppeltes wurde bier ausgemacht:

erftens ein gewiffes Dag von firchlichen Reformen und Bugeftandniffen an bie weltliche Gewalt und

foraun ftrenge Abwehr gegen jebe weitere Ausbreitung ber neuen Lehre.

Bu weiteren Giuraumungen an bie neue Lehre wollte man sich unter feiner Bedingung versteben und Alles abwehren, was einer Begunstigung berfelben nur abnilich fabe.

ner Begünstigung berselben nur ahnlich fabe.
Das Festhalten an ben hundert Beschwerben war aufgegeben.
Bie gang anders lagen bie Dinge jest, wenn man biefen

So standen die Dinge, als seit Ende 1524 und Anfang 1525 ber Sturm einer neuen und gewaltigeren Revolution über Deutschland hinging, gegen ben die Dinge ben 1522—23 nur wie ein Botbote erschienen: ber Baueruftigg. Der große Bauernkrieg 1524 — 1525. Der steigende Druck in der Lage der Bauernschaft. — Das Borspiel des Bauernkrieges im Jahre 1514. — Sinwirtung der Reformation. — Die 12 Artikel. — Der heilbronner Entwurf. — Thomas Münger. — Luthers Haltung. — Die Katastrophe Mai — Zuni 1525.

## Der große Bauerntrieg von 1525\*).

<sup>\*) 3</sup>immer mann, Geichichte bes Bauernfrieges. 2 Bbe, 1854. Benfen, Geich. bes Bauernfrieges in Oftfranten. Erl. 1840. Jörg, Deutichland 1521—1526. Regeneburg 1852.

Dann waren mit bem fteigenben Luxus ber Zeit auch bie Unsprüche an bas Lastthier ber Gesellschaft, bie Bauern, ungebeuer gewachsen.

Seit der Berührung mit der neuen Welt ging in dem Veben aller Kreise der Gesellschift eine vollständige Unwandelung der sich die neuen Einnahme um Alfasquasellen schwier ungeschere Reichthuner, die neuen Genüsse und Bedürfnisse zogen einen nie gesehren urzus groß. Die reichen Kaussperren in den Städten tonnten das, aber ihnen machten es den and, die es nicht ennten. Auch die Stitter und Herren mußten neue Einnahmeauellen haben oder den Ertrag der vorfandenen widerrechtlich seitigensperre, die fleit der Kamfricke ihnen ist erzigleisste Vieldingsgenerke, die Plünderung der Städte, im hohen Maße beengte, blieben ihnen nur die Bauern, umd die Sogen sie den nur den das sieden der den der den den den noch planmäßiger umb graussmer aus, das es bisber geschesen war.

Die meisten Abgaben beruhten auf alten rechtlichen Uebereinfünften; bag bie jest wiberrechtlich gesteigert und über Gebühr vermehrt wurden, bas bestreiten selbst die Gegner bes Aufstandes nicht.

In manchen lanbern tam bie Nothwehr ber gequalten Bauern gu heftigem Ausbruch.

So 1514 in Württemberg. Sier war seit Jahren ein Dambschuh, ein Danermerein, der sich in tiesem Geheimiß zu halten wußte. Keiner wurde ausgenommen, der etwos hatte, aber auch kein betteinder Lambstreider umd tein übel Beleumunder, der er met aber fleißig Arbeiter, der anme aber fleißig Arbeiter, der eine Zaglächner war der Veverrechtete, ein "armer Kontad" over "Aun;" Sie hatten es Jahre lang insgeseim getrieben; ihr Dauptmann schrift in einem zerfesten Wantel einher umd geberdete sich vie ein kaljerlicher geldbanptmann, man ließ das genähren wie ein Spiel, aber es

war eine bebenkliche Spielerei, wie später bas Geusenspiel. Darin vergreift sich die Polizei in ihrer Aurzsichtigkeit so häufig, baß sie das eine Mal Symptome für Ursachen halt und bas andere Mal die Sounptome in ibrer Gefährlichteit nicht anerkent.

In Burttenmerg wor ein gotwergeffenes Regiment, bas auch bes gebulbigfte Bolf woch jur Berzweiftung treiben tonnte. Der mehändige Bergs Ultich war ichließich mit aller Welt, am Weisen aber mit seinen bis aufs Blut gespasen Ulterthanen verseinbet. Er war ein Despot medernen Seitis, von bessen vor befien Sagden, Hoferen und seitis, von bessen besten werten, war der fechnt, als ob bas Weiste davon nur allzu gegründet wäre.

Als ber Drud mit ber neuen Capitals und Berbrauchssteuer gar zu arz wurte, sam es zur Auflehnung, zuerst noch unter ganz varmlosen Formen. Als bas falsche Gewicht tam, biese Daumidraube ber Ateisch, Weins und Brobsteuer, ba zogen bie Berbändeten mit Trommeln und Pfeisen binaus an bie Rems, stellten über bem Basser eine scherzhafte Probe mit bem Gewichte an und bas Gweicht bes Fersoas ward welcht bestunden.

Bem Remethal breitete sich bie Bewegung in andere Candifert aus, bie Gesangennachme eines ber Aubere bracht wie mit einem Jauberschichage Taustenbe bemossstnerte Bauern auf die Beine, die sich gegen die Stadte auf ben Weg machten und einen gehen in der Tadt sich bemachtigten. Gie es zu Blutwergiesen lam, schloß man einen Bertrag mit den Hauptleuten, Berzog und Vandtag versprachen, man werde Alles gewissenhaft untersuchen man beistern; den mit beständen nach Saufe und haufe und field und fahre den beisen werden, treules her, um Rache an ihnen zu nehmen; der dereigen werden, treules her, um Rache an ihnen zu nehmen; der Derzog schickte sein bestehen tweeden, treules her, um Rache an ihnen zu nehmen; der Berschwerenen sangen, umd Schulbige wie Unschulbige barbarisch plüneren umd mischanbeln.

Das fpielte 10 Jahre bor ben Ereigniffen, Die weit über Burttemberg hinaus bie Belt bewegen follten.

Eine materielle rechtliche Abhilfe war für ben Bauer in ber That nicht abzuseben. Wie hoch man auch von bem Werthe bes tomischen Rechtes beuten mochte, für biesen Theil bes Boltes war es ein Unglad, bag ein frembes Recht mit frember Sprache aufgefemmen war. Daher ber klinde Haß ber Bauern gegen die doctores iuris. Wenn irgentwo so war sie vie klage begründet, daß doctores iuris. Wenn irgentwo so war sie vie klage begründet, daß des eigene vollstessundiche Recht vertoren, und an seine Stelle ein fremted getreten war, das den gemeinen Mann den Schlangenwegen ieter Rechtsvertoreingn wederlos preis gab. Der Arme sand nirgends gleiches Recht mit dem Reichen und Vornehmen. Hier lag überhaupt eine der wundesten Stellen der damaligen Zustände. Se gad beim Recht sie beise Leuten das Wittelater den Drud gemildert hatte, die Fürlorge des Kaisers und der Kirche, die überall die milderen Bormen der Abshaußleit bertreten, unter deren Krummssag der mehre der kirche, die überall die milderen Bormen der Abshaußleit bertreten, unter deren Krummssag der mehre das die haben die kannen der kirche der die kannen der kirche der die kannen die kannen der des die kannen der die kannen der die kannen der der die kannen der die der die kannen der die der die kannen der die

Die Reformation bat bie Bewegung ber Daffen nicht ber-Die Gabrungen und Schilberbebungen einzelner porgerufen. Banernichaften find alter ale ber Glaubensftreit und gehören mit ju ben Somptomen, bie bie Belterschütterung bes 16. 3abrbunberte verfünden. Aber bas ift gewiff, Die Bewegung murbe unter bem Einfluß ber Reformation ju etwas Anberem, ale fie porber gemefen war. Es macht immer einen großen Untericbieb. ob Etwas ans lotalem und individuellem Drud bervorgebt, ober ob ibm eine allgemein fittliche, religiofe Grundlage gegeben mirb, ob bie Rothwebr ber Gingelnen gegen unleiblichen Drud eine Art Canftion erbalt burch eine gang neue Auffaffung vom Befen bes Staates und ber Gefellichaft, ob bie Bauern fich bloft über Rebnten und Frohnen beschwerten, ober auf einmal ihnen eine Bebre zu Bilfe tam, bie bie Befreiung bes gangen Menschengeschlechtes von allen Feffeln und Laften ausfprach.

Daß die Reformatoren die enangelische Freiheit umd Geleicheit der Menschen im geistlichen Sinne nahmen und rein innerlich verstamben, war begreiftlich; daß die Bauern aber bei ihrer jammervollen Lage die buchftäbliche und handpreiftliche Deutung verzogen,
vonr ebense begreiftlich. Alle nun die Schrift selber sam und man in
biesem einfachen, schlichen Bollsbuch auf einmal eine Menge Site
fand, die dem Berkangen ber Bauern zu entsprechen scheinen, da
hatte die Bewegung ber Massen in often und ihre
Eprecher sonnten sagen, wir wossen nicht mehr als der Estifter

ber driftlichen Religion felber verheißen und was wir verlangen, tonnen wir ans ber Schrift felbst belegen.

In ber Schrift ftanb Richts von ber Bierarchie, von ber ftrengen Scheidung bes geiftlichen und weltlichen Stanbes, nichts von ber taftenartigen Trennung, bie bie mittelalterliche Belt überall burchiog, nichts von ber Bflicht ber Armen und Geringen, Die maflofe Belaftung burch geiftliche und weltliche Berren in alle Emigfeit ju tragen: nein, ber Stifter biefes Glaubens manbte fic gerabe an bie Armen, bie Mübfeligen und Belabenen, gerabe im Gegenfat ju ber gangen berrichenben, gebietenben Belt ber vornehmen Bharifaer ichien er feine Lebre ju predigen. Es mar im Christenthum unleugbar eine machtige bemofratische Aber, nur burfte man fie nicht fo rob materiell und handgreiflich benten wellen. Die Bauernfriege por ber Reformation maren wefentlich vericbieben bon benen nach berfelben, ber einen Bewegung lag ber rein menfcbliche Sag gegen ungerechten Drud gu Grunbe, ber meiten zugleich eine machtige religiofe Empfindung, ber Glaube, baf man fur bae echte Chriftentbum fechte, ber Fangtismus, ber freudig in ben Tob ging fur eine große Sache.

Die Erhebungen begannen im Sommer 1524 am Oberrhein länge ber Schweizer Grunze, wo jenfelte vos Erneme ber freie Bauer febte und beiseftet ein unglättliches Bolf an ben Thaten und Erfolgen ber Schweizer sich ein ermuthigenbes Belspiel nahm, und septen von hier aus allmälig gang Sibs, Weste und Mittelspratischen, Etfaß wie die Gegenben bes Nedar und Mainy, in dammen; nur Nerberutschanb blieb von dem Prante verschont.

Wie in jeder Revolution gab es auch in viefer mancherlei Schattfrungen von dem Genäsigten an, benen man gugeben mußte, abs fie Billiges und Ausführbares wollten, bis zu den Extremen, die den gangen Bestand der bisberigen Geschlischerdbunug in Frage stellten. So war es auch in den Jussisterliegen gewesen. Wo der Glaube an das Recht der alten Ordung in Staat und Kirche sich soff und der zerr Omness' in seiner Wichseit aufertritt, da seight es an solchen Extremen nicht. Das ist nicht etwa, wie Biele heutzutage glauben, eine Ersindung der modernen Zeit, das ist nach den Gentiffen seisch. Mur darin sinde ich einen Unterschied, daß des Westichen leist. Mur darin sinde ich einen Unterschied, daß des Gesichs der Geltung in den Massien, und die verwegene Zwersicht des Kampfes außerordentlich zugenommen hat.

Das erfte Programm, die 12 Artitel, die im Hegau und am Bobenie verbreitet wurde, war ein vergleichsweise gemäsigtes Programm für eine Revolution, bem man die Ausssührbarfeit nicht abstreiten somte.

Darüber bingus geht icon eine zweite Gruppe, Die fich in Frauten von Rothenburg und Bensheim bis Burgburg und gur Tauber bin verbreitet und ber nicht Bauern allein, fonbern auch ftubirte Leute angeborten, bie glaubten, bie Belegenheit fei ba, bem gangen Reiche eine neue Geftalt ju geben; bas find bie Freunde ber beutschen Ginbeit und einer ftarten monarchischen Reichsgewalt, bie Begner ber lanbesberrlichen Berfplitterung und ber brudenben Teubalität, Die Batrioten, Die Ginbeit in Munge, Dafe, Gewicht. Rollmefen, Rechtspflege und Abichaffung bes fremben Rechts verlangen und beren Programm bie munberbarfte Aebnlichfeit mit bem bon 1789 bat. Colde Bunfche tonnten naturlich nicht bei bem Bauer allein erwachfen; Belebrte, ebemalige Beamte maren es, bie ben Blan gemacht batten und bie bofften. burch biefen gewaltigen Bebel ber beutschen Reichsmifere mit einem Schlage ein Enbe ju machen. Diefe murben wieber überbolt burch jene weiter nach Rorben, bis Thuringen und Gachfen bin gunbenbe Abgmeigung, ber Thomas Dunger angeborte, bie an eine fociale Revolution ber rabitalften Mrt bachten, wie fie obne völligen Umfturg alles Beftebenben gar nicht burchgeführt werben fonnte.

So lagen bauerliche und nationale, religiöfe, politische und sociale Clemente in der Bewogung neben einander. Das word in Ungläd für ben gefunden und berechtigten Theil des Programmes; ware beifer nitt volltommener Giumithigfeit festgehalten

worten, die Welt hatte fich ihm ohne Blutvergießen unterwerfen muffen.

Dit Unterhandlungen und Berfprechungen wollte man alfo blog ben Ausbruch binbalten, um ingwischen bie Ruftungen ju vollenben. Im Februar und Mars 1825 brach ber Aufstand au allen Eden und Enben auf einmal aus, ber Glaube an gutwillige Abbilfe mar betrogen, ber Drud ber Lage mar um Richts geminbert, wohl aber Wefahr vorhanden, bag bei langerem Buwarten bie Ritter und Berren fich bis an bie Babne ruften wurben. Der Ausbruch geschab jugleich an ben verschiebenften Orten, weniger weil Einverftanbniffe geichloffen, als weil bie Buftanbe überall biefelben maren. 3m Schwarzwalt, im Begau, am Bobenfee, in Rempten, in Galgburg, auf biefem gangen Strich flammte bie Bewegung auf. Balb ichloffen fich bie Bauern in Franten an, eilte eine abnliche Bewegung von Bfriburg bis Rurnberg, balb regte fich's am mittleren Rhein, in ber Pfala und im Elfag, am Taunus, im gangen Bebiet ber mittelrbeinischen Ritterichaft.

Die einzelnen Kampfe tonnen bier nicht aufgegablt werben. Das liegt außer bem Bereich einer allgemeinen Geschichte ber Zeit. Mis in jeneu Wintel Gibvoeisteutischands ber Sturm begann und sich unter Führung bes Hans Multer von Bulgenbach nach bem Bobenfe hin aubbehnte, tauchte in biefem Kreife ein Brogramm auf, bas balb in gablicher flugbaltern über bas

ganze Reich berbreitet, als bas allgemeine Programm ber beutschen Bauernschaft galt, bas waren bie zwölf Artikel\*), beren größter Theil jest fast allgemein zur Bahrheit geworben ist.

- In ber Ginleitung wird bem Lefer vorgeftellt, Die Bauern wollten Richts als was fie auf Grund bes Evangelimms verlangen tomten, nicht fie feien barum Emporer, fonbern bie, bie miber bie Lebre Chrifti ihnen ihr Recht verfagten. Gie wollten nicht Gewalt und Aufrubr, benn fie mußten mobl, baf bas Evangelium bie Religion ber Liebe und bes Friedens predige. Romme es tropbem ju fcblimmen Dingen, fo fei bas nicht ibre Berantwortung. Gie aber bertrauten auf Gott. "Db Gott bie Bauern, bie ba nach feinem Bort gu leben angftlich rufen, wer will ben Billen Gottes tabeln? (Rom. 11.) Ber will in fein Gericht eingreifen (3ef. 40)? 3a, wer will feiner Dajeftat miberftreben (Rom. 8)? Sat er bie Rinber 3eraele, ale fie ju ibm fcbrieen, erbort und aus ber Sand Pbarao's erlebigt, mag er nicht noch beute bie Geinigen erretten? 3a, er mirb fie erretten und in einer Rurge (2. Dof. 3, 14, Buc. 18, 8). Darum, driftlicher Lefer, lies bie nachfolgenben Artifel mit Rleift und nachmals urtheile".
- 1. "Gine ganze Gemeinde soll einen Pfarrer selbst wählen und fiesen, auch Gewalt haben, benselben wieber zu entsegen, wenn er sich ungebarlich bielte (1. Timoth 3. Tit. 1)". Das war von Euther nicht berlangt, wohl aber von Zwingli. "Der erwählte Pfarrer soll und das Gvangelium lauter und flar prebigen, ohne allen menschlichen Zusah, Menscheulehre nud Gebot (Apost. 14)".
- 2. Nur ber im alten Tchaument berordnete große Zehnt (, der rechte Kornzighut") foll serner entrichtet werten, und waar so, das nacheem sur des Anstoumnen des Plarrers gesongt ist, der Uederschas ben Derfarmen zu Gute sonnen und ein Sparfening für Kriegszeiten zunstägelegt werbe. Den Isteinen Zehnt aber wollen sie uicht mehr geben, er ist "ein unziemlicher Zehnt, den die Menschen erbeite behart", deun "Mott der Bert hat bas Bieh frei dem Menschen erfolgten (1. Mg.). 13".
  - 3. Gie wollen nicht mehr für "Eigenleute" gelten, "ba

<sup>\*) [</sup>Mueführlich befprochen : Bimmermann II. 98 ff. Muegabe von 1854.]

ums Chriftus alle mit seinem toftbaren vergoffenen Blut erlöft und ertauft hat". Die Schrift lehrt, "baß wir frei find wie wir wollen frei sein. Richt, kaß wir gar frei sein, leine Obrigleit haben wollen, das lehret uns Gott nicht". Gerne wollten sie ibrer "gewählten und von Gott gesethen Obrigseit in allen ziemlichen und driftlichen Sachen gehorfaun feim".

- 4. Wilspret, Weflügel, Bildse sollen frei sein, wie sie Gort herr herr erschaffen hat und sie wollen nicht länger zu leiben gezwungen sein, "daß und das Unfere, vool Gott dem Menschen zu Nub hat wochsen lassen, die unvernünftigen Thiere zu Unnub muthvills auffressen".
- 5. Die Behofzung ift unbillig, benn die Perrichaften haben sich alle Hölger allein zugerignet. "Uniere Meinung ist, wos für Hölger Geftliche ober Welftliche, die sie innure haben, nicht erfaust haben, die follen einer ganzen Gemeinde wieder anheimfallen und einem Isglichen and der Gemeinde soll ziemtlicher Welfer frei sein, baraus sie Nothburst umson ihn daus zu nehmen, auch zum Zimmeru boch mit Wissen derer, die den der Gemeinde dazu erwöhlt worden, wodurch die Anserentung bes Deze Gemeinde dazu erwöhlt worden wirt."
  - 6. Die Befchwerung mit Dienften foll befchrantt werben.
- 7. Ueberhaupt soll ber Bauer nicht gezwungen werben, wogu er nicht "lant ber Bereinigung bes herrn und bes Bauern" berpflichtet ift. Was barüber hinausgeht, soll "um einen ziemlichen Pfemia geleiftet werben".
- 8. Die Gulte ift fo, bag ber Bauer barüber gu Grunde geht; fie foll "nach ber Billigfeit" neu geordnet werben.
- 9. Die willfürlichen Strafen und ftete neuen Aufațe follen aufboren.
- 10. Die Biefen und Meder, die man ben Gemeinden entfremdet, follen ihnen gurudgegeben werden.
- 11. Der "Tobfall", mittelft beffen Bittwen und Baifen um ibr Erbe gebracht werben, foll gang aufhoren.
- 12. All biefe Cage foll man nach ber Schrift prufen und falls fie bieraus widerlegt werben tounen, aber auch nur bann, abtbun.

Brei Richtungen find in biefem Programme vertreten, einmal firchliche Freiheit und Predigt ber neuen Lehre und sobann Ablöfung ber feubalen Lasten, die ben gemeinen Mann unerträgslich beschwerten. Das alte Recht wurde ausbrücklich anerkannt, bas alte Unrecht aber verworfen.

Es war ein gemäßigtes Programm, durchführbar und menschich, vie biblich gerechfertigt. Wäre es 1524 ernsthaft berwirflicht worten, dann blieb Deutschland eine unermeßliche Calamität erspart. Bon allem Ungläch, das Eingelne getroffen dar, abgeschen, bätte is Varion im Gangen nicht all die üben Rolgan erfahren, die eine mißlungene Resolution zu haben pflegal. Der politisch roge Sinn, die eifrige Theinahme an öffentlichen Dingen, die sich in jeneu Tagen der Benegung so berfeisiungsboll fundsgegeben, wäre der Ration erdalten geklichen, nich geführt den geklichen, nich geführt den geklichen, nich est mit der Erka tärchen ist in der Erka tärchen ist in der Erka tärchen ist.

Die 12 Kritlel biteten Anfangs bos Programm ber gangen Bauerschaft, das Neine Kinglatt wurde in Tausenben und Tauseinten von Egemplaren verfveitet. Es war tein Wild für die Bauern, daß sie von biesen Korberungen abgingen, dabt in Parteien serfielen und durch den Mangel an Einmitthässteit ern Angehrund ihrer gerechten Korberungen schwäcken. Daß gegen die verwegene Schwärmerei, voelche sich in Sachsen und Thirmschaft und die Korberungen in Angehrund ihrer inze im Anschung an Thomas Minger, Cartisate und die Swidaner, die Strigteiten sich zu Wehr setzen, war kegreiste inspatie einfachste Ausgeber erforberte, mit solchen Vegerichten, worden und überhaupt Etwas burchsehen, so mußte man sich mit gemäßigten Korberungen begnügen und nicht mit maßsschaftschaften konflikten der Springen und nicht mit maßsschaft und gemäßigten Korberungen begnügen und nicht mit maßsschaft und der Korberungen begnügen und nicht mit maßsschaft und der Korberungen begnügen und nicht mit

Neben ben 3wolf Artiteln tauchte ein neues Programu auf, aus, bon ben gebilbeteren Stänten berfaßt, beren lebhaftes Berlangen nach einer Gesamutresorm bes beutschen Staates und ber beutschen Kirche bergegenwärtigte. Die Männer, die binter bissen Ennvurf stanben, wollten im Sturtu bes Banerntrieges ben Grundlegen zu einem Neubau ber beutschen Berfassung nach einem Programm, bas bebeutenbe Mehnsichteit hatte mit ben Forberungen von 1789.

Ein ehemaliger Hohenlohescher Kanzler, Wendel Hipler, hatte bie Feder geführt, Pellbronn, wo der Entwurf gemacht wurde, war als Site einer prodiorischen Reichsregierung und als Mittelpuntt des Bauerntrieges in Aussicht genommen.

In vierzehn Artikeln wurde hiere verlangt: Alle firchlich Geneisten, hoßen und niederen Standes und Namens, werben ber Reform unterworfen; ifer Giter verfallen nach Albzig beffen, was au ihres Lebens Nothburft bestimmt ist, dem gemeinen Auben. Alle weltsichen Färsten, Grafen und herren werben resonnitr, damit ber arme Mann serner nicht beschwert, gleiches Recht dem Riedersten wie dem Hochten zu Theil werte.

Alle Stabte und Gemeinden follen in gottlichen und naturlichen Rechten nach driftlicher Freiheit reformirt werben; alle Bobenginfe find abgeschafft. Rein Doctor bes romischen Rechts tann zu einem Umte augelaffen merben, fein firchlich Geweibter tann in bes Reiches Rath figen und ein weltlich Mut befleiben. Das Bolt foll fein altes beimifches, natürliches Recht erbalten. 64 Freigerichte follen im Reich bestellt werben mit Beifitern aus allen Stänben, baueben 16 Landgerichte, 4 Sofgerichte und barüber ein taiferliches Rammergericht. Alle Strafen follen frei, Die Banbermig ber Raufleute ficber, aber auch eine Ordnung fein, wie fie bie Baaren gu geben haben, feine Steuer außer ber alten Raiferfteuer, nur eine Dinge, ein Dag und Gewicht burch bas gange Reich, Beidranfung bes Buchers ber großen Bechielbaufer, Freis beit bes Avels von jedem geiftlichen Lebeneverband, Aufhebung ber Fürftenthumer, überall nur ein Schirm und eine Bewalt, Die bes Raifers\*).

Mus biefem Heisbonmer Entwurfe erbet ein weientlich anterer Geift als aus ben juvlif schwälischen Artifeln. Während ein Umsturz bes beutlichen Kirchenstates verlangt wirte, ist von der kehre Genagestimms gar nicht ausverftälich die Bebe um die materiellen Geverrungen, welche bert einen so breiten Raum einnehmen, siub bier nur mit flüchtiger Kürze berührt. Dagegen liegt hier der letzte flühme Aufris zu einer Reichserform vor, in dem die alten bei deten Kichsenden, biesmal nicht von taisfertlicher ober städsticher, bendern den ben taisfertlicher ober städsticher, fondern den benortratischer Seite zusammengefaßt werben. Dieser Entwurft einem Schatten weit in die Intunft, nub ist auf lange binaus ein theite erfälltes, theits verlagtes Begehren der Nation geblieben. Einigten sich die Führer über ein Programm bieser Art umb standen die Wassen dein Wann dafür ein, dann war der

<sup>\*)</sup> Benfen G. 551. [vgl. Rante II, 165-66.]

Danffe t, Reformationegeltalter.

Stoff zu einer ungeheuren Revolution gegeben. Und bie erften Erfolge ber Bauern maren überrafdenb; Bralaten, Chelleute, Stabte unterwarfen fich ihnen in ftete machfenber Rabl, vom linten Rheinufer bis tief nach Defterreich und Tirol, bom Bobenfee bis nach Franten und Thuringen binein batte ber Aufftand alle verwandten Elemente in feinen Birbel bineingezogen, alle wiberftrebenben theils befiegt, theils betäubt. Dag babei ben Fürften feltfain gu Duthe murbe, baf ber nachfolger bes eben perftorbenen Rurfürften Friedrich von Sachfen in fcmerglichem Scherze einmal meinte: "wer weiß, wie lange meine Berricaft bauern wirb?" bas mar begreiflich.

Dag Raifer Rarl V. fold eine Lage nicht benutte, aus Deutschland ein einheitliches Reich zu schaffen, war fur Rapoleon I. ftete ein Rathfel. Bewiß, ein Rapoleon tonnte fo benten, nicht aber ein Monarch, ber ftete mit gang anberen Dingen ale mit geiftlichen ober weltlichen Reformen in Deutschland beschäftigt mar, ber eben jett bie Schlacht von Bavia geschlagen batte und in Dabrib über bie Früchte feines Gieges nachbachte.

Bon größerer Wichtigfeit ale bie Saltung bee Raifere, ber bafur nie Berftanbniß gezeigt, mar bie Saltung bee burgerlichen Mittelftanbes ber Ration, in bem bie Reformation ihren Gis batte, und ber fich bereits gewohnt batte, von Lutbere Stimme bie Leitung zu empfangen. Schloft er fich ben emborten Bauern, ibren fircblichen, nationalen und focialen Forberungen an, bann mar bie Bucht ber Bewegung unwiberfteblich und rif auch bie Fürften mit fich fort; trat er jurud ober gar gegen fie auf, bann maren ibm junachft moralifch bie Glügel gebrochen und bann auch ber gewaltfame Rudicblag eingeleitet.

Che Luther gefprochen, traumten fich ibn bie Daffen als Rubrer und bauten jum Minbeften auf feine ftillfcweigenbe Butbeigung, bie Stimmungen außerhalb maren ichmantent bie in bie regierenben Rreife binein und viele ber Reichsftabte meinten, man follte ben Bauern ehrlich gemabren, mas fie verlaugten, und mas fonft reformbeburftig fei, mit ihrer gemäßigten Silfe gu beilen fuchen. Mis Luther aber fich losfagte bon jebem Untheil an bem Aufrubr und bann fein ichroffes Berbannungeurtheil fprach, ba tehrte fich auch ber gange beutsche Mittelftanb, bas große Beerlager feiner Bartei bagegen, und im Grundfat war bamit bas Schidfal ber Bewegung entschieben. Das Unglud biefer, wie

fo mancher anderen revolutionaren Bewegung war ihr eigenes Uebermaß.

Thomas Munger ftanb bier in erfter Reibe ale Reifeprebiger bes bauerlichen Rrieges gegen Alles, mas biefem Stanbe fonft beilig gemefen mar. In biefem mertwürdigen Denichen treffen bie Begenfate ber Beit auf's Bunberlichfte gufammen. Dit Allem. mas besteht, bat er gebrochen, und mit ben Fubrern ber beginnenben Reugestaltung ift er gerfallen. Er baft Berfaffung, Gottesbienft und lebre ber alten Rirche, aber noch mehr gutber, weil er auf balbem Bege fteben geblieben. 208 Rationalift erbebt er fich gegen Luthers Lehre von ber Rechtfertigung und Gnabenwahl und boch ift er Moftifer genug, um fich gottlicher Offenbarungen ju rübmen und ale Brobbet zu ben Daffen zu reben. Er führt ben Sturm gegen Rlofter und Beiligenbilber, gegen ben Briefterrod und bas Orbensgewand, aber bie Auflehnung ber Bauern gegen Billfür ber Fürften, Eblen, Bralaten genfigt ibm nicht und bie Bertrage. bie ben Drud ber alten Orbnung abftellen, find berfehrt, es barf gar teine Fürften, Berren und Briefter mehr geben, ja bas Eigenthum felber ift bom lebel, bem Umfturge bes Stagtes und ber Rirche muß ber ber Befellichaft felber und ihrer alten Grundlagen fich anschließen. Bo immer bie Bauern aufgeftanben find gwifchen bem Main und Rhein, gwifden Oberichwaben und Thuringen, ba best er fie burch flammenbe Reben im Tone bes alten Bunbes gegen bie Schlöffer und Sofe ihrer geiftlichen und weltlichen herren. "Gebet nicht an ben Jammer ber Gottlofen, laffet euer Schwert nicht talt werben vom Blut, fcmiebet Bintepante auf bem Ambos Rimrob, werft ibm ben Thurm ju Boben, weil ibr Tag babt", fo feuert er bie Leibenschaften an jum morberischen Bertilaunastambfe und bon bem feften Dabfbaufen aus bereitet er fich ju einem enticheibenben Schlage.

Wir tennen Luthers Urtheit über Alles, was gewaltthätiges Elbstisste gate, mochte sie von oben ober unten, mochte sie elbstisstisste gute ober scheechte Sache gestlo ober angerachen werben. Ein Aufruhr, bas war seine feste Ueberzeugung, ist stets vom Uebel, er ist gegen bas göttliche Geseh und macht das Uebel nur ärger. In Nichts ist er strenger sich selber treu geblieben als bierin.

Fur bie Fürften, bie fpater feine Sache gegen ben Raifer

verfechten wollten, batte er biefelbe Antwort wie bie, bie er ben Rittern gegeben, ale fie gegen bie Gurften aufftanben. Seine Stellung jum Bauernfriege mar besbalb bon Anfang an borgezeichnet, fie floß aus einem Buge, ben wir von feinem Wefen nicht trennen fonnen, und gang falfch ift bie Beschulbigung bee Barteigeiftes iener Beit, Anfange babe er gurudgebalten, weil ibm ber Muth einer offenen Sprache feblte und bann batten ibn erft bie Siege ber Reaction wieber unerschrocken gemacht; er that eben jest, noch ebe irgent eine Enticheibung eingetreten mar, bas Bermegenite, mas er thun founte: er verbarb es mit allen Barteien. Er war eben überzeugt, bag man Beltliches und Beiftliches nicht gufammen betreiben fonne, bag bie Reform teinen folimmeren Freund babe ale bie Revolution, baf Lebre, Brebiat, Schule, Erziebung, Miles ju Grunde geben muffe, wenn biefe gugellofe Bewegung gum Siege gelange. Die Erfahrungen von 1793 geben ben Beleg für bie Richtigfeit biefer Anficht; im Burgerfriege, in ber Gewobnbeit gemaltfamen, ziellofen Umfturges munte bas Bolf vermilbern, ber feblichte, religiofe Ginn ber alten Beit untergeben, und bie langfame Ergiebung eines neuen Beiftes tonnte im Sturm und Wetter folder Revolution nicht gebeiben.

Luther beantwortete sogleich die 12 Artisel ber schnäbischen Bauern mit einer Ermahnung zum Frieden an beide Theile, inden er die Bauern zu beschwichtigen sindhe, die Kürsten und Ebelleute aber an ihr altes, diestliches Unrecht erinnerte; "Ihr müßt anders werden und Gottes Wort weichen" u. s. w. Schriften tonnten hier Nichts helfen: die Bauern sauben seine Deltsimmung zu sau, die Fürsten und Gebete geine Seiglungen zu seinhessig.

 Es war von entisseinder Bedeutung, daß Luther sich gegen bei Benegung aussprach, wie er es that; die große Wasse des Wittelsannes, die bisher geschwants, hatte num ihre Volung emplangen, die Einen, auf deren Sympathien die Bauern gesählt, blieben russig, die Andern Ammelten sich zu benatzurer Abvechr.

Der Bauerufrig erlag an bem Mangel tichtiger Föhrung, an dem Unverstand der Massen, der Spattung unter den Kihrern und Programmen und an der Haltung aller berer, die erst der Bewegung nicht ungänstig gewesen vooren, jett aber sich gang des von abwandern eder sich essen auf geste der Gegner schängen.

Bei Frankenhaufen wurken Mingers solchest bewoffnete mit nach ichkechter geführte Bauernhausen burch ble Herre bei Seffischen Zunerhausen burch ble Herre bes Stuffüssen Tehann und der Herrege Georg und Heinrich von Sachsen auf d Haupt geschlagen (15. Wal 1525), im Künttenberg machten der Auptmann bes Zendelichen Buntes, Truchses dem Walteburg, und die Anglen im Elfas nut an der Zunder wurten niedergemegelt, die wehrlesin Wester wurden niedergemegelt, die wehrlesin Wester und beschen der den Kusten und der Kunten und der Verland, auf den Resten des Aufruhrs noch verfand, auf Gerandaufte beimgeführt.

Mus Die Bauern erfuhren bas Berbanquift einer miffungenen Erbebung in feiner gangen furchtbaren Sarte, bie Beftrafung ber Unterlegenen war unmenfchlich und ber Drud, gegen ben fie fich emport batten, murbe arger ale je porber. Die wenigften Berren batten Gelbitverleugnung genug, Die Rugel etwas loderer au laffen, bie meiften Bauern batten es fchlimmer als friber. Der Rudfcblag wirfte noch weiter binaus und brachte alles Reformftreben, bas bisber in fo frifchem Aufschwung begriffen gewesen, in einen verbachtigen revolutionaren Geruch; es ift ig fo mobifeil, wenn eine Bewegung, bor ber man gegittert, am Boben liegt, Mles, was bamit gufammengubangen fcheint, ohne Unterfcheibung gu verbammen. Die mirflichen Schaben murben nicht etwa gebeilt, fonbern bei Seite geschoben, fo bag ber Unrath im Stillen fortmucherte. Der Bauernfrieg batte bem Stanbe, ber ibn erregte, nicht nur nicht geholfen, er hat auch eine tiefe Spaltung in Die Ration geworfen, Die große Reformbewegung gefnicht und bas politifche Bewußtfein auf lange binaus labm gelegt.

mail atdospro-

Mudwirkung der Revolution auf die Reformation. Katl V. und der Madrider Friede. — Der Reichstag zu Speier August 1526. — Ausbreitung der Reformation. Ihr Antheil an der Spaltung der Nation. — Der neue Krieg in Italien. — Die Liga von Cognac (Mai 1526). — Die Erstürmung Koms druch die Kaiserlichen (Mai 1527). — Bordringen der Franzossen nach Reapel und Ausschlichung ihres Heeres dasselbst (Juni 1528). — Friede zu Barcelona und Cambrai (Juni, August 1529); das Bündniß des Kapstes, des Kaisers und des Königs gegen die Keter.

Bahrend biese Dinge in Deutschland sich abspielten, war Kaiser Kart bedach, seinem königlichen Gesangenen Frang I. gu Mabrid, bessen heer zu Kavia gertrümmert worden, einen Krieden abzundtbigen, der dem Glanze biese Seiges entspräche.

Stiffendur vergriff er sich in bem Maße seiner Ansprücke; Stier er sich mit bem Mckglichen bescholben begnügt, o bonnte ein dauerhaster Friede aus bem Abkommen hervorgehen; aber er preste bem Könige Bebingungen ab, bie bieser nicht halten konnte, bie rein unerfülkar waren für jeben König vom Frantreich

Der Mabriber Friebe bom 14. Januar 1526 legte Frang folgenbe Bebingungen auf: Alle frangöficen Anfprüche auf Matland, Reapel, Sicilien horen auf, Flanbern und Artois tommen wieber unter bes Kaifers Oberberrichfeit, ber König bermäbit fich

mit bes Raifers Schwester jum Pfante ewigen Bunbniffes mit biefem und Buraund wird berausgegeben.

Die ersten Seiben Bedingungen woren bart, die beiben legten waren widerssing; Raifer und König fanden als natürliche Gegner zu einanter, die ein Espesimbnig nicht in chriche Dumbegenossen verwanden sonnte. Altretungen aber, wie die don Burgund, sonnte man nur berkangen und maden, wenn Frankreich selber venschet war. Noch zwungig Jahre hatte Franz Krieg geführt und am Embe hat er, obgleich stehe ungläcklich, um viel geringere Bedingungen Frieden ersalten.

Der Cib, burch ben Franz ben Betrag befräftigte, mar von Jause aus unnatürlich; Franz leistete ibn mit bem freeelhaften Leichtstimm, ber zur Moral bes 16. Jahrhunberts gehörte, nachbem er eben vorher unter seinen Freunden eine Urtnube aufgesegt, worin er Alles, was in dem erzivungenen Cibe stehe, im Voraus sur null und nichtig ertlätte. In dem Bertrage befand sich einzige Bestimmung, hinschisch beren die Bolitit beitere ein Zusimmenwirten möglich mache, das war die Vereinbarung über gemeinsames Borgehen einerseits gegen die Aufrel und andererseits gegen die Reher, die sich vom Schoofe der heitigen Kirche losgerissen, die Reher, die sich vom Schoofe der heitigen Kirche losgerissen.

Diese Wendung ber europäischen Politik lag auf bemfelben Bege mit dem Rückschag, welchen die Gräuel des Bauernkrieges in der Sache der beutschen Reformation befürchten ließen.

Roch baute Karl auf seine Berbündeten, König Frang umb Papft Clement VII., wenige Wochen später bonnte er das nicht mehr; am 22. Mal fattent sich Franz umd Clement zu Cognac gegen den Kaiser verschworen, ein europäischer Krieg war im Anzuge, und als nun im Juni umd Juli des Jahres auf dem Reiches tage zu Speier don Neuem die Lage der deutschen Krieche zur Sprache tam, de sonnten tie Stände sicherlich aumehnen, die kaiser Diese Beschich bat die größen Folgen gebatt; noch ift nacher Manches geschoten, two ber im Beschichen, was berüber und hinderschracht, aber im Weschilden ist beiser Beschich bie Grundlag geworden sin beschichten ben betracht ber beutschen Canbessirchen und bannt ber mobernen bentschen Einzesstaaten. Daß ein Reichssteiten koch nur, sondern auch jede Reichsstaat und jeden Reichsstaat und jeden Reichsstate nicht nur, sondern auch jede Reichsstate und gedeunen Zerhitterung Borschus leisten, ist san war den berand wohl haupstächtich rührt der Gube her, die Resonation habe die Spaltung Deutschlands begründert: ein Sat, der im Klagemeinen als ein sessibendere Gemeinschas betrachtet wirt, in den die Ginen sich erzeichener Gemeinschas betrachtet wirt, in den die Einen sich erzeichen wie in eine unleugdare, vorm auch traurige Wahrschit, und den die Meren im Tone des Bernaufs und der Weschlands bestandt und zu der Bernaufs und der Weschlands bestandt und der Weschlands der Wesc

Der Sab ift falich, er wiberspricht ber Geschichte; bie gersplitterung bes beutichen Reichs war vorhanden lange ebe bie Respounation sam, sie war das Ergebnig einer Jachenmeter langen Entwicklung, und teinesvogs bas Wert religibler Gegenstäte. Wäre der beutsche Statt nicht ichen in Auflölung geweien, die Geschichte ber beutschen Reiormation in den Jahren 1621—26 ware eine gang aubere geworben. Hitten wir zur Zeit bes Bernfer Reichstages einen geschoffener verufchen Staten hotzung erfechselmen teutschen Staten worden. Rein Mouarch eines wirflichen Deutschands die im einer bas ungeheuerliche Wormfer Pecret erschichten worden. Rein Mouarch eines wirflichen Deutschands die im einenkarsten Weberspruch unt den Kein Mouarch eines wirflichen Deutschands das und der Webergabl

ihrer geiftlichen wie weltlichen Stanbe eine Entscheidung gefaßt, bie boch nicht burchauführen mar.

Aber richtig ift, die Reformation tonnte ein mächtiges Wennerden, ber mationalen Einigung werben. Satten wir 1521 einen Wonarchen, ber mit Bonn Abrechnung hielte, dier alle Sinden tilgte, und zugleich sich bewassinete mit ber größten Woenbewegung, die je unser Bolf ergrissen hate, dann fonnte die Einheit sicherer begründet, größer angelegt werben, als sie es seit Jahrhunderten gewesen war.

Diefer Angenblid murbe verfannt und er fam nicht wieber. Die bentichen Dinge waren fo geftaltet, bag bas Beichid bem Raifer biefe Gelegenheit nur einmal lodenb zeigte, murbe fie nicht ergriffen, fo mar Alles verloren. Zwei Jahre fpater ift icon vom Raifer teine Rebe mebr, bie Stanbe beichliefen für fich und einigen fich, um jebe Spaltung gn verhuten, bag bie Lebre bes Evangeliums rein und lauter geprebigt merbe, Da fommt bie Revolution bamifden, bie Laubesfürften werben erft bon ben Reicherittern, nachher bon ben Bauern in ihrer Erifteng bebrobt, fie bleiben Gieger in bem boppelten Rampf, aber fie wollen es nicht umfonft geblieben fein. Schon lange luftern nach einem Unlag, ihre lanbesberrliche Bewalt neu gu ftarten, bemachtigen fie fich jest ber Belegenheit, Die ber Raifer verfaumt und ber Reichstagebeschluß von Speier giebt biefem Streben gefetlichen Ausbrud, bas mar nicht Folge ber neuen Lebre, fonbern ber alten politifden Entwidlung, bie nun auf bas Schidfal iener enticheibend einwirfte. Sonft munte bie Reformation überall biefelbe Spaltung hervorgerufen haben, mabrenb mir anbermarts bas gerabe Entgegengefette mabrnehmen.

Bon jest an hat Teutschland seinen Weg nicht mehr geanbert; jedes Land findet sich wie der Aeformfrage auf seine eigne Art ab, eine freie individuelle Entwicklung ist des nicht, jed Landessgewalf greift für sich durch und zwar mit gewaltschlätigen Mittelen, während des in andern Tänderen von einem Währtelen, während des am geschiebes in andern Tänderen von einem Müttelenunke am geschiebes und gewiß war nur das Eine, die Hoffung berer, die meinten, der Neichstagsbeschlus dem Nugust 1526 werte das Grad der neuen Lehre sein, wurde völklig gekünsch; er ward vielnuchr die Basis einer weiteren Ausbreitung verschlen. Enfen, Wessel, Ambalt, Kranden, Lünckung, Listfriessand, Schleswigein, Wessel, Ambalt, Kranden, Lünckung, Listfriessand, SchleswigHolstein, Schlefien und ber Orbenbstaat Preußen wandten sich ber Reformation ju; bagu tamen bie wichtigften Reichsftabte Rurnberg, Augsburg, Ulm, Strafburg u. A.

Der Rif wird unbeilbar. Dort ftebt, im füblichen Deutschland, eine tatholifche Bartei, Die gar nicht mehr bon Reformen fpricht, und bier eine andere, fur bie bie Reform eine abgemachte Sache ift und bie bon ber alten Rirche nichts mehr wiffen will; Defterreich, Baiern, bie fubbeutschen Bisthumer einerfeits, als gefcbloffene Bebiete, andrerfeits meniger einheitlich gruppirt ein großer Theil bom alten Sachfenlande, Die altfriefifden Gebiete und Die öftlichfte Colonie Deutschlands auf ebemale flavifdem Boben : nicht zu reben bon ben Burgern in ben Reichsftabten bes Rorbens und bes Gubens. Der Speierer Befcbluf bon 1526 begann feine Folgen ju außern, immer unmöglicher murbe es ber alten Rirche, ihre einftige Allmacht wieber berguftellen, aber auch bem Protestantismus, fich gur Alleinherrichaft aufzuschwingen. Dag übrigens bie eigentliche Entscheidung noch immer einige 3abre in ber Schwebe blieb, erflart fich aus einer abermaligen Benbung, bie in ber faiferlich papftlichen Bolitit eingetreten ift.

Keußerst mertneitreig ist es, die Haltung ber großen Träger mittelaterlicher Kirchen und Kalferhobeit in biefer Krisse bis guben niedenfterlicher Richen und Kalferhobeit in biefer Krisse bis guben niedersten Kreisen im Gewissen auf Teistie errogt ist, sind Kaifer und Papst nicht bloß biesen Empfindungen gänglich fremt, sie verleugen felöft bie einfachsten Gebote übrer naturgemäßen Bolitit. Der Kaiser läßt nicht ab, ein unhaltbares Vilmbuss mit werden Papste zu sichen, währende er eine natürlichen Beründunden von sich stätt, und die päpsteiche Fesien antärtlichen Beründunden von sich stätt, und die päpstliche Politit vertennt beharrlich den mächtigen Vorschusse.

Im Mabriber Frieden hatten sich Karl V. und Franz I. gegen die taiserliche Neuerung geeinigt; wie hinfällig der Bertrag sonst war, diese eine Handhabe mußte der Bapft um jeden Preis zu ergreisen suchen.

Gefang es isnn, hier die beiden Berölindeten sestzuchten dann war für die deutsche Reservation noch ein furchtear gesährlicher Augenstick gesommen. Eine solche Betrachtung war mittelaltectlich katholisch, im Sinne der päpstlichen Weltschen, der veistlich gesoben, aber Elemen VII. war auch ein Meckicer, auch ein Zogling jener mediceischen hausholitit, die von Alters her bem Schaufelspftem hulbigte und immer in die Wagsschale für Gewischen warf, die zu leicht zu werden droße. Ihr schänes Kürftenihum und seine gebietende Stellung in der Staatenwelt der Jalische sollte weder von Deutschen noch von Kraussen unterdrückt werden; um dieser rein politischen Erwägung willen, die mit der Kirche nichts zu schaffen hatte, gab der Papft die frichtsche Einschie preis.

Er war ber Erste, ber zum Kriege hetze, und ber Fluch ber Kirche war es, baß ihr Oberhaupt von ihrer eignen Lage keine Einsicht hatte.

So wird zwissen Clemens VII. und Frang I. die Liga von Sognac geschlossen (22. Mai 1526) und zwar gegen den Kalfer, dessen der gesch eine Aussia allerwärte anfing zu sürchten. Dem Kalfer wollte man zu Gunsten Italiens und Frankreichs unaunehmbare Bedingungen vorlegen und dann ihre Amahme mit Bassengewalt erzwingen.

In biefer Lage fcbrieb ber Raifer einen mertwürdigen Brief an bie Carbinale unter bem 6. Dit. 1526, ber bei Lang abgebrudt ift. Er babe erfahren, baf ber Bapft fich mit bem Ronia bon Frantreich ju einem feinbfeligen Unschlage gegen ibn berbunben babe. Das babe er am Benigften erwartet. "Denn ich glaube, es giebt feinen Fürften, ber ber romifchen Rirche mit größerem Gifer ergeben mare ale ich (Beweis: Barma unb Biacenga). Dafür habe er felbft bie beftigen Rlagen ber beutichen Fürften und Stanbe über bie mancherlei Unbill bes romifchen Sofes in ben Rauf genommen. "Gehr großes Unrecht geschieht mir beshalb von bem Bapft, bem ju Liebe ich foviel gethan, bag ich mir eben baburch bie Fürften bes Reichs nicht wenig entfrembet babe". Er erinnert an bie Rothwenbigleit bes Friebens gerabe in biefem für bas Schidfal ber Rirche fo ent-Scheibungevollen Augenblid und an bas langft versprochene Concil. "Benn wegen Richteinberufung ober langerer Bergogerung bes Concile bie driftliche Republit Schaben leiben follte, fo muß ich feierlich erflaren, baf bafur mich am Beniaften irgent ein Bormurf treffen murbe".

Diefe Ermahnungen hatten teinen Erfolg. In bem Augenblid, ba ber Raifer Frantreich und bem Papft bie Sanb bot, um bie Reber nieberguschlagen, erhielt er als Antwort ben Artieg mit Beiden. So traf bas Bundeberar zu, daß als Randgloffe, als Arabesele zu dem Abmadungen des Machtier Friedens gegen die Beinde des Kapftes, eine faiserliche Armee nach Rom zog, um das Oberhaupt der Kirche mit Spiesen und Etangen zur Ordunna au beinnen.

Ein gablreiches Beer, wie es Italien feit Menfchengebenten nicht mehr gefeben, geführt von Bourbon und Georg Frundeberg, beffen beutiche Lanbefnechte mit mabrem Fangtismus gegen ben Bapft in's Relb rudten, ericbien in ben erften Mouaten bee 3abres 1527 auf ber Strafe nach Rom. Die barbenben Golbner, unter benen noch unterweas wegen ruchtanbiger Sablungen eine gefährliche Meuterei ausbrach, tounten ben Augenblid nicht ermarten, wo fie auf bie Chate Ronis losgelaffen murben. Bourbon führte fie am 6. Dai jum Sturm auf bie ewige Stadt, Rom mar mehrlos, und murbe im erften Anlauf von ben Deuts ichen querft genommen; ber Bauft batte fich auf bie Engeleburg geflüchtet und ichlug bort, in ficherer Erwartung ber frangofifchen Silfe alle Forberungen ber feinblichen Sauptlente aus. Da verfügten biefe bie Blunberung und nun fielen bie fpanischen und beutiden lanbefnechte über bie Reichtbumer ber Rirden und Balafte ber. Ungebeuer mar bie meift rafch wieber verjubelte Beute. Die Deutschen trieben ibren Sobn mit ben romifden Beiligthumern und riefen Luther ale Bapit aus.

Rarl V. war herr bes größten Theils bes Batrimoniums Betri und bachte an bauernbe Gebietserwerbungen im Rircheinat\*), um die weltliche Bolitit bes Papties unfchählich zu machen, als biefer in König heinrich VIII. einen unerwarteten Bundesgenoffen erhielt und ein burch englische hilfsgeber besahltes franzöfliches heer unter Lautrec bem heiligen Stuhle zu hiff tam.

Die Franzofen famen mit Anfang bes Jahres 1528 nach Reapel; das Elict war ben Berbünbeten bis hierher überalf glinftig genefen, die Kaiferlichen zur See geschlagen, wogten zu kanbe in ihrer ewigen Gelbenoth schon keinen großen Einfan mehr und im Semmer bes Jahres sichen eine arosse Kalaftrophe ber

<sup>\*) [</sup>G. Rante III. 9ff.]

faiferlichen Dacht unansbleiblich: bor Reapel follte fich bas Schidfal wieber ju Gunften bes Raifers wenben. Babrent in ber Statt bie Deutschen, Italiener und Spanier trot ihrer großen Bebraugniß fich ju verzweifeltem Biberftanbe bie Sanb reichten, fiel eine fürchterliche Ceuche unter bas braugen lagernbe frangofifche Beer, mit ihr im Befolge rif eine Buchtlofigfeit ein, bie bie völlige Auflöfung ber Armee vorbereitete, auch ohne Schwertftreich wellte fie ber Bernichtung entgegen, ale einige gludliche Ausfälle ber Belagerten ibr ben letten Stof verfetten. Go war bas Ronigreich Reapel fur bie Frangofen ebenfo rafch wieber verloren ale es gewonnen worben war und nirgenbe mehr gelang ben Berbunbeten ein Erfolg, ber biefen Schlag aufgewogen batte,

3m Commer 1529 fam bie Ansfohnung gwifchen Raifer und Babit ju Stante: in bem Frieben ju Barcelong (29. Juni) erhielt ber Lettere ben Rirchenftaat und Floreng, bas fich gegen ibn emport batte, gurud und übervies bie Buficberung, bag nun bie Androttung ber Reberei mit Rachbrud in Augriff genommen werben follte. 3m Juli beffelben Jahres begannen bie Unterbanblungen, bie in bem Frieden in Cambrai jur Ausföhnung mit Granfreich führten.

Rarl V. bewilliate bier mebr, ale ibm nach bem Glud feiner Baffen augefonnen werben tonnte. Er gab Burgund preis, ließ bie ale Beifeln gurudbehaltenen frangofifchen Bringen gegen ein bobes lofegelt frei und bebarrte nicht weiter auf ben unannebmbaren Bebingungen von Dabrit, mabrent Frang I, feinen Anfpruchen auf Italien, feiner Lebusberrlichfeit über Flanbern und Artois entfagen mußte. Erneuert murbe ber Dabriber Artifel wiber bie Reber.

Rirche und Reich maren wieber bergeftellt aber um ben Breis, bag pestifero morbo haereticorum nun enblich gesteuert werben follte. Freilich waren jest wieber brei Jahre verfloffen, mabrent beren bie Entwidlung ber neuen lebre machtig fortgefdritten war und überall befonbere Lanbesfirden fich gebilbet batten. Rudwirtung ber italienischen Dinge auf Deutschland. — Schärfung der Lage durch die Pad'schen Hande 1528. Beränderte Stellung der Parteien. Der Speierer Reichstag und die Protestation der Lutherischen (April 1529). Die Türken vor Bien (herbs; 1529). Reichstag und die Augsburger Confession (25. Juni 1530). — Die Vochungen gegen die Protestanten, deren erste Bereinigung und Bündnis zu Schmasselben (Dezember 1530 — März 1531). — Die Türkennoth und der Rünnberger Resigionsfrieden (23. Juli 1532).

Die Stellung der Betenner der neuen Lestre war an fic, as sie fich nicht leugnen, feineswegs sicher oder benebendwerts geweien. Sie hatten den Beschüls won 1526, der nach altem Reichtsagskertommen gar fein Beschüls war, zu ihrem Bertsfelig un benuten gewungt, oder die Frage war jett, ob der Raifer nicht biefen Beschüls ausgeben würde, so ab er die Mittel dazu bereit hatte. Dann waren sie gleichzeitig um ihren gangen Rechtsbeweit. Batte: den wie einer Macht gegeniberaressellt, die sie erbrickte.

Das gefürchtete Bundniß zwischen Kaiser, Papft und König wider bie Reger war nunmehr geschloffen, und wie die Luther ichen biesem widersteben wollten, war nicht abzuseben.

Mit bangen Besorgniffen hatten bie Anhänger ber Resormation ben Lauf ber Dinge in Italien versofgt; wie erregt bie Stimmung in ihrem Lager war, das zeigte ber blinde Larm, ben die Pad'ichen Eröffnungen verunfachten. Bereits 1528, als ber Krieg in ben letten Zügen lag, fürchtete man unbeimliche Attentate und schentte ben abenteuerlichften Verlicherungen Glauben.

Ein entlaffener Rathgeber bes Bergogs Georg von Sachfen, Otto bon Bad, mar bei bem Sanbarafen Bbilipp bon Beffen erfcbienen und batte bem berichtet, ein ruchlofer Blan fei gegen ibn und ben Rurfürften von Cachfen im Bert. Den Ronig Ferbinanb an ber Spige, wollten bie fatholifden Aurfürften (Maing und Branbenburg), Bergoge (Cachien und Baiern) und Bifcofe (Calgburg, Bamberg, Burgburg) jablinge fiber fie berfallen, fie ibrer Lanber berauben und ibre Leute mit ber fatholifden Reaction übergieben; ben jum Beweife legt er Schriftfide bor und ber lanb. graf wie ber Rurfürft glaubten baran. Und boch mar Bad ein Abenteurer, bem Urfundenfälfchung wohl angetraut werben fonnte. boch lag gegen bie Fürsten, bie er anschulbigte, fo bartfopfige Unbanger bes alten Befenntniffes fie maren. Richts por. mas bie Meinung rechtfertigte, fie murben nachtlicher Beile über ibre nachften Bermanbten berfallen wollen, fie bon ganb und lenten au jagen.

Aber in ber Beit freilich lag es, bag man Befahren folder und abnlicher Art bringenb befürchten mußte.

Im Jahre 1529 tamen biefe bann wirflich Schlag auf Schlog. Erft ein Schreiben bes Kaifers, welches, als ob feit Jahren Richts gescheben fet, gang troden auf die Wormfer Senteny von 1521 gurudgriff, bann die gang geänberte Haltung wei Aberauf bei effentundig bestiegelte Berfohnung zwischen Raifer und Paph, endlich die Rückfer bes Kaifers seicht, der jetzt lam, als ein Herr, der Enwas bebeutete, die glüdlichsten Kriege geführt, Frankreich zweimal gedemitstigt, Italien erobert und wieder hergestellt hatte, jett in der Blütche seiner Wacht und seines Alters und wohl zu dem Klauben berechtigt, durch sein blosse Gebot werber er erreichen finnen, was er wolle.

Das erste Zeichen ber Wendung waren also die faiferlichen Barnungen an die protestundischen Schnbe, im nächsten Frühliche werbe der Raifer den Frieden schlieden und dann die Strafungsregeln gegen Luther und feinem Anhang vollftreden. Das murbe nach Unstädnen mit Trodungen eber Schmeichesten unterstübt;

ben fleineren wurde gebrobt, gegen bie größeren ein achtungsvoller Ton angefclagen.

Co tam am 21. Februar 1529 ber Reichstag in Speier gufammen.

Der Plan bes Kaifers war in einem Gutachten enthalten, welches daßin lautete: Der Belchluß von 1521 sollte einfach wieber zur Geltung sommen und bie späteren Beschäffig, insbesondere der von 1526, nichtig sein. Der Friede, den man durch Bugeständnisse habe ertaufen wollen, sei boch nicht herzeichten, eben sein eine Kunstertung der neuen Lehre sten finhalt geschehen, darum lehre man am besten zu verchtwidtig verlassen. Bass des Spruches von 1521 zurfal. Das wor der entspeliende Attrag der laterstieben Gemmisserie den 15. März.

Das flang mitber, bulbsamer, als es gemeint voar "); benen, bie es anging, war ber Sinn feinen Angenblid zweifelbaft. Aber während bes gangen Reichstages fit bas Beftreden ersichtlich, mit möglichfere Friederingteit zu versameln und tiefere Berbitterung zu verführen. Die Weberbeit ziehe ber Mimerbeit fahr im Bedanern fund, daß es so habe tommen muffen; die Mimberbeit ober bauert mit aller schulbigen Achtung, baß sie ihrerfeites biefe Entscheinung nicht anerkennen fonne.

Mm 19. April (ogen fie Proteft ein gegen ben Reichsabschieber Mehrecht, am 22 erheben sie Appellation und machen in beiben Fällen ben neuen Grumbsatz geltend, in religiösen Dingen gede es feine Entschehrung nach Mehrheit und Minbercheit, sondern allein nach Mochgade bee Gewissen.

Gie verlangen, bag ber frubere Befchlug von 1526 in Rraft

<sup>\*) [</sup>bieruber Rante III. 121 ff.]

bleibe, weil fonft fcwerlich ber Friede werbe erhalten bleiben; fie tonnten bie Beobachtung bes Bormfer Chifts nicht billigen, weil fie bamit ibre eigene lebre verbammten. Dbaleich fie in allen fcbulbigen Dingen jum Geborfam gegen ben Raifer bereit feien, fo feien bies boch folche Dinge, "bie Gottes Ehre und unfer Bebes Geelen Seil und Geligfeit angeben und betreffen, barin wir aus Gottes Befehlen und unferer Gemiffen balben benfelben unfern herrn und Gott - vor Allem angufeben verpflichtet und iculbig find" und ber Raifer, boffen fie, werbe biefe Ablebnung .. freundlich entidulbigen". Der Speierer Befchluß von 1526 fonne "von Ehrbarteit, Billigfeit und Rechtes megen" nur burch einen einbelligen Beichlug geanbert merben, und ein folder liege bier nicht bor; aber auch babon abgefeben "in ben Cachen, Die Gottes Ehre und unferer Geelen Beil nub Geligfeit belangen, muß ein Beber für fich felbft bor Gott fteben und Rechenschaft geben".

Unterschrieben batten biefe Broteftation Johann von Sachfen, Georg von Branbenburg, Ernft von Luneburg, Bhilipp von Seffen, Bolfgang von Anbalt, bann viergebn Stabte: Strafburg, Rurnberg, Ulm, Coftnit, Linbau, Memmingen, Rempten, Rorblingen, Seilbronn, Reutlingen, 38nb, St. Gallen, Beigenburg und Bintebeim.

Mit biefem Schritt hatte fich bie lage erheblich verfcharft, Ram jest bas gefürchtete Bunbnif ber Grofmachte mit bem Bapfte ju Ctanbe, bann batte man bie erufteften, furchtbarften Bermidlungen vor Mugen. Der Raifer machte fich fchlagfertig, um mit Beeresmacht nach Deutschland ju gieben; eben batte er au Barcelong und Cambrai fich ber Mitwirfung bes Bapftes und bes Sonias von Franfreich verficert, als ibm bie Sauptftabt feiner ofterreicifchen Erblante von bem gewaltigften Türfenbeere betrobt murbe, bas ie an ber Donau ericbienen mar.

Der lette große Rriegsfürft ber Demanen, Guleiman, ber ben Grundgebanten eines folden Staatemefene richtig erfaßte, ber mufite, baf fold ein Bolf nur ale lebenbiges Seerlager unter Schlacht und Sieg gefund bleiben tonne, lieft fein unermekliches Beer - auf 250,000 Mann murbe es angeschlagen - gleich einer Bolferwanderung über bie beutschen Erbstaaten Rarle V. fich ergießen. Der alte Sang bes Demanenthums ju friegerifder Brobaganda war in ibm noch einmal lebendig geworben. Die gange Chriftenheit follte bem Schwerte bes Propheten unterworfen werben und der Augenblick schien günstig: die Kirche war zerrissen durch eine tieszeichede Zwietracht, die eben zu gewalstamem Austrag der Monarch, bessen zu zumächst auf seinem Wege lagen, hoste eben aus zum Schlage gegen die Abstünzigen.

Ein banger Augenblick war es nicht bloß für den Kalier, ondern für das gange Abendand. Wochte man noch so gering benten von der Jähögkeit der Türken, in den rasch dierflutheten Landschaften gewesen wert bei Besch, die gange Nikuspien gewesen ware; die Gesch, die gange Nikuspien gewesen dach nur momentan dem Barbaren des Denen unterlegen zu seben, war vollsommen groß genug, um Alles, was sonst die Erristenheit entzweite, zurückziedungen mid die gemeinsam Bedrochen zu einem umgenösslichen Farsfaufnsche zu vereinisch zu vereinisch ein der die die gemeinsam Bedrochen zu einem umgenösslichen Farsfaufnsche zu vereinisch

Die Stadt Wien bielt fich gerade so sange, bis ber Großgeton vie Unmöglicheit einsah, seinen Ariegswölfern in bem ausgesogenen freumben Lanbe bie nötigise Berpfiegung zu schaffen, und mit bem Reste, ben ibm ber Hunger und bie schieder Sahredzeit bei langerem Berweilen übrig lassen mirbe, sich gegen bie Maffen tapferer Brieger zu behaubten, bie jeht von allen Seiten in Anmarich waren.

ber neuen Lebre, namentlich Landaraf Bhilipp bon Beffen, born an.

Nach einem letzten ganz verunglücken Anlauf auf die Mauen Wiens (14. Oktober) mußte er, ohne eigentlich geschlagen zu sein, zum Atzug schreiten und das war im Grunde die empfindlichse Niederlage, die ihn tressen dannet. Unaushaltsam war er die hierder vorzedrungen und ohne wirkliche Entscheldung auf dem Schlachseld mußte er wieder zurück. Das war ein Umschwung, der die Turkeuberrlichsteit übergaupt schwer tras. Sanz unerwartet war ber Kaifer ben einer schweren Sorgs bereit. In ben angstrollen Septembertagen, da der Großürfte von der Tonau ber seine ölliche Sausmacht vor sich ser aufrollte und in ben Handen der Bemannung seiner scheck beschisten Laupstfadt nicht bles des Schieffal vieser lag, tonnte er ernsthafte Bebenten begen, ob er nicht Papit, Kirche, Reber und Alles bergessen hohe sein gleine betrocken Erblande zu retten; da war ihn ohne sein zustum, hiss genorden, Wien war gerette, der Türtenanfall im gefährlichten Augenblick in sich selber zusammengebrochen, sein Glicksbern hatte sich sien od einmal glünftig erwössen ihnem Waße und Umssage wie nie borfere.

Ungemein geficklich hatten sich die Dinge für ihn gestaltet; ein neuer siegreicher Beldung hatte ihm den Frieden mit dem Bapft und dem König von Frankreich gekracht. Die bemöhrteste Kriegsmacht Europa's war der seinen erlegen, der Gerbere Franz Lingenselft vor dem Wassenglich des jungen Raisers, der Großentre frate nach Ausgang allagenstem Erschen zieden leich des Feld geräumt und gegen Karl stand nur noch das kleine Sauflein der deutschen Buffen und Stadte, die im April 1529 zu Speier prestellicht batten.

Wohl waren bie entischoffen, sin ihre lieberzengung Miles gu opfern, aber wie klein erchien ihre Wacht gegenüber ber bes Kaifers und wie gespalten und uneinig traten sie liberdies einer Politik entgegen, die jeht gum ersten Was genau zu wissen sich nund sie durchfegen wollte.

Bu Barcesona hatten bie Berbsinbeten noch einen Bersuch ber Beterung vorgeschen, wenn ber mislang, dann wollten sie bie Schmach, die man Christo angetham', mit allen Witteln rachen. Die Protestitrenden waren jeder Beterung durch Ordungen, Cinschückerungen so gut wie durch Schmeicheschen und Weinungsopfer unzugänglich; was aber wollten sie thun, wenn der Raifer nun mit der Trohung Ernst machte?

Darisber waren sie nicht einig. Genissjenebeenten sträubten ich gegen die Gebete rücklichtes Rechwert. Es war zu Ausaug noch ein Streit ber Pflichten, von dem später feine Rede mehr ist. Aussprech die welffundigen Clemente nicht zweisschiebt waren, daß Gewalt mit Gewalt zu vertreiben sei, hielt das theelogische Debeschund ber Partei, Martin Luther, an dem Standpuntt sess,

ben er von sehr vertreten hatte, daß in geistlichen Dingen nur mit geistlichen Witteln gewirft, daß das Wort nur durch das Vort gegründet werben sone. "Der Obrigsteit", dußert er noch am 28. Kod. 1529"), "sell man nicht wöherstsehen mit Gewalt, sondern nur mit Ertenntniß der Wahrheit; tehrt sie sich daran, so isch gut; wo nicht, so bist du entschuldigt und leidest um Gottes willen. Wir möchten lieder gehnnal toet sein, denn slock Gewissen haben, daß unfer Evangelium sollte eine Ursach gewesen sein einen Bluts ober Schadens, so von unsertwegen geschehen".

Eine bewaffnete Auflehnung gegen ben Kaifer erschien ihm nach einen mittelafterlichen Anschauungen immer noch vole ein fraflicher Auflerführt; bie Achtung vor ber Kaisermach; bie Pflicht bes Unterthanengehorsams hat er nur sehr schwerze und nothgebrungen abgestreift. Ban beser Seite seiner Weltanschauung sann man sich beute aum mehr eine rechte Borsettung bitner; bie Seetengröße, die darim liegt, wird Jedermann einleuchten, aber auch, daß die Auflicht eines Theologen in der Politit, d. h. im Gegenfeitet rechter Wilder einer Auflechen die Auflicht eines Theologen in der Politit, d. h. im Gegenfeitet rechter Mäcken, nicht machend bein famm.

Bu biefer Meinungsverschiebenheit zwischen ben Mannern ber That und ben Mannern ber Lehre tam nun noch ein Zerwürfniß theologischer Natur hinzu.

Es brehte fich bies insbefonbere um bie Lehre vom Abenbmahl.

Luther hatte sich schon 1519 hinsichtich beise Sacramentes entschieben von der tatholischen Aussigsung getrennt \*\*). Einmal verwarf er die Betweigerung des Kelches und dam die Boer des Lybers, die mit der tatholischen Lehre betwieden war, und damit das Abendmaßt nicht den Schein eines guten Wertes gewinne, verwarf er auch das Oogma den der Brodertsvandlung.

An Stelle ber unmittelbaren Verwandlung nahm er eine Art mibilicher Gegenwart bes Erfofers in bem Sacrament an und biese bewirtte nach seiner Lehre basselbe, was bie katholische Transsubstantiation\*\*\*

<sup>\*) [</sup>Raumer I. 394.]

<sup>\*\*)</sup> Seine erfte Schrift "Sermon vom bochw. Sacrament bes beil. mabren Leichnams Chrifti". Erl. Ausgabe 27, 25-50,

<sup>\*\*\*)</sup> Schentel, Befen bes Proteftantismus I. 400 ff.

Dagegen hatte sich in ber Schweiz eine andere Auffassung ausgebildet. Zwingli sonnte sich mit teinem der beidem Wumber vereinsdaren, er berstand in seiner nüchternen Anschaumasweise biese mystichen Dinge nicht, nahm bie Worte, "das ist mein steische" sich "das bedeutet mein Reisch" und füngte sich dasei auf eine Wenge ähnlicher Stellen, wie z. B. "ich bin der Weinstod", was den auf und waren bie Gegenstäte, um die sich ein Stelle Beltzagliche abspielte, um die sich die sie Stad Beltzagliche abspielte, um die sich die verstellungstiche geschichte abspielte, um die sich die Verlages die fiele geschichte abspielte, um die sich die verstellungstiche Belt in zwei Vager theilte zur selben Zeit, da für die strengste geschossischen wird als sie.

Schon 1529 fehlte es nicht an ben warnenben Stimmen Solder, ble mit richtigem politischen Blidt erkannten, wie bebenfeit es ich es lei für bie Sache ber gesammten Reform, wenn bie freie Schrifftorschung sofort wieber mit bogmatischem haber beginne und bie neue Richtung sich gleich in der wichtigkten Frage entimete, und bie bartum riethen, man möge um jeden Preis eine bermittelnbe kormel suchen.

Landgraf Philipp nahm baran ben größten Antheil, zumal er erfönlich mehr zu Zwingli als seinem eigenen Theologen neigte, und Welanchison, Queer u. A. thaten bas Ihrige, eine Berföhnung mit ben Schweizern herbeigusspühren, aber vergebens.

fpater felbst bebauerte; Zwingsi und bie Seinen bewahrten bem gegennber eine bei weitem verfohnlichere und milbere Haltung.

So war ber Protestantismus nun nicht bleß über bie Frage bes Wiberstandes gegen bie taiserliche Reaction gang uneitig, er war auch innertich entzweit; zwei Lager standen sich gegenüber, von benen im Augenblick ernster gemeinsamer Gesahr bas eine vielleicht sagte: Was geben ums bie Andern an? Warten wir ab, wie bie Dinac santen.

3m Mai 1530 tam Rarl V. nach Deutschland. Gben batte er ju Bologna bie lette Sant gelegt an bas Friebenswert, welches ber Neuordnung Italiens ben Abichluß gab und ju Bologna feine Berfohnung mit bem Papfte burch bie feierliche Raiferfronung befiegelt (Febr.). Dort waren ohne 3meifel auch bie letten Berabrebungen über Rirche und Reber getroffen worben. Darf man aus ber allgemeinen Lage rathen, fo maren Bapft und Raifer jebenfalls barüber einig, bag man bie bartnadig miberftrebenben Abtrunnigen babin bringen muffe, in ben Schofi ber Rirche gurudgutehren. Dann aber fchieben fich bie Deinungen. Clemena VII. und feine nachfolger bachten, bann fei genug gefcheben. Die einzige Reform, fur bie fie Ginn und Berftanbnif batten, mar eben bie Biberberftellung ber verlorenen Ginbeit ibrer Berrichaft, gleichviel mit welchen Mitteln. Rarl V. aber meinte. fei bas bruchige Bebaube außerlich wieber gufammengeschweißt, bann muffe ibm bie innere Festigfeit wieber gegeben werben burch ein allgemeines Concil, welches bie berechtigten Anfpruche auf Rirchenreform verwirtliche. War fo ju mablen, bann fant fich ber Papft lieber in bie Fortbauer ber Regerei, in bie Losreigung von einigen 100,000 Geelen, ale bag er in eine Bieberholung ber Concilienfturme von Coftnit und Bafel willigte, bie gleich unbeimlichen Gefpenftern auf bas Gebachtnif ber Curie mirften.

So tam ber Augsburger Reichstag. Seit 3ahrhunderten hatte Deutschland teinen fo glangend mehr gesehen. Das ganze beutsche Reich war noch einmal in seiner mittelalterlichen Pracht und herrlichteit erschienen. Und wie anders kam ber Kaiser als damnds, da er den Rhein berauf nach Bedomst gog. Roch Cannte man ihn damnals nur als den Entel des Kaisers Warinitian, setzt voußte die Welt von ihm zu exzössen, zwei Wal sparte r den Soch des Seigers von Marispinans gebeugt, Franz wie den Papft hatte er zum Bündniß genötzigt, siderall hatten seine Feldherru und Staatsmänner den Sieg dwon getragen und der Glanz ihrer Thaten sie dau sin zuricht. Tals er jest im Rausche solcher Erschge glaubte, die deutschen Dinge zu schickten, nachen sich Alassen zu eine Wortes bedürfen, nachen sich Inalien und Fraunkreid der ihm gentlich den Frauskreid von ihm gebeugt, das der perzeistlich.

Wit ungewöhnlichem Prunte 30g er in Angeburg ein. Er liebte sonst bergieichen nicht, dies Mal aber wollte er blenden, Freund und Zeind sollten stüblen, daß er der Kasser sei, im alten Sinne des Worts der hert der Belt, der Bogt der Kirche, und als er seierlich eingeholt wort von den Kirlten des Keiches, die ihm in voller Ergebenheit entgegen gezogen waren, da war sein Erstes, daß er die protestirenden Kirsten von Sachsen, Brandenburg, Kinedurg und Dessen der fich fommenn ließ.

In einer nicht unfreundlichen Form, aber doch in sehr bestimmtem Ton ertlätte er ihnen durch seinen Bruder, die Dulbung der Lutherischen Pereigt und die Uebung der neuen gottesdienstlichen Formen musse ein Ende nehmen, das Weitere werde sich sinden. Er dachte nicht anders als es werde volltommen genügen, dies Gebot auszusprechen; die Kursten siehen sich flägen, nachdem sich viel Größere als sie gefügt batten.

Bon einer Wiberfehung aus politif den Gründen mar benn auch nicht bie Rebe: bei ber nächsten Generation stand es sichon anders, biese aber mar von jedem Berbachte frei, bag fie bem Kaiferbause nicht treu ergeben ware.

Friedrich ber Weise hatte in erster Reihe die Wahl Karls um Ausster burchgefetz, sein Nachschar Johann hatte so gut vie Bhitipp bon Hoffen sich gegen die Anten durch Esteu und Ereue bervorgethan und der Auflauffarg Georg von Brandenburg-Anskach wor grau geworden im Dienste des Kaifers, den er setzt mit der Unterwirfigfeit eines Lehensmannes als seinen obersten herrn betrachtete. Nur die ernstellte Gewissensfrage tonnte solche

Manner zum Biberspruch gegen ihren herrn und Kaifer bestimmen.

Giunuthig ertlärten sie, so bestimmt wie er bie Forberung gestellt, daß sie nicht gehorchen lömten, das siem Sachen bes Gewissens geste Beien Sachen bes Gewissens geste bein laiserliches Machtwort. Der Landpar Philipp begann soson beschieften web eine Aufment zu beneisen. Ber auf biefen Bebe hatte der Raiser wenig georbeitet, ungeduntig und sornig siel er ihm in Bort und wiederhotte seinen Befeh den Beten. Da warf sich ber alte Martgraf von Brandenburg vor ihm nieder und rief; "Geber als den Aufragard von Brandenburg vor ihm nieder und rief; "Geber als den Kenten Royf als Gebtes Bort".

Das erschütterte ben Kaiser auf's Tiefste. Die Antwort, die er gab\*), ist bekannt, sie zeugt bavon, daß er vor bem Abgrunde gurudbebte, an ben ibn bieser Weg führen tonnte.

Diefer erfte Sturm, bon bem er gebofft batte, de er auseeichen werbe, die Fürsten und die Städte einzuschückerten, war
also abzeischagen, der Eutherische Gotterdeinst wurde in den sogenannten Amartieren der Fürsten und den, "Derbergen" der reichen
Articler mit einer gewissen Feierlichselt begangen, und als am
Tage nach jenem Auftritt die Frechnleichnamsprecession gehalten
wurde, sehnten die pretestierenden Fürsten seine Einsadung dazu ab.
So wenig vermuchte der Kalfer mit dem Gewichte seiner Erfolge
und seiner personlichen Gegenwart gegen die Betenner der neuen
Lehre ausgrufchen.

Rum verlangte ber kaiser, daß ihm die Gegensäte der beiden Lebren im Kürze dargelegt würden. Darauf war man im Kreiser verkünderen Fürsten gerüstet, seit dem Weichstagsausschreiben hatte man dazu vergeardettet, in Imzer Zeit war beshalb die Dartegmu der Unterscheidungslehren niedergeschrieben, die alsbald (25. Juni 1530) dem Kaiser überreicht und später das Augsburger Bestenntniss genannt wurde.

In biesem Actenstud war ber Gegensas ber neuen und alten Lehre so mit und leibenschaftstos als möglich entwicket und bie Rechtsertigung ber ersteren so fein und gewondt auseinandergelegt, als man dies don einem Welandotson nur immer erwarten sonnte.

Es erfolgte eine Begenfchrift von ber anderen Geite, aus

<sup>\*) &</sup>quot;Lieber gurft, nicht Ropfe ab". Rante III. 195.

bem Areise ber angesesensten tatholischen Theologen, bie mit ihren Gurien berbeigesommen waren, wie die protestantlichen mit ben briggen. Unter seibt born nicht zugezen; als Geächteter wollte er boch die Herausschertung nicht wogen, bert personlich zu erscheinen, wo eben um die Gistigkeit bes Achtebetrets gestritten wurde, aber er war in Coburg und stand bon bier aus mit ben Sciene in eifrigem Briefwechsel.

Die Verhandlungen, bie nun ber Kaiser angellte, sichten gu einer Aussehmung; baran war außer bem sachlichen Wiberstreit auch die setstame Weise bes Kaisers sichule, ber vermitten wollte und bech sich auf leine Erörterung ber Gewissensfragen einlies, ber weit weniger gewaltlisst bacher als seine geltischen und weltlichen Rachgeber nub bech als Schirmbogt ber Kirche blinben Gebersam serbert, bessen glungssehe Angebet am Ende bas war: bie Protsfranten sollten sich bem Lught wieder unterwerfen — bie ber Kaiser bes längt versprechene Concil in Rom zu Stande gebracht baben wirde!

Der Reichstagsabischie sprach bann in beleidigenber Schärfe ber ber ber bei jum nächten Frühler erfelleten bie Proteflanten noch Verentgeit, ob is gumvillig gurudtehren voolletten, und ber Raifer fügte bingu, nähmen sie biefen Abschiebe nicht an, so wurde man ungefäumt bie Ausbrottung übere Sette in's Auge fassen miffet.

Unter bem Eindrud biefer Drohungen traten die protestantichen Fürften Beispachen 1530 zu Schmaftalden zu einer vorläusigen Korret zusammen, die zunächt ihr Verhalten gegenüber bem Reichstammergericht zum Gegenstande hatte, wenn tasselbe Schritte ibun sollte, den Abschiede den Augeburg zu vollstrecken und aus der im Wärz bes solgenden Jahres das bewassinete Schubbindniß von Schmaltalten hervorgegangen ist.

Borber schon hatte man sich mit Luther über bie Frage bes nothgerungenen Wiberstandes endlich geeinigt. Richt ohne Kampf verstand er sich zu ber Ansicht, bag bie Protestanten bas Recht haben sollten, sich, angegriffen, ibrer Daut zu wehren.

Die auf tas Frühjahr 1531 angefündigte Reichsezecution tam nicht. hatte man im Juli und Auguft 1530 sich beracht, gegen ein noch ungeeinigten Protesfanten einzuschreiten, trop bes Rathes von Lohja, bei den Keigern, "den hunden hautle es sich gar nicht barum, Seelen zu Gott zu bekehren, sonbern barum, ihre Körper zum Gehorsom zu zwingen", so bebachte man sich jeht noch mehr, gegen bie geeinigten vorzugeben, ba sich inzwischen auch bie äußere Lage vollsbumen genwert batte.

Der Friede mit Frankreich zeigte fich mehr als unsicher, die Turten bereiteten sich vor, die Schmach von 1529 gu tigen, im Westen und Dien waren die Erhseinte Deutschands und bes Kaisers in Bewegung. Und hatte ber Kaiser auch nur das Reich gang zu seiner Berfügung, wenn er baran ging, die Protessanten obustrafen?

Sein Lieblingsbunfch, ben Bruber Ferdinand jum beutichen Rönig genählt zu sehen, war selbst im tatholischen Lager auf Wiberspruch gestoßen, namentlich das daierische Jaus, das sich selbst im Stillen auf diese Würde hoffnung machte, sprach ängstilch von der Ubermacht der Hobsburger und that nachser den ersten Schritt, dem ichmicklichen Bunde Berständigung anubeten.

So hatte Rarl, wenn er ben Rampf mit ben Protestanten begann, nicht bles bie alten Beinbe braufen, sonbern auch bie Aussehnung ber latholischen gurten im eigenen Lager zu fürchten, ober minbeftens feine Sisse bon ibnen ju erwarten.

Das Alles wirfte jusammen, ihn friedlich zu stimmen. Seit Sommer und herbit 1531 trägt er sich ernstlich mit Gebanken einen Wassenstillfand, die Berhandlungen werben eröffnet und sühren, nachem jede Ausslicht geschwunden, sich mit den Türken friedlich abzustunen, am 23. Juli 1532 zu dem Rürnberger Religionsfrieden, bei dem Beide nachgegeben hatten, um gegen die Auftraf zu sein.

Das iconfte Deer, das die Christenbeit je mit geeinigten Mitteln ju Stande gebracht, trat ben Türten entgegen, und biefe wogien feinen entschebenden Rampf; nach mehreren im Gingelnen erlittenen Riebertagen raumten sie bas gelb wie 1529 ohne eigentsiebe Schafel.

## 3meiter Abidnitt.

Die Reformation in ben übrigen germanischen Staaten: Schweiz, Danemark, Schweben, England.

## € 10.

Die Schweizerische Reformation\*). Ulrich 3wingli's früheste Gebensverhältnisse und Entwicklungsgang (1484—1519). Studium der Alten. Leutpriester in Glarus 1506—1516. Studium des N. Testaments. Predigt gegen das Reislaufen. Thätigkeit zu Maria Einstedlu 1516—1518. Peeusung nach Jürich. Die Reformation in Jürich 1519—1525. Iwingli's Predigten im großen Münster. Nachsbeschluß von 1520. Die 67 Artikel von 1523. Gang der Reformen. Das reformirte Jürich und die Schweiz 1526—1531.

3mingli's frühefte Lebensverhaltniffe und Ents midelungsgang (1484-1519).

Ulrich Zwingli, ber schweizerische Reformator, ben wir jeht näher zu betrachten haben, ist bei Gelegenheit bes Marburger Religionsgesprächs berührt worden; bort wurde auch ber miß-

<sup>\*)</sup> Bullinger, Reformationsgefchiebte Frauenf, 1838 f. 3 Bbe. hoet in ger, better Kirchengefchigte. 4 The. 1708 e. Buller, neuere better. Richengefchigte. Direchte Frauenfelder. 1708 e. Direchte Buller Buller. Buller Bul

trauischen Abneigung gebacht, welche Luther perfonlich gegen ihn begte und bie jebe tiefere Berftanbigung gwischen Beiben ausschloß.

In ber That waren fie nach Charafter, Berfunft und Bilbungegang fo grundverschiebene Berfonlichkeiten, wie fie nur ie unter Beiftesverwandten einander gegenübergetreten find. Giner wie ber Andere ift eines Bauern Cobn, aber bie Eltern bes Ginen find blutarm und bei all ibrem achtungemertben Ebrgeize, aus ibrem talentvollen Anaben etwas Tüchtiges werben zu laffen, aufer Stanbe, ibn ohne frembe Gutthat ju unterrichten, Die Eltern bes Anbern find mobibabenbe, einfluftreiche, angefebene Leute, beren Rinber feinen Brobreigen ju fingen brauchten. Bener bat eine trube, an bitteren Erfahrungen reiche Jugenb, muß viel "fich bruden und fcmeigen ftill", Diefer machft auf ale bae Rinb bee erften Mannes im beimatblichen Dorfe, fernt frub fich in ber vollen Unabbangigfeit eines jungen Republifanere aus gutem Saufe fublen und bewegen, Jenen fubrt feine monchifche Schwermuth in's Rlofter, Diefer ift ber Welt und bem leben beiter augemanbt. Bener wird ein Boaling ber Moftifer und ber Rirchenvater. Diefer ein Junger ber humaniften und ber Alten; Beibe reifen fich von ber Rirche los, aber ber Gine unter Geelenfampfen, Die ber Anbere fo nie gefannt bat, Lutber, weil er firchlicher mar ale bie Rirche felber, 3mingli, weil er faft wie ein bumaniftifcher Rritifer bie echte mit ber falfchen Rirche berglich und ihren Biberfpruch unverföhnlich fanb.

Ultich Zwingli ward am 1. Januar 1484 im toggenburger cande, in Wildhaus, gedoren als der Sohn des Ammanns der kleinen Gemeinde. So unscheinder dess Gemeinwesen war, seine Bewohner hatten einen tapfern, unabhängigen Sim; unter dem egfürchteten Arumuntab den Sch. Gallen hatten sie sich den allertei bridenden Seudallassen freigemacht und Zwinglis Bater war debei ihr mutsiger Wortsigher gewesen. Die derte, naturnöchsige Weise, die nächtenen, praktische Verständigstel, der muntere Wis schlicher Gedirgssichen, wehre wie erfrischende Alpentust durch das Haus, in dem der spietere Vestormator aufgewachsen ist. Bon dem mylischen Jana, der sich etwere so frah auf die Seele legte, sie ihm nie Etwas nache getreten. Bon dem Oheim, der Defan in Wesen war, ersielt er den ersten Unterräch, dann sam er nach Vossel von der Verstung der Vestungs in der Vestung sieden Wesen war, ersielt er den ersten Unterräch, dann sam er nach Vossel vossen der Geschmet der Kolfssicken Widtung sich Vossel vossel vossel vossel vossel wie der vestung der der den der verstung der verstung der der der der verstung der verstung der der der der verstung der verstung der der verstung der der verstung der verstung der der verstung der verstung der verstung der der verstung der verstung der verstung der verstung der der verstung der verstung der verstung der verstung der der verstung anqueignen. In ber freien Schweig, biefem Berbinbungeglieb swifden Stalien und Oberbeutschland, hatten bie bumaniftischen Stubien zeitig Burgel geschlagen und mit ihnen ein entschiebener firchlicher Freifinn fich ausgebildet. Beibes wirfte auf Zwingli's früheften Bilbungegang bestimment ein. Der begabte Grunber ber flaffifden Schule in ber Schweig, Beinrich Bolflin ober Lupulus, wie er fich nannte, mar Zwingli's Lehrer in Bern und ber muthige Theologe Thomas Bittenbach, ber öffentlich gu lebren magte: .. bas gange Ablafmefen ift eitel Blenbmert. Chriftus allein bat bas Lofegelb fur bie Gunben ber Menfcheit geleiftet" - warb fein Lebrer und Borbild in Bafel. Der miffenichafte liche und religiofe Beiftestuftant ber befferen Rreife mar bier reif ju felbftftanbigem unabhangigem Reformftreben und 3mingli batte Recht, wenn er fpater feinen Unflagern entgeguete, alle Achtung bor Martin Lutber, aber mas wir mit ibm gemein baben, bas war icon uniere Ueberzeugung, ebe wir feinen Ramen fannten.

Funfgehn Jahre alt mar er (1499) auf bie Bochichule nach Wien gezogen, nachbem er eben borber bie Antrage von Berner Dominitanern, Die einen Donch aus ibm machen wollten, rundweg abgefchlagen. Bobigebilbet und gefchult in allen bumaniftifden Fertigleiten, ber Runft ber neuen lateinischen Brofa und Boefie, tam er nach Bafel gurud und bort wirfte Bittenbach fo machtig auf ibn ein, bag er beichloß, fich gang ber Theologie gu wibmen. 1506 ift er Magifter ber freien Runfte und noch in bemfelben Jahre ermählter Brediger ber Bemeinbe gu Glarus,

In Glarus bat er 10 Jabre lang unausgefest auf's Bielfeitigfte gewirft und an fich felber gearbeitet ; bier erft machte er bie tieferen Stubien, bie ber Ernft feines fpateren Berufe erforberte unb unter benen er felber jum Manne reifte, bier auch that er bie erften bewufteren Blide in bie großen nationalen und bolitifchen Schaben feiner Beimath, beren Beilung ibm nicht minber ale bie Rirchenreform am Bergen lag. Merfwurbig ift, im fcarfen Begenfat ju Butber, ber Beg, ben feine Stubien nahmen\*). Die Briefe feiner erften Reit fint bie Briefe eines humaniften, beffen Amt ber Rirche, beffen Berg aber ben großen Beiftern bee Alterthums gebort; er bestellt Musgaben von Cicero, Salluft, Seneca, Balerius

<sup>\*) [</sup>Gigmart G. 8ff. Rober G. 38ff.]

Maximus, Soraz, freut sich von ganger Seele über bie Schläge, die die Dunkelmänner in Wien, Wasel und Varis von den humanistischen Freigeisten erhalten und unterweist in seinem Saufe junge Andbeleute in den neuen Studien mit einem Erssage, wen ein Eraskuns seine benwedernde Anerkennung nicht versagt. Mit dem Studium des Griechischen, das er erst sier ernstlich in Angriss nimmt, geht ihm eine neue Welt auf; mit brennendem Eiser vollert er sich auf die griechische Kommunit des Ehrspissersen, "Nichts anser Gett", schreider er einem Freunde, "Jolle ihn abhalt ten Griechisch gu erstennen, nicht leeren Ruhmes wogen, sondern wun der bestägen Schrift willsen".

Vialen, Lucian, Henre, Pinter siest ern til Entstäden, das Rein Testament aber, "damit ich die Leer Christi aus irem eigenen Ursprung ersernen möchte" wie er sogt; die pauslinsschen Brieft die ein des Vieles der in Urtegt ab, am Nande trägt er erklärense Bemertungen ein — das Exemplar ist noch versänden — und bernt Wort für Wert auswendig. So semunt er auch an die verschüftete Duesle der Offendorung, in der Luther als Mönch zu Erstüttete Duesle der Offendorung, in der Luther als Mönch zu Erstüttet aus die Mönch zu Erstüttet die Minkland der Mink

Solche Geistliche woren vannals in ber Schweiz se selten wie berall. Bei einer Bersammlung aller Detaue ver Eitzgenoffenschaft kanden sich von der Detaue von die der des vereinschaft kanden sich der Bellet zu Sausse waren, alle übrigen bekannten, keiner von ihnen Satte bas keue Kessammer jandes gang gesten. Der Clerus war auch hier völlig versumpft, theils in Uerpigsteit, theils in Gleisperei, die Breitzgeren, der Webeitschen war Kanzelgeschwach und freuwen hoften, die der Gebeitschen war kanzelgeschwach auch freuwen das freuwen der bestehe von der bestehe Gebolatif.

Die innere Entfremdung Zwingli's gegen die alte Kirche geigt sich bereitst in dem Geisse und der Richtung seiner Predigten, aber bis es zu einem Bruch sommt, danert es noch Jahre sang, Ingwischen zicht er zweimas mit seinen streiftbaren Kantsleuten als Felbprediger nach Italien; das erste Wal (1512) sit er Zeuge des Triumphyags der Schweiger durch die Lombardei, das zweite Mal (1515) muß er mit erleben, wie das glängendte Herr, das die Schweiger je für fremdes Geltd ausricken ließen, ein schmädiges Sinde finder; wie die Ginen, von den Frangelen bestocken, vor dem Frangelen bestocken, vor dem Frinde ihre Landsleute im Stich (assen, dass die Angelen und entmutsigt bei Marignano auf dangt geschlichen und entmutsigt bei Marignano auf dangt geschliegen werden. Den troftliesen Tagen vor der Schoft redete der junge Beldprediger den Eidgenossen in d Gewissen, sich als der den Kriefender.

Rich der sperioder Reissäuferet, die Entartung der alten Zucht, dem Berfall der schweier Schrieber.

Er hatte damit die unheitbollite Krantheit der Eingenossenicht berührt; das Lamb war ein Werbeplat geworden für Kalier, König, Bapit bei ihrem unablässigen Kamps um die Loudardel. Eldbet, Odrier, aber auch gange Cantone mit ihren Behörden standen in Sobe einer der Frenten Machte um lieferten die wassenstädigige Ingend gegen guted Hande unter die frenten bei wassenstädigige Ingend gegen guted Hande unter die frenten dachnen; je nach der Könder in den der Könder in den der Könder in der kö

Der Sache ber Rircheureform fam es übrigens ju Ginte, baß be pahpitiche Politit ber ichweigerischen Reisläufer nicht entbebren fonnte; Jahre lang fach Nom bem Borgefen ber Neuerer zu und boffte immer vieber auf gittlichen Ausgleich, nur um fich biefer Untertügung nicht zu berauben.

Ben 1516—1518 finden wir Zwingli als Bentyrichter zu Maria-Einfledeln, einer Abetei, die damals in den Harven eines sehr freisinnigen Mammes war, wöhrend der Vert felber mit seinem wunderthätigen Gnadenbilde in der St. Meinradsgelle den Mittleduntt eines voben Aberglaubens bildet. Dier war es, wo Zwingli zuerst anfing das Changelium zu predigen. Der neue Leutprisser wogte es, den Taufenden von Bilgern, die hier Heilung den Krankfeit und Absalf der Sinden judten, von einer Sindenvergebung zu reben, die nicht durch Wällschren und eite Gellüber, wich den die Verführung beisiger Alfake und Knadenbilere, sonder

Ungebeures Auffeben machten biefe Reben, bie Altalaubigen fcuttelten ben Ropf, bie Freifinnigen ertannten bereits ihren begabteften Bortführer, fie ermuthigten ibn burch aufmunternbe Schreiben und manche Berftanbigung für größere Blane murbe bier schon eingeleitet. Auch in Rom warb man aufmerkfam und int August 1518 fuchte ibn ber Legat Bucci burch Schmeicheleien, Ehren und Bortbeile in bas Intereffe ber Curie ju berflechten. Amingli ftanb noch auf bem Boben ber Rirche, in beren Saus ja viele Bobnungen maren und verfuchte mit reblichem Gifer in ibrem eigenen Innern ben Beift ber Reformen au weden unb gegen bie argften Digbrauche bie Rirchengewalt felber in Bemegung ju bringen. Erft ale alle Ermahnungen fruchtlos geblieben waren, fdritt er wie Luther jum offenen Bruch. Er bat felbit 1525 in einem Briefe an einen Freund Rechenschaft abgelegt bon ben vielen Borftellungen, bie er im Stillen bei Carbinalen. Bifchofen und Bralaten gemacht, "bag man bie Digbrauche abauthuen anbebe ober fie wurben mit großer Unrube von felbft umfallen". Alles fei bergebens gemefen und er tonne fich nun mit autem Bewiffen fagen, "baf ich niemals in Binteln und wie bie Diebe etwas fürgenommen, fonbern allweg zeitig genng gewarnt und allen Denfchen Antwort gegeben babe".

Die Rirche mar ichon auf einer Stufe bes Wechselberberbes

<sup>\*) [</sup>Rober C. 71-72 nach Bullinger.]

angesommen, wo die Scheidung bon Brauch und Mißbrauch, Glauben und Moerglauben mitweltens für alle die unaussishford geworben war, die vielleicht die Moch, aber nicht die Gestimmung dazu hatten; auch in der Schweiz sehrt des Aergernis des Abslaftrames nicht, den tein verfländiger Mensch offen zu vertheidigen wagte und der voch wie ein unheilbarer Aussach an dem Spiteme haftete.

## Die Reformation in Burich 1519 - 1525.

Bwings wer Beutpriester in Zürich (feit 1519), als Teyels schweizerischer Doppelgänger, Bernhardtin Samson, von Den Waschlätten aus seinen schamsofen Ablasstram auch nach Jürich bringen wollte. Zwingsli setzte bei der eben versammelten Taglabung durch, daß ber freche Barfüßler aus der Schweiz auszewiesen wurde und erteber. — se ernstlich bemübe sich donn noch, es nicht mit der Eidgenossenschaft zu verderben — daß ihn der bischöftliche Bicar darum briestlich besoldte, weil er "den fremden Wolf von der Weide getrieben".

Geit Reujahr 1519 bielt Zwingli im großen Munfter gu Burich eine Reibe von Brebigten über Muslegung bes Evangeliums. Er bebanbelte Matthaus, Die Apoftelgeschichte, Die paulinischen Briefe ..in einfältiger Schweizersprache" und lebrte bie Rechtfertigung burch ben Glauben an ben Beiland, wie er fie felber an ber Quelle gelernt batte. Dabei fprach er gegen "ben Digglauben, ben Aberglauben und bie Bleifinerei", guchtigte bie Lafter ber Gingelnen, wie ben Berfall ber allgemeinen Sittenjucht, rebete wiber bie Digbrauche ber Rirche, bie Entartung ber Cantone, ibre Ungerechtigfeit gegen bie Schwachen und ibre Gelbitwegwerfung an bie Großen, flagte über ben Sturg ber eibgenöffischen Freiheit und Ehre burch Barteienbaber und Reislaufen, Benfionen und Bullen. 3mingli banbhabte bas Bort wie ein geborener Rebner, feine Sprache mar folicht aber tief ergreifent, benn in ibr glubte eine tiefe llebergeugung, barum machte er einen unermeflichen Ginbrud auch bei benen, Die feine Anficht nicht theilten. Die Leute, benen er in ihr Junerftes traf, meinten, er beute mit Fingern auf fie; "frommer Mann, nimm bire nicht an", pflegte er bann wohl troftenb gu fagen; 10\*

"bas ift ein rechter Prediger ber Mahrbeit, ber voird sagen, wie bie Sachen stehen", äußerten bie, die seit Jahren ber Kreige und ber Predigt aus bem Wege gegangen waren und ein sahrender Schiller, wie ber biebere Thomas Plater, meinte bei Zwingli's Predigt über 30h. X. "ich bin ein guter Pirte", ihm sei "als jde ihn Einer bet bem Haar iber sich".

Und eben jest bereitete fich wieber ein Rrieg um bas Bergogthum Mailand por: wieber tam ber frantofifche "Rronenfad". um in ber Schweig Reisläufer gu merben, alle Gibgenoffen traten auf Frang I. Geite, nur Bitrich lebnte alle Antrage ab, foviel batte Zwingli burch feine fraftige Mabnung burchgefett (Dai 1521); ale nun aber Gefanbte bee Bapftes und bee Raifere tamen und ber Erftere auf Grund alter Bertrage Mannichaften jum Schube bee Rirchenftaates verlangte, ba unterlag er boch. Bei biefer Gelegenbeit fprach er jum erften Dal icharfe bittere Borte gegen Rom felber. Sier rubrte fich eben fein reigbares Rationalgefühl und in bem Gift biefer Auslanderei fab er ben Inbegriff aller Schaben feiner Beimath. "3ch wollte", fagte er u. M. .. .. man batte burch bes Bapftes Bunbesbrief ein Loch geftogen und feinem Boten auf ben Ruden gebangt, ibn beimqutragen. Wenn fich im Canbe ein Bolf bliden lagt, fo lautet ibr Sturm, ibn zu berfolgen; aber ben Bolfen, fo bes Denichen Leib und Geele verberben, wollt ihr nicht wehren. Wie billig tragen fie rothe Sute und Mantel. Schuttelt man fie, fo fallen Dufaten und Kronen beraus; windet man fie aus, fo rinnt bas . Blut eurer Gobne, Bruber, Bater und guten Freunde barane".

Best aber schärfte sich auch die Berstimmung der Gegere Zwinzlie, politische mem birchtliche Feinde sinnen an auf den anderen Luther zu schelten, die Gemeinte, das Bolf gegen ihn auszurgen; es tam so weit, daß Zwingli taum seines Lebens mehr sicher war, daß der Ruch gemeind, dass der Anglich zur den der die der das hand kellen nucht mit, wenn er Abends aussigug, eine Angast junger Männer als freiwillige Leidgarte ibn begleitete. In dem Schriften in der Schwei gerbannt, seine Anglichen Sahre 1520 verlangte der päpftliche Legat, daß Luthers Schriften in der Schwei gerbrannt, seine Anglichen gegerchte wöhrben; die Lag-sammal in Lugern, Jamesluchungen nach den verbotenen Büchern beranstalten. "Alles was frigis, frägis ist", sager der Ungerner Valussbeder, "ist luthersich und wiede

verbrannt". Mit biefen Worten nahm er die griechische Ausgabe bes Neuen Testaments von Erasmus mit, um fie zu verbrennen.

Der Züricher Rath wußte bem Gbilt bie Spige abzuechen; das Manbat, das er, scheinbar in Uebereinstimmung mit
bem Beschus ber Toglagung noch im Jahre 1820 erließ, war
ber That nach eine Freigebung ber geächteten Lehre. Er verordnete nämlich "doß alle Lentpriester, Seelsorger und Prabitanten insgemein frei, wie biese auch bie pahpftichen Rechte
jugeben, die heitligen Evangelien und Episteln gleichsormig
nach bem Geiste Gottes und ber rechten göttlichen
Schrift alten und neum Teitgments prebigen und wos sie
mit gemelbeter Schrift erhalten und bewähren mögen, verfündigen
und von anderen zufälligen Reuerungen und Sahungen schweigen
schlere)".

Miss Grund bieses Beschliffes tonnte die Sache ber Resorm ungehemmten Fortgang nehmen. Hatten die Hatten er Lirche sich ber Abstellung ärgerlicher Wissbräuche verfagt, so sing damit jett die Gemeinte selber an, und bezeichnend für Geist und Richtung der schweizerischen Resormation ist wieder, dass man sier damit beginnt, das inhaltsos geworbene Aussenwerd vos Kirchenthums einzureisen, statt wie Luther gethan, sogleich auf den Austrag der tiessten Principlenstrage bes driftlichen Glaubens zu bringen.

Kamm hatte Zwingli (Wary 1522) ben Weberssinn ber gaftenge bote dargethan, so singen einige seiner Anhänger auch bereits an, die Berbote gewisser Spelsen in der Anstenger auch bereits an, die Berbote gewisser wie bestalt zum Dorwurf machen sonnte — ohne sich einen Ablas durch Buß- und Bussen machen kannte — ohne sich einen Ablas durch Buß- und Bussen beises zu der der Belgebisse bei der Webstellen der Belgebisse der Belgeb



<sup>\*) [</sup>Reber S. 99.]

Oruc heraus; ben Inhalt biefer feiner ersten Druckschrift tann man in ben Worten gusammenssifen: "Summa, wilt bu gern faften, thu es; wilt bu gern bas Rieisch mit effen, if es mit, laft mir aber babb ben Chriftenmenschen fru."

Dem Geschrei, bas bie Monche aller Orten barüber erhoben, machte ein Katisbeschafus ein Ente, ber noch unzweideutiger als ber von 1520 die Predigt nach ber Schrift, mit Ausschluß ber icholatiischen Erflärer, in Sous nach.

Bwingli fubr fort in feinem Geiste zu predigen; das Ungludder, Gedweiger Reistlufer bei Wiccaca gab ihm neuen Anlaß, die "fleben Chrentent von Schwige" zu vornnen "wor der fremben herren Geld, das ums umbringen wird", und gegen die Alfgludigen ließ er im August 1522 eine neue aussührliche Schrift in 69 Artischa ausselen.

Nach bem Siege in der Sache der Hattenerholte ersolgte er Sutem gegen das Califact der Geistlichen. Welch surchtsare Unstittlicheit das Cheverbot der Cierifer erzeugte, das lehren von vielen zwei Thaffachen, auf die sich Judiglich in seinem Sendscheiden and en Wischof von Constant keruft, einmal, abs die Visighes sowie der Vielen und bestam, daß die Schweiger Gemeinden nach altem Brauche, um des hausfriedens und der Vielen Vielen Parere granifien willen, dem neu angestellten Pfarere gamilien willen, dem neu angestellten Pfarere par

Es that Nois, daß hier einmal offen und ehrlich gerebet wurde und Jobingli ibat das Juli 1522 in einer von mehreren geiechgefinnten unterzeichneten Bittschrift an den Constanger Bischof und in einem zweiten Sendschreiben an die gleiche Boreffe.

Trob allebem machte ber neue Papft Spatian VI. noch einmal einen Berfuch, auf ben tühnen Schweizer begütigend ein; umvirten ober wie biefer sich etwas bert ausbrüdte, sin "umgufuppeln", aber Zwinglit trieb jeht selber zu einer bündigen Entschebung. Err bat en Zhricher Nach um Berentplattung einer öffentlichen Disputation, um mit ber Schrift in ber Hand sich mit seinen Gegnern zu messen. Der Rath ging barauf ein und sichten Gehrent der ber 23. Januar 1523 auch

Borber legte Zwingsi in 67 Thefen ein boliftanbiges Glaubenebetenntnig nieber, bas ben Rahmen feiner gefammten Beltund Religionsanschaumg enthält. Als Grundpun macht sich hier ichon geltend, was ihn so scharft von Luther unterscheiderd, des Streben nämlich, von Artchenthum und Glaubenslehre Alles auszuschehren, was nicht durch den Schriftsbeneis sich rechtfertigen läßt, und keineswegs wie Luther wollte, Alles das stechen zu lassen, was nicht geradezu dem Wortlaut der Bibel widerspricht.

Da beift es gleich über bas Epangelium: "Alle bie irren und laftern Gott, welche bem Evangelium ohne bie Beftatigung ber Rirche feine Autoritat aufdreiben", bon Befus Chriftus ale alleinigem "Begführer und Sauptmann" jur Geligfeit: "Wer eine anbere Pforte fucht ober zeigt, ift ein Morber ber Geelen und ein Dieb"; vom Bapftthum: "Chriftus ift ber alleinige ewige Sobepriefter, baraus wird ermeffen, baf bie, welche fich fur Oberbriefter ausgegeben baben, ber Ehre und Bewalt Chrifti miberftreben und fie bei Geite ftoken"; über Rleibung ber Beiftlichen: "Gott ift nichts miffalliger als Bleignerei, baraus folgt, bag Alles, fo fich bor ben Denfchen beilig ftellt, eine fcmere Bleifinerei und Berruchtbeit ift. Damit fallen Rutten, Beichen, Blatten"; bon Orben und Gecten: "Alle Menfchen find Bruber Chrifti und Bruber ju einanber; baber follen fie auf Erben teinen jum Bater aufwerfen. Damit fallen bin Getten, Orben, Rotten"; bom Colibat: "Benn bie Beiftlichen empfinden, baf ibnen bon Gott bie Reufcheit berfagt ift und fie beirathen nicht, fo funbigen fie"; bon ber Dbrigteit: "Es giebt feine geiftliche, fonbern nur eine weltliche Dbrigfeit, ihr gebührt ber Beborfam aller Chriften ohne Ausnahme, wenn fie nicht gebietet, mas wiber Gott ift, thut fie bas aber, fo mag fie mit Gott entfest werben"; bom Regfeuer: "Die mabre beilige Schrift fennt fein Fegfeuer nach bem Tobe"; bon Abftellung ber Digbrauche: "Die geiftlichen Borgefesten follen fich eilig bemuthigen und bas Rreug Chrifti, nicht bie Opfertaften aufrichten, ober ihr Untergang ift nabe. Die Art fteht am Baum". Um Schluffe fagt er: "Riemand unternehme bier mit Cophifterei und Menichentand ju ftreiten, fonbern tomme mit ber Schrift ale Richter, bamit man bie Babrbeit finbe ober wenn fie, wie ich hoffe, bereits gefunden ift, fie bebalte. Amen, bas malte Gott\*)".

<sup>\*)</sup> Rober 129 ff. Giefeler, Rirdengeschichte III., 1. 158 ff.

Die Disputation nabm einen für Zwingli's Gegner bochft fläglichen Berlauf. 600 Menfchen maren berbeigeftromt, um bem Religionegefprach beiguwohnen. Zwingli bielt eine fleine Anfprache jur Eröffnung und folog fie mit ben Worten: "Run wohl ber im Ramen Gottes, bier bin ich". Der bifcofliche Bicar, ber nun bas Bort ergriff, fprach von allem Möglichen, nur nicht von ben Thefen Smingli's, vertroftete auf ein Concil, auf bas Urtheil ber Bifcofe und Bralaten u. f. w. Er fcwieg beharrlich, ale er aufgeforbert murbe, bie Unflage auf Reberei aus ber Schrift gu begrunben, und ber Buricher Rath tonnte am Rachmittag bes 29. Januar mit Rug und Recht verfünden, es fei, ba Diemand fich erhoben babe, bem Magifter U. Zwingli feinen Brrthum gu erweifen, fein ernitlicher Bille, bag berfelbe ,,fortfabre, wie er bieber getban, bie beilige Lebre bes Evangeliums und bie Musfprüche ber beiligen Schrift nach bem Beifte Bottes ju perfunben und ju prebigen". Daffelbe folle von allen anberen Dienern bes gottlichen Bortes gelten, und bas Schmaben und Laftern bei bober Strafe berboten fein. ..

Durch biefen Beschluß hatte sich Zürich von bem Bisthum Constauz losgerissen, die Gemeintde ber Gläubigen hatte sich ihren Besit ber Rechte gesetzt, welche Zwingli's Kirchenauffassung ihr zuschriebe, die gesetzt welche Zwingli's Kirchenassissississississen dem erchtsele Annabung bes Kirchensfürsten betrachtete, war bamit thatsablich vurchbrochen und ber Grundstein seiner Kirchenpolitit, die Macht-vollssen und bei ber Gemeintde war gelegt.

Und num folgen sich Schlag auf Schlag die Unmwandlungen, welche aus diesem Grundsate herflossen an Stelle der lateinischen tritt die Mattersprache in Geketen, Tauf- und Tausformeln, das Einsteunen den Stiftungen und Klöstern wird für Zweie den eineberen und höheren Schlichbung heraugsgagen, die Zellen der Wände und der Bonnen werden geöffnet, die Briefter gehen sein das Geminschaft gene ein auch Wespoher und Briterbeimf sollten abgeschaftinerben, als Chimischung erfolgte. Min Zel. Jaumar 1524 soste eine Taglatung zu Lugen einen Beschussgagen die Reformen, im Wärz, des Jayres erfohienen Weben der zwahl Orte der wem Nathe zu Zelfsgemeinden blied sein von der Rechtlungen; aber Zhrisch und siehen Derflessungen; aber Zhrisch mit seinen Belschegeneinden blied sein klost gett und nahm sein Krößeinen Schlich mit seinen menn, und entschlossignen Allauf. Die Wessel, Processionen,

bas Frosnleichnamssess mb is Biber wurden abgeschaft, die Reliquienschreite geöffnet um die Gebeine begraben, die Orgen aus ben Kitchen entfernt, das Cohene umd Wiespengeläute, das Einlegnen von Palmen, Salz, Basser, Aschen und Wiespengeläute, das Einlegnen von Palmen, Salz, Basser, Aschen und bei letzte Delung ausgehoben, umd die Austheilung des heitigen Abendundsse unter beibertei Gestalt am Gründommerstag 1525 burch eine feierliche Communion der ganzen reformirten Gemeinde eingeweich.

> Das reformirte Zürich und bie Schweig. 1525-1531.

Ueber ben wieberholten Berfuchen ber Altglanbigen, Die gange Eibgenoffenschaft gegen bie Buricher Reber aufzuregen, mar biefe felber in zwei Lager auseinander gefallen, hatte bie Reterei, Die man ausrotten wollte, außerhalb Buriche vielfach Burgel gefaßt und fich mit allen gabrenben politischen und geiftigen Begenfaten verbunbet. Das gebilbete Burgerthum in ben größeren Stabten Bafel, Bern, Schaffhaufen, St. Gallen, bas burch freifinnige Brebiger bearbeitete Canbvolf in Appengell, Glarus, Granbunbten ftraubte fich gegen bie Bergemaltigung ber neuen Lebre und nur in ben funf Urcantonen Lugern, Bug, Schmbs, Uri. Untermalben, benen Greiburg und Ballie fich anfchloffen, bielt bie altglaubige Bartei feft gufammen. In ber Regel batte bie lettere ihren Git in ben patricifden Dligardien, beren Berrichaft und reichfte Gintommensquellen verfiegten, wenn bie religiofe Demofratie burchbrang und bie papftlichen Gnaben und Benfionen ein Enbe nahmen, mabrent Alles, mas in Stabt und gand bemofratifc bachte, naturgemäß ber Reform juneigte. Die Richtung ber Unterthanenlanbe ober gemeinen Berrichaften beftimmte fich wefentlich nach ber ber berrichenben Orte; im Thurgau, Rheinthal, Margan und ben freien Memtern batte burch ben Ginfluß von Burich, St. Gallen, Bern bie Reformation bas Uebergewicht, mabrent in Cargans, Gafter, Unach, Baben bie Urcantone wenigftens übermogen, bie welfden Bogteien aber (jest ber Canton Teffin), fo wie Beltlin, Bormio und Chiavenna nach furgem Schwanten gang bei ber alten Rirche feftgehalten murben\*).

<sup>\*) [</sup>Rober 200.]

So floß hier überall Kirchliches und Bolitisches zusammen und Joingl's Stellung war darum von Hansse eine gang andere als die Luthers. Luther hielt sich streng innerhalb der Grenze rein lirchlicher Resorm. Wie die bei beutschen Dinge einmal gestattet waren, war das der bescheibenere zwar, aber auch der klugere Weg. In den kleineren Gemeinwesen der Schweiz war er van nicht möglich.

In ber Art, wie Zwingli biese Nothwendigkeit seiner Lage begriff, zeigt sich die hervorragende lieberlegenseit seines Geistes. Wie er die Airche auf den Grund der Gemeinde zurückzessicht, so hatte er es auch mit dem Staate vor, und nicht bish mit dem einzelnen Gemeinwesen des Cantons, sondern mit dem großen Ge-

meinwefen ber gefammten Gibgenoffenichaft.

Er mar ber Erfte, welcher ben grofen Bebanten batte, ben Schweizer Cantonen eine Befammtverfaffung ju geben, abnlich ber reprafentativen Demotratie, wie fie jest nach brei Jahrhunderten wirflich jum Giege gelangt ift, bas unnatürliche Uebergewicht ber fleinen Urcantone ju brechen, ibr Regiment aus ben Bogteien berauszubrangen und ben groken Cantonen bie Stellung anzumeifen. bie ihnen nach Musbebnung, Dacht, Bermogen, Bilbung gufam, Die Gleichberechtigung, vermoge beren bie fünf fleinen Urcantone auf ber Tagfatung burch Git und Stimme fo viel bebeuteten als bie großen Cantone, war politifch ein Biberfinn. Erft in unferen Tagen ift bamit für immer gebrochen worben, Zwingli war's, ber biefen Gebanten. bamale Bielen unverftanblich, querft aufgeftellt bat, er ift barum politisch wie firchlich ber gröfte Reformator, ben bie Schweis ie gehabt bat. Dan tann fagen, in ber mobernen Berfaffung ber Schweig, bie bor gebn Jahren gegrunbet morben ift, baben Zwingli's 3been enblich geflegt.

Sier liegt einer ber mächtigsten hebel seiner Bropaganta, auch bie Huntprlache ber Erbitterung seiner Gegner. Har bie Urcantone hanbelte es sich um bie gesommte Existenz, bie Irriehre war in ihren Augen zugleich Revolution und Aufruhr, ber Ramps gegen bie alte Kirche zugleich ein Ramps gegen bas gangs berrichene Rechinent, mit bem sie fandene und fielen.

Ein entscheibentes Ereigniß mar ber Sieg, welchen in Bern bie reformatorisch gesinnte bemotratische Partei über bie berrschenbe Oliganchie bavon trug. Die religiösen Kampfe hatten bier bie Diefer Schag hatte eine mächtige Michnichung. Die Berreitung der neuen Lehre nahm einen neuen Aufschwung und die Gebirgsfesse ber fünf Urcantone, wie geschützt auch nach innen ihre Loge war, warb jett von einem Sturm umstutzet, der ihre Steftung von Tag au Tage unfeltware macht.

Die Urcantone febern auch außerchast ihrer Werge; sie hatten mit ben anberen ihren Antheil an ben gemeinen Berrischaften, die von Bögten mehrerer "Orte" jugleich ober gar im Turnus regiert wurden. Es gab Landhschfen, wo Zürich, Wern mit Schwyg, Rugern, Aug aufammen regierte"). Die Einen hielten sich nach zwingli's Lehre, bie Anderen nach bem alten Stil, die Einen berfolgten, was den Anderen heilig war, da gad es humberfältigen Anlaß zu Sertelt um haber herüber und hiniber. Ein so complicities Staatswesen wie biese alse Schweiz mit ibren serrschen "Orten", ihren "jugenvanden" und "unterthänigen" Landschaften mußte aus den Jugen gehen, wenn nicht don beiden Barteien eine entschieden siegete oder eine Grenze zwischen ihnen zu zieben umwälche von seiten

Die Partei ber bebrangten Urcantone griff zu verzweifelten Mitteln gewaltthatiger Abwehr: schon 1526 war ein reformirter

<sup>\*) [</sup>Co geborte Thurgau in Berwaltungsfachen fleben, in Gerichtsfachen gehn Orten an; im Rheinthal herrichten neben ben funf Orten noch Burich, Glarus, Appengell

Brebiger öffentlich verbrannt worben, jum Beichen, bag bas auf wenige Tage fpater von ihnen ausgeschriebene Babener Religionsgefprach nur ein großes Retergericht fein follte: bies Berfahren griff jest in großem Dagitabe um fich, reformirte Prebiger und ibre Anbanger murben mit Gelbftrafen, Rerter, Auspeitschung, Berftimmelung, Sinrichtung unbarmbergig beimgesucht, fo weit ibr Ginfluß reichte; bie reformirten Cantone befledten fich nicht mit Bewaltthaten gegen Berfonen, aber faft jeber Gieg ihrer Unbanger war burch Bilberfturm gegen bie Rirchen bezeichnet.

Unter folden Reibungen bereitet fich ber enticheibenbe Rampf bor. Schon 1529 brobt er auszubrechen und bie Urcantone haben fich bagu bes Bunbniffes mit bem Saufe Sabeburg verfichert, in ber erflärlichen Soffnung, mas ber Raifer im Reiche burchführen wolle, werbe ibm auch in ber Schweig gelingen. Die Reformirten bagegen haben ihren Rudhalt an ben Gleichgefinnten unter ben oberbeutichen Stanben, Conftang, Ulin, Mugeburg, Murnberg und Bhilipp von Beffen.

3m Juni 1529 ftanben fich beibe Theile ichlachtgeruftet gegenüber. Zwingli bachte über bas Recht bewaffneter Rothwehr von Anfang anbere ale Luther, ba er fich jum erften Dale barüber enticbeiben follte. "Du fennft biefe Leute nicht", antwortete er ben Warnungen feines Freundes Decolampabins. "3ch febe bas Schwert fcon gegudt und werbe thun, mas eines treuen Bachters Bflicht ift". Der Friede, beffen bie neue lebre beburfte - bas fab er flar - war nicht ohne Rrieg ju baben; barum wollte er ben Rrieg raich im gunftigen Mugenblide mit einem moblgezielten Schlage entichieben miffen und, ein ftreitbarer Albenfobn wie er mar, jog er felber, ju Pferbe und bie Bellebarbe im Urm, mit ben Geinen an bie Grenge, um ben ichlecht gerufteten Gegner nieberichlagen zu belfen.

Es tam nicht zum Rrieg. Der Landammann Mebli von Glarus trat ben Burichern in ben Weg, als fie eben über bie Grenge ruden wollten, und brachte fie burch feine Borftellungen gur Umfebr. Zwingli fagte ibm: "Gevatter Ammann! Du wirft beffen por Gott noch Rechenschaft geben. Unfere Gegner baben Dich mit glatten Worten betrogen. Diemeil fie im Gad und ungeruftet finb, glaubft Du ihnen und icheibeft; bernach aber, wenn fie geruftet finb, werben fie unfer nicht iconen und niemand wirb bann icheiben".

An ber That muß die Ariezsmacht ber Züricher treb bes anngelhaften Zuguss ber Wundesgenoffen unb ber geringen Kriezsluft Berns in biesem Augenblid eine gang überlegene gewosen sein, benn ber "Kambfrieden", zu bem sich am 25. Juni 1529 zu Cappel die stanf Cantone bequennten, war das Eingeständniss einer vollständigen Rieberlage ihrer Sache.

Da Gottes Wort und der Glaufe nicht Dinge find, heiße hier, wogu man die Menschen grüngen dars, so eine des auf beiben Seiten nach freiem Ermessen gehalten werben und in den gemeinen herrschaften die Wehrheit der Kirchgemeinde über Abstraftung der Beliebaltung der Wessel und anderer Gederäuse des stimmen. Die füns Drie heben ihr Bündnig mit herzog Ferbinand uns, desahien die Kriegosssen in verbalten den Rath, die fremden auf, desahien die Kriegosssen und die Kriegossen der die Kriego

Satte man fich in ber großen Streitfrage auf bie bloft religiofe Seite beschranten tonnen, fo mar auf Grundlage biefes lanbfriebens ein bauerhafter Gieg ber Reformirten nicht zweifelbaft. aber bas ging bier nicht und 3wingli felber mar feinem Befen nach am allerwenigften gu einer folden Trennung bes Rirchlichen bom Bolitifchen geneigt. Go trat unter ben Elementen, bie religios einig maren, jett nach bem Giege ein politifches Bermurfnif ein. Bern und Burich hatten einen Beg in Sachen ber Rirchenreform, aber fie gingen auseinanber, wenn es galt, ber Schweig eine anbere Bunbesverfaffing mit einem neuen Borort ju geben, ba wollte feine Stabt ber anbern weichen. Drei Jahrhunberte bat es gebauert, bie biefer Streit ausgetragen war, als Burich in unferen Tagen - und auch ba nicht ohne lauten Schmergensschrei - fich barein fügte, bag ber Git ber Bunbesregierung nach Bern verlegt marb. Damale aber mar ber Streit um ben Borrang um fo fcmerer auszugleichen, ale Burich, bas Zwingli befag und bort feine Lebre querft gur Geltung gebracht, bie Führerrolle in ber Cache ber Rirchenreform bor feinem Rebenbubler voraus batte.

Der Friede von Cappel führte bald zu neuem Streit. Beibe Theite flagten gegen einander und beibe hatten Recht. Die Urcantone beschwerten sich, baß in ben Bogteien mit gemischen Reaiment Airich und Bern und kräften ber neuen gebre Sich und Fortgang zu schaffen suchten, daß in zweischaften Killen ber Drud ber größeren Macht Alles entscheide, daß in jeder Gebierssfreitigkeit bie resignisse Frage zu übren Ungunsten geltend gemacht werbe und daß die Rechte bes neugewählten Fürst-Abes von St. Gallen, der selber flüchtig in der Fremde umhertree, schmählich missachtet würden.

Burich und Berm bagegen flagten, die Urcantone achteten bie Daupppuntte ves Cambriedens uicht, die neue Lehre habe nitrgend bie Freifeit, die isst vertragsmäsig, gugesagt worben, nere bon ben Reformirten sich in ihrem mittelbaren oder unmittelbaren. Bereiche bliden lasse und personen von ernentetert, verfolgt, johngerichtet, man behandes ihre Mitbekenner wie Landesseinde und schute bei Das burch Schmässschriften und Lästerungen aller Art.

Beibes war richtig und, wie bie Dinge lagen, gleich er-

Schon 1530 sah es wieder sehr erufthoft aus und das war beselves beileste Zeit, wo in Augsburg die Explosion nahe schien. Der Ausbruch wurde noch derhütet, aber auf die Dauer war der Zuskand unhaltbar. Frühlahr 1631 trugen die Jüricher auf Krieg agen die Urcantone an, aber de ie den Berbünderten drangen sie nicht durch; auf dem Städtetag zu Karau (15. Mai desselbet, auch escholog gene Bründfte wohlegründer Abschie, man selchos gegen Die Urchien gene heit, man escholog gegen glieglich abschriften, dass escholog gegen Brüngfte wohlegründere Abarungen eine Lebensmittelsperre gegen die armen Bergeantone, reizte sie dadurch auf Eusperste und that doch Richte, sich eine wirfliche Erufschelung zu sicher.

Wären Bern und Zürich einig gewesen, so würden sie, untertütht von den reformirten Bundsegenossen, teiner großen Anstrengung deburst haben, die weit minder mächtigen Urcantome zu Boden zu schagen. Aber der Sendergeist, hier so mächtig wie in Deutschand, störte auch hier die Einseit und das benutzen die Urcantome mit Geschäll, die die hierigig geschaft, "Debt ihr das Recht, die sinns Orte auszuhungern, so habt ihr auch das Recht, sie anzugreisen. Aus Schwäche versaumt ihr diese; gereizt, mit dem Auste der Rechtschaft der die konferente

In ben ersten Octobertagen hatten bie Urcantone unter ber Sant ein Meines Beer gesammelt, an tuchtigen Solvaten fehlte es nicht, ebenso wenig an ben Cabres für ein rafches Aufgebot und

um über einen ber Berbundeten, ebe hilfe tam, bergufallen, war ibre Manufchaft gablreich genug.

Die Büricher waren bollftanbig überrascht, als die Sic Fähnlein ber Urcantone über den See beranstpren; taum hatten sie Zeit, eine nothbürftige Missung auf die Beine zu bringen. Auf der Höbe des Alliss sammelten sich sangsam und schwerfallig die Schauene der Buricher, während unten bei Cappel die Borhut bereits im Kampse stand. Zwinglis seiner voor dodei und feuerte den Muth der Seinen an. Sie waren höchstens 2000 Mann gegen einen vierfach überlegenen freinb.

So tam es am 11. Schober zu jeuer Schlacht bei Cappel, in ber die Züricher nach tapferem, lange schwauselnehme Rampfe endlich bem überlegenen Gegner erlagen. Das war eine wichtige Entschedung auf lange bin. Zwingli selbst fiel im Gestimmel ber Streitenben. Das ist auch ein bezeichnenber Gegenstag zu Luther, Piches wom Balffengenott wissen wie ein bezeichnenber Gegenstag zu Luther, Piches wom Balffengenott wissen wie ber het Betten war: "Hatet Frieden". Es sind bas zwei verschieben Weltschaft aufchaumngen, beren jebe an übrem Orte sie Recht hat, und bie nicht auseinaber gemessen werben bürfen.

Der zweite Cappeler Laubfriede vom 20. Robbr. 1531 war ben Reformirten ungünftig genug, sie mußten jeht basselbelieften, wos bie Utrantone im erften Laubfrieben, bie Steigstoften bezahlen umb ihre Bundniffe mit auswärtigen Mächten aufgeben.

Andererseits sollte die Glaubensicheibung ber Cantone bleiben wie sie war, und in ben gemeinen Bogteien die Mehrheit jeber Gemeinde fiber ben Glauben und die Bertheilung ber Kirchenguter entscheiben.

Spier also wie in Deutschland wird die Sache ben einzelnen Schaftsgewalten überlaffen. Der Protestantismus war nicht verbrangt, die Uebermaltigung bes Kathfoliemes war verfindert, beibe Thelle mußten suchen, fich seiner friedlich zu vertragen.

In ber Schweig wie in Deutschland fehlt es an einer zuammenhaltenben Macht, um die Religionsfrage in einer bestimmten Richtung enhylitig zu entscheiben umb ber Resorm wie ber Kirche die Einheit zu wahren. Bon ben streitenben Gewalten ist teine kart genug, die andere niederzuwersen, umb so bleich bas Ergebnis hier wie bort ber Dualismus ber Kirchen umb Bekenntnisse. An die Thätigteit Jodingti's knüpft sich ein weitgeschichtliches Richenerfassiung: die Wacht volltommenheit der Gemeinde. Entschiedere als Luker das Jodingt mit vom Ausgeben voort des alten Kirchenthums gebrochen, durch viese Princip aber der er der Ebet einen Anstog gegeben, der von unerschöpflicher Fruchbarteit genorden ist und, wie wir noch sehen werden, nicht blöß für das lirchliche, sondern auch für das staatliche und gesellschaftliche Seden.

# § 11.

# Danemart \*).

Die Zeit von der Calmarer Union (1397) bis zur Resormation. — Die Stellung des dänlissen Königstund Königstund im Schweben. — Christians II. (1513—1523) Sharakter und Politik. — Berwickung mit Schweben. — Das Vlntbad von Stockholm (Nov. 1520). — Reformantäuse in Damemark. — Auffkand des Wels. — Wahl Friedrich is I. (April 1523—1533). — Dessen Politik nach Außen und Junen. — Der Reichstag zu Obensee (1527) und die Duldung der neuen Lehre. — Bollskadiger Sieg der Reformation unter Christian III. (1534—1559).

<sup>\*) [</sup>S. Hvitfeld, Danmarkis rigis Krönike 1652 fol. holberg: Daniiche Reichebistorl I.-III. 1757. Bebhardl: Geschiche Sanemarte in ber Auf. Beltistifterie Bd. 32. 33. Pontopplban, Reformationabistorle. 1734. Dahlmann, Geschiche von Danemart 3 Bbe. 1843.]

Im Zeitalter ber beginnenben Reformation liegen bie flandinavischen Dinge in einem seltsamen, ausweglosen Wirrwarr, ber Anfangs tanm zu löfen scheint.

am Jahre 1997 war hier ber große Gedanfte jum Bolliguss gesommen, die standingen Sammwermandern nur als Schattirungen eines Bolltes zu betrachten umd die brei Reiche zu einem einigigen zu vereinigen: das war die berühnte Union zu Calmar, weiche unter Konigin Margarethe zu Sanbe fam.

Gs giebt Ideen, die sein gefund und naturgemäß sind, und wie Michigkeit jener Unioniste ist beute außer allem Boeisel. Gsgemadrig besteht in Tamena. Schweben und Norwegen eine weitverzweigte Partei, welche rührig an der Gründung eines stantinabischen Gelammistaates arbeitet. Schweben ist durch den Berchinabischen Gelammistaates arbeitet. Schweben ist durch den Berchis seiner einstigen Vorspmachtseltung für immer hinausgeworfen und auf eine Berstättung verd des naturgemäß bingewiesen; Damenart ist im hinwelten, seine autwogenaß bingewiesen; Damenart ist im hinwelten, seine aber gelenfahr und bäusische Gemante undstäden; eine Scheidung bes deutschen und bäusische Elemante unvermeibtig geworden und serscheit auch hier Gehende wohl begriffig, den eine Partei erfost, vorm für soge dann bie zur Este den Deutschen das kand bis zur Erfogt, vorm sie sogen best den bis zur Eider, was dann bleibt, sei die de kroling vor elambinabien.

Damals war das anderes. Die standinavische Union war etwas gang Opmassisches und hatte in dem Böstern keinem Bodern, während beute die Böster dahin neigen und die Kriften wöbersstreden. Die Gegenstäge unter den Bruderstämmen waren viel chrosser, und das Bedürfniß gegenseitiger Ansehnung viel gerunger als heutzusge. In Dämemart wie in Schweden stütten das lutertham bederrichen zu können; war der Unionstönig in Dänemart gewählt, so hatte er in Schweden statischlich Richts zu sagen, war er in Schweden gewählt, so war er in Schweden gewählt.

So führten bie Bundesfönige feit 1397 bem namen nach bie herrschaft über bie brei Königreiche, aber zu zwei Drittheilen war ihr Reich in partibus infidelium.

Außer bem Wiberftreben ber Boller gegeneinanber ftanb ber

Einigung auch die Thumacht ber monarchischen Gewolt entgegen, welche durch starte aristotratische Gegengenichte bier mehr beschränkt war als irgenidus anders. Die Soweräneität der monarchischen Staatsmacht hat doch nur bei den romanischen Nationen Wurgelschlagen, bei den germanischen hat es unsägliche Müße gesofter, auch nur ein Wahltenigstum durchzuschen, und wie sich gegen dieses die beutigen Aurstützten durch Wahltstationen zu verwachen pflegten, so katen des moderne pflegten, so katen des mit Norden ein mächtige Kirche und ein mächtiger Abel durch eine sogenanten "Hauftlichen der die fingelieren "Daussessen"

Die Sambsseie, welche in Tainemart die erstem Könige aus erm obenburger Saufe beschwören mußten, verurthesite biese zu völliger Machtssigfeit. Nichts burste ber Jürit ihm ohne Anberung seiner Reichssätze und biese hatten seb Aussellung, selbst eim Hosstau und im Sossaus der Saufe zu verzegen. In Bestimmung über Krieg und Krieden, Aussichreibung von Seuern, Berpfändung von Gittern, war er an der Neichserals gebunden; Abei und Krieche saben ihren eigenen Gerichtsstaut, frei geworden lechen fallen an ben Abel gurüd, der Abel hat Seuersfreiheit, Feberecht: Inz es wor eine mehr als deunste gegenen

Der König hatte ofso in seinen Landen gegen sich einmal den Wiberstand der Valsonen untereinander, wie denn berwandte Sosster, einmal entgaetet, sich bitterer bassisen als nicht vervaante, sodann einen grundbesigenden Abel und eine stotze gewaltige Rirche, beide von unermesstichem Abel und eine stotze gewaltige Rirche, beide von unermesstichem Abel und eine stotze derenden Lage schaft sich des Konigstomm. In bieser doppen ungung der Resonation, mit ihrer hilfe wirt es sich zumächst auf den einen der Gegner, die Kriche, schendert ihn zu Boden und ist num start genug, dem Bede für Abeg zu balten.

Anemart war noch immer ver Mittespunft ber norvischen Seiche, sein König ber Uniensssnig, umd hier waren selt ber Mitte bes 15. Jahrhumberts bie Grasen von Obenburg auf den Thrend gelangt. Man hatte bisher aus verschiebenen beutschen Jürtenhäufern genahlt, so 1412 Erich VII. von Pommern, 1440 Ehritoph III. von Paleirn, jeht hatten die Tüsen ben flugen Gebanken, den angeschenen Herzog Aboss von Holles met Schleswig zu wählen, um daburch zugleich die beiden Herzog thümer mit Dimemart in eine Art Personalunion zu bringen.

Abolf lebnte für fic ab, aber er war boch ju fehr Gurft,

um nicht bafür feinen Bermanbten Chriftian I. von Olbenburg auf ben banifchen Thron ju bringen (1448 - 1481).

S wurde beim Tobe Abolfs jene verhangnispolle Beromalunion Oanemarts und der Lerzsgeschunge, die Abolf vermeiben wollte, deunoch wieder eingeführt. Bon jener Zeit stammen die unaufhörlichen Streitigkeiten her um das Recht der Derzoglichimer, das immer wieder verletz und in Frage gestellt wirt, obzsielich es durch die flarten Urtunen verbrieft in

Auf Chriftian I, folgt von feinen Sohnen Johann I. (14811513) auf bem duifchen Thron, Brievetich in bem Hertogthümern, bes Erstern Sohn König Christiau II. (1613—1623) fällt gerade in das Zeitalter ber Reformation und er ift es, ber den Berich macht, gestült auf bie firchliche Meuerung, eine Königsmacht von möglichft ausgerehntem Umfang zu gründen. Duß der Bersuch mißlungen ist, ertärt sich aus ber Art seines Bersachen und ben Schnöden seiner Kauten.

Chriftian II. hatte die Bahl von seinem Bater Johann gerbe, sein Priemin Krieerich I., später sein Rachfolger auf ben banischen Ipron, hatte die herzogtbümer erhalten. In Schweben regierten seit lange angeschenen Keelige, die beiben Sture, die sich nur Statthalter nannten, aber mächtiger waren als der Rönig nur das Norwegen war der fünfluß des danischen Königs uicht größer als hier. Hierzu tam die wirthsschische Königs uicht won der seederfrichenen haus und eine Handsschie bei für diese fieder fürsten, seiner unschniebzen sehnschaftlichen Auftren, einer unschniebzen sehnschaftlichen Vatur wegen, zum gehonderst streuge ausgeschlien wur. Aus dieser auf allem Seiten Burtlen, seiner unschniebzen sehrt eines Ausberg er will die Wacht der beiten Arissonie, die für dien Kunden; er will die Wacht der beiten Arissonien, die ihn beschrechen, niedervorfen und den Vollenmart aus Schweden beerrichen, niedervorfen er eine Kation burch die andere in Schode erbält.

König Chriftian II. gehörte zu ben Bersonlichteiten, benen inch au einer gewissen einen Mich au einer gewissen der gewarterundellbung feht, die für große politische Unternehmungen unerläßisch sie. Er hatte un zweiselbeit Anlagen nicht gewöhnlicher Art, aber eine Erziehung, die sie unter eine der gewöhnlicher Anlagen nicht gewöhnlicher abei gewissen der gewissen der ihm fich ju Theil geworben, der Allem sein die hatte, war ihm nicht zu Theil geworben, der Allem sein von der gebe Teuperungen wer aben jebes heiligeme innere Wegengewicht geklieben.

Frau Sigbritt, eine hermitergefommene Hollanberin, war von jügellofem Ebrzeis, umb gefiel sich in der Rolle einer Beberrscherin bes jungen Köulgs. Sie brachte dem gangen friestschen Sus gegen die hobe Aristoratie, das beise democratische But der reiten mit. Sortmährend malte sie dem jungen Rönig, wie unan in holland einen solchen Abel nicht kenne, der 3/2 des Grundbessiges in Hännen solche dem Birger und Bauer in schimpslicher Unterfangteit balte und den Roll sie sie in schimpslicher Kreifen schage.

Ortung, welche ben unterbridten Stänben, bem Bürgerthum, bem hanbel und Berfebr eine bieber unmöglich erheibet ber Bewegung erwerben, und ber ausschließen. Borberrschaft von Bet und Kirchenthum ein Ende machen sollte. Mitten in ben erten Bemidungen biefer Art fard bie Geliebt bes Kinigs (1517) unter Symptomen gewaltsamer Beseitigung. Des Königs Gemitifs berbüstere sich noch mehr, er beging Thaten wilber einerflichst und Kachfuld gegen vornehmen Tanen, die er in Bertracht hatte und bewohl ihn eine hofpartei glauben zu machen gewoulf, sie sei sin ber die feinen Wentoch in ab den unteren gewolfen, steigerte ber Fall boch sienen Wentoch in ach allen Eciten.

Da brach bie reformatorische Bewegung aus und Christian ging baran, wenn auch junächst ohne Berührung mit berselben, bie fandinavischen Dinge umzugestalten.

Sein erster Gebante war, bie Nationalitäten gegen einanber zu hetzen und eine burch bie andere zu beherrschen. Das war ein wiederholt gebrauchtes Mittel, benn ber Schwebe und Dane haften sich grundlich. Zunächst bachte er, ben Danenhaß in Racht zu nehmen gegen bie Schweben, baburch biese zu unterwerfen umb bann bier einnal Sieger, sich ber Aristoftatie in Danemart zu entsebigen.

In Schweben war das Unioneknigthum vollfommen mache tos und aus ben angesehrnften Avligen hatte sich allmälig ein Art Reichserweserschaft, gebilett, der zum wirflichen Königthum nichts als der Name sehlte. Die Sture hotten biese Stelle mit Erfolg und Spren bestlebet, aber wie bei ehem Artistotatenseinnet die eine Familie, welche alse Wacht bestlet, die andern Familien gegen sich hat, so ging es auch hier, zumal der ganze hohe Ckerns war gegen die Sture. Ihr Regiment verstieß gegen bie Solbarität der beiben Nebelstberechaften und ging namentich darauf aus, den Druck der Krieche auf dem Neben zu milbern. Das hatte den Grund gefelg zu der erbitterten Spattung, in die sich jest der Winden Ausgest zu der erbitterten Spattung, in die sich jest Christian II. einmilden wollte.

Der Ergbifche von Upfala, Guftav Trolle, ftand bem Reichsverwefer in offener Feinbichaft gegeniber. bie Partei bes Letteren wollte Auflölung ber Calmarer Union, bie bes Ersteren bielt an Tinemart fest, im Nevember 1517 hatten sich Beite auf einer Ständversammlung zu Stockholm mit einanber gemessen, ber Ergbissche vom unterlegen und abgesehrt worben.

3m Januar 1518 sanbete Striftian in Schweben, hoffend, 
sod Serwitfinig jwischen Trolle und Stute werde ihm Gelegenbeit geben, die beiden Aristotratien gegen einander zu brauchen 
und aufgureiben. Aber das gelang ihm nicht. Obwobl rechtlich 
ber Abnig auch von Schweben, sam er nicht einmal nach Steck
bolm ferein. Der gang Anschafgig misglüdte und seine einige 
Zweite waren bei Geische, bie ihm für die Schercheit des Albayas 
gewährt worden waren und die er, statt sie zurächzugeben, miter
rechtlich als Gelangene mit fortsübtet. Unter diesen Geiseln war 
ber nachberige Rung Gustlan Bassa.

Bei einem zweiten Unternehmen sollte er glüdlicher sein. Er sucht Hilfe bei den burgundlichen Bertvandten, dem Saufe Sabeburg, zu selcht bei beissen Segnet, Franz 1., selctli ihnen vor, es hambele sich hier um die Sache aller Könige und bringt ein fattliches Bert von deutsche und franzischem Schoren; zusammen.

Co bricht er im Januar 1520 in Weftgotbland ein, fcblage

bie Schweben, unterwirft ben Suben bes Reichs und zieht in Stockholm ein, nachdem ber schwebische Abel, ber, mit bem Tobe Sten Stures, haupt und Leitung versoren, im Marg gu Upfala eine Capitulation eingegangen war.

Die erfte ber Bebingungen, bie ber Ronig eiblich ju balten gelobt, lautete auf völlige Straflofigfeit aller Derer, Die gegen ibn gefochten batten. Erit auf bies Beriprechen bin mar ibm Stodholm geöffnet. Run aber trat bie tiefe Treulofigfeit feiner Ratur berbor; bie jugeficherte Amneftie follte ibn nicht abbalten. bie Saupter bes ichwebischen Abele blutig ju treffen und eine fceugliche Cophiftit mar bereit, ibn feines gegebenen Bortes gu entbinben. In bem Streite gwifchen Sten Sture und Buftan Erolle batte biefer einen papitlichen Bannftrabl gegen bie Bartei bes Erfteren erwirft, ber Ronig von Dauemart mar ale Bollitreder bes Bannes bezeichnet worben und bies follte jett bie Sanbhabe bee Gibbruche merben. Un ber Geite bee Ronige ftand ale Rathgeber ein gemiffenlofer Abenteurer, ben bie Gigbritt aus ber tiefften Befe emporgebracht batte, Ramens Dietrich Slaphof: ber machte Chriftian flar, ben Gib babe er ale Ronig von Danemart ju Bunften feiner Gegner geleiftet, aber ale Bollftreder bee papftlichen Bannes fei er gur Schonung ber bom Bapfte Beachteten nicht verbunden und unter ben mancherlei Borichlagen, bie bem rachfüchtigen Fürften gemacht wurben, ericbien ibm biefer ale ber einleuchtenbite.

Mm 4. Robember 1520 hatte er fich feierlich fronen laffen, ie nächften Tage bergingen unter allerste Unitbarteiten, am 7. begann er bereits die offenen Geinbesigkeiten gegen Ungeschrige und Partei ber Surc's und am 8. Robember wurden die barbarischen Jimrichtungen ber angeschensten Hauper ber Geistlichkeit, des Abels und der Burgerfohr eröffnet, wesche der Verschiederi, des Abels und der Burgerfohr eröffnet, welche der Beschoften unter dem Namen das Butbad bon Stockhofm bekannt sind und bei den Schoeden.

Spriftian glaubte, bie Maffen warben sich freuen iber bas schickfal ihrer abetigen Bebrufder, ober er täuschte sich, durch gan; Schweben ging nur ein Gestüb ber tieften Entrüstung, man fragte nicht nach Parteien und Privilegien, es genigte, das Schweben in voren, bie Der verfaßte Jane burch einen Frevel

ohne Gleichen auf's Schoffiel geliefert. Der Miberhall biefer That war in Europa gewaltig und nicht zum Benigsten in Danemant selber. Waren die Danen Ansangs freudig mitgegegen, um den schwedischen Uebernaufi zu züchtigen, so war der Hall jest ein anderer; sie sahen den Kanig in die Karten, sie dachen, wos er heute in Stocksom geschan, das kann er morgen in Kopenbagen versuchen und se fand er bei seiner Rücksehr in den Reisen des danische Arbeis eine ungemeine Erbitterung vor.

Nun berfucht er ein zweites Experiment, er fangt an zu burchten mit bem Protestantismus. Bon Ubetrzeugung, von innerer Ernstemung für die Sache ber neuen Lebre war hier teine Rebe: eben erst hatte er aus ängsticher Bietät gegen ben papstischen Bann die schwedischen Ebelieute massender gemorbet und nun fam er auf ein Wal vosst Begrieterung sir die Keber, die Geinbe des Bapstes, die der Bann mit ganz anderem Rechte getroffen hatte. Die Wankelung war zu durchsichtig, um irgend Semanden zu fabischen.

Aber Christian II. war nicht ber Mann, biese Bewegung zu seiten und Schlimmeres hatte ber neuen Lechre nicht begegnen sonnen, als wenn sie mit diesem Tagere behaftet, von diesen beschent, dieme Engug in Danemart gehalten hatte. Seine Theilnahme an bem Protestantismus gedieh nicht über einige schwächliche Mandber hinaus, entschlieber baggeen griff er wider bie Preislegien des Abels und des Erens burch.

3m Jahre 1522 begann er mit einer neuen Handelsordung, nesche die sichtlichen Kausseute von ben Monopolien ber Gestillichteit, des Abels und der Concurrenz ber fremben Kausherren befreien sollte, dann beschänkte er die Abessorrechte auf Dienfte, Jagbfolge, Forsmußung u. f. w., unter benen ber schwer bligfete Bauer litt, er vergrößerte Ropensogen, begann Entwürfe yn machen jur Anlage eines Hafens, furz er bereitete einen Bruch mit ber gesammten Bergangenspeit biese Landes box.

Allein Niches wollte ihm mehr gedeichen. Auch das Gute, wer er brachte, erfchien nur als neuer zweideufter Kunftgriff bet Drammen, um sich der wochsehen leteragli seiner Jeinbe wie mehren, der Bürgerstand fühlte, daß er nur geköbert werben silte gegen Kirche umd Abel und selbst die bie, die seine Reuerungen im Sillen billigen mochten, schweiner Tage ist des seinem Linn Marten von Stockholm. Seit jenem Tage ist des seinem Thun Marten von Stockholm. Seit jenem Tage ist des seinem Stenn im Segen mehr, sein Vollen mit bem Vereistansismus entriembete ihm die Katholiten, und gewann ihm doch die Protsimmen nicht, seine wirklichen Weformen erbitterten ben gestlichen werdelt der Westen der Allen die Wolfen nicht den Wolfen nich Linn die Massen wird der ihm der Vereistansismus entriemben nicht, seine wirklichen Weformen erbitterten ben gestlichten werdelt der Mossen Massen der der der Vereistansismus der Massen der Vereistansismus der Vereistansismus der der der Vereistansismus der Westen der der der Vereistansismus entre der Vereistansismus der Vereistansismus der Vereistansismus der Vereistansismus der Vereistansismus erwick n und der Vereistansismus erwicken der Vereistansismus erwick

Sone eine Mastregel ber Gegenwehr noch ju wogen, emtsch herithan im April 1923 und raumte seinem Nachschger bas deb. In dem Jahren ber Berbannung sehrte er reuig jum Katholicismus gurück, canbete 1531 mit her und Hotte in Vorwegen, rief bort bie fatholicism Vrädlens gegen ben König bon Linemart auf, mußte aber schon im Frühjahr 1532 der ber Uedermacht bie Busssen streden und zu Kopenhogen in ein Gefängmis wandern, in bem er bis gu seinem Tode (1559) gestleben ist.

Dit ber Thronbesteigung Friedrichs I. wurde bas Berhaltnif ber beiben Bergogtfumer ju Danemart wieber gefnupft, unter bem sie bis heute seiben. Als Shriftian II. 1513 jur Regierung taun, war bie Tennung glüdlicherweise vollzogen worben, bie Perzogliftimer hatten ihren eignen Perzog; jest wurde wieber ihr Perzog König und bie unselige Berjonalunton trat auf bie Dauer in Korft.

Der neue König war eine durchaus andere Perfonlichteit als sein Neffe, bebachtig, vorsichtig, schonend und vermittelad nach allen Seiten, in seinem ganzen Wesen ein Wann, der nicht leicht ein Wagnis unternahm und zu Zugekändnissen gern bereit war, auch wenn er auf seine sirrstliche Gewalt eisersüchtig genng var, sie nirgents blöszustellen. Die Haupslache aber war, daß er wahrscheinlich von Procesiantismus auf den danischen Thron rachte. Die Serzogskunter waren ja bereite lutherisch, nur mit Widerstreben hatte der Clerus in ihres Perzogs Wahl gewilligt, nun fam dieser Perzog auf den danischen Thron: es war understan, das der der kreine aufreche Erdalen wöller.

Friedrich I. hat in seiner ichwierigen Loge mit ungemeinem Beschiede operirt; alle weitaussehenen Ziese läßt er fallen; die Union, die herrschaft die Norwegen und Schweden läßt er sallen, die Plaine sienes Bergängers gegen die hanschafte und den heimischen Abel, Alles giede er preis, nur auf einen Puntt richtet er unablässig auf seine Aufmerksamteit, auf die religiöse fürchliche Reform. Er schloß nachber mit Gustau Walles einem Bertrag, worin er Schwechen als unabhängig auertaunte, ehensom inten Bertrag, worin er Schwechen als unabhängig auertaunte, ehensom inten Bertrag, worin er Schwechen als unabhängig auertaunte, ehensom inten Bertrag den gegen den Espekangen eine Capitulation, welche biesem Anne Sasselvertage, auch den Lübedern gab er nach, und so in jeder Frage ber üliperen Bolitik, nur nicht in der Angelegensbeit der Reformation.

 Spriftian II., daß es ein ungeheure Bortheil far die Krone sein mußte, wenn es gelang, das mächtige aristotratische Kirchenthum zu zertrümmern, seinen Grumbbesig der Krone beimzusieden, seine politische Mitherrschaft zu berchen und so den einen Arm ber aristotratischen Gegenmacht der Art zu sähmen, daß die Krone dem andern endlich überlegen ward. Anf diesem Umwege arbeitete er sicherer als sein Borgänger aus einen Zustand bin, der seiner religissen Uederzeugung nicht minder als der herrscheptberuseiner bisher ganz ohnmächtigen Krone entsprach.

Er griff ben Katholicismus nicht an, aber er hinderte auch nicht, daß Lutherliche Prediger vom Gestland auf die Inseln kamen und ihre Lehre verdreiteten. Wie hatte er auch seine Glaubeusgenossen gurudweisen konnen!

In Mitland war bereits ber ganze Abel bem Protestantismus gewonnen, auch auf ben Instell fingen bie Sprengel ber rechtgläubigen Bischefe an immer fleiner zu werben, als er 1527 zur endglitigen Regelung der Sache ben Reiche big zu Obense berief.

Dort verlangte er Dulbung bes Luthertifums und erhielt fie burch ein förmliches Toleranzebilt\*). Damit war das Signal gegeben zur Uebersluthung des Katholicismus durch die neue Lehre.

Mit Friedrichs I. 1533 erfolgtem Tode trut die Krisse ein. Der Clerus arbeitet für den zweiten Sohn, Johann, der katholisch gesimmt ist, die protestantische Partei will ben futherisch gestinnten Verügen Christian erzeben. Neußere Einwirtungen bestimmen die Entschedung.

In ber Noth ber Sanbel mit Ethet berteft sich bie Ariftokratie zur Ernafglung Christians III. (1534—1559), ber mit somebilder hife und burch eine glüstliche Diversion nach Liber der Sturz Bullenwebers herbeisibert und allmätig das Land wieder erobert. Jeşt beginnt, nicht genoatsem, aber mit unausspaltbarer Sicherfeit, die beilige Durchsprung ber Reformation, die Zerrümmerung der latholischen hochstreke und berer bisher mit bem Abel gelteltten Allmacht. Ein selbsch mit bem Abel geltelten Allmacht. Ein selbsch ein bei hatt werden, namentlich in Jütland und ben Hrzogsschunern, zur Seite, aben in Gegner ber Krone ist bewältigt und bessen zu Wonarchie ausgestatet.

<sup>\*)</sup> Giefeler III, 1. 478.

### § 12. Schweben\*).

Die Erhebung unter Guftav Basa (1523—1560). — Deffen Persönlichkeit und Politik: 1521 Reichsberweier, 1523 König von Schweben. — Innere und außere Bedrängnis seiner Lage. — Rampf mit dem Clerus. — Dentschung auf dem Reichstag zu Besteras 1527. — Die Reformation. — Backsthum der Königsmacht.

Ungleich großartiger als in Danemart ift ber Kampf um Krone und Reformation in Schweben und bebeutenber burch ben großen Mann, ber sie leitet, burch bie Weltmacht, bie baraus bervoraebt.

Inneres Gebeiben und außere Unabbangiafeit bes Landes.

Bir haben Schwecen verlassen bei dem Stochschmer Blitdad. Der alte Tünenhaß war surchtbar aufgestammt in tiesem Lande und über allen Parteigegensthen, an denen es nicht sehlte, stand der eine Gedanke, dies freueshafte Regiment abzisssüsstigten Ihrer Christian hatte Stochschm in Handen, der Schen des Landes, die Hernigke waren besetz, der Norben aber, obwohl von Tänen frei, hatte wenige Städer, wenig Mittelzunste, wo Kraft zum Widerstande sich sammeln und seifsen tonnte: weit auseinander verstreut wohnte auf seinen einstamen Derfern und Gehöften

<sup>\*)</sup> Beichichte Ronig Guftans I. v. Df. Celfius. uberf. I. II. Leipzig 1749 ff. Froprell, Guftav Bala's Leben. 1831. Geifer, Geich. Schuebens, beutich von Leffer I. II. Samb. 1832-34.

ein traftvolles Geschschet, aber so gersplittert und gekapten, das der Süben von dorther auf wirksame hilfe nicht gählen konnte. Da gelang es einem einigen Manne, dies tief gebeugte Volk, das unter der gehässischen Krendentprannei schmachtete, wieder ausgerichten, in einem Augenblick, wo noch Niemand die hand gegen den Lambosseind zu erhoben wogte, eine stattliche Wacht zu schaffen und in erstaunslich knuzer Zeit die Unabhängigkeit Schwedens zu erkämpfen.

Unter jenen, bon Spristan II. treulos weggeführten Geisch war ein Jüngling, Namens Gusfan Erichson (geb. 1490). Er stammte aus einer ber angeseheneren Arelssamilien, die burch Partei und Familienbande mit ben Sture's verfnührt war und ein Karnbindet, "Ausse" genannt, im Wappen sührte, woher ber Weinam Bahe.

Unerfannt war er in seine heinath jurnidgelommen, als ihn bie Nachricht vom Stockholmer Blutbate ereilte; ber Tag batte seine gange Samitie zu Grunnte greichter, Batter und Schwagter waren gefähret, Wutter und Schwestern gefangen nach Danemart abzessührt, alle seine Freunke waren niedergemeskelt, auf seinen kops ein Verse ausgeselbt. Son ben hischern bes Renigs versolgen kops ein Verse ausgeselbt. Son ben hischern bes Renigs versolgt, von Berrath und Treulosigteit gehett, schlägt er sich Monate lang als Tagelöhrer und Landstreicher burch unter Gefahren und Mussigken aller Art.

Da taucht er ploblich im Norben seines Baterlanbes vor einer großen Bersammlung von Daletarliern als ber auf, ber er war. Die Natur batte ibn wunderbar ausgestattet, schon in ben

Die Natur batte ihn vouherbar ausgestatet, schon in ben ersten Jahren seines Amglingsasters batte seine imposante Erscheinung, der Zauber seiner Verssenlicht Alle ergrissen, auch auf die Abbeder hatte er seines Eindrucks nicht versseht, die den flicken des Wachtssen der siehen Enthingsamus, als nichterne Krämer überschungen. Er voor eine trästige, nordische Gestalt, datte eine vouherbar anhreckende Art des Wesens, seine voorschungen der die der Viede und angedorene Gewandsselt, mit Allen zu reden, dem vornehmisten wie dem gemeinen Mann, und jede Frage durch geschiefte Unterdamblung zu sessen.

So taucht er seit in einer Bauernjade als Befreier seines Solfes auf und seit ben Norben von Schweben gegen die Onnen in Benegung. Bon seinem Thun in den Monaten der Borbereitung werden fahrliche Dinge erzählt wie dom Knig Alfred, als der in kerstellen Gege vor, wie er in aleste Volstliebern seinem Schwerz aussprach, durch stuge Krogen die Gesinnung der Andern zu ernnben, durch seutze Werte sie zu gewinnen wußte, so don hof zu bestellt werden und anseinern, so namentlich in Daskartien. Mit diesen Ledung munnen des Nordens klusterich dewassen, mittarieh nicht gesich aber von gewaltiger phyliser Kroft und unversöhndarem Danen das, unternahm er einen Feldug der Bergissfung gegen ein bedeutnebes Schwerzbeer, das die Nordens kluster Plate des Vandes bestellt und das sollstühen Bagnis gefang unter gewaltigen Anstrengungen und mit die Trengungen und mit Kilfe der Witten in Tönnenart.

Schon im Angust 1521 war er zum Reichsverwefer genölicht. Imm 1523 als Boilg ausgerufen umb bald barauf, kunn brei Jahre nach seiner Arbeitung, biett er als Weisigter von Annesse unter bem Indel ber Nation seinem Einzug in Stockhoften. Im der Stockhoften batte ber Bei sich in die Konigswohl gestigt, aber die Stimme bes Bolles var zu mächtig, umb bem galt ein König von Schweben wie Guitav als die einzige Birglichaft nationaler Unabhöngigheit.

Aber Gustavs Krone war vorlänfig nicht viel mehr als ein Titel, eine Burbe, ber die Berson ihren gangen Inhalt geben mußte. Gustav fant ein Land vor, bas feit Jahrhunderten in einer schwantenben, immer wieder durchferochenen und neu gefnüßten Bereihnung mit "Onemart und Vorwegen gewesen wer, wo bab Fremblinge, bald Einheimische geboten hatten, und endlich Niemand mehr dusste, wer eigentlich zu beschlen hatte; Geste und Kecht war soll von fast von der Zeit verschüttet, man hatte auf allen Seiten vorrschusst, und von fast von der Zeiten best Unionstänigtums war feine Regierung zu wurchgeriender Wacht und allgemeinem Unstehen. Unter ben binten Dand zu leben, so zu erst eine Kogierung zu wurchgeriender Wacht und allgemeinem Unstehen gesonden, der die Vorliegen der Vorliegen der der Vorliegen der Vorli

Und welche Wittel sand er in biefem Lanke, in dem sein inderthald Jahrhumderten Seldsthilfe und Jehderecht jügeilos gemaltet, um den Anfang des Reubaues zu beschaffen? Zwel Drittel des gesammten Grundbessiges waren in den Jahren eines solchen dem almächtigen Cterus, neben ihm ein herrichsüchtiger, reicher Welch, der den größten Theil des übrigen freien Besiges hatte. Die Krone hatte die 60,000 Wart regelmäßiger Ausgaben ein Eindmunen von 24,000 Wart, die Schult an die Ausgaben für Einhumen von 24,000 Wart, die Schult an die Ausgaben für Einhumen der Alton der Berieges betrug 1 William Mart, der Süden Schwedens war noch in dem Handen der Dainen, der Handel, die Kischen die Külkerdenis der noch in dem Vanden, der Dainen, der Handel, die Külkerdenis war noch in den Handel der Dainen, der Handel, die Külkerdenis war noch in den Vanden, der Dainen, der Jandel, die Külkerdenis war noch in den Weberten.

Eine Krone also ohne Inholt, ein Land, das der gesehlichen zuch entwöhnt und bessen Wohlstand von Fremden niedergehalten war, ein über umd über verschulderer Tefron, dessen Verbindlickeiten sinnfzig Mal mehr betrugen als der König ausseingen sonnte: bas war, was Gustan Wosla vorsand, als ihn der Indes der Gedweden zum Königkum geführt salte.

Der Plan seiner Politit war einsach: er wollte ben hoben Glerns stürzen, um mit seinen Spolien sich selbst, und wenn es nicht anders ging, unter Theilnahme bes Abels aussyssatient, so aber, daß unter allen Unsfänden der Bürger und Bauer dobei grwann, und nicht, wie das Christian II. ersagren hatte, beide ungleich sich ibm eutstrembeten. Bar das erreicht, dann war die

Möglichfeit gegeben, bie Krone mit ihren eigenen Mitteln zu Etwas zu machen.

Bewunderungsburdej ift bie Berbindung bon tuger Borficht und rudfichetsofer Energie, mit der Gustav Basia bier zu Werge gebt; er ift eine bamonische Erscheinung, auf der einen Seite bie verführerische Gewalt der Rede, die die Massen bezaubert, und dann auf ber anderen wieder Thaten, in benen der Despot die Krassen wir der Berausstrecht.

Der Bebante mar leichter entworfen ale anegeführt. Der

Abel schreckte wahrscheinlich gurud, wenn es bem Clerus an bie Burzeln seiner Macht geben sollte; beruhte boch seine eigene Stellung auf ähnlichen Grundlagen, wurden die hier umgestoßen, wer schützt bann uns? mochte er fragen.

Die tapferen Bauern, bie mit ihm aus Dalefarlien gegen ber Dinen aufgebrochen waren, hingen an ihrem aften Glauben, bie Reformation hatte fie noch nicht berührt; gelang es ben Prieftern, bies schlichte, arglose Bolt zu bearbeiten, bann erhoben sich wahrschenlich bieselben hande gegen ibn, bie ibn eben erst enworsertragen hatten. Das geschob benn auch in einzstent Alleine. Bas sollte er nun? Sich an bas Bürgerthum wenden? Ein solches gab es nicht, benn Schweden hatte feinen Danbel, feinen Martt, leine Kieder, fein ganere Berefer war in ben Kinden ber Vüberker.

So mußte er versichtig auf Umwegen geben und die Stimmung, die er brauchte, langsam verreen und wachsen lassen. Ohne sich selber aussuhrrechen, begünstigte er unter der Hand die Leienschließe Les vond Außen uit dem Papft im besten einernehmen blieb. Es war hier im Norden nicht jener entzimmtliche Geift, jenes außgeregte Bedürfniß nach Ackremen unter den Massen lebendig, wie wir es in Mittel und Siedenutschaustoffen baben; es mußte dem Bolle erft eingeimpst werden und der bestendig er besten auch mit meisterbafter Augheit und rührigen Eifer. Seit 1528 läßt er für das Lutherthum wühlen, ohne alle übererüung, ader mit jäher Nachpalitgleit, wie es sich sir die hier die Solf schieden der Mit sieden der mit sieder Machpalitgleit, wie es sich sir die hier die Solf schiede. Auch Schweden batte nuter der Weistlichteit eine fleine Vergen kanter in ist die Gebrechen der Weberton.

Solche Manner ließ er predigen gegen die Mißbeauche und vom Ablaß, er mäßigte zwar ihren Uebereifer durch verklaudige Mahnungen, erwiderte aber den Belgiverben des Cierus, seien es Mißbeauche, die sie berührten, so möge man sie abthun, und falls sie irten, solle man sie abt ver Viele woberlegen. Oen Sereit wolschen der alten und der neuen Lehre gad er möglichst große Ceffentlichsteit. Während im Relasionskassehalen, sielt er mit seiner eigenen Ueberzeugung zurück und nur über einen Puntt sprach er sich einen Schmallen sieler des Belgienen Ueberzeugung zurück und nur über einen Puntt sprach er sich eine kontrollen sielen bei des eines den der des Verchausen des Besche des Verchausen  d

steuerung des Clerus beschlieften worden war — Pralaten und Klöster mußten % ibrer Sahreseinnahme entrichten — that dieser das Unverständigste, was er thun konnte, er erregte einen Aufstand, an bessen Spie sich zwei Bischofe stellten.

An ihren Reden behandelten die Aufrührer ben Retter bes Landes die einen bergefaufenen Ulurpator, sie meinten, ihnen würde Richts dabei zeschehen, wenn die Andern ihre Appse lassen mütten. Gustav Wass a dacht wie Napoleen, ber nicht einsehen wollte, warmm man nicht auch Bischoffe pollte hängen können. Er schligt von Ulustan in Daletartien nieder, zog die Anstister vor ein weltliches Gericht und dieses berurtheilte sie zum Tode. Im Februar 1527 wurde das Urtheil vollstreckt; die wersührte Menge aber dies firassie.

Diesem Reichstage, der abschaftlich in eine Heine abgelegene Etate dersezigt war, um jeden Drud den außen zu verhüten, sezte der König die Forderungen vor, die aus seinem Programm solffen, umd die nöthig waren, um die Krone auf sich seider zu stellen, den der Beitigen, die Beitigen, die schiefter zu stellen, der die sich eine Staate des Geschieders wachstellen, die schiefter zu stellen der die schiefter der die schiefter der Alle der auf eine Staate der aufgeberen Beichstums der Kriechten Zendelfangen der Kriechten 
Er fant bamit feinen Unflang. Der Abel außerte fich un-

mutbia, ber Clerus turbulent aufgeregt und erflarte, in ber Gache ber Rirchenguter werbe er nur ber Gewalt weichen. Da ergriff ber Konig felbft in feierlicher Situng bas Bort. Er mar nicht blog ein Fürft, ber Duth befag, wie wenig Menichen in ber Befcbichte ibn befeffen haben, er batte auch eine Babe ber Rebe und ber perfonlichen Ginwirfung auf bie Menfchen, wie fie nur geborenen Berrichernaturen eigen ift. Die Schweben baben une felbit geschilbert, wie feine ftattliche Erscheinung, fein binreißenbes Bort bie Daffen ju bewegen bermochte, bas batte er bewährt, ale er, ein geachteter, gebetter Rlüchtling, fein gefnichtes Bolf jum Rampf gegen bie Danen aufrief, bas bemabrte er auch jest im Rampf gegen bie geiftliche Ariftofratie.

Er erflarte, er babe ben letten Berfuch machen wollen, ob es ibm möglich gemacht werbe, bier als ein Konig zu regieren. Er betrachte biefen Berfuch als miflungen. Regen und Connenfcbein. Beft und Theuerung, Alles lege man ibm gur Laft und ber erfte befte Briefter burfe fich über ibn jum Richter aufwerfen; und boch babe er nicht aus Ebrgeig, fonbern um Schweben gu retten, ben Thron beitiegen, boch babe er baterliches und mutterliches Erbe bem allgemeinen Beften geopfert und nun lobne man ibm mit Unbant. Schweben fei noch nicht reif, einen Ronig ju tragen und mit bor Thranen faft erftidter Stimme feste er bingu, ich muß biefe Rrone nieberlegen.

Dit biefen Borten verließ er bie gang beftilrite Berfammlung, bie gleich barauf auch in topflofer Berwirrung auseinauberlief. Die weiteren Auftritte in bem fich felber überlaffenen Reichetage zeigten, mas aus Schweben werben mußte, wenn ber Ronig fehlte. Die vier Stanbe lagen fich balb buchftablich in ben Baaren, unter leibenschaftlich fturmifden Berbanblungen tam es gu feinem einzigen Befchluft, mobl aber ju immer tieferer Entzweiung ber Barteien, und fo wild und wirre mufte es balb in gang Schweben ausseben, wenn nicht eine fraftige Fauft burchgriff.

Run trat ein. mas ber Ronig erwartete: ber Abel fpaltete fich und ein großer Theil beffelben war ber Meinung, ber Clerus muß Opfer bringen, fein Staat von biefer Menfchenarmuth und Durre bes Bobens tann besteben, wenn zwei Drittel bes Grundeigenthums in tobter Sand bleiben, ber Abel verlieg ben Clerus; baß bie Burger und Bauern aber, bie Nichts zu verlieren, fon-19\*

bern nur gu gewinnen hatten, ungebulbig brangten und brobten, ja icon bie Kanfte erhoben, war nur ju begreiflich.

Drei stürmische Tage nach jener Absage ward der Konig wieder in ben Reichstag bereingenötsigt, ein neuer Juliziumgseib gestelltet und num venebet sich auch das Schäfals seiner Verschfalse; von Allen verlassen, ab die Gestlichsteit nach, und avor mit einer Unterwürfigfeit, die zeigte, daß sie alle Jaltung derloren hatte. Wie es wohl zu geschechen pfiegt, daß ein die Jaltung derloren hatte. Wie es wohl zu geschechen pfiegt, daß ein die Julizie Parteien, die lange in blindem Trop das Billigste verneigert haben, dann plüglich in bei schwachvoliste Nachgiebigfeit umschagen, so ging es hier: die Geistlichsteit sigte sich Verschlissen, de ihre dasse gestellung im Staate umschriten und Miles bernichteten, voas sie bieder leiden schaftlich verscheten batte.

Der Reichstagebeschluß verordnete gang nach Guftavs Forberungen:

- Alle Stände haben bie gemeinsame Berpflichtung, jebem Aufruhr zu widerfteben und die Regierung gegen innere und außere Feinde zu vertheidigen.
- 2) Der König ift berechtigt, über Rlöfter und Rirchenguter frei zu verfügen.
- 3) Der Abel ift berechtigt, fein feit 1454 an die Kirche gefommenes Gut wieder einzuziehen.
  - 4) Die Predigt ber Luther'ichen Lehre ift freigegeben.
- In einem besonderen Revers unterschrieben bie Bischofe ben Sale: "fie seine es guffeben, so reich ober arm gu fein, als fie S. Gn. ber König haben wolle, nur moge man fie bei ihren verminderten Cinnahmen anch von ber Pflicht entbinden, ferner auf bem Reichstage zu erscheinen".

Damit war ber alte schwebische Kirchenstaat jusaumengebrochen. Meußerlich blieb bie Kirche noch majestätlich genug bestehen, aber in ber Politis bekentete sie Nichts mehr, sie war zu arm, zu völlig abhängig vom König genorben, und es ließ sich bentlen, daß beiser von dem Demitligungen bes Beischagges zu Besteräs einen ausgeleigen Gebenach machte. Der Sieg ber Arene war freilich erfauft um einen Preis, ben man später bestagen mochte, der aber damids nicht abzumeisen war; die Macht bes Abels war noch erhöht norben durch den Sturz ber Kirche, benn er batte mit der Krone sich in ihre Keichsstumer gestellt. Die folgenten schwebischen Könige hatten bamit noch geung zu thun, aber es geforte boch ein Karl XII. mit seinem Bergessen alles Lanbebrechts bazu, um bie schwebische Abelsmacht wieber gefährlich um machen.

Dem Reichstage fint noch fturmifche Beiten gefolgt, aber Guftav ward ihrer Meifter. Best erft (3anuar 1528) ließ er fich ale Ronig fronen und nun begann auch bie fegenereiche Geite eines folden Ronigthume fich zu entwideln. Die Reichstage von Derebro (1540) und Befteras (1544) ficberten feinem Saufe ben erblichen Befit ber fcwebifden Grone und befeitigten bas Bablreich: mabrent beffen machte bie Reformation bie erstaunlichiten Fortichritte: mas wie eine fleine Gecte begonnen batte, bas beberrichte jest balb bie gange Ration. Bum erften Dale, feit es ein fcwebifches Konigthum gab, ferute bies Land iest ein monardifches Regiment mobernen Schlages fennen. Alles beffen, mas eine einheitliche Regierung auszeichnet, gemiffenhafte Bermaltung und Rechtspflege, Gleichbeit bor bem Befet, Laubfriebe und innere Sicherheit, murbe Schweben jest erft frob. Der Ronig batte ein anfebnliches Gintommen, eine guverläffige, bewaffnete Dacht und ein treues, anbangliches Beamtentbum. Dit folden Mitteln murben bie Unfange eines foniglichen Regiments begrunbet, wie es bier nie beftanben batte.

Tann wurde bie Schult an Libert abgetragen, Schweben freigemacht ben bem hanfeschen hanbessmoopel, mit Tänemart, Rugiant, England, ben Nieberlamen wurden Janeleiserträge geschleigen, bem Gauptpreduct Schwebens, bem Eisen, ein größt Ablahmartt aufgeschleiben wie gemen flotte gestellt. Alles, mas einen Staat reich umb bis jung sowe flotte gestellt. Alles, mas einen Staat reich umb bishen machen fann burch verständige Pflege seiner wirtsschaftlichen Benflörte, truch Abschaftlang banbelspolitischen Fremberrichaft und Dessung ber beimischen Sitsausell, das begann jedt in wochsende Verfährissen fich sowen gebat zu entgelaten bis an Mutaeb Teo (29. Sept. 1560).

So lange der König regierte, datte Aeder über ihn ju flagen, ber Clerus verzaß seine Verfulte nicht, der Aede sich siche auf die Allmacht der Krene, der Bitzger und Buer nahm die Sigmungen bes niemen Regimentes bin, als ob sie sich dem selbst verflämben, und sodal mich en eine Steuern und kafden; Geder nam viererspeutifig

gegen bie neue Tronung eines streng monarchischen Staates und als der Knig die Augen schloß, da gab es keinen glängenberen Namen als den seinigen. Die lebende Generation hatte allerbings einen harten Ubergangsusstand durchzumachen, aber sie legte auch den Grund pur Welfungsch, die im 17. Jahrfundert vollendet worden ist. Das große Rordossiechich der kommenden zieh wurde bier augelegt und viel Unglud und Mißgeschieß dat dazu gehört, es wieber zu zertrümmern. Darum war man später so danschafür die Zeit des friedlichen Schaffens und Bauens unter Guston

#### § 13.

#### England\*).

England vor den Tudors. — Heinrichs VIII. (1509 bis 1547) Charafter und firchliche Haltung in der ersten zeit. — Abwehr der Reformation, auf die die innere Entwicklung der Nation hindrängt. — Die Berwicklung mit Rom. — Der Chehandel 1526 — 29. — Bolsey's Sturz. — Der Bruch mit Rom. — Der tönigliche Supremat 1534. — Der Glaubenstrieg gegen Natholiten und Protestanten. — Die Säcularistation der Klöster. — Die G Artikel von 1539.

## England bor ben Tubors.

Richt bie engliche Reformation, wohl der ber Beginn bes Einreißens ber mittedlaretlichen Lirche in England fällt in unjere Periode und biefe Borarbeit ber firchlichen Ilmwälzung verrichtet ein Monarch, ber Reformation und Reformationeren personlich mit ichemischaftlichem Hosse verfolgt. Der Sall, ber hier eintritt, fil

Die Reformation im meiteften Begriffe ift epochemachem geworben für bie Ausbistung bes englischen Berfassungblaates, und ihrerfeits wieder mesentlich bedingt burch bie eigentschmliche Entwicklung, welche bas englische Staatswesen sein 13. Jahrbuntert verseigt hat.

Abfolute Menarchien im Simue bes 17. mib 18. Sahrpunterts gab es im Mentlande noch nirgendes, aber bie Art, wie sich bie sindbilden Rechte gur Ensigtigen Genaal verhielten, war boch außererteutlich berichieben. In Trantreich waren sie seit Frang L in enge Schrauten eingeschieften, im Deutschand brobten sie, verwachsen wie sie waren mit bem ausstrebenden Landessiefrietunfum, die politieke um batienale Ginseit bes Reichs zu überwuchern, in Spanien hatte Karl V. mit ben Treiheitsrechten ber alten Königeriche noch einen besigen Rampf zu bestehen, in England war ein Zustand ben eutschieben monarchischem Gepräge und boch mit gewiffen anerkannten freiheitlichen Grundlagen umgeben, wie fie fonft nirgends bestanden.

Die Grundlage biefer Grundlagen mar bie Dagna Charta bon 1215. Es ift richtig, fie mar ber Freiheitebrief bee boben weltlichen und geiftlichen Abele gegen einen erbarmlichen Ronig, begrundete alfo ein Brivilegium ber Ariftofratie und Bierarchie, aber fie enthielt baneben noch febr wichtige Bestimmungen, Die man fonft in mittelalterlichen Brivilegien vergebene fucht. Ber unfere beutschen Konigegesehe bee 13. 3abrhunderte burchgebt, findet, baf bie boben Berren bei une fich nicht blof alle Borrechte fürftlichen Stanbes einraumen laffen, fonbern auch ben Ronig gebrauchen, um bie übrigen Freiheiten gu beschräufen und gang abnlich mar bas Berbalten ber Brivilegirten im alten Grantreich. hierin aber liegt ber Begenfat ber Dagna Charta gu allen Brivilegien bes Mittelaltere. Gie bewilligt ben Beiftlichen Bablfreibeit, ben Baronen Milberungen ber feubalen Banbe, aber biefelben Milberungen raumt fie auch ben unteren Bafallen ein und giebt Gewährungen, bie bem gangen Bolle ju Gute tommen: einerlei Dunge, Dag und Gewicht, Giderheit bes Bertebre, Berbot willfürlicher Bolle und Muflagen, Garantie ber ftabtifchen Freiheiten, freie Berfügung über bas Gigenthum, fefte Berichtefige, bie Beftimmung, bag Reiner feinem natürlichen Richter entjogen, feinem Bauer fein Adergerath abgepfanbet werben barf.

Das war bamals gemug, um bie ungebemmte Entfaltung err bürgerlichen umb öduerlichen Arbeitskraft gedeichen zu lassen, jumal in einem Insterich, das sür handel und Berteler von Susie aus überaus günstig angefagt war, von continentalen Kriegen gar nich berücht vurbe und einktichen Einfalten eneuger ausgeset war ale irgend ein auberes Land. De hate sich in Angelen in allen, auch in Bürger- und Bauerufreisen ein nationaler Wohlstand, die Grundlage aller politischen Unabögnigsfeit gebitet. Abel und Beistlichsteit waren zwar bie Privilegitren, aber bie Wagna Charta gab auch bem Kleinen Mann, dem Bürger in den Städern, dem Burger untalfabers Pallatium zeitschlichen Archivelichter, der Grundlagen in den Beistlichen Stellen zu der die Bestehen, dem Bauer auf dem Konte sein Recht; des Seaatsgrundszeit, jeder Engländer wußte, was sein Recht war. Zeit 1283 erschein allmälig neben den Bertretern des Recht war den bes Clerus auch stelliche Algeordnet auf den Der Arasmeuten.

volle 200 Jahre früher als in Deutschant; seit 1207 ist an ihre Einwilligung die Erchebung von Steuern gefnührt und mit dem Bürgerthum vereinigt sich nach und nach der kleine Weck, der estensowolf geschätt ist als der große Lehensmann, in den Abrafamenten aber ein Gegengenischt gegen die Macht des bosen Abels nur in den Bürgern fand. Eine günstigere Berbindung als diese jusselfen unt kleinen Abel und dem Bürgerstand läßt sich nicht deuten.

Num sam im 14. Jahrhuntert die Zeit der inneren Crchütterungen und ber äußeren Kriege. Kriege find sonit nicht
das Mittel, bürgerliche Freiheit gebeihen zu sassen, aber auch
darin war hier eine Ausnahme. Knig Sbaard III., der sautichste Womarch des 14. Jahrhunterts, sichte große Kriege mit
Frantreich und machte zuseht Ansprücker auf die ganze frauzösische
Krone: das waren reine Groberungskriege, die mit der Frührerung
gesischer Volktwohlfahrt Kiches zu schaffen daten. Ker der
König war sortwährend genötigist, sich von seinen Stahkliche volktwohlfahrt Kiches zu schaffen den miter diesen
Monarchen jene Abhaugigtei der Krone dem Barfament in allen
Gelbfragen seit, in der der gesammte englische Sartamentarismus
wurzeln sollte.

In ben Birren ber Bargertriege, bie nun folgten, find wiel eble Keinie gertreten worden, aber die Steigfeit ber Entwicklung bes Parlamentarismus bat nicht geitten, eber noch gewonnen. Schon jett find berei große verfassungsmäßige Grunnisge in thanstacklich anerkannert Geitung: ber König kaun ohne Justimmung bes Parlamentes fein Geseh geben, er kann ohne Justimmung bes Parlamentes fein Seiner außegen, er ihr weiter außegen, er ihr weiter die einer außesten bes Vantbes justimen, wie ausstützende Berwaltung nach ben Gelegen bes Vantbes jus sühzen, und vonnt er biese Gesehe wicht, so sind seiner Rathaeber und Kantene verantwortsich.

Unter ber neuen Ohnastie ber Enbors, beren Legitimität recht eigentlich auf bem Billen ber Nation rufte, benn bie sontligen Kronausprüche bes Siegers bon Bosworth heinrichs VII. (1485 – 1504) waren sehr gweiselhigter Natur, begann nun bie Bilbung jener starten Staatsgewalt, die die Bunden der Bürger-

<sup>\*)</sup> Macaulan I. 26.

friege ausheilen und England burch bie Birren einer fturmifchen Uebergangszeit gludlich binburchführen follte.

Beinrich VIII. (1509 - 1547)

Charafter und firchliche Saltung in ber erften Zeit. Abwehr ber Reformation, ju ber bie innere Entwidlung

ber Ration binbrangt.

Beinrich VIII. erbte von feinem Bater eine Konigemacht, bie fester begrundet mar, ale fie feit Generationen irgend ein Ronig von England befeffen batte und er batte bas volle Befühl beifen, mas biefe Krone bebeutete. Gein bon Ratur lebhafter autofratifcher Sang mar noch gefteigert burch ein leibenschaftlich aufbraufenbes, gegen Biberfpruch völlig unbulbfames Temperament. Es ift an fich fcwer, eine Ratur wie bie feine, volltommen gutreffend ju geichnen und bie Englander baben une bas nicht erleichtert. fonbern womöglich noch erschwert, ihr Barteigeift bat fich bee geschichtlichen Urtheile bemachtigt. Die protestantischen Gebern haben bem Ronige boch nicht ben großen Dienft bergeffen wollen, ben er ihrer Cache geleiftet, ale er bas 3och ber romifden Bierarchie abwarf; barum ift in ibren Schilberungen, trot ber vielen Broteftanten, Die er verbrannt bat, ein fleiner rofiger Schimmer über fein Bilb ausgebreitet und er ift lichter gezeichnet morben, ale er perbient. Die Ratholifen anbererfeits baben ibm auch nicht ben Bruch mit Rom und feine wenig ebrenwertben Motive vergeffen und barum baben fie ibn grau in grau gemalt. Beiber Febler muffen wir ju bermeiben fuchen.

Bu bem start ausgeprägten herrschaftsgesühl, das er mit feinem gangen Daufe gemein hat und bas die steite bereite Unterwürfigsteit des Parlaments dere genöher als gezügelt dar, tam bei ihm noch Emvas, was eine Neigung aller Fürsten jener Zeit ist, der Institut, der bei ihm nehr war als unbewußter Trieb, sich möglich aller bemmenben flessen zu entsschagen, möglichft absoluter König zu sein, wie sein monarchisches Ibeal Franz I., dem er oft gedenhaft nachgeahmt, obgleich er manchen Handlich ist die benacht.

England hat feinen König beseiffen, ber so bie Reigung und so bas Zeug gehabt hatte, ein Thrann seines Landes zu werden. Die Stuarts hatten bagu ben besten Willen, aber nicht bie Söbigleit, obgleich fie maufhörlich verficherten, sie wollten gewötige Regenten sein, es reichte nitzgends. Heinrich VIII. war ber Mann bazu, ein rüftiger biplomatischer Kopf, ber mit ben Menschen umzugehen verstand, ein Wille, der vor feiner Schwierigfeit zurüschreckte und ein Talent von viessfeitiger Anlage, bas Alles freilich verdüstert unrch die wilde Leibenschaftlichkeit und jägeliche Sinnlichkeit seines Temperaments, die um so gehöfliger erscheit, weil sie einen aswissen bekonden Krinfis dar

Seinrich VIII. hatte eine leibliche gelehrte Biltung genoffen und buntte fich barob als äußerst gewanter Schoaltiter,
er liebt ben gelehrten Janf und bie jünftige Sophistif, selbst
eine fleichlichen Erzeste ich eine fich nicht bogunatifd zu begrünben und zu antschutzigen. Auf bem wölften Jünterzumbe eines
solchen Naturelle, bas ben sinntiden Genuß mit einer wahrhaft
blinben Jast nachhaft, macht ber theelogische fitruss, ber barüber
aufgetragen ist, einen boppett wieberwärtigen Einerust.

3m Jufammenftoß mit ber großen religiöfen Reformbewegung bes Jahrhunderts mußte eine so geartete Fürstennatur eine gang ausnahmsweise Spiegelung erfahren.

Das Berfaltnis Englands ju ben edmifchen Dingen war icharf, jum Theil fcharfer als in Deutschand ausgeprägt. Wenn irgend eine Nation sich von lange ber zu bem edmischen Primat abwehrend, ja seindelig verhielt, so war es bie englische. Werfüller wird mit Reche betrachtet als ein Dauptvorläufer ber Reformation und außer Duß, ber fein geiftiger Schfiler war, ist leiner zu nennen, ber das Kirchenthum so unabsängig ausgestzt ungerenten, ber des Kirchenthum for unabsängig ausgestellt werden berter hatte als er, nur mit bem Unterschieb, baß bas, wofür Duß verbrannt ward, bier ungestraft geprebigt werden burste und unar nech Jahrechte verber.

Daju kam, baß bie humanitifiche Bilbung, tie ja überali ein Berbündete ber lirchlichen Auflehung war, auch in England eine sehr ausgedehnte Berberitung gewonnen hatte; in wenig Küntern bes Rortens wurren die Alterthumsstwoier gründlicher berichen, als gerade hier. Aus die beiten Duellen, ans benen die Reformatien überall ihre gediegungen, füg gehogen, der Berberten bei Rröfte sog, die Motive der religiösen Opposition aus der Zeit der Concilien und bie Auflärung deuts die flassische Entsein

ftrömten hier reicher und ursprünglicher als irgendwo und theils noch vor Luther, theils ganz unabhängig von ihm hatten sich hier verwandte Stimmungen mächtig geregt.

Aber heinrich VIII. verhielt sich bagegen burchaus ablehnenb. Rein Monarch Europa's pflegte bas conservative Kirchenthum mit mehr perfönlicher Erhitzung und Leibenschaft als er.

Das hing einmal mit seiner theologischen halbbildung gusammen. In seiner mertwürdigen Ratur spielte auch ein abindertiches boctrinär-schoologisches Gement mit, das sich mit gänglichem Mangel an resigiösem Sinn sehr wohl bertrug, ein Stidt Gelebrteneitelleit, das ihn die mit da sortris, auch auf beiem allen Fürften sonst so fern liegendem Gebiete Vorberen pflicken zu wollen, die ihm nicht beschieden waren.

Gin Anteres fam noch singn. Alle Anteres, auch Elissetis, ogen eine stille Neigung sin Rom, bie mehr ans ber Ibee politischer Sosibartist als aus religiösen Beneggründen entspringt. Der Grundzug bieser Jamilie ist eine starte ebnastische Empfinnen sing für die Hochel menarchischer Anterität, der auch bei Seinrichs sonst so hohel menarchischer Anterität, der auch bei Seinrichs sonst so berscheidenen Tächtern, Maria und Elissetis vernehmlich genug burchtlingt. Nom ist der Tapus undewegter Anterität, an bieser Anterität rittelen, fann auch sin die Gederbeit wollticher Threus gefährlich werden: das ist die nahe liegene institutartiat Grundaum, die beiem Sonsgaffe zu Grunden, die

Bon biefer Seite her war auch heinrich VIII. ein entchedener Gegner ber resolutionären Richtung gegen Rom, welche bie beutsche umb schweigerische Resonantion genommen hotte. Planmäßig und mit unmenschlicher härte ist er dagegen eingeschritten, die Reger waren ihm Rekellen, hochverräfter, die Rekerprocesse häusten sich und nur in Frankreich war die Zahl ihrer Opfer größer als in England.

So war bie Stellung Englands und des Königs, bie Ration und er gang entgegengefett gefinnt, im Bolt eine reiche Ansage erformatorischer keime feit bem 15. Sabrhumbert, dem Throne ber eine schroffe, seinbefelige Abwehr ihrer natürlichen Entwicklung.

Gleich bei seinem ersten Bersuch, in ben Rirchenstreit als Weich bei Berteitungen, erstuhr er perfolitig eine empflubliche Jurechtweisung. Dem Reig, in ber Frage bon ben guten Werten bem Wittenberger Wond eine berbe Lettion zu ertheilen, hatte er nicht wiberfieben fömen und so im Tahre 1522 eine Schrift gegen Luther amsgeben lassen. Friedrich II. sagt einmal, man muß immer König und nie Priestrich II. sagt einmal, man muß immer König und nie Priestre sein wolfen, biefer Klugbeiteregel war Peinrich VIII. nicht eingebent. Seine Schrift bertriet ben Diletatune, bessen bie königliche Autorität beden sollte und kam bei Luther gang an die salsse Autorität wecken sollte und kam bei Luther gang an die salsse velle. Luther springe grobe Autwort, andeht der Schrift gegen ben Braumschweiger die gröbste, die er überhaums geschne bat, gleichsam um zu beweisen, das biese sonige Autwortikt ibm nicht im Minbelten imponire; Wendungen, wie bie: "wenn Gott einen Narren haben will, so macht er einen König zum theologischen Schriftseller" gehören noch zu ben derziechsweise mitker Muskrichen in ber Wesenschrifts kelter inn icht waschricht kes die kinniglichen Autorität ibm

Das brachte ibn auch perfonlich gegen bie Reformation auf unt fie bar benn, Alles in Altern genommen, für England ben allen bentbaren Möglichkeiten leine entfernter als bie, bag unter biefem König ein Bruch mit Rom erfolgen werbe. War boch iberviels neben ibm, als almachtiger Gunftling, Carbinal Bolfet, ber feinen anderen Gebanten begte, als ben, bom Carbinal zur papftlichen Butte aufzuftlegen und mit einem Fuß schon in ber tömitsche Gurie fand.

Die Bermidlung mit Rom. Der Chehantel von

1526 - 29.

Da fam seit 1526 um 1527 ein eigenthumsider Gehantel es Könige bazwichen, ber mit ber Resemation entfernt Richts zu thun hatte, aber in seinem weiteren Bersauf aus einer rein persentlichen nut nicht eben sauberen Angelegenheit zu einer weltzeschichteln die chieften Bersauf einer weltzeschichten Sande vourbe.

Rönig Seinrich VIII. war feit bem 11. Juni 1509 bermäßt mit ber Bittwe feines in frühen Jahren versterbenen älteren Brusers Arthur, bem die Throufolge bestimmt gewesen war und für den der fluge Later die reichste Erbin weit und breit zu werben gewoßt hatte. Es war dies Antharius von Aragonien, die Zochter jenes mächtigen Ehepaars, Jerdinands von Aragonien und Jabella's von Cassistien, die durch das Judimmenwachsen istere beiden Erbsseile das spanische Reich erit begrundet batten. Die Tochter folder Eltern mar eine viel begebrte Bartie, fie brachte ale Mitgift bie Alliang bee reichen und machtigen fpanischen Konigsbaufes. Da ftarb ber ingendliche Pronpring ploblich und gwar nach fo furger Che, bag zweifelbaft blieb, ob fie geschlechtlich überbaupt vollzogen mar\*). Das Raturliche mare nun gewesen, bie burch bas Berbangnig gelofte Berbindung ber beiben Saufer ale aufgehoben gu betrachten. Aber Beinrich II. fnupfte Unterbanblungen an, um bie Bittme fur feinen zweiten Cobn, ben nunmebrigen Thronfolger ju erwerben, Das batte Schwierigfeiten. Ginmal lag bas fanonifde Bebenten por, ob bie Che mit ber Bittme bes Brubere geftattet fei. Dann mar Beinrich junger und bon gang anberem Raturell ale Ratharina, beren ftille, fcwermutbige, fpanifche Beife wenig ju bem wilben, ungebundenen, leibenschaftlichen Befen Beinriche gu paffen ichien. Aber bem flugen Tubor, bem icon fo Bieles gegludt mar, gludte auch bies, er fettete bas Baar gufammen und bereite am 23, Juni 1503 mar ber Chevertrag fertig, ber freilich erft nach fechejabrigen Channungen und wibermartigen Bermurfniffen burch bas freiwillige Entgegentommen bes eben auf ben Thron gelangten Bringen formlich und rechtsgiltig bollzogen murbe.

In bem Bestreben, dem König so sicht zu geichnen als mögsich, dergessen die Arte Genössernaderen, daß Seinrich gleich zu Ansang eine Arte Genössernaderung zu Protokol gegeben habe, worin er seine Bedensten gegen die durch Kitchengangen bei der der der die Gestregtelgt. Die Thassache ist richtig. Es war eben etwas theologische Bedenstlicheit und Cassisstit in ihm, was ihn veransäste, sich auf alle fälle zu vernahren. Nom tam ihm damals zu Ditse und Papit Instins II. ertleg eine Bulle, wodurch alle seelschieften Einsande beseinigt und die Spe als durchaus erdemäßig dereichnet worte-

Der Berlauf ber Ihe schen teine ber Bestrehungen, die man gegen sie gebogt, zu rechtsertigen. Das Chepaar daßte zwar sonst wend zusammen, aber merholiteiger Reise vertragen sich bie beiden so verschieden gearteten Raturen recht gut. Die krucht ber Ede wor eine Teother. Maria, die nacher ben

<sup>\*) [</sup>bieruber f. Die Grorterung bei Daurenbrecher 121-22].

Thron bestügen hat, Sohne blieben nicht am Leben umb bie Englamber verschere ums, bab bied bie erste Ursace einer leisen Enstrembung geworden sei. Doch Iam davon außerlich Richts zu Tage. Katharina, eine beschauliche Ratur, die sich gern auf sich siehlt zurückze, war geschmeibig, nachziebig umb ließ ben leichtsertreigen, lebenblutzien Genach wirtschoderen, wie er wollen.

Gin balbes Menfchenalter batte bie Gbe in Frieben gebauert, ba tauchten bie alten Bebenten wieber auf, bie man langft begraben glaubte. Die mofaifche Stelle, Die eine folche Che wiberrieth, tam mit neuer Dacht über bas Gemuth bes tonialichen Theologen und lieft ibm feine Rube mebr. gemerft: am Sofe war ein junges, blubenbes Soffraulein, frangofifch leicht und anmuthig gebilbet, bas reigende Begentbeil ber oben und ftillen Gintoniafeit Ratbarinens, ibre Ericeinung batte ben Ronig bezaubert und bas mar es, mas bas Biebererwachen ber vergeffenen religiofen Cornpel, wenn nicht allein bervorgerufen, fo boch enticheibent geforbert bat. Der Ronig mar ber alternben Bemablin fatt, und luftern nach Mnna Bolebn; nur ale Bemablin, nicht andere berbief biefe Begenliebe, fo mußte ber Ronig an bie lofung ber alten und Schlieftung einer neuen Che benten, bie ibn finnlich mehr befriedigen und boffentlich mit einem Throufolger beschenten wurbe. Die Ginnlichfeit gab folieflich ben Ausschlag. Radt, unverbullt fint folche Dlotive nichte Coones, aber mit einem theologifden Dantelden bebedt, etwas Abicheuliches. Best auf einmal follte, wie feine Softheologen betbeuerten, bie balb 20 Jahre bestebenbe Che imgiltig, und ber Ronig von ichweren Gewiffenebiffen gefoltert fein, mabrent biefe ibn nicht binberten, bem iconen Fraulein eifrig nachguftellen, und ale er fie gur Maitreffe nicht gewinnen tonnte, ibr bie Che ju verfprechen.

Der Carbinal Wolfeb, wenn auch noch immer begierig, die recifache Krone zu tragen, war eudlich, mit schweren herzen freilich bereit, eine Bermittung zu unternehmen, die ihm vielleicht nicht bieß die Nussicht auch die zuhrliche Tiara, sondern das gange Wert seines Lebens testete. Wan wundte sich noch Kom und ersuchte um eine Bulle, welche des Königs Bedenten bestätigen umd sein Gewissen der der Verlieben des bestätigen. Das war ein heitler werden ihre bereitsprechenen Ese berubigen sollte. Das war ein heitler

Antrag. Hatte nicht Rom burch eine frühere Bulle selbst alle Anstänne aus bem Woge geräumt, so wäre bie Sache nach bem in ber Curie herrichenben Geiste ziemlich einsach gewesen. So aber sühlte man sehr wohl, wie unstatthöst es erscheinen mußte, wenn Napst Clemens VII. das gerade Gegentheil von dem ihat, was Napst Julius II. in ganz unzweidentiger Weise in berselben Sache aussessprochen hatte.

Aber es mar bie Reit bon 1526-27, mo ber Gieg bon Bavia und ber Dabriber Friede ben Raifer Rarl auf bie bochfte Stufe feiner Dacht geführt batte, wo Rom eifrig mit Frang I. bublte, um bie entftebende Beltmacht mit vereinten Rraften wieder ju gertrummern und bie papitliche Bolitit nicht von einem Briefter. fonbern bon einem Mebiceer nach rein weltlichen Gefichtspuntten geleitet wurde. Gerabe in biefem Augenblid ber Bebraugnif tam Die englische Befandtichaft an ben Bapit und glüdlicher für ibr Belingen tonnten bie Dinge in ber That taum liegen. Dan war bier nicht verlegen, bes Raifere leibliche Tante, Die Ronigin Ratbaring, tobtlich ju beschimbfen, man bachte an feinen Sturg, warum follte man fich bebenten, ibn gu beleibigen? Der Bapft zeigte fich nicht abgeneigt, bem Ronig zu willfahren. Bir wiffen, wie burch und burch weltlich bie Bolitit bes oberften Rirchenfürften bereite geworben mar; in ber Entruftung über bie Erfolge Raris V., in ber hoffnung, einen neuen machtigen Berbunbeten gegen ibn gu merben, entichlog fich Clemens VII. ju ber unglaublichen Schwachbeit, eine Gefandtichaft abzuorben, bie bie Cache unterfuden und nach Befund bie Chefcheibung ansfprechen follte. In ber erften Beifung bes Legaten mar bas ale feine Mufgabe bezeichnet.

So sam ber Carvinal Campeggio nach England. Er vermegen und als das schischtig, begann ein peintligen Bergichte zu bemegen und als das schischtig, begann ein peintliches, widerwürtiges
Gerichtsverfahren, das alle Mittlebenden erschittete umd selbst die
bereigten Richter der unglüdlichen Sönigin auf Augenblide tief
beweigte. Unvergesitich blieb, wie die unschuldige Jürstlin vor
Gericht geisgen und verhört ward, wie sie in ihrer Abeise schieben
und einsach, aber bestimmt und entschieden ihr gutes Wecht bersocht, ihre cheliche Treue, das Phand ihrer Liebe in Erimerung
brachte und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und bergebengend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß es ihr, der
ausstellen und herzbewegend, wechunkthig beslagte, daß

Fremben, nicht möglich gewesen mare, biefem Laube als Ronigin ju fein, was fie ibm fo gern gemefen mare.

Die Richter irrte bas nicht, fie fetten bas barbarifche Berfahren fort, aber man tam nicht vorwarts. Der papftliche Legat inebefonbere batte es burchaus nicht fo eilig ale ber Ronig, ber feiner Unna einen Brief beißer Ungebuld über ben anbern fcbrieb. Die Lage braufen war noch ju ungewiß, ber Bint tam balb von biefer, balb von iener Geite, noch mar Alles in ber Gomebe. Der Leggt, er mochte barüber gebeime Beifungen baben, eilte nicht, weil er abwarten wollte, wie ber Raifer und ber Bapft fich au einander ftellen murben, und eben bier bereitete fich ein volliger Banbel por. Clemens VII. mar Enbe 1528 außer Stanbe, bas Relb gegen ben Raifer ju behaupten, bie Rriegführung feiner Berbunbeten mar abermale ungludlich gemejen, bie Golbuer Rarle V. waren bis nach Rom gefommen, hatten faft bie gange Salbinfel in ber Sanb: Alles ließ fich barauf an, bag ber Papft mit bem Raifer einen anftanbigen Frieben fuchen mußte, und für ben Letteren fag ein ju wichtiger Grund gur Berfohnung eben in ber ichmebenben Cheicheibungsfache, pon ber er nicht blok bie Gefahr eines unbeilbaren Bruches mit Rom, fonbern auch einen ungusloidliden Schimpf fur feine Donaftie befürchtete.

Da, im Juli 1529, erhielt Campeggio ploplich eine Bulle, bie ibn abberief, weil bie Cache in England nicht fpruchreif geworben fei und barum in Rom unterfucht werben folle. Meuferlich betrachtet, fab biefe Benbung nur aus wie bie Unnahme ber Berufung, welche Ronig Beinrich VIII. felbft nach Rom eingelegt batte. Berglich man fie aber mit bem Umidmunge, ben inmifchen bie Beltlage burch bie Berfohnung gwifchen Raifer und Papft erfahren batte, fo war ber wirfliche Bufammenbang nicht zweifelhaft und Beinrich VIII, mar fich benn auch über ben Ginn bom erften Mugenblide an bollfommen flar. Bir baben über biefe Angelegenbeit eine Angabl ber intereffanteften Actenftude: beibe Theile find einander burchaus werth, aber feiner ift fchlau genug, ben anbern ju bintergeben, wenn fie fich auch mit gleifinerifchen Rebensarten in einem icheinbar gang freundlichen Ginvernehmen balten; Giner burchicaut ben Anbern auf's Bolltommenfte und namentlich fiebt Beinrich fofort, bag ber Bapft ibm burch eine Sintertbur entichlupfen und fein Berfprechen niemals erfüllen will. Als bes legaten Abreise ersolgte und ihm die Abberusungsbulle mitgesheilt ward, ersamte er gang richtig darin den ersten Schritt vos Rickguges der Eurie, benne er auch noch nicht voulse, daß in benselsben Tagen der Friede zwischen Kaiser und Lapft unterzeichnet ward und eine wesentliche Bedingung des Absommens eben war, die ungslickliche Katharina nicht fallen zu folgen.

Run vor Peinrich entschlifen, auf eigene Faust zu handeln; die erste sichtbare Nächvirtung diese Entschlisse vom der Sturg Besser von der nusse der auf glauben, den Papst, den Kaifer lannte man nicht greisen, so mußte Wolfen berhalten und dafür büßen, daß sein Einfluß nicht ausgereicht hatte, die ertsprochene Scheidung beim Papste durchguiseken. Der Gartinal vourbe aus allen Würden und allen Glanze herausgeworfen und in's Ciend gestoßen, er war nicht der Wann, der das mit sleicher Kaifung ertragen hätte: der Auf brach ibm das Berg.

Das war ein bebeutenber Bergang. Tenn Belifes war immer Carbinal ber römischen Kirche und hätte im äusersten Ralle ihr Interesse nie ganz verleugnet. Dieser bemunenbe Ginstus sie sieg weg und bald sollten sich bie Folgen bes Umschwunges in ihrer aannen Breite und Tiese entwischen.

#### Der Brud mit Rom.

Der tonigliche Supremat 1534. Der Glaubenefrieg gegen Ratholiten und Brotestanten. Die Sacularisation ber Rlofter. Die feche Artitel von 1539.

Sine Zeit lang regiert jest ber König ohne Günftling, ohne allnichtigen Minister. Dann lam Thomas Cromwell, ein äuserit gerwander Dipsemat und in seiner gaugen Richtung umd Haltung ber eutschiedenzie Antipoed von Wossen, nicht ein Mann, von bessen lieberzugungskreine und Selbssichändigkeit man einen guten Einsluß auf den König erwarten tonnte, sondern bessen besteht der bergeig und hösen bessen der der gedganet waren, den König auf böse Wege zu treiben; dobe in entsssieden Wegene der westlichen Perrichaft der römischen Kirche, ein Zeind jeder Einmischung Rock in entssische Die Begentheil der Richtung, die Wossen der Wichtung, die Wossen der Wichtung, die Wossen der Verleich hatte.

Unter seiner Anregung wahrscheinlich wird es jest im Bar-

Es tommt aber zugleich ein anderer Einfluß mit in's Spiel, beffen ganze Bebentung ber König felbst nicht richtig erfaste, ber unter seinen Augen ihm entgegenweirfte und jeht, seit 1580-31, ansing, sichtbar hervoerzutreten.

Thomas Eranmer, ein fein gebilbeter Geiftlicher, ber in err Seille unter Luthers Einstüg seine Studien gemacht, ein bersichtiger, geschmeidiger Mann, fein Sharafter von extremer Schärfe, aber im Sergen burchaus lutherisch gesinnt, war, als Erzibische von Canterburt, Primas ber englischen Richte geworben (1632); biese Besorberung war ber erste Absall bes Königs ben bem alten Kirchenthum, freilich wußte er noch nicht, in welchem Maße eistrig Grammer lutherisch war.

Nech scheum sich beite Theile, es jum Aeufersten zu treiten, Nom will sertfahren zu unterhandeln und der König sicht sich durch theosopische Muteritäten rein zu wossen, doon allen Sochschulen Europa's werben um schweres Gelte Gutachten einzebolt. Aber das sit die Zeit von 1520—31, no Som mit dem Rassier im engisten Einverständniss war, mithin im entscheidenden Augendische feine Nachgleichigfeit erwarten ließ, und se erweitert sich dech zusehende die Espaltung, obziecht feiner von Beiten das letzte Wort spreche wiel.

Nun aber war Biclerlei zufammen gefommen: bie Ernennung Eranners, bie Ermnthigung bes Parlaments, bie Aufhehung bes Clerus, ber ben König zum Kirchenoberhaupt ertfart, Reterspfennig und Annaten abichafft, endlich die erft in aller Stille vollzogene, dam feierlich verflinitigte Se mit Anna Bolem (3annar 1533) und die burch englische Juriften ausgesprochene Scheidung von akthorina: das voaren die wichtigften Elmente bes essen Druche, die Bundbulle war nicht mehr fanger gurudinbalten (1534).

Seinrich VIII. war nicht ber Mann, um wie Luther eine siche Bulle zu verdreunen; die Strafmittel ber alten Kirchen autorität waren ihm leinewegs gleichgiftig, aber er beite auch autofratischen Sinn genug, um sich hierburch tief verleht umb mit schwären Undwah Gebogut zu flächen; hatte er boch viel für ben Apasst getthem, Regergerichte einzessichte, gegen Untergessichte und num war ber Bann gesommen; in dem Geschild underbienter Kräftung fande er den ersten berussigenden Tross für dem Gehertung.

Das Barlament mirb berufen und unter bem Ginbrud ber Bannbulle merben folgende Borichlage gemacht und einmutbig angenommen: Der papitliche Cupremat ift abgeschafft, an feine Stelle tritt ber fonigliche Supremat. Die fruber icon bom Clerns felber beichloffene Aufhebung bes Beterepfennige und ber Annaten wird beftatiat, ber Clerus bat nur noch bie Stellung einer Convocation unter ber Autoritat bee Konige, nicht mehr einer Rirche unter ber Oberhobeit Rome. Alle follen ben Gupremateib leiften. Darin mar ju befchworen: bie Ungiltigfeit ber erften und bie Legitimitat ber zweiten Che bes Ronigs, Die Erbunfabigfeit Maria's und bas Erbrecht Elifabeth's, Die Anertennung bes Ronige ale Oberhaupt ber Rirche und "baf fie Chriftum und fein Evangelium lauteren Bergens nach ben Borten ber beil. Schrift und nach ber Ueberlieferung orthoborer und tatholifder Rirdenlebrer prebigen, Richte barin berbreben und in ihren Gebeten guerft bes Ronigs ale Oberhauptes ber englischen Rirche Ermabnung thun mollten" u. f. w. u. f. w.

Bon einer Umwandlung bes Glaubens nach ber neuen, gereinigten Lefte war sier iberall nicht bie Rete. Die Sierardie ward verstämmelt um bem Rönige unterworfen; aber alles Ukerige blieb vorerst. Das satholische Dogma ward nicht veräuwert. Wehe bem, ber bie Wesse, bie Broddernsmelung, die Hisganverbetung, die Sieben Sacramente oder die Lefte don den guten Werten anariss; er wurde unschlorz gesaßt und als Reker verbrannt. Aber webe auch bem, ber den Supremaleib berweigerte, das neue fonigliche Bapfithum nicht anerkennen wollte, der wurde ergriffen und als Hochverrüther gehängt. Das war keine Reformation, nicht einmal eine neue Kirchenvernung, nur eine Uebertragung ber oberften Gewalt vom Papfte auf den König, alles Andere blieb, wie der Glaube, so die gottesbienstlichen forumen der allen Kirche, nur in der Spike der Berfassung war eine wesentliche Beränderung geschehen, mit der gleichwohl ein Berharren bei Rom schwer, wenn nicht umballich war.

Aur für geschmeiblge, füglame, muthlese Menschen war biefer zustand erträglich; für Manner von Charafter, die sich laut zu ihrer lleberzeugung bekamten, war er toddringend. Ber wie der Kangler Thomas Morns, der überigens früher bei den Hinrichtungen err Leber dem Könige tabsfer zur Seite gestanden, und der Bischof John Fischer seinen Eid berweigerte, der wurde verschigt und auf von Schaffet gebracht, und ebensch blutig wurde nach der anderen zeite gegen protestantische Aueurer einzeschritten. Außer den Golgen für die, welche der König Berrätzber nannte, standen Schaffet und Scheiterbaufen neben einander, jenes für die vornehmen, dieser sür es aemeinen Keber.

Wenn biefer Justant forthauerte, so war ein ruchsoferes Spiele mit religiöfen Tingen, eine entjestichere Berwirtung ber Gewissen nicht zu benefen. Alles Alle ward zerfiedt um Nichts an die Stelle geset als die unumschränfte Allgewalt des Königs umd seiner perseinlichen Stellenschaft. Aus der Geschichte ber beriefen schröcklichen Jahre, die nun gesolgt sind, hebe ich, einstweilen absehen den der Schödwich der der beriefen ben den Schödwich der der gestellt der der für der der Geschichten der englischen Richt eine Kriede von großer Bedeutung geworden sind: die Säcularisation der Richtengliter und den Terrorismus in Sachen des religiösen Glaubens.

Bie überall, wo ber Rirchenftreit von ber Krone aufgenommen worben war, hatte man auch bier angefangen, bie unermeß-

<sup>9) [</sup>Er hatte nach bem Tebe Anna Belepas noch vier Gemahlinner. 1) Sodanna Ergener (Mai 1536 bis October 1537), 2) Anna von Asteriar Semart (August 1540 bis Actour 1542), 4) Katharina Pare (1543). Urber ihren Julammenhang mit ben fürshlichen Benehungen Rant 1. 217 ft].

lichen Reichthumer ber Rirchen- und Rlofterguter einqugieben und bamit bie Krone ju bereichern. Bei Guftan Bafa baben mir gefeben, mas ein Furft von Dacht : und Berricherbewußtfein mit Diefer Beute anfangen tonnte. Batte Beinrich VIII. einen ebenfo weitschauenden Chrgeis und eine ebenfo besonnene, umfichtige Thatfraft befeifen wie Bener, fo batte biefe toloffale Bereicherung ber Rrone ber englifden Freiheit einft verbangnigvoll werben fonnen, Bare Beinrich ber fparfame, umfichtige, berechnenbe Staatsmann gewefen, um biefen ungebeuren Coas aufmibeidern und geminnbringend angulegen, fo batte er ben Erben feiner Rrone ein Rapital überliefert, bas ben Stuarts gennat batte, bie machtvolltommene Ronigemacht völlig auf fich felber gu ftellen und aller Schranten ju entfleiben. Statt beffen murben bie mit großer Barte eingezogenen Rirchenguter planlos um Spottpreife verfchleubert und ber Erlos in Bracht und üppigen Geften verjubelt; ber hof ichwamm einige Zeit im Ueberfluß, und nachbem in unbegreiflich furger Grift Alles pergeubet mar, febrte bie alte Belbe verlegenheit jurud.

Die verschwenketen Reichschimmer waren freisich nicht in's Veregefallen; der ländliche Abel hatte die Grundfünde an sich gebracht, die große grundbesissende Klasse, welche die au dieser Stunde ben englischen Staatebau getragen und beherricht hat, darirt ibren Bohlftand und ihre Millie von jenem großen Ausstreich er Kirchengüter, den der leichstimmige Konig in demselben Augenblich verausaufetete, als er, hinschauend auf die rasch erworbenen Reichsstümer, sich als der machtigen Bonarch der Cortieneten Mechaftschurer, sich als der machtigen Bonarch der Cortienete in Mirch

Diefer wirthicaftlichen Umwalgung jur Seite ging ein religiofer Terrorismus, ber entfehliche Grauel verschulbet und ber in ber Nation eine furchtbare Demoralisation binterlaffen bat.

England ift ber Schamplat eines wilden Glanbenstrieges, der Jahr für Jahr ungäftige Opfer sorbert und bessen I wei und sehbar ist, weil Niemand auf bie Frage antworten som: Bas ist benn nun der rechte Glaube in diesem Lande und was soll benn werden ans biesem Weer von Trümmern? Das Parlament selst spielt eine schmäßliche Nolle, es ist der Spielball jeder soniglichen Vaume, satt betre Chaubensartisch ab und siet morgen als Retergricht über Ratholisen und Protestanten, votirt heute die Rirchengüter als sollssisches Privateigenussum und verfügt morgen, daß Jeber zu glanden hat, was der König und seine Beauftragten über Glauben und firchische Einrichtungen nech befehlen werden. Dei diesem troftlofen Wirthaf genann im Gnunden un eine Partei, die der verlagten Papisten im Rathe des Königs, der Gardiner und Pole, die mit überaus schauer und sichere Zatist vom alten und Pole, die mit überaus schauer und siedere Zatist vom alten Camerteig so bei gu retten vonsten als irgen möglich. Berfolgen Eronwell und Eranner die altgläubigen Katholiten, so wachen Pisschauer und Cardinal Bole über die entgläubigen Parbeitenten und bei ber ganz grundsfassos willstifft, vom wecker die schaute und der die schauer gegegen war, siet es auf beiben Seiten nicht schwer, für jede Gewaltstat einen auten Erund zu finden.

Der König wird unanschörlich wischen wiererfyrechenen Counen in mub ber gezogen umb feine unabhängige Timme in seiner Ungebung wird lauf; wie in dem Chehändeln, so treibt er auch in der Kirchaupolitif ein stivoles Spiel. Im Zorn über die Kandriften der habst fach eine Angele Angen der hie Papisten umbäst ist Wiele verbreiten (1538), das Jahr darun ist foldigt dem Kanzler Cromwell ein Cheprosect sch und num deherrichen wieder die Kapisten sein Die Verdreiben wieder die Kapisten sein Die. Das Parlament muß sech Glaubensartiste beschälten, die zu neuen barbarischen Kerfolgungen sübren mußten mußten mußten mußten mußten der Schalben in Die Broedernablig flutet beim Abermabs statt. 2) Der Saientsch ist nicht nothwendig. 3) Die Priestereche ist nach göttlich wieder Gesen miest ver helligen Schrift und sind priestamssellen wiederstreben nicht der helligen Schrift und find zum Tost der Seelen belgie bebalten. 6) Der Strenbeldett ist näußt dum honsbrenibe.

Sorte Strofen an Leben und Bernstgen vorten auf iede lebetrietung gesetz, alle Sen von Priestern, Mönchen und Konnen ungiltig erstärt und mit Toesesstrafe belegt; gleiches Schissfal traf vie, welche Beichte und Kontonahl verzogieten oder sich giere Artiken sieht eine Auflichten Ern gangen unseigen Artiben seht i eber sittliche Gedante; was heinrich VIII. hinterließ, war ein Chasse, aus dem die Nation erst unter den schwersten Kämpfen sich berauskreitein sollte.

# Dritter Abicnitt.

Die deutsche Reformation vom Rurnberger bis zum Augsburger Religionsfrieden 1532-1555,

Sunstige Weltlage von 1532—1542 für die Reformation.
— Die Restauration in Bürttemberg 1534. Ausmeitung der Reuen Lehre, troß des Münskreschen Aufnufrs und des Limschwungs in Lübek (1533—1535) —
Versöhnung vorzuche des Kaisers 1537—1545.
Eeine Anschauung der Linge. Institution und Auftreten
des Kigkanglers Held. Die Liga zu Kinnberg, Juni
1538. Die Religionsgespräche, das Regensburger Interim
und der Reichstagkabschied vom 29. Juli 1541.
Entschende Fortschetzt des Protestantismus
1538—1542. — Uebertritt Brandenburgs und des
Derzoglhums Sachsen (1539). Einschreite des schnel
klabischen Bundes in Braunschweig und der Kölner
Kirchenstreit.

Die Beltlage von 1532-1542 und ihre Gunft für bie Reformation.

Im Rürnberger Frieden war Richts ausgemacht, als daß die sim und englitigen Amberag beide Theile Frieden halten sollen; dem Befennern ber Augsburger Confession vi fre, aber auch nur ihre dehre jugestanden und der Ralfer hatte bersprochen sein bergeben gegen die Kleftningten einzufellen. Die Protestanten bietten das, Angesichts der allgemeinen Gunft ihrer Lage, für einen bauerhaften Frieden umd bachten nicht mehr daran, die geinen damerhaften Frieden umd bachten nicht mehr barun, die gerinflicher Berfund gemacht metren fanne, sie guridigungen in

vie talholische Kirche, aber sin ven Kaiser war das bech nur ein Massenstillsstand. Er war 1530 gesommen mit der festen Absicht, Realtion zu machen, hatte zu seiner größen Entäussung dem Gesie der Weiserschlichteit stärter, allzemeiner gefunden als vorser und word ven einem lähzen Durchgreisen nur dehhalt zu der seinen Verbünderten, meil er seinen Verbünderten, Frantreich, Rom und den tatholischen weit er seinen Verbünderen, Frantreich, Rom und den tatholischen deutste umb gegen die Seinenanen die Justie der Verbünderten ich unte eine gegen die Seinenanen die Justie der Verbünderten ich entbeken sonnte; aber sein Programm war und blieb driffele, entbeken sonnte; aber sein Programm war und blieb driffele, der Protestanten sollten sich Protestanten sollten sich entbeken den der die der die der die Verschlatten sollten sich entbeken den der Krichenversammlung berufen und mit dieser die der die notwerdigen Restormen beschälen.

Der Rolfer fishet unshrend diefer Zeit große auswartige Rriege mit wechselneben Erfolg. Der Krieg mit Krantreich säße nicht lange auf sich warten, er breibt sich um dieselden Sändel wie früher umd sicher deensowenig zu einer duerenden Entscheitung. Der Raiser nimmt große Entwuster er ventt baran, die Bardarestenstauten niederzuwersen umd daben der Schriftenseit ein merempsliche Wohlsthat zu erweissen, zum Theil gestingen sie, aber von Deutschlamd ziehen sie ihn volltommen ab. 3m Reiche selbsi war der Sturm, der 1529 Wien den Stien her bedrocht, nur momentand beschweren, eine große Thackade war es immerbin, daß die Csmanen nie wieder, auch 1683 nicht, mit so gewaltigen Macht erschienen wie das erste Wal; der auch diese Sinde dauern mit ihren Welahren soch einmal betrocht; furz eine fällle derängen bie beutschen er Schande noch einmal betrocht; furz eine fällle derängen der Wentschangen nimmt ein Museumert um beime Kantrackt für bie europaifche Politit volltommen gefangen und bie Protestanten erbalten freien Svielraum.

Sethft wenn ber Kaifer wollte, tonute er Nichts gegen sie magen, so lange er balt in Spanten und Italien, wo auch ber neue Bapft bie rein weltliche Belitit seiner Vorgänger gegen ben Kaifer fortisetz, bald gegen Frankreid, gegen bie Osmanen ulten, was dem Eduaben nich berührte, de proteinutischen Aufrel falgeitäg als die latholischen. Insbesenbere der ritterliche Hilfer besser falgeitäg als die latholischen. Insbesenbere der ritterliche Hilfer besser falgeitäg das die latfolischen. Insbesenbere der ritterliche Hilfer besser falgeitägen auf und gegen die Alleren bot er sich geradegu als Overselbungen auf und gegen die Alleren bot er sich geradegu als Overselburger der Sisterrichssischen Hilfer der Sisterrichssischen der die fleschen der die flesche Serbstätnig au den Latholischen Fürsten ein lattes, bisweisen gesenntes blieb.

So waren die Prooffianten durch ein Insummentreffen gimeiger Umftunce in die Voge gebracht, dem Schutz des Friedens nicht blog unangeschen zu genießen, sondern auch über die freuge Genege seines Worflantes binaus zu derwertsen. Streug gemommen hatte er nur den Unterzeichnern jenes Befenntniffes Tusbung gewährt, ein weiteres Umfichgreifen der neuen Lehre war nicht gestatet, aber wer wollte es hindern, wenn jeht da und der Gringline, und leicht gange Gebiete sich neu beschrten? Der schmalfabische Dund sonnte im Nochfall helfen gegen inneren Wiberfland, der Kniffe aber nicht wedern nicht westen.

## Die Reftauration von Bürttemberg. 1534.

Der Herzog Ulrich von Württemberg, gegen den schon 1513—14 die Bauern erbittert waren, voor in dem Sturm, der in Tosse der Huttenschen Keshe über ihn hereinbrach, erlegen, und von kaifer eingenommen und don fremden Kriegebolltern beset voorden. Das hatte der verbundene Haß einer merkvolkrigen Coalition zu Stande gedracht; das gange Laud war gegen den Herzog, Khel, Bürger und Bauer hatte sein gottverzesslienen Keziment empört, der schwädische Bund war gegen ihn und seine eigenen Verwandten dachten sich aus seiner Beute zu bereichgern. So war ber Schlag gegen ibn erfolgt, aber Silfe hatte er bem Lanbe nicht gebracht.

Die Zeit ber zimmziger und der Ansam der berifiger Jahre ar ein Zustand herrenlofer Willfar, wo man senizte, motre doch der Periga Ulrich wieder daz, das bewies freilich nur, daß die fremde Soldstenwirtsschaft, ande merträglicher war als seine Samtzeite, das bei der Ender Despoie. Ulrich selber gab zwar leine Wirz-schaft das einem Sohn, der eingwischen berangenachsen war und don dem man sich das Allerbeste verhrauch. Der seltene Ball, daß einem unwürdigen Regenten die Ratur einen Sohn umd Rachfolger berteilt, der die Vaster seinen Sohn und Rachfolger berteilt, der die Vaster seinen Sohn und Rachfolger berteilt, der die Vaster seines Baters bergessen macht, war fiere einigerteten.

Der Pring Christoph war in Allem bas Gegenbild seines Saters, ebeuse ernst und sitternein, als dieser frivol und ausgelassen, ebeus ernst und sittere ausgen lich, als dieser es gegen Andere war, ebense sparson und gewissender in Sachen der Wirtsschaft, als dieser leichtigung und bertsgeweidersich von; und ihm gehörte doch eigentlich das Land, die Legatinnität sprach durchaus zu seinen Gunsten in den Augen der Fürsten, die vortresssichen Eigenschaften eines Characteres gewannen ihm das Herz der schwädischen Bestes und zu dem Allen sam noch ein Moment von der allegrößten Perentune.

Ulrich war mit feinem Sohne Chriftoph nach Mompelgard an ber elfassische burgundischen Grenze geflüchtet; bort war ber junge Pring für bie neue Lehre gewonnen worben, balb wußte man, daß er zu ihren eifrigsteu Belennern gable und bag auch ber Bater, nur um in sein Land zurudzutommen, zu einem Bugeständniß nach bieser Seite bereit fei.

So reifte im Kreife bes ichmassatissen Buntes ber Gebanse, das herzogschum Bürttemberg, no das Bost sich sich unmuthig gegen den sordbauernden Drud der Fremdherrichaft aussichten und durch das gange Land protestantische Regungen verzweigt waren, wieder berguspellen ") und zwar zu Gunsten des soglitimen Fürstenhausen, natürlich gegen die geheime ober offene Justage, das dies ein neues Gliche in den Reisen der Protestanten und des schmasslatbischen Bundes werten würde.

Der Antstürft von Sachsen und die Resonnatoren Luther, Relauchtson sanden das bedentlich, sie erinnerten an den Buchstaden des Religionskriedens, der eine solche eigenmächtige Ausbehnung des Bekenntnisse verbiete und warmen, unbesonnen eine schweren Constitt mit dem Kalifer heraufgussphen. Aber der mutsige Philipp von Hessen ist sie den Allen Bedeuten los und er war es denn auch, nicht der Bund, der Gache durchgeführt bat.

Bhilipp, der Cnief einer watrtembergischen Kürstin, hatte sich eit einem Jahrzehnt der Sach Ultrichs dergebens angenommen, ihm Justucht gerahrt, sich beim Kaiser sür ihn vertrembet, die Hief brauntschweige, Baierns, Sachsens fruchtles angerusen. Birtstamer vonern die Unterfandlungen, die er Januar 1534 zu Bar te Duc mit König Krong pflog und die ju einem Entspleinertrag sührten ohne weitere lätige Bedingungen, als die Berpfändung der sinkspfeinischen Bestigungen Ultrichs. Auch von anderer Seite, den Fürften und Säderen, wurde Gelbeisg werden und mit Ultrich sießt ein Albemmen berarbetet.

Wie most die Zage glinftig, ber Raifer in Spanien, Ferbinnt von Türtfen und Ungarn beträngt, Frantreich gewounen, ber schwädische Bund ausgescht und angeschene Jürsten einverstauben waren, nachm Philipp die Sache boch ernst genug, bad bewiefen ist Muorbungen, bie er beim Musbund für Leben und Setzben

<sup>\*)</sup> Rommel, Philipp ber Grofmuthige. 1830. Deph, Ulrich von Burttemberg. 3 Bbe. 1841. [Rugler, Bergog Ulrich v. Burttemberg. Ulmann, Ulrich v. Burttemberg.]

binterließ und bie ftattliche Ruftung, in ber bie beffifche Ritter-fchaft einen tuchtigen Rern bilbete.

Die Begner maren auf feinen Ungriff nicht gefaft und wurden in gang unfertiger Ruftung überrafcht, Am 23. April brach ber Lanbaraf von Caffel auf, ging nicht weit von Frantfurt über ben Dain, und fiel bann fchnell, ba Frantfurt und Bfala ben Durchjug bermeigerten, über Erbach und Fürftenau nach Schwaben ein. Bon Redarbulm, Beineberg, Reuenstabt a. R. ging es auf ben feinb, ber bes Durchmariches burch bie Bfals gewärtig, fich an ber Eng bei Baibingen aufgeftellt batte und jest erft fich bei Beilbronn und Laufen fammelte. Bier fant am 13. Dai bas enticheibenbe Treffen Statt, bas ber lanbgraf ge-Dit rafcher Entschloffenbeit und vielem Geschid mußte er feinen Gieg au verfolgen; binnen wenig Bochen mar Burtteniberg genommen, bie Beeresmacht bes Yanbarafen bis nach Dberfcmaben vorgeschoben und am 29. Juni ber Baffenerfolg burch ben Frieden von Caban beffegelt. Die faiferlichen Truppen perlieften bas gant und ber Bergog Ulrich bielt unter bem Bubel bee Bolte feinen Gingug; brachte er boch Befreiung vom fremben Drud und Freiheit für bie neue lebre.

Rönig Ferdinand, ber Bruber bes Kaisens, sand sich in ben Bergicht auf das herzogthum; das Jaus Jabsburg beitet sich gerüfse Rechte der und tämmte dasst vom herzog aun feinem Sohn die herrschaft wieder ein. So schwach war die faiserliche Machfieldung bereits geworden, daß der Jaunbstreich eines einigen entschliebenen Fürsten ihr mitten im Frieden eine Bosition rauben fennte, um die man sich früher so effrig bemühr batte.

Durch biefe Entispeibung war ein proetfautischer Reil in een veutschen Guben hineingerrieden, der Sache des Proetsautismus ein sehr wichtiges Glied gewonnen und der schmaltaleische Bund um einen werthvollen Boeposten bereichert. Bas ungefährgeleichzeitig im Norden und Nordwesten Deutschalden in anderer Richtung geschad, hatte bem gegenüber tein Gewicht.

In Westfalen, zumal in Münster\*) felbst, hatte sich, zum Theil von auswärtigen Schwärmern augeregt, jene häßliche Frațe

<sup>\*)</sup> Corneline Berichte ber Augenzeugen. 1858. Deffen Geschichte bes Munfter ichen Aufruhre. 1855.

driftlicher Freiheit und heinnischen Aggellofigiett auszehlibet, die die extremste Form ber Wiebertäuferei zur Herrschaft brachte und bier in einem tollen Königthum glofelte. Dies Gemisch aus virklicher Begeisterung, misverscharbener Biebentung, mibrer Sinnstischeit mad gang gemeiner Berworfenheit stellte ein abschredenbes Bieb menschlicher Bertwung bar, in bem ber Protestantismuns, ja selbst bie ursprüngliche wiedertäusseinliche Geber Lieuter Gernandschaft auch angelen beit beite Geber bei Geber Beier Aberbaute und bei Theer Techtarie mit Biesweiberei, Communismus und viehischer Ausgelassen beit hatte überhaupt nichte Spristliches mehr. Die ursprüngliche wiedertaliesseiche Leben bei hatte überhaupt nichte Spristliches mehr. Die ursprüngliche entschaftliche beschaft siehe Verber elentung bestürentungerung bestürentsprüchtig bester bestucht bei Witterantwertung bestürentsprüngliche Erker bestuch bei abst. Die ursprüngliche alle von die Verber elentung bestüren untwertung bestürentsprüngliche Erker elentung bestüren werden bei Bussellichen ab von die Verber elentung der Bussellichen ab von die Verber elentung der eine Sache bestängen.

Daßer blieben die Protestanten bollsommen rubig. Wohl füßsten auch fie, daß mit der Anderottung der Schwarmgeister bier wie anderwärts auch die gesunden protestautischen Reime geridert wurden, aber sie bonnten es nicht bindern; mit einem Johann von Beuden gemeinschaftliche Sache machen, bieß noch viel Größeres gesähren.

Was bort unterlag, war nur ein wiftes Nachspiel ber Rebottion von 1624—25, an ber fie fin auch nicht betheiligt hatten. In Warttemberg bagegen siegte ber wirfliche Protesiantismus über bie bisher herrichene fatheiliche Regierung und biese war hier leine geringere, als bie bes Kaisfers sschie

Daß nunnehr in friedfertiger Weise andere Betehrungen auchsossen, benache ich nicht zu sagen, daß im Norben und in der Mitte Deutschlands ziemlich zahreiche Uebertritte ganger Gebiete ersogten, Anhalt und Bommern, Augsburg, Frantsur, Dannever, Damburg, Rempten neu sinzuraten, von Sexpetisitö; Niemand hinderte sie, die einzige Wacht in Deutschland von der Dund und das in der bet Dund und das jeder ich seienzige werden würde, wenn man sie berrohte, ließ sich erworten.

So wenig ber schmäßliche Ausgang bes Munsterschen Aufruhrs ein Migersch bes Protesantismus heißen konnte, so wenig war bies auch bei bem Sunz bes Wullenweberschen Regiments in Lübeck\*) ber Fall (August 1536); bie Weltpolitik ber Hans

<sup>\*)</sup> BBaig, Bullenwever. 3 Bbe. 1855-56.

und ihrer allmächtigen Sauptftabt nahm allerbinge ein Enbe, bie Lubed'iche Demofratie verlor ihre herrichenbe Stellung, aber bie Luther'iche Lehre fiel bamit nicht. Wie fie bon Saufe aus mit ber weltlichen Bolitit Dichts ju fcaffen baben wollte, blieb fie auch auf beutichem Boben meift bericont bon Bechfelfallen, bie ibr fonft tobtlich geworben maren. Dem Raifer entgingen bie machtigen Fortschritte bes Brotestantismus nicht, aber ebensowenig, baf er Richts baran anbern tonne. Er ftanb amifchen amei Feuern, einerfeite batte er gern ben Brotestantismus unterbrudt, bas bewiefen bie untabligen Broteffe bes Rammergerichts gegen bie Broteftanten. andererfeits auch gern mit Rom abgerechnet, aber jum Ginen wie jum Anbern fehlten ibm bie Mittel. Dem Babft gegenfiber bleibt er bei ber Forberung eines Reformconcils; aber ale bagu enblich Unftalten getroffen und im Dai 1537 eine Rirchenverfammlung nach Mantua ausgeschrieben murbe, mar er boch nur jum Schein feinem Buniche naber gerudt. Die Broteftanten thaten, ale ob mit bem Rurnberger Religionefrieben Alles abgethan fei, und ber Bapft Baul III. ertrug lieber bas Schisma, als bag er Reformen ebrlich zugeftanben batte.

## Berfohnungeverfuche bes Raifere 1538-41.

Wie ber Raffer bie Dinge ansah, erfahren tobt aus einzelnn attaufichen Geftanbuffen seiner Topefchen. Um bieselbe Zeit, acts bie erzählten Dinge sich augetragen hatten und bas liebergewicht bes schmadfalbischen Bundes sich immer schärfer entwidelte, gab er seinem Vicelausser Delb eine Infruction an seinen Bruber Berbinand mit (Ottober 1536), beren Inhalt für seinen Standpunt böcht belebrend ift b.

Da wird bor Allem betont, wie die religiöse Spaltung in Deutschand weiter und weiter greise und, falls ihr Fortgang nicht gesemmt werch, auch politisch die Stellung des Kaisers und jedes Regiments in Deutschand untergraden werbe. Der Kaiser bedürfe aber, jumal jett gegen Frankreich, eines starten Machalts in Deutschland und barum burfe man mit ben Mitteln ber Abbilse jett nicht langer jogern.

<sup>\*)</sup> Bang, Correspondeng II. 268, Mus bem Bruffeler Mrcbiv.

Dann flagt er über ben Bapft, daß er ihm hierbei so menig un Billen fet, daß er in seiner froftsten over gleisperischen Jatung verharre umd durchaus nicht ehrlich auf dem Gedanten des Concils eintreten wolle. Sollte sich das nicht andern, so gede er seinen Bruder im tiesten gesten auch eine fein Mittel gabe. Deutschland venigstens zu einem selchen Goneil zu beitmumen, im Nothfall ohne den Bapft und ohne den Bong granz, die num einmal nicht dazu zu demeg seinen Sollte auch das nicht berfangen, so mitst werten gene einem Anderen Auskunftsmittel umfehen, sein innner dem weiteren Missten wie Mauben zu verfangen, so mitst verfangen, so mitst verfangen, so mitst werden soch inder berfangen, so mitst einem anderen Auskunftsmittel umfehen, sein numer dem weiteren Missten Mauben zu verfangen, so mitst eine Surtlaut des Nürnberzer Friedens Geltung zu verfassen. Bielleicht gelinge es dann bech, wenn nicht eine Krichenverfammtung, wemigstens eine assemblice nationale zu Stande zu bringen, wo die Sache zu einer heitsamen Entscheitung eefstbri werden sonn.

Spater schreibt er auch an seine Schwester Maria, Die berwittwete Königin von Ungarn, und rath ihr, Alles zu thun, bamit eine weitere Spaltung ber Gemuther berhutet werbe.

Anyvischen hatte sein Vicelanzier Hebe vurch die Art, wie er den faiserlichen Auftrag derstand und ausgusstützer suchhe, Del in's Beuer gegoffen. Staat zu vermitteln und zu derföhnen, wie seine Weislung sogte, trat er schroßen gedeiterich auf, sotsetet in herrischen Ton, dog die Protestanten sich ohne Weisgern dem pähftlichen Concil und den Entscheidungen des Kammergeriches unterwürfen und als die siese Beides abschieden unter Erinnerung daran, daß selbst in dem Ausgerichen des Soncils den Ansertung deren, der bei der siese der siese der siese der siese der siese der siese der Feilen unterwürfen und der der lauferischen Kehrerisch der fauter zeschwerzer der der der siese der feile der fauter zeschwerzer Veilensten fässen, da eilte er an den tatholischen Herreger Bunduss sertig wert, in dem sied Verzug von Sachsen, die zwei Braumschaften walten der laufer der kliberch ton Braudenburg, Baiern, König Ferbinande, Salburg gegen die schmalschischen Versünderen glammentsbaten

Dies tatholische Gegenbunnis war nicht was ber Kaiser wollte, aber es war auch im Sinne bes Anstisters ein großer Jecher; eine Berabrebung wie biese, bloß auf bem Papier gescholisten, ohne Wassen, ohne Geld, forberte bie Protestanten nur heraus, ohne ihnen eine gediegene Russung eutgegenzustellen. Das Der Raifer folgte bem Rathe feiner Schwefter bis zu einem gewiffen Buntte, aber mit ben hintergebanten und Borbebalten, bie num einmal feine-Bolitit in ber gangen Sache bon Anfang an bereichnen.

Statt mit Gegenbürdussissen und hetzereim im Sinne Helb dorzusschere, bersucht man es einstweisen mit Unterhandtungen und Religionsgesprücken, das geschiecht in den Jahren 1540 und 1541, zu Hagenau, Weberms, Regensburg, man such steinellich sich über all bie guntte zu verständischen, beinschlichtig deren man sich seinigke und letzte Augenblick eingetreten, no man im Rom selber sich ermistich die Trage verlegte, de man nicht versuchen solle, durch ehrliche Auertenuung der berechtigten Resemsorerungen der Protestanten die Einseit ver Aller de vieler derzussellen.

Die Carbinate, mit weichen fich Bapft Baul III. gleich zu Ausaufs feiner Begierung umgeben ), bilbeten eine Ansleif fein-gebitetet und aufgeflärter Gestitichen, mehrere darumter, wie der gestivotle Benetianer Contarini, Sabolet, Boole, Morone, ja daunds noch schift Caraffio, als Baul IV. fpätre der Japft der Rolation, waren von eingeflanden reformfreundlicher Gesinnung. Aus diesem Streise war ein merkvollteige Gutachten über eine Richenresonn bervorgegingen, das der Mortesland und einer eine Richenresonn

<sup>\*)</sup> Rante, Papfte I. 144ff.

ging, aber fur bie jest vorherrichende Stimmung ber Curie ein bochft bebeutigmes Dentmal bilbete.

Shrlich aber war bas nicht gemeint, benn noch in benielben Tagen erneuerte ber Kaifer ben Rünnberger Bund gegen bie Protestanten und zeigte an, bos er auch den Papit zum Beitritt bestimmt habe: er hatte mithin eben jest ben Gebanken an voirfliche Berisbnung für immer aufgegeben und wollte nur bessere Zeiten abwarten, um offen gegen bie Ilnverbesselferlichen herborzutreten.

Ingwifchen hatten fich nämlich unter ber Gunft bes augenbiidlichen Baffenftillftanbes wichtige Beranberungen gugetragen, melde ben Raifer belehrten, bag ber Fortgang ber neuen lebre alle feine Befürchtungen noch binter fich ließ.

Enticheibenbe Fortidritte bes Broteftantismus 1539 - 1544.

Branbenburg. - Bergogthum Cachien. - Braunfdweig. - Roln.

Bu ben Fortichritten, welche ber Proteftantismus feit bem Nürnberger Frieben in Burttemberg, Bommern, Anbalt, Dedlenburg und in ben Reichsftabten gemacht, war jest ber Uebertritt ameier ganger ganber bingugefommen, beren Rurften bieber am Treueften jur alten Rirche gehalten batten, Branbenburg unb bas albertinifche Cachfen, baneben maren bie Stifter Magbeburg, Salberftabt, Raumburg übergetreten.

Der Aurfürst Boachim von Branbenburg galt mit Recht ale einer ber entschiebenften Begner ber lutherifchen Lebre; im Leben batte er ftreng am alten Glauben feftgehalten und bag auch nach feinem Tobe bas land nicht ber Reberei verfalle, mar bas Biel feiner eifrigften Bemubungen gemefen. Aber bie Mart Branbenburg mar ringe umgeben von proteftantifden Ginfluffen, nörblich berührt von Bommern und Dedlenburg, bie fcon übergegangen maren, meftlich bon ben Stiftern an ber Elbe, Dagbeburg, Balberftabt, Raumburg, bie eben übergingen und fublich bom Rurftaat Sachfen, ber bon Anfang an ber neuen lebre gugewandt mar; überhaupt mar in ber Bielftaaterei bes alten Reiche fein Bant fo abgufperren wie beutgutage, überall gungelten bie Panbe in einander über. Ale ber Kurfürft Joachim I. 1539 ftarb, zeigte fich augenblidlich, bag bie proteftantifche Lebre im Lanbe Taufenbe von Befennern gablte und baf trot aller Strenge eine gebeime Brotestantengemeinbe fich in ber Stille gebilbet batte, bie nur auf ben gunftigen Mugenblid martete, um fich offen gu ertlaren. Die Cobne aber, fur beren Fefthalten am alten Glauben ber Bater fich jebe Burgichaft batte verschaffen wollen, fielen von feiner Bolitit ab. Der jungere, Martgraf Johann, ertlarte fich offen für Butber und mar ber Erfte, ber in feinem fleinen Erbe ber neuen Lebre unbeschrantte Freiheit gab. Der altere, Rurfürft Boachim II., blieb für feine Berfon noch Jahre lang Ratholit, aber er ließ bem Drange feiner Bevollerung freien Lauf, fagte fich bon

ben Fanatikern unter ben katholischen Fürsten los, schaffte bie Wesse ab und begann bie Kirche zu resermiren. Es war als ob er nur ben offenen Abfall und bas Zervourfniß mit bem Kaifer icheute, ber Sache nach war er icon abgesalten.

Richt bie landesherrliche Röchigung gab hier, wie im albeit einischen Sachfen, ben Anschig um Bestorm, sondern umgefehrt die Stimmung ber Beoliterung. In beiben Knübern wörten bie Regenten bei ber alten Ordnung geblieben sein, aber es ging nicht mebr unh 6 fügten sie sich den Umfähnen.

Im albertinischen Sachsen hatte bis 1539 ber alte Gunde außerlich bie herrichgie behauptet. Ber offentlich mit untereischen Gefinnungen auftrat, verfiel frenger Ahnbung, Berbete und Strafurtheite erfolgten genug; aber es war weltbedannt, daß hier Tausende lebten, die einen kleinen Gung von ein paar Stunden nicht scheun, um brüben im ernestinischen Sachsen in bei Lutberiche Kirche zu geben.

Der afte herjog Georg war ein warmer Anhänger bes altatholischen Gambens, ihm war es Ernst damit, seinem gangen
Wesen nach sonnte er sier einen ausgeprägten Parteinnann gesten.
Aber er sonnte nicht simbern, doß sein Bruder heinrich in ben
lienen Gebieten Freiberg 3bossenschapen von er regierte, der neuen
Lehre Swietraum und reie Bewegung ließ, und noch weniger, doß
das stattliche Gebiet seines ernessinissischen Bernandben im Aurfürstenfihmm überall das Lutherthum verbreiten sieß, ober doß seine
eigenen Unterthanen über die Grenze gingen und so die Retzerel,
tros alste Erkrömaferseln, den Wes seicht in sien Leiszig fand.

Es ging bem alten herrn schwer zu herzen, daß er benten mußte, gleich über seinem frischen Grack tome bie neue Sefre in ieste. gleich über seinem kriften. Er verfucht Mangeteile, was bewies, wie tief es ihm im Sinne lag, biese Wendung um jeden Preis sern zu halten. So hatte er in seinem Lessammt ben umrehbeten Plan niedergelegt, im Rothfalle bie Legitimität ber Erhsosge zu fidren, nach seinem Tode eine Art provisorischer Regierung eintreten zu sassen, die aus ihm ergebenen und ver alten Lefter zugewandten euten zusammengesetz sein um bei der eine mitwirfende Rolle dem König Ferdinand, des Kaisers Bruder, zusallen sollte. Im hintegrunde lag die gänzliche Ausschliebung eines eigenen Dausse zu gennen den Dausse zu gennten den Verzueristeter

Blane mar er fabig, nur um fein Land bei ber alten Ordnung feftuhalten.

Bon größeren geschlossenen Gebieten blieben nur übrig Desterreich, Baitern, Psalz und bie rheinischen Aursfürsenthümer; wie lange sich noch Serzeg Seinnich von Braumsschweig als Cole immitten der Wüssen nerbeutischer Reterei halten würde, war sest wwieselschaft; widerstandsstädige Länder waren nur Desterreich, Baitern, Psalz und die gestlichen Staaten am Whein. Aber auch bier sing es an zu wanken und man irrt nicht, wenn man biefer Erscheinung einen wesentlichen Einstuß auf die Entschliebungen des Kaisers ausschreite. Der Gedanke, daß die Propaganda des Eucherthums mehr und mehr eine Stärfe und einen Umfang annehme, dem au wederen über funs aber son undsälssch verber würde. daß am Ende auch seine eigenen Erblande down besallen und mit dem etwaigen Uebertritt der geistlichen Aurstaaten die letzte Stütz seiner Taiserlichen Autorität zusammendrechen müßse, hat entschebend auf die Wendung hingewirft, die zum schmattabischen Ariege gessichen.

In Sesterreich selbst begann trob bes Regentsburger Connents von 1524 jene protessanische Benegung, bie Inde bes 16. nich was die Inde von 1524 jene protessanische Benegung, bie Inde bes 17. Jahrbautet bem meitaus größen Theil ber Erbsande bem Protessanismus zugeführt und bie erst die Gräuel bes derssigigiörigen Krieges wieder ausgereitet saben. Im son bei fissen in der Bauern und in eingesen numboften Städten regte sich mächtiger und mächtiger der Geist der Neuerung und bier, wo man von Türken und Ungarn umbrängt, von Wolern angwöhnlich belauert und ber in auswärtige Weltssinde versicheren saiserlichen Autorität entrückt war, sonnte man den ständichen Mesonschieden. Den geriettl wurden, tehn schoffens Vein entageachten.

Eine ahnliche Erscheinung zeigte sich in Baiern. Die Kirchenvielleich von des gestellte gestellt gestellt gestellt wir des eines Gerus ansscha. Der Besund der Untersuchung öffnete einen Abgrund von Misschauchen und steigerte das Berlangen nach durchgreifenden Reformen. Bar das Berlangen einmal gemährt, so ließ sich nicht mehr berechnen, wo man innehalten und ob nicht vielleicht der Ulebertritt zum Wubertsum das Ende sein wärbe.

In Pfalz Reuburg siegte jeht auch die neue Lehre und die pfälzischen Aurfande, umgeben wie sie woren, den lander protessunischen Bebeiten, leisteten gleichfalls schwertig mehr langen Widerstand. Dort hatte Otto Deinrich am eifrigsten bafür gearbeitet, bier hatte Undwig V. als fluger Dipsomat lange zwischen und Butheranern vermittelt, Friedrich II. aber war vollenden nicht der Mann, dem allgemeinen Drang mit Macht zu widerstieben.

Min feiner bet berührten Stellen war von Oben ein Drud geübt worden, im Gegentseit, iberall som er von Unten umb die Autorität gab ihm nach. Bon Männern wie Johann von Gadsien, Philipp von Peisen, sennte man sogen, daß sie mit Herz umb Geele beim Lutherthum waren umb mit thätigem Eiser sier sin seiner Ausbereitung wirtten, aber in Lesterzeich, Baiern, Pfalz, Braubenburg maren bie Fursten noch mit ber alten Lehre gegangen, wenn es fic nur maden liek.

Unter ben norbbeutichen Fürften war nur noch einer, ben ber Raifer unter feine unbebingt Getreuen gablen burfte, bas mar ber Bergog Beinrich von Braunichmeig, berfelbe, mit bem Luther in einer Streitschrift noch grober umgesprungen ift als felbft mit Ronig Beinrich VIII., ein Mann, ber in feiner Ungebunbenbeit fein volliger Sanswurft, aber boch einer Krone burchmeg unwurbig mar, babei freilich ein überaus rühriger Ranteschmieb im Dienfte bes Raifere und feines Britbere. Der trieb und brangte, mublte und bette obne Aufboren gegen bie Broteftanten, mehr aus eigener Angit, ale weil bie Gefahr wirklich fo groß gemefen mare. Gine unrubige, abenteuernbe Ratur, fuchte er Banbel mit ben benachbarten Reicheftabten. Goelar batte ein paar Riofter niebergeriffen und mar bafur bom Rammergericht in bie Reichsacht erflart morben. Durch bie Regeneburger Deflaration mar biefer Spruch, wie alle antern, überbies noch ausbrudlich, niebergeichlagen morben, aber ber Braunichmeiger beftand auf bem Bollgug. Außerbem batte er bie Stabt Braunfcweig mit Feinbfeligfeiten aller Art bennrubigt. Obgleich vom Ronig Gerbinand gewarnt, man werbe ibm faiferlicherfeits feine Silfe ichiden, berubigte er fich nicht und nun fiel ber ichmaltalbifche Bund über ibn ber, ber feit lange luftern mar, mit bem unbequemen Rachbar angubinben. 3m Berein mit ben Dannfcaften ber beiben Stabte rudten bie Banbefnechte bes Panb. grafen und bes fachlifden Rurfürften, aufammen etwa 20,000 Mann ftart, beran, ber Bergog entflob, fein Band murbe eingenommen und ber Proteftantismus auch bier burchgeführt (Commer 1542).

Dies Ereignis machte schon einen hechst beunruhigenben Eindrud am laiferlichen Hofe, aber noch durchschagenber wirfte ein anderer fall: der geiftliche Rurstaat Reln war auf bem Buntte, ber latholischen Rirche verloren zu gehen. Geschaft die, so wor ein unheilbarer Ris in die alte Reichsverfassungeschehen und wie lange die bei benachbarten Kirchenstaaten dann noch settigieten, war nicht leicht abusteben.

Ge mar nichts Ungewöhnliches, baß geiftliche Stifter burch ben llebertritt ihrer Burbentrager ber tatholischen Rirche berloren gingen. Das erste hervorragende Beispiel gab ber Deutschordensmeister, Berzog Albrecht von Brandenburg, der in verzweifelter Bedrängniß seinen Staat zu einem welflichen Fürstenthum erflärte, also mit seinem Orden aus ber Kirche austrat und sich zu einem welflichen Erbfürften machte (1525).

Man sah bas vorläufig als nicht sehr bebeutend an, weil bas Land ohnehin als ein verlorenes betrachtet wurde und überdies auch nicht zum Reich geborte.

Bebeutungsvoller erschien schon, als sich in ben Stiftern Halberstadt, Magbeburg, Naumburg baffelbe wieberholte, aber noch viel tieferen Eindruck mußte es machen, wenn ber Absall ben bedeutenbsten der reinischen Kurstaaten ergriff.

Beiftliche Fürftenthumer gab es, außer bem Rirchenftaat felber, nur noch in Deutschland. In Franfreich, England, Spanien maren bie Bifcofe langft ihrer weltlichen Dacht ents fleibet worben; bie Berquidung weltlicher und firchlicher Berrichaft geborte ju ben lebensbedingungen bes alten beutschen Reiche, erft im Anfang unferes Jahrhunderte ift biefe Anomalie erlegen, bamale beftanb fie noch unerschuttert und in voller Bluthe. Ein balbes Sunbert Bifcofe, bie augleich weltliche Rechte hatten, über einen großen Theil beutschen Bebietes gerftreut, gab ber tatholifchen Rirche eine immer febr beachtenswerthe, vielleicht gar nicht ju erschütternbe Dacht in Deutschlanb. In erfter Reibe ftanben bie Rurftagten Daing, Roln, Trier, Salaburg, bann bie Bochftifter von Weftfalen, ber Befer und Elbe an bis nach Burgburg, Bamberg, Freifing, Mugeburg, Regeneburg; eine ftattliche Babl geiftlicher Staaten, mit benen, wenn einmal bie Gacularifation unter ihnen aufraumte, ber Rirche eine febr machtige Stute gufammenbrach. In unferem Jahrhundert beftand nur noch ein Theil ber alten geiftlichen Staaten, ale aber biefer eingezogen murbe, mar bie ebemalige beutiche Reicheverfaffung gang unmöglich geworben.

Darum war ber Uebertritt eines latholischen Erzstistes unter ben theinischen Kursürstentschumen eine ungebeure Bendung der Dinge; jodie er sich glücklich vollzog, war die Reichsverfassung in ihrem Wesen umgestaltet. Das Aurcollegium hatte dann eine protestantische Wedrheit; sichen jest waren Protestanten darin, dach jen, Prandenburg, Phal, tam jest Aurdos dazu, so stande erzad sich, das jest Kursön dazu, so stande erzad sich, das jester kinstigen Kaiserwaßt

bas protestantische Betenntniß entschieb. Dag bamit bie habsburgische Macht aus bem Reiche hinausgebrangt warb, lag in ber Natur ber Sache.

Der Erzbifchof fant Antlang bei ber nieberen Geiftlichfeit. ben weltlichen Stanben und bem Bolle bes flachen ganbes, aber nicht bei bem Domtapitel und auch nicht bei ber Bevollerung feiner Refibeng. Die Enticheibung ichmebte lange , bee Raifere eigenftes Intereffe gebot ibm, fie nicht fich felber ju überlaffen. Die Braunichweiger und bie Rolner Sache maren Somptome, bie, wenn fie unbeachtet blieben, einen völligen Umfturg ber beutichen Dinge in Musficht ftellten. Bartete ber Raifer noch ein paar Jahre, bann maren bie Eroberungen bes Broteftantismus Rechtsauftand geworben, bie neue Lebre, bie icon in ber Nation einen machtigen Rudhalt befag, batte bann auch bie Organe bes Reichs fic unterworfen unt an eine Reftauration, wie fie ber Raifer ftete vorgebabt, mar nicht mehr zu benten. Gin anberer Grund tam bingu, ber bem Raifer rafches Ginidreiten empfehlen mufite. Unberrudbar hatte er bieber ben Bebanten festgehalten, burch ein Concil bie enbailtige Regelung ber firchlichen Dinge treffen gu laffen. Es gab eine Beit, mo bies ben Betennern ber neuen Lebre, bie bamale noch nicht "proteftirt" batten, ein nicht unermunichter Musmeg gemefen mare. Satte man ihnen 1518, 1519 unb 1521 ein Concil geboten, ftatt fie mit Acht und Bann gu fcbreden, fo war jum Minbeften ber Bruch bermieben und auf eine geschloffene Macht fonnten bie Neuerer noch nicht pochen. Andere mar es fcon nach 1526, feit bie protestantischen ganber ihre besonderen Rirchen und Gottesbienftorbnungen batten, eine Rudtehr von Jahr au Jahr fcmerer, bie Barteieniebeibung immer flaffenber murbe. Die Beranberungen bon ba bis 1532 bedte ber Murnberger Friede und bie noch größeren Beranberungen, welche feitbem eingetreten maren . hatten ju Regensburg fich eine formliche Unertennung ertrobt. Best fonnte man ben Broteftanten icon nicht mehr bon einem Concil reben, für fie mar bie Rechtsfrage abgemacht, ihr besonderes Rirchenthum war ausgebilbet, an innerer Starte und außerem Umfang batte bie Reformation in Deutschland ein zweifellofes Uebergewicht, bas fie offen preisgegeben batten, wenn fie fich auch nur theoretisch wieber ber papftlichen Autorität unterwarfen. Es mar leicht gefagt, wir geben Reformen, aber unterwerft ihr euch bafür bem Papit; bas tonnte fein ehrlicher protestantifder Fürft mehr annehmen, ohne bas lebensprincip feiner gangen Richtung preiszugeben.

Die steigende Sorge vor dem immer droßenderen Umssiggreisen der Resonation, die Einsigh, daß das Concil sammt der Einstei der Riche in eilster Stunde gerettet werden oder für immer versoren gesen mässe, das jegt beim Kaiser den Aussidaa umb beisimmte ibn. die ernstellen Mockrosche vorwereiten.

### § 15.

Der Schmaltalbifche Rrieg (1546-47). Borbereitungen des Raifers zum Rriege feit 1544, Arglofigfeit, Zwietracht und Berfaumniffe ber Schmalfalbener (1545-1546). - Bergog Moris von Sachfen, Berfonlichfeit und Bolitit. Conderbund mit dem Raifer (Juni 1546). - Der Rrieg bom Commer 1546 bis Frühighr 1547. - Rlagliche Rriegführung ber Berbunbeten an ber Donau. - Morit' Ginfall in Rurfachfen. -

Schlacht von Muhlberg (24, April 1547)\*).

Borbereitungen bes Raifere jum Rriege feit 1544. Arglofigfeit, Zwietracht und Berfaumniffe ber Schmalfalbener.

Roch hielt ber Raifer bie Linie ber Rachgiebigfeit inne, aber feine Entschließungen waren gefaßt. Wenn er jest (1544) ben Reichstag ju Speier mit milben Borten eröffnen und ichliegen ließ, in bem Abicbied bom Juni beffelben Jahres bie letten Bemabrungen nochmale bestätigte, und, unter nachbrudlicher Betonung feines Berlangens nach Reformen, jeben Reichsftand ju Borichlagen über ibre einmuthige Durchführung aufforberte, fo war bas nicht mehr ehrlich gemeint. Die Berfügungen jum Rampfe maren icon getroffen und es galt nur, bie Schmalfafbener einzuwiegen in eine trügerifche Gicherheit.

<sup>\*) [</sup>Daurenbrecher, Rari V. und Die beutiden Broteftanten 1545-1555. Duffeiberf 1865.]

In Deutschland beschwichtigte er ben Argwohn ber Broteftanten burch bas Berfprechen gemeinfamer Reformen, wenn nicht auf einem Concil, fo boch gewiß auf einer nationalberfammlung, bafür maren bie Broteftanten ibm gegen Franfreich und bie Turten au Willen, in Franfreich aber verpflichtete er fich einen Baffengefahrten gegen bie beutschen Reber. Das Alles liegt nur um Donate auseinander und ber große Brribum ber Schmaltalbener mar, baf fie an bee Raifere Mufrichtigfeit glaubten. Gie beragken, bak er ben Rürnberger Religionsfrieben (1532) nur als wiberwilliges Bugeftanbniß gemabrt, und gebn Jabre barauf wieber nur aus Roth beftatigt babe, baf man jeben Angenblid gegen ibn auf ber But fein mufte: ftola auf bie gemaltigen Fortidritte, welche ibre Cache und ihre Dacht in ben letten Jahren gemacht batte, folingen fie fich jeben Gebanten an eine neue Bebrobung aus bem Sinn, unterftutten ben Raifer mader gegen Franfreich und bie Turten und halfen fo felber bie Retten fchmieben, bie fur fie beftimmt maren.

Schon 1544 war beim Raifer ber Rrieg beschoffeine Sache wir ber Ausbruch nur noch eine Frage ber Zeit. Das 3ahr 1545 verstrich unter fruchtlofen Berfuchen, einen glittissen Ausgleich zu sinben, auf beiben Seiten schärften sich bie Gegenstäte zum unabwendbaren Bruch. Zunächt erfolgte die Ratostrophe heinrichs von Braunschweite.

Der Feldzig von 1542 hatte ihm fein Land genommen; mit bes Kaifers wenigstens außerlicher Zustimmung war es von ben Schmalfaldenern sequestrirt worben. Inzwissen hatte ber Bertriebene sid Gelb und Truppen verschafft, um im Späsiofs seinen Ueberfall ju beginnen. Aber bie Rieberlage von Kablfeld, nicht weit bon Nordheim (21. October 1545), machte all feinen hoffnungen ein Ende und brachte ibn felbst gefangen in die hand ber Steaer.

Mußer mancheriel bebenflichen Anzeichen und beunruhigenben Gerückten wor es bezeichnend, baß auf bem neuen Reichstags zu Borms (Mai 1545) von Crifillung ber Speiere Zujagen teine Rebe mehr war, wohl aber bas Trienter Concil bringend anempfohlen word. Der Candgraf Philipp meinte: es gemahne ihn, vole vonn man ein Rith mit einem Abgel gerre.

Ein neues Religionsgespräch wurde auf bas nächste Jahr angestellt, inzvischen wurde aber die Tage allerwärts bebenflicher von Tag zu Tag, ohne ernstlichen Willen zur Berständigung tam man zusammen und unter lärmendem Janf ging man auseinander.

Am Januar 1546 fant ein Connent der Schmottabissen, parantjurt Statt und do zeigte sich, dos man die Wacht des Sumdes überschätzt der Die schlimmiren Bestirchungen des Landsprosen trasen zu. Schon 1530 hatte er zu Bucer zeschzie Beim württender zu. Schon 1530 hatte er zu Bucer zeschzie Dein württenderzer Zuge habe Alles bei ihm allein zestanden, jest wollten Wedvere besollten. Viele Röche machten seinen Mehre wollten Wedreren besollten. Viele Röche machten seinen Mehre thatten wicht immer christliche Beheelten, es liefe vieltlichen Schabe hatten nicht immer christliche Beheelten, es liefe viel Zeitliches mit unter. In der Verpflichung des Beitrages seinen Viele zu der Verpflichtung des Beitrages seinen Viele zu der Verpflichtung des Beitrages seinen Viele zu der Verpflichtung des Beitrages seinen Verpflichtung des Beitrages seine  Verpflichtung des Beitrages des Verpflichtungs des Verpflichtungs ver Verpflichtung des Verpflichtungs ver Verpflichtung verpflichtung ver Verpfli

Das Alles bemachteitete sich jetel sichen, noch ebe es wirflich um Teisen dam, die Städte haberten mit den Fürsten, ein wichtiger Rachbar, der Herzeg Morit von Sachsen, von zweibeutig, der durch die Größe seiner Macht zum Derbesselch berechtigte Aurfürf Vospun Friederich von schwerfells um der Schrecken über die laiserlichen Rüssungen hielt einen Theil der Berdinnbeten selbst dem Beluche der Jalammenflinste ab. Des Landgrassen Erschen bei num Kufflarung über behentliche Schritte den Ausgrassen Erschen beiter und kufflarung über behentliche Schritte den krieben Politik vourben von Granvella mit schönlingenden Nuserben erwöbert. Auch die seiger Justumments zu Spiere (Währz 1646), an der Kart und seine Winister persönlich Theil nahmen, machte, obwohl die Gehräche von diesen mit unwertennbarer Absigt in friedlichen Eumpe erholten wurden, auf den Landsprach einem benurungsgewen

Einbrud. Die Berhanblungen brebten fich hauptfachlich um bie Frage: ob Trienter ober Rational . Concil, um bie Rolnifche Gache und um bie Erfüllung ber Speierer Bufagen; in allen brei Buntten hielt bie faiferliche Bolitit trot aller Dilbe ber Formen ihren Standpunft unerbittlich feft.

Unterbeffen mar am 18. Februar 1546 Lutber geftorben. Rach feiner gangen Unschauung fonnte man erwarten, bag er bis julest jum Frieden mabnen werbe; mit feinem Tobe fcmand auch biefes Sinbernif bes Rrieges binmeg.

Der Reichstag von Regensburg, fcon fcwach befucht und überwiegend in bes Raifere Sant, ließ ben Bruch beutlicher abnen; ber Raifer batte feine Alliangen geschloffen und nabm fich feine Dube mehr, ben Stanben ju berhehlen, bag es ju ben Baffen fommen werbe; freilich nur gegen Friebeneftorer, bie fich bee Berbrechens beleibigter Dajeftat ichulbig gemacht. Die auswärtigen Berbindungen ber Broteftanten maren theile burch ben Raifer geloft (Franfreich und England), theile obne reellen Berth (Danemart), theile batte bie eigene 3wietracht ben Erfolg verborben (Schweig). Roch rechnete Bbilipp eine Zeit lang auf ben Bemabl feiner alteften Tochter Manes, Bergog Morit, aber balb ichmanb auch barüber jebe Bllufion.

Co hatten fich, ale ber Rrieg bereits unabwenbbar geworben war, bie Musfichten ber Schmalfalbischen ftetig verschlimmert. Rein Bund tann es an Schlagfertigfeit mit ber Dacht eines geeinigten Staates aufnehmen, bollenbe wenn er wie bier aus Gliebern bon ungleicher Starte jufammengefest ift. Der Dachtigere war ber Rurfürft von Cachien, und ber war gerabe gur Leitung unfabig, ber weniger Dachtige, ber lanbgraf, mare gur leitung fabig gewefen, aber ein Banbgraf burfte einen Rurfürften nicht fommanbiren. 1532 batte Luther ju Bhilipp, ber über ben unvolltommenen Frieden unmuthig mar, gefagt, ein unvolltommener Friebe ohne Blutvergießen ift immer bantbar angunehmen. Täufcht euch nicht, mit tapferen Erflarungen und Betheuerungen find fie Alle gur Bant, fo lange bie Gefahr noch ferne ift, aber lagt nur erft bie Roth tommen, bann fieht es anbers aus. Dag auch in ben Reiben bes Proteftantismus im Augenblid ber Roth bie Spreu fic bon ben Kornern fonbern werbe, war nur ju beutbar.

Bleichwohl batte ber Schmalfalbifche Bund viel mehr er-Sauffer, Reformationsgettalter.

reichen fonnen als er wirflich erreichte. Er tonnte vor Allem bie Unfammlung einer taiferlichen Kriegsmacht in Deutschland hindern und bas hat er gang versäumt.

Der Raifer war burch bie Bahisbantsfeste enge gebunden, er burfte ohne standige Zustimmung tein fremdes Kriegwool nach Deutsschaft überen. Wam hatte asse einem auch wohl im Stande, shand babe gegen ibn, dann aber wor man auch wohl im Stande, that sachlich die Visbung einer taigestichen Hercendu unmöglich zu machen. Es gad nur zwei hereriroßen, auf benne ber Anier feine Landsschechte herbeissühren tonnte, die eine sam aus den Riederslanden, die andere aus Italien und beite sonnte man ihm seicht berlegen.

Die Bunfae aus Italien abgubalten, mar am leichteften. Bier batte bie Ratur burch bobe Bebirge und enge Baffe bafur geforgt, baf ber Gintritt nach Deutschland mit wenig Mitteln zu binbern mar. Beun bie Broteftanten bier bei Reiten ben Brenner und bas Dberinnthal befetten, fo tonnten bie Raiferlichen bon Stalien ber gar nicht angreifen. Satten 3. B. nur bie oberbeutiden Stante und Stabte, vielleicht nur Augeburg und Ulm gufammengehalten, fo maren fie allein im Stanbe gemefen, bie Baffe ausreichenb gu befeben; fie batten ja bas Belb, bie Golbner angumerben und ibr Relbbauptmann, Schertlin, fagte ibnen in feinen Briefen wieberbolt: gebt mir eine fleine Truppenmacht, um bie Baffe im lechthal ju befeten, und es tommt tein taiferlicher Golbat nach Deutschland. Aber ba ftanb theile bas ebrenmertbe Bebenten im Bege, baf man nicht bie Offenfive ergreifen wollte, theils bie Furchtfamfeit, bie eben boch ben Rampf überhaupt icheute. Schertlin ftanb Monate lang am Eingange bes Lechthale, es war ein Leich. tes, Tirol ju befeten und bon bier aus bie beiben Bergftragen in Befit au nehmen, über bie bie Raiferlichen berangieben mußten; geschab bas, bann tounte bie gauge übrige Dacht bes Bunbes fich weftwarts gegen bie Rieberlanbe wenben und falls fie rafc unb umfichtig borwarts brangen, mit überlegenen Rraften auch bier ben Bugang jum Reiche fperren, bie fich fammelnben Golbner gerftreuen. Aber auch bas gefcah nicht, und fo murben bie beiben prachtigften Belegenheiten, bee Raifere Beeresmacht im Anmarich aufzuhalten ober ju vernichten, gang verfaumt.

Dagegen operirte Raifer Rarl nach jeber Seite bin mit außer-

orbentlichem Befchid. Geine Friede athmenben Erflarungen bielten bie Brotestanten immer noch in ber Buberficht fest, bag es nicht jum Kriege tommen merbe. Erft 1546 marf er bie Daste ab. Und auch ba noch, ale Bebermann mit Banben greifen tonnte, was bevorftand, geschah Richts gegen bie berangiebenben Raiferliden. Dit bemfelben Beidid, bas ber Raifer querft angewendet. um bie Brotestanten ficher zu machen, ging er nachber barauf aus, fie ju theilen. Er warb nicht mube ju wieberholen, es banble fich nicht barum, gegen ben Glauben ber Broteftanten Etwas zu unternehmen, vielmehr halte er alle feine Bufagen aufrecht, er habe es nur ju thun mit einem politifchen Conberbunbe, ber ein Reich im Reiche barftelle und ber faiferlichen Autorität als Rebell gegenübertrete. Diefe Unterscheibung und bie bestimmte Bufage, baß es fich nicht um Glaubensfachen banble, batte ben Erfolg, bag bie minder Entichloffenen einen Scheingrund erhielten, mit bem Raifer ober meniaftens nicht gegen ibn ju geben. Den Scheuen, wie bem Rurfürften bon ber Pfalg und bem Branbenburger, mar es ein erwunfchter Bormanb, bie Sanbe in ben Schoof gu legen, ben gewandten Bolitifer Moris von Sachien aber gog er baburch gang an ficb.

Mit biefem Manne tritt ein gang neues Cement in die eutschen Dinge ein; bon seiner Bersonlichseit umd Politit bing gu einem guten Theile die Entischeibung über bas Schiefal bes deutschen Protesiontismus ab, es ist dager wohl gerechsfertigt, wenn wir um Beibe bier eines näber betrochten.

Bergog Morit von Sachfen\*). Berfonlichfeit und Politif. Der Sonberbund mit bem Raifer (Juni 1546).

Albrecht bem Beherzten war Georg der Bartige in der Regierung des Meißener Landes gesogn, mägend der jüngere Sohn Albrechts, herzog heinrich, die friestländigten Bestigungen und, falls er sie nicht behaupten könnte, die Stadte und Schlässe Kreiberg um Bollenstein, sowie einem Theit der Vandeseinstinste baben sollte. Wanchertei Mishelligkeiten bewogen ihn, Briesland dem Bruder ganz abzurteten und sich mit einem Jahrgeste und den ihm angewiselenn Bessingen zu begnusgen. Albzene Georg eines

<sup>\*)</sup> v. Langenn, Rurfurft Morip von Sachfen. 1840.

seiner Kinder nach dem andern begruh, lebte sein Bruder Heinrich zu Freiberg, wenig detümmert um den Lauf der Dinge und die Freuden des Sedens geniesend, so voeit es die oft sere Kasse zu ließ. Fröhlich sprach er dem Becher zu, hielt seine Tasse umd lebte lustig dassin, während seine Gemahlin, die Mecklenburgerin, Katharina, mit ernsten Dingen beschästigt, den Gemahl an Thattraft umd Kessigkie des Willens weit überbot.

Mus biefer Che mar Dorit am 21. Mars 1521 geboren; pou mei jungeren Cobnen Seinriche blieb Auguft, ber Rachfolger von Morit, am Leben. Bon Morit' Jugend und Erziehung ift wenig befannt; eine besonbere gelebrte Bilbung warb ibm nicht u Theil, boch mag wohl bie energische Mutter viel auf ibn eingewirft haben. Ale Anabe und Jungling verweilte er bei Albrecht bon Maing und Georg, bem Dheim; ber mochte mobl, bei bem Dabinfterben feines Stammes, fich bes moglichen Erben und Radfolgere berfichern wollen. Es war auch Anfange leibliches Ginpernehmen, etwa bis 1538; baun trat Gutfrembung ein. Befentlichen Autheil baran batte jebenfalls bie firchliche Frage; je eifriger Georg fur bas alte Rirchenthum thatig war, um fo verhafter mußte ibm bie lutherifche Richtung bes Sofes ju Freiberg fein, bie wohl bauptfachlich burch bie Bergogin bestimmt war. Daß Morit ben Aufenthalt bei feinem Dbeim mit bem Sofe 3obann Friedriche vertaufchte, bing bamit gufammen.

Um ben begabten Pringen freitten sich sie Jahre lang entgegengelette Einflusse. Auf ber einem Seite fach Georg seine letzten
Söhne sterben, umb es leutten sich als seine Wide boch vieber
anf ben talentvollen, aufstrebenben Reffen. Daggen suchten Mority
Eltern unb beren Ratgeber, auch Lendszuf Philipp, zwor des
Berbalinis zu Georg fremblich zu erhalten, aber auch Mority bein
Yutherthum seitzuhalten. In Georg aber dammerten abenteuerliche
Plane, wie ber Gebante, Offerreich zur Ertssolg zu berufen, wogegen Ratgeber umb Stänbe ibren Wiberwillen nicht verbelten.

Mitter in befeim Getreibe wibersprechenber Tenbengen starb am 17. April 1539 Perzog Georg Run trat Berzog Delmich Bei Begierung an, Georgs Rathgeber wurten beseitigt und bas Lutherthum eingeführt. Bezeichnenb war, daß Morih mit ben gesallenen Rathen ein Berhältniß unterhielt und darin seine Selbst-lindibgsteit zeigte.

Noch auffälliger geschab dies in einer anteren Sache. Mering ermählte sich, gegen ber Eltern Billen, mit Agnes, ber Tochter bet Langergen Bhilipp. Das berurfachte arge und öffentliche gerwärfnisse, durch Philipps Doppelehe geschärft, und nur mit Mich gelang es Morcip, sich mit seinen Eltern wieber ausgrifdnen. Reistungen und Dekercien heräber und hinliber blieben aufgiet nicht aus, dazu fam eine steigende Ungsfriebenheit im Lanteüber de Misseglerung bes schwachen Heinrich, der wenige Tage nach einem erusthössen Ausstral zwischen ihm und ben angesehnsten Mannern west gannbes flarfe (Jungsti 1641).

So war Morie' Ingend eine reiche Schule bes Lebens und ber Erjahrung gewesen. Die Wiederberücke, die ihn in und außer em beimische Hose von früh auf umgaden, hatten seinen Eigen willen, seinen Sinn für rüchsichtelses selbsthändiges Berfahren genährt, die tiefen Blick, bie er in die weltlich-firchliche Bolint ber pretessantischen umb Talbischen Hofen Ber Mittelerutschands bist, ibm zeitig gute und schlichen Iden wie Berfonen und Dinge benommen; als er jest umabfängig in die beutsche Politit eintrat, war er über seine Jahre reich an Urtweil umb Talutrat

Die Spannung mit Aurfürst Johann Friedrich wuchs bald ber Art, bag Landgraf Philipp nur mit Mabe ben offenen Krieg berhütete. hier, klagte spater Melanchthon, wurde ber Same ber Bwietracht geftreut, aus bem allmälig bas große Trauerspiel sich erhob, beffen Ende wir nicht abfeben.

An bemfelben Mass, in bem sich Woris ben Schmalfalbenern nifembete, beeiferte sich die taisertige Politik, ein näheres Berhältniss mit ihm angutubsen und bes Herzogs Wathgeber, namentlich Georg und Christoph von Carlovis, arbeiteten in gleicher Richtung. Er selber vourbe burch des Berhältniss zu ben Ernstinern himbergeschoben; seine Liebe zum Proetsantismus und sein Berhältnis zu Hilipp von Sessen iebenstalls sein hinbernis.

In ben Unterbanblungen, Die jest von faiferlicher Geite angeregt, gepflogen werben, entwidelt fich ber Charafter biefer unter ben protestantischen Fürften bollfommen neuen Bolitit in bezeichnenber Anfchaulichfeit. Morit ftellt fich beforgt über Johann Friedriche Plane auf Magbeburg und Balberftabt; er municht baber, bag ber Raifer ibm ben Schut ber Stifter überweife. "Die Bifcofe und Ravitel follen ibn ju einem vom Raifer verordneten Schutherrn annehmen". Der Aufwand folle auf bie Stifter verfchrieben, biefe ibm alfo gleichsam verpfanbet werben. Deutlicher noch fprach er fich über Meifen und Merfeburg aus; bier follte Carlowin fich bemuben, "bag ber Raifer bem Bergog und feinen Erben bie beiben Stifter erblich und eigentbumlich berfcreibe". Die Reformation babe er eingeführt, weil bie Lanbe fich ihr jugemandt; auch Bergog Georg babe bas bei all feinem Gifer auf bie Dauer nicht binbern tonnen. Mebnlich fei es auch in Deigen und Merfeburg; bie Bifchofe tonnten bie Unterthanen nicht abgieben. Um liebften mare es ihm gemefen, wenn bie beiben Bifcofe nach gottlicher Schrift reformirt und ibr bifcoflich Amt recht gebraucht batten; bas fei nicht gescheben, baber zu beforgen, es möchte ein Unfall über fie tommen, ebe bies Morit, ale ihr Coutherr, verbuten fonne.

In Mürnberg ftand Chriftoph v. Carlowis in eifrigem Bertehr mit Granvella. Dieler rühmte bes Kaifers hohe Meinung von Moris, prophezeite ihm ein glängenbes Emportommen: "her Kaifer habe besonders große Hossman und gang gnädigen Willen zu Moris, getragen". Man ichmeichelte seiner Eitelkeit, rühmte seinen Anheil am Türtentriege, wünsche seine Mitwirtung bei bem Kriege gegen Frantriech. Granvella, schreibt Carlowis, wolle vor Allem gern ben Herzog in die Aunbichaft des Kalfers beingen, damit die Protestiernen sachen, daß der Kalfer sie und ihre Verwandten ebenso gern als die Andern zu gebrauchen und hervorzuziehen geneigt sie. Dem Landprosen wurden auch Auträge gemacht, aber ihm gesiel die Sache nicht. Er wollte siar sehen: "Unser Gederbäuchnis ist in biesen Tingen, gewiß zu wissen, nicht zu wähnen". Ganz traute er auch nicht, er meinte, os werke ihm ein Beinlein in den Mund geworsen sein, mit einem Stift für seinen Wrudenderne Serzog August, der sied gange geit am hofe Ferdmands aufbielt.

An bem Convent, ben bie Schmaltalbener ju Frantfurt abbielten, wollte er nur burch Theologen, nicht burch Rathe Theil nehmen; bas Befenntnig wollte er theilen, nicht bie Bolitit, und barum lebnte er auch jett ben Beitritt ab. Roch 1543 im Gpatfabr feste er fich jum Beere bes Raifere in Bewegung, bas freilich nur noch bie fruchtlofe Belagerung von Lanbrecies vornahm. 3nbeffen murbe 1544 bas biplomatifche Spiel ber Ginfcblaferung gegen bie Brotestanten mit Erfolg genbt, ibre Mitmirtung fur ben Krieg gewonnen und ber Felbrug bann fraftiger wieber gufgenommen. Bei biefem Unlag batte Morin Gelegenheit, bei Bitrh feine Tapferfeit ebenfo febr wie feine Bewandtheit als Rubrer au bemabren. Der Friebe ju Creept brachte bie Rataftrophe naber. Much inmitten biefer beginnenben Bermidlung batte Moris Dufe. feine Blane auf bie Stifter ju verfolgen, und ale bamale Derfeburg burch Tobesfall erlebigt warb, bie Bahl feines Brubers jum Abminiftrator burchzuseten. Much warb militarifche Borforge getroffen, Birna, Dreeben, Leipzig in feften Stanb gefest.

edine politische Haltung, eine gewisse Selbstitänbigkeit nicht ohne ben Berbacht ber Zweibeutigkeit, trat auch Sezeichnent in ber Braumschweiger Jehde von 1545 hertor. Durch Erbereinigung war et verpflichtet, seinem Schwiegervater Philipp Hiss zu seinen und er tam bieser Philot, wiewohl nicht allzu eilig, auch nach, aber er stand boch zugleich im Jussammenhang mit bem Braumschweiger und bessen der genen der gestellt gemen bestehe der genen de

Ingwifden ließ fich Alles gur Entscheibung an. Der Raifer

hatte fich bie Banbe freigemacht, mit Frankreich Frieden, mit ben Turfen Baffenrube gefchloffen, mit bem Papite fich veritanbigt, und bie leten Berbandlungen von 1545-46 bewiesen nur bie Schwierigfeit, eine friedliche Musgleichung ju finden. Much Moris mußte fich jest enticheiben. Landgraf Bhilipp machte Borfchlage, burch eine engere Berftanbigung Beffene und ber beiben Gachfen bie evangelifche Cache ju beden: Morit machte Begenvorichlage. welche - bie Lehre betrafen. Der Rurfürft Johann Friedrich ließ fich nicht nehmen, bag bas Sprichmort "ein Deifiner ein Bleifiner" auch auf Morit und feinen Carlowit Anwendung finde und Bhilipp fagte bas treffente Bort: ..er molle gern Rube und Friebe haben und in Dingen, ba man nachgeben tonne, nachgeben; aber mabrlich, mit ber Religion wolle nicht umgegangen fein als man ba in weltlichen Cachen um Sabe, Guter, Meder, Biefen u. f. m. banble, ba einer fpreche, laf bu mir bies nach, fo will ich bir jenes nachlaffen".

Solche Dinge verstant Merig nicht: wenn er je aufrichtig an der Raifer versicherte, er sei unschwichte an der bem Kaifer versicherte, er sei unschwichtig an der Benfermation, das Lamb habe sie seinem Fürsten aufgebrungen und vieser habe nicht anderes gesonnt als sie zu Lossen, elebst wenn er gewollt hatte. Er war dem Strome der Dinge gesogt, eine tiefere resignisse Empfindung hatte sie nie berühert, aus Politik sielt er an der neuen Ledre sieht, einen einmal war sie nicht rückgängig zu machen und dann gab sie der neuen landes herrischen Gewalt einen mächtigem Rückgat gegen den Kaiser.

Sein neufere Bisgraph nennt ihn einen vertrauten Schilteres Erabmus, er hatte wohl hingufigen tonnen, und ber neuen frantid-birgunktichen Schile von Staatsmannern, beren Meiler ber Kaifer selber war; wie biese betrachtete er ben gangen freihen Dambe rein von der politischen Seite, die gerberteitung, die eine flicher Burft sein Oblid zu machen; seinen hooffliegen ben Planen war das siehen herzeigter, westlicher Burft sein biedfliegen went genach war der bei best Ralfere windte ihm die ficher Kussisch auf reihen bereitsche Staffers windte ihm die siehen konfort gelte der beite genachten beite Benachten beite best Ralfers beindte ihm die siehen bereitsche Staffer den beite der beite der beite gelten bestellt den bei einen weitschauenden politischen Bussisch der beite gestellt der beite der beite der beite der beite der beite beite bestellt der beite der bei der beite der beite der beite der bei der der bei d

zu lassen, ohne Frage war die neue Generation beutscher Fürsten und Bolitifer, die mit ihm hervortrat, durch eine nicht gewöhnliche Bersonlichteit eröffnet.

Babrent ber erften Monate bee Jahres 1546, ba Miles auf ben offenen Rampf binbeutete, wich fein Unterbanbler Carlowit ben faiferlichen Rathen faum bon ber Geite; that er es ausnahmsweife, fo febrte er ftets ju ihnen gurud, felbft bann, wenn es nicht ohne Auffeben gefcheben tonnte, wie ba, ale er bie Confereng ber Schmalfalbener ju Frantfurt befuchte, um unmittelbar, nachbem er fic von bem Bange ber Angelegenheiten unterrichtet, fich wieber an ben faiferlichen Sof ju begeben. 3m Marg 1546 befant er fich ju Maftricht; bei ben Berhandlungen bort fiel von Geiten Granvella's bie Meugerung, ber Raifer babe bon ber Beit an, ba er ben Bergog erfannt, allewege bie gnabige, gute hoffnung und Buverficht ju ihm getragen, bag er in ber Religion und anberen Sachen viel Gutes thun und einen guten Unterhandler ober Mittler abgeben tonne, barum wurde ber Raifer foviel befto lieber gu feinem Ctanbe in bem Reicherath (es hanbelte fich um Fuhrung ber Stimme) belfen und mas an ibm, bem Raifer, liege, folle Morit billig bober binauf, benn weiter binab gefett werben. Much fonft fielen freundliche Borte, und Carlowis mar bemubt, biefe Stimmung ju pflegen und auf fie ein naberes Ginverftaubniß ju grunben. Er brachte es babin, bag ber Raifer felber bulbvoll an ibn fcrieb, ibn feines fortbauernben, berglichen Bobimollens berficherte; babei lub er ibn bringent ein, in Regensburg ju erfceinen.

Seit Ende April war Carfovits in Regensburg; sein amticher Auftrag betraf die Sache der fachslichen Bisthimer, namentlich Magebeurg und halberstadt, die Haupstache aber war die Bermittung eines Sonderdant, die Jaupstache der war die bem herzog. Unter den der Wegen, welche Worits offen standen, mit den Schmalfaldenern, mit dem Kalfer oder mit feinem von Beiten zu geben, hatte seine Wasse nicht zweiselscht sein konnen Beit Mai steht Carlovis mit Granvella in Unterhanblung über "einen engeren umb besonderen Berstand"; Granvella versichert des Kaifers Gunft; "sein Fürst sein, das er geäußert, zu dem er ein so guts Perz, so gnädig Zuversicht und so guts Bertrauent trage"; auch sei er gem bereit, des besondere Mommen zu schließen, aber ber Herzog musse seines eines felter tommen. Ueber die Religion tamen, wie es schreit, bebe Theile leicht sinneg; die Bestonzisse von Aufrachen bestingte Granvelle mit ber Erstärung, "es werde ans dem besonderen Bund den Anden und Leuten merkliche Wohlsahrt und Gedesen erfolgen und Wochsten wert den Aufrache ind den neber vor dem Ausfürsten von Sachsen, noch sonst einem Rachbarn zu fürchten". Aber er solle sommen, nicht nur einen gadden Aufrach son Geden, werde er in Auf lüben.

Das war bie Zeit, wo Landgraf Philipp auf einer Confereng ju Raumburg versuchen wollte, ben Bergog und ben Rurfürsten noch einmal mit einander ju versohnen und ihre "Gebrechen" ausgualeichen.

Raumburg ober Regensburg war alfo bie Frage.

Gang traute Merig ber saiferlichen Tipsomatie noch nicht; och begab er sich im Imm nach Regeneburg, bie Berhandlungen wurden alsbald begonnen umd jum Abschufg gebracht (19. Juni). Der Bunsch bes Heriggs wegen Magdeburgs umd Halberschafts word erfällt ber Kaiser ermannte sin jum Conservatore, Grecutor und Schitmer der Stifter. In dem Bundnis dom gleichen Tage war zwar des Jeich um in unschliemmen lumrissen unter Ange Worts sagte bed Breumbschaft mad hilfe jum Beiträge zum Rammergericht und Unterwerfung unter des Concil, so weit beitrigen Fürften solche leisten. Im Resignionssonschaft bei er nichts weiter in seinem Lande neuern, jede sernere Reform solle den Kirchenversammsungen anheimgestellt sein, dafür sagen Karl und Bertinand bem Errogs sie der Sisse von Stifte zu.

Mm 20. 3mi sand eine Unterredung der der brei Fürsten in Gegenwart ihrer Rätse Statt, "Die Schuldigen", heißt es da, "würden gestraft werben; noch sei der Kalfer nicht entschlössen, wie er es ansangen wolle, der Wartt werde schreit, was das Korn lofte. Sollte es dazu lommen, so werte Wortig nicht weit zum Kalfer haben, die Mandate würden ergeben, was der Kalfer beabsichtige. Sollte Acht oder derstieden ergeben, so sollte Iden zu dem Gene ihren ergeben, so sollte Iden zu dem Gene ihren ergeben, die sollte Iden der Verweitung der Kalfer der Vergleichen der Vergleichen vollten, sondern einige Kritikt unverglichen blieden, sondern eines keine kannt eine Kritikt unverglichen blieden, sondern einige Kritikt unverglichen blieden, sondern eines Kritikt unverglichen blieden, sondern einige Kritikt unverglichen blieden.

ungefähret und ofine Sorgen bleiben. Weiter wurde Moris nicht eingeweiht, das ganze Gespräch hatte etwas absichtlich Geheimnisvolles, was verig Vertrauen erwedte; es enthällte genug, um den Persog beim Kaifer schjubalten, aber nicht genug, um ihn zu berubigen über die letten kohen.

Man sieht, mie Beibe ju einander stehen. Hat Worit beime Fielat sin ben Protestantismus, so tennt er sie ebensonenig gegenüber bem Kasser, bie neue Lehre ist ihm nur Mittel jum Jwoed, aber des Berhältnis jum Kaiser nicht minder. Bon der warmen, ritterlichen Anhänglichteit, welche die ältere Generation auch der protestantischen Karssen dem Daupte der deutschen Racion entgegentrugen, sit bei ihm teim Anslug mehr. Das Geschlecht der gang medernen, allen mittelaltersichen Reichsübersieserungen entwachsenen Polititer, das seine leigten Ausläufer in den Menteueren des Jojährigen Krieges hat, beginnt mit Morits, freilich in einer stattlichen Erscheinung.

Raifer Rarl feinerfeits giebt fich in biefem Wechfel bon bertrauenevoller Offenheit und geheimnigvoller Burudhaltung wie ein Ergieber feinem boffnungevollen Schuler. Dan begreift, wie er mit einer gemiffen Baterfreube in bie Geele bes jungen Rurften bineinfab. Das mar ein Dann nach feinem Bergen, ber verachtete grunblich bas Begant ber Theologen und bie Schwarmerei ber fleinen Beifter, ber fannte nur bie Triebfebern realer Dacht, nur bie Rechnungen außerer Politit, gang wie er. Geltfam mar nur ber Irrthum, bag er mabnte, in folder Geele tonne Treue, Bingebung, bergliches Bertrauen feimen. Das fannte er ja felber nicht, wo es nicht ber Bortheil burchaus erheischte, und was bem Deifter feblte, tonnte er von feinem Schuler nicht verlangen. Das ehrenwerthe Beichlecht ber beutichen Fürften bes guten alten Stile, ber Johann, Bhilipp, Johann Friedrich, Die ihrem Raifer treu waren, wo es bas Reich und nicht ihr Bemiffen anging, ging ju Grabe; bie Manner, benen es Ernft mar um ihren Glauben und bie in bem berben Streit ber Bflichten mit fcmerem Bergen ben Geborfam auffündigten, ben fie gegen Turten und Frangofen nie berleugneten, maren boch anbere Raturen, ale bie, bie jest tamen, bie ibr eigenes 3ch ale ben Mittelpunft bes Reiches betrachteten und bie unter ber beutschen Libertat Bergroferung ihrer Sausmacht und bie abfolute Gurftenwillfur nach oben und nach unten verstanden. Man muß ben Unterschieb hervorheben, weil ber Parteigeist in seiner Berbsendung anch jene Fürsten zu benen geworfen bat, die mit ber Religion Politif machten.

Naturen wie Morits waren durch des Kaisers Tatist ungemein in ihren eigenen Planen begnittigt. Toß Morits offen gegen
bei lutherische Echre auftrete, hieft er schere für unmöglich, er hat
das je nachher zur Genige erfahren mitsten. Aber wenn er sagte,
es handelt sich sier nicht um resigiöse, sondern um rein politische
Dinge, so hatte das ein ganz anderes Ansehen, umd Morits war
nicht gewillt, hier nur halb mitzuspielen, wie die Charalterssen,
bie neutral bielen, um je nach dem Ausgang des Kampfes die
Bartei zu wählen. Er fannte die Schwäche umd Zerfahrenheit des
Bundes, er wulfte sich, wenn er entschieden mit dem Kaiser ging,
seiner Beute sicher um bin andm er seine Sectluma.

Der Krieg\*) vom Sommer 1546 bis Fruhling 1547. Rlägliche Kriegführung ber Berbunbeten an ber Donau. Morit fällt in Kurfachfen ein. Schlacht von Müblberg (24, April 1547).

Berglich man bie fichere Saltung, welche bie faiferliche Bolitit in allen Borbereitungen bes Rampfes an ben Tag legte, mit ber Berfahrenbeit im fcmalfalbifden lager, fo mußte Ginem bange merben fur bie Gache, bie mit fo gewaltigen Rraften angegriffen, mit fo ungulanglichen Mitteln vertbeibigt murbe. Und boch mar bie Lage bes Raifere nichts meniger ale unbebentlich. Gein einziger Berbunbeter in Deutschland mar ein ehrgeiziger Surft, ber mahricheinlich jest ichon erwog, wie er nach erfochtenem Siege mit bem Raifer abrechnen merbe; bann rechnete er auf Frantreich, bas er burch Grogmuth an fich gefettet und bas bes, balb um nichts guverläffiger murbe, auf Rom, mo bas Better ewig umfprang, und auf feine fpanifchen Rriegevolfer, Die freilich bie rechte Baffe maren, um bie Ginheit bes beutschen Reiches und ber beutschen Rirche neu ju begrunben. Ginem großen Bolte erflarte er ben Rrieg megen einer Cache, bie es in allen feinen Tiefen aufgeregt wie nie ein gemeinsamer 3mpule, und feine

<sup>\*)</sup> Avifa p Buniga, Gefchichte bes Schmaltalb. Krieges. Ueberf. Bertin 1888. Derberger, Schertline Briefe. Augeb. 1852. Schon huth, Schertlin von Burtenbach Leben und Thaten von ihm felbft beschrieben. Manfter 1858.

Bundesgenossen Sabei waren Spanien, Frankreich, Rom, ber Herzog Moris! Wie geschicht die Einleitung auch gewesen war, das Gange war boch ein Hagarbspiel, das erste, das der Kaiser gewagt, und es ist ihm benn auch missungen.

Dem Ariege voraus ging das Triumphgeschrei der Eurie, das die Keherei jest bald am Boben liegen werde. Das wor eine recht umangenehme Blossischung der Tafit des Kaisers. Er umd sein Moris verkindigten, wir sühren teinen Glaubenstrieg, umd Rom jubelte, noch ebe ein Wassischung geschehen war, daß die Umgläubigen viehnal der Erröfe nicht entgeben würden.

Als Ariegserflärung schidte ber Kaifer am 20. Juli bie Acht gegen bie protestantischen Fursten nach Deutschland, mahrend seine Beeressaufen aus Italien und ben Nieberlanden herangogen. Weber

am Rhein noch in Tirol fanten fie ten Beg verlegt.

Die Macht, welche ber schmaftalvische Bund, nach Bereinigunger fächsischen und bessische Schmaften bei Denauwörth zusammen hatte, wird auf 47,000 Mann berechnet; aber man versammt, den noch schwachen Leiste anzugerisen, bermochte vor Ingolstadt zu teinem entscheienden Taufchluß zu semmen, ließ den Kaiser seine Krafte beraugieben, derzuchte die eigene Kraft im fruchtsofen Scharmüßesen und best im Lager dei Giengen, die des Get ausging, die Söldner schwieden und die einzelnen Dersaussen zu den Derhaufen abzusiehen begannen. Der Landgraf Philipp michte sich da, dem Kurssischen des auflichen Dersaussen Triebrich die Lage und die Aufgabe flar zu machen, aber umsonst, er seht nicht einmal durch, daß die berüchtigte Ingolsiabter Deraussorderung (2. Septer.) an "Karl König in hiedamen. Der ich den fünfter römischen Kaiser neumt" unterblieb.

Der Raifer samb bie tiroter Passe frei, die noch in ben teiten Wochen des Sommers dem Schertlin besetzt und dann auf einen undsgreiflichen Besetzt bei Schwaltabener sich bei Gename verschaust werden noren, und während die Schwaltabener sich dei Geingen verlichanzten, sichte Alle den ersten Sich zugen der Scheichssüber, lim und Augsburg, die am wenigsten wederstehen somnen. Auf ihren Stanten samben Burttemberg und die Spatz, sehr werdes der Verläuber. Als die Reichssische teinen Schulg sanden, war auch die Unterwerfung von Württemberg und Pfalz entschieden. Der beutsche Sichen lag zu ein Rüssen des Kaisses und seiner Spanier. In Rosin und

Strassburg begann bie Reftauration. Das Lager ju Giengen westle inzwischen unter Geltnach, Ambreisperel, Krantseiten, ber Aufflöfung entgegen; bier war schon wenig Hoffnung mehr, als die Rachricht fann, daß herzog Morth in das Land des Aurstürften Johann Friedrich eingebrochen sei, das gad den allesschapen gelten Abeenbertagen bes Jahres hatten die Schmidtalbener ben Kriegsschalpslat in Süddeutsich auf der Bertaumt, auf dem Schlachtselb nicht bestiegt, denn der Kaifer wagte feinen entschlachtselb nicht bestiegt, denn der Raifer wagte feinen entschlachtselb nicht bestiegt, den der bestieße bereits vollkändig aeschlacht.

Am 1. Auguft bereite batte Rarl V. bem Bergog Morit bie Bollitredung ber Acht an feinem fcmaltalbifden Nachbar übertragen. Aber ber vorfichtige Furft beeilte fich nicht, weniger wohl, weil er noch auf bie Berhandlungen mit ben Bunbesfürften Soffnung fette, als weil er bachte wie feine Bafe, bie Bergogin Glifabeth: "Das Saus von Defterreich bat große Mugen und Daul; mas es nur fiebet, bas will es haben und freffen". Babrent ber Raifer bringent gur Gile mabnte, rieth Carlowit feinem Fürften, fich fo lange in Richts einzulaffen, bis man febe. wem Gott ben Gieg gebe, ober wenigftens bis Ronia Gerbinanb. bem auch beshalb gefchrieben fei, ber Mechter Land angreife; bochftene bie Bergitabte und mas bon ber Rrone Bobmen ju Leben gebe, wollte er rathen einzunehmen, jeboch fo, bag ber Bergog, wenn bie Dinge bier außen anbere gerietben, porgumenben babe, es fei bies gur Abmenbung fremben Gingriffe und bem Rurfurft und feinen Unterthanen gum Beften gefcheben.

Freilich durfte man auch ben Kaifer und seinen Bruder nicht 3mm Wistrauen reigen umd das Eemporifiren ward immer schwerer, ie länger sich die Entscheidung darüber schuassega, "dem Gott wohl dem Sieg geben werde"? In dieser Bertegenheit wandte sich ver herzeg mit Berhandlungen unmittelbar an Ferdinautse, während er in seiner volleistigen Bolitif auch mit den Dundesfürsten noch immer Berhandlungen pflog. Noch äußert er gegen die Perzogin Elisbetch, wenn die welltigen Sachen abgetragen seien und der Auftre ab dans den seinem Ernst wicht lassen wolle, "so werde er männiglich die Gelegenheit geben, zu ermessen und sich seicht mie die felbs zu berichten, was ihm gebühren wolle". Auch war elbst im einem Lande von der ficht im einem Lande von der ficht im einem Lande von der ficht in einem Lande von der ficht werden der der der ficht werden Lande von der fich

bie Religion boch gefahrbet fei. Gelbft aus Bobmen marb berichtet, wenn Johann Friedrich fame, fo wurben ihm bie Stabte ibre Thore öffnen. Bewif ift, baf fie fich ftraubten, gegen Sachfen ju gieben; bie Utraquiften faben boch in ber Befahr bes Lutherthums auch bie eigene. Mus biefen 3weifeln erflarte fich bas Guden nach Rublung auf allen Geiten, bie Unlebnung an Branbenburg, bie Aufnüpfungen mit Bommern und Bolen. Go begreift fich auch bas Sinausziehen ber Unterhandlungen mit Ferdinand; fie werben im October wieber aufgenommen, Morit gebt felbft nach Brag, fucht Rath bei ben wieberholt einberufenen Stanben und betheuert (11. Octbr.) brieflich nochmale ben Bunbesfürften, es banble fich nicht um bie Religion, "er begebre bie Lanbe nicht, fuche nur beren Ebre und Wohlfabrt, babe nicht gefabrlicher Beife bis jest ftill gefeffen, tonne aber bie fachfifchen Lanbe nicht in frembe Band tommen laffen". Drei Tage banach am 14. Octbr. ichlof er mit Ferbinand ju Brag ab.

Das Berlangen ber Hobsburger, das Land des Gedichten gleich in zwei Theile zu gerschneiden, hatte Worih abzeiwender; im Uedrigen sollte Ferdinand die Lande einnehmen, so weit sie der Kursfürst von der Krone Böhmen zu Lehen getragen, alles Uedrige des heil. röm. Reichs der geistliche Lehen sollte Worthe die Lehen Lande und der Vertige angelangt, sollte des Herzigs Angriss des mit den den der Vertige angelangt, sollte des Herzigs Angriss des mit den die Vertige angelangt, sollte des Herzigs Angriss dem den mitten, sollte die zu eine unter Kretthands Gewalt kommen mitten, solge dieser zu, sie nicht mit Gewalt von ihrer Religion zu den zu einer die

auf driftliche Bergleichung fie babei gu laffen.

Um 27. Octbr. erfolgte bann aus bem faiferlichen Lager bon Rorbheim bie Uebertragung ber Kurwurbe auf Morit von Sachfen.

Bas biefer jegt noch mit Borfossagn an bie Buntebssätzlen erreichen wollte, ilt schwerz zu sogen; begreistlicher, bas er es für nötsig hielt, eine Rechtsertigung seiner Volitik ausgehen zu lassen, hier hatte Carlowig wohl Recht, wenn er bem schwankenben Kürsten bringend nolag, eine Partei gang und beschunnt zu erzerfein. Im aliserlichen Loger schwande bas Misstrauen nicht, zumal da jett Worig zögerte, ben Kursürstentitel anzumehmen. Sachsen warb inzwischen racht besteht.

Dag bie ichwantenben Berhaltniffe eine beftimmtere Beftalt

306nun Friedrich 30g von Cifenach nach Salle und gen etigig, abs mit Oresten ber Mittelpuntle ber albertinischen Lambe war. Moris hatte bort Borsichtemaßregeln getrossen, be Mannschaften und die Einwohner ermutsigt, aber er war boch besogt, als (0. Juni 1547) ber Kursstrichtengase, heniger wielleicht wogen bessen bestien, underhause fie jem kurstrüsten bei Bolst zur; man sah in Woris ben Zeind bes Glaubens, in Carlowis, "ben alten Papisten", basher vie Histerul Werispens im Agretinand, au Verandenburg, am Albrecht von Culinsach 3m faiserlichen Coger unterschützt man bie Gescher, weil man die Erregung ber Bewöllerung nicht in Ansichas brachte.

In ver Krieglüberung freilich seigle sich Moris bier wie sonit einem Gegurt überlegen; troh seiner Bedrangniß bewies er ansgestrengte Thäsigkeit, Ginsicht, überlegene Ruhe allerwarts, wahrend Johann Friedrich von Krieg plantes sichte, die Belagerung von Verhigs ausselen ungte (ethen Januar) umb die dem Gegner ungünstigste Zeit versoren hatte, bis dieser die ersten Berstättungen erhielt. Doch sah so genaume Zeit so aus, als wolle er die Berwirtung im Lanve sich seigen wärte; die ein allegemiener Ausstand Werte zu und besteht die Bermirtung in Lanve sich seigen wärte; die Etimmungen in von sächen der er den flächsichen Ausen wie in Beharen waren in ber That ber Art erregt, daß eie Echstinungs in Westen der er eine Bermirtungs und der er eine Bermirtungs und der er erregt, daß sie Echstinungs waren in der Ababe weiter erregt, daß sie Echstinungs waren in der Ababe weiter erregt, daß sie Echstinungs waren in der Ababe weiter und der er eine Bermirtungs und der er eine Ausstellungs unt der erregt, daß sie echst erregt, daß sie er Schale weiter eine Ausstellungs unt der erregt der eine Ausstellungs unt der erregt der eine Bermirtungs unt der erregt der eine Bermirtungs unt der erregt der er eine Ausstellungs unt der er eine Bermirtungs unt der erregt der eine Bermirtungs unt der erregt der eine Bermirtungs unt der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine Bermirtung der er der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine Bermirtung der er der eine Bermirtung der eine der er der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine Bermirtung der eine der eine Bermirtung der er der er eine Bermirtung der eine Be

So ericien ber Raifer in Eger und am 11. April isberchritt Merig mit ben Spaniern, ber Borbut bes laiferlichen Derres, die fachsiche Grenze. Johann Friedrich vonande sich gegen Dresbern. Der Raifer sührte startliche Beeresträfte isber Aborf, Planen und Reichenbach nach Beiba und Umgebung. Die vereinigte Wacht zog bann über Jerijau, Geitshin, Roldis, Veisuig und Commatich der Elbe ju. Johann Friedrich, der fich bon Dreeden nach Meißen gurudgezogen, ließ die Elbbrude abbrennen und zog Dubiberg ju.

Er hörte am 24. April dent die Vredigt, als fic am antern Ufer Reiterei zeigte. An Truppen hatte er nur 10 Jähnlein Busolf und 7 Geschmaders Reiterei; die Gunft der dage zu nüben, war verfüumt worden. Der Koifer ließ nach Möhlberg Rugelt werfen, als er des Aurstiffen Annesenheit erfahren und biefer entschöß sich jest, auf Wittenberg zurückzweichen. Da erbot sich Morris, durch eine Aurt der Elbe dem Whiebenden nachzuielen, dies zeichen der der der bei der folgte und so werd über den schwachen und überrochten Gegner ein leichter Sieg ersochten (24. April 1647).

Rauß und barich wurde der Gefangene dem Kaifer empfangen. Bin ich nun der gnädige Kaifer?" fuhr ihn Karl an. Und auf die Bitte am eine seiner sürflichen Burte entsprechende halt, wurde geantwortet: "Ich will euch halten nach eurem Verdienft, gebt nur binneng."

Am 19. Wai erfolgte dann die Ra pitulation ju Kittenberg. Darin bergichtet Johann Friedrich auf alle Gerochtsame am Aufürlenthum, verpflichtete sich, die Festungen Wittenberg und Gotha auszuliefern, sich selcht in die Gefangenschaft des Kaisers zu begeben und das Reichssammergreich, sowie die fünftigen Bescheinund werichten der die führt ihmen Berbingen Bescheinund wir die Berdichten Gother die Berdichten der Dohann Friedrichs erhielten Worth und Berdinand. Werig verpflichtete sich den Ambert verfelen 50,000 fl. jährlichen Einsammen zu sichern, wofür mehrere Orte umd Kennte bestimmt wurern, die vorzäglichssen werderen Gotha Weimar, die Verrischaft Saalselt; and Eisenach und die Austrauf blied den Ernestinern. Der Bruber Johann Friedrichs, Johann Ernst, erhielt Colung. Dem König Ferdinand wurden die Sesenschift same der Krone Böhnen vorbehalten. Jöhann Friedrich ber zichtete auf Wagebeburg und halbersladt.

Bier Wochen später ersolgte ber Streich gegen Philipp von bessen, Außer Stande, für sich allein bem Raiser zu widersteben, ließ er sich jedt zum ersten Wal in seinem Leben bestimmen, im Unterhandeln sein Glid zu versuchen. Das geriebt him freilich schoeft, genug, Ganz flar sind voir nicht über den altenmäßigen Gang der Unterhandsungen unterrichtet. Unbewiesen ift die bekunnte Erzählung, daß ihm "nicht einiges Geschannis" zugesigs gewesten, woraus man nacher "nicht ewiges" Gestannis gemacht habe; aber sicher ist, daß der Vamdyraf absichtlich aus" Geschlich gestünste und beinterpangen worden.

Die ersten Bebingungen, welche Ferdinand und Morig ibm vorlegten, waren milbe genug; balb aber stellte sich beraus, bas ber kaifer Gregbung auf Gnade und Ungnade wolle, dabei wurden jedoch Berstickerungen gemacht, die jeden Gedanken an dauernde Haft ausschließen, so namentlich das schriftliche Bersprechen, daß "er weber an Leib uoch Gut, mit Gefängnis, Bestridung ober Schmälterung des Tambes sollte bestraft werben".

So that ber Landgrof seinen Außfall ber bem Raifer und als er glaubte, sich entfernen zu können, wurde er sestgenommen und int Godingmis geworfen. Dergleichen läßt man durch untergeordnete Leute machen, die man nachher berseugnen sann und bas geschaft auch bier.

<sup>\*)</sup> Rommel, Gefchichte von heffen 111. 830-332.

## § 16.

Interim und Restauration (1548). — Das Concil ju Trient (feit 13. Dezember 1545) und ber Reichstag ju Mugsburg (feit September 1547).

## Interim und Reftauration (1548).

Der Raifer ließ eine Glaubensformel ausarbeiten, welche eine Bereinbarung bes alten und neuen Glaubens fein, bas Augs-

burger Interim von 1648, weisches Protesanten umb Rachositen unsammensassen sollten. Dieser Bersuch bes Siegers von Mühlberg semnzeichnet die unbeschreibliche Raivetät, mit weischer ber große Diplomat und Menschenner ber religiösen Frage bes Jahrhumberts sognischerfand.

Der Broteftantisinus batte fich in Deutschland bollfommen felbitftanbig obne, ja gegen bie ftaatlichen Bemalten entwidelt, er mar eine That bes Gemiffens ber Ration; mas biefe an Theologen. Deufern, Gelehrten irgend Bebeutenbes aufzumeifen batte, mar ibr jugetban nicht auf irgent einen Befehl bon oben ber, fontern aus innerem Drange. Much bie Barteien und Deinungsverfchiebenbeiten waren felbftftanbig erwachfen. Wie batte Luther mit fich felbft gerungen, um über eine einzelne Frage in's Reine gu tommen, und wie viel Rampf warb nachber fruchtlos aufgewendet. um feine ausgebildete lehre mit ben anberen Abgweigungen bes protestantifden Gebantens zu berfohnen. Das batte fich nicht gemacht burch außere Gewalt und ließ fich barum auch nicht ummalgen burch einen fürftlichen Dachtipruch. Das find Dinge, bie fich nicht am grunen Tifche, im Cabinet ber Diplomaten and rechnen und ichlichten laffen, bas fint Lebensaufgaben ber ernfteften Art. Und nun tam ber Raifer, ein Frembling in Allem mas Deutschland anging, er, ber immer nur bie angere Schale bet Rampfes begriffen, bent ber fatbolifche Glaube nur etwas Angeferntes, ber protestantische aber etwas gang Unverstanbenes war, verquidte Beftanbtheile von beiben ju einem britten, meb fagte: Das fei jest euer Glaube!

Das zeigt an einem unvergleichlichen Zuge, wie klug, wie bedeuteld man fein kann in rein politischen Dingen bei der er faumlichten Aufgebigeit in reinigsöfen. Bas der Kaifer in feinem Interim brachte, das ließen sich die Millionen weder recht nach links aufdrängen, auf beiben Seiten hatten sie ihren eigen Mauben und stießen den seinen zurück. Benn nan wie hier, in der Lehre von der Kreibertung und einzelnen amberen Puntten den Protessanten nachgab, in den Fragen der Krichenverfassing der Hierarchie und bischen und bischen Machtstellung lagen Unterschiebe, die sieh jet nicht mehr aushgleichen ließen durch einen Feberfrisch.

Als die Schwierigfeiten fich berausstellten, griff man gur Gewalt. In Angeburg, Ulm, Conftang, Strafburg, Regeneburg,

in allen oberdutischen Balden wurden die Weberspentigen theise mit brutalen Trobungen, theils mit virtlichen militärischen Executionen beimgeluch, die spanischen Schwer des Kaisers brachen in den Frieden der Städe und der Familien ein umd Hunderet von überzugungskreuen Predigern der neuen Lehre irrten in Siddenstschaften mit Weit was den beimachlos umher. Der Kaiser dätte sich gern mit sauftem Jwang, mit Drobungen und Einschäducherungen begnügt, aber den wollte nicht verfangen, der des Walde wäre eine Phys genofeen, wenn sich die Leute dem neuen so leichthin unterworfen hätten; man mußte sie meist durch Soldaten in die Messe karben und wurde fereiben und durch geber Art nicht schenen.

Außerhalb ber hiftheim Reichsfläder Oberbeutschand fiel 
obs Interim einfach ju Boben. Bon ben Ratholiten veurbe feine 
Anertemung nicht verlangt, bie proetfantischen Fürsten ertaunten 
es entweber nicht an, ober verfagten bie gewaltsame Durchführung: 
bas Erachnik vom volleste,

Wenn auch einzeine Ange Fürsten es verkindigen ließen, nie in ter Pfalz und in Württemberg geschach bie Unterkannen nechternigten sich davor um beiden im Erillen ihrem Mauben nechtung der Auge der Auge Werig verkindigte es und sieß es noch etwas abschindigen, um es mundgerechter zu machen, aber er fals dab obg es ernsthefat nicht derndzufaften eil umd ließ sich an dem Schein des guten Willens genügen. Schon des erzürnte den Kaufer, der von seinem allergetreusften Dundesgenoffen solch wilder bas Interim auf offenen Widerstand. Weiter nordvörfte traf das Interim auf offenen Widerstand. Magbeburg erstärte sich bereit, ihm bis auf elegte sich entgegenzusehen, dassfelte geschach um gangen Orden, wo der Irm des Kaifers nicht kinneichte.

Aurz, der Berfuch, die Einheit der deutschen Kirche durch Interim umd spanische Landscheiden wiedersprzusselleien, sand die größten Schwierzisselsten. Es ging durch ganz Deutschlaub das dittere Geschied, das man schmädlich getäusicht sei, daß die Fürsten sich hatten hintergesen sassen, die meinten, es hante sich der dannen nicht um den Gauden. Ein Eurzm den Unwillen umd Erbitterung ging durch die fliegende Presse einer Tage und wir haben nech eingelne Blätter, wordt mit ahnungswolfer Auchtpeit dem Nurfüssen Werth und geschaft wurde, wie er als neuer Indas

38charioth feine Glaubensgenoffen verrathen habe, fo werbe er julett auch ben Raifer felbft verrathen.

Die Borgänge in ben oberbeutichen Städten verkreiteten sich im Juge burch das Neich, die gehässigen Auftritte, die dasi vongesommen waren, die Genvaltsbaten gegen Berfassung mud Einzelne, die Bertreibungen angesehner Bürger und glaubenstreuer Prediger erregten allerwärts laute Gurtissung, solche Dings bewiefen, was der Kampf, was der Sieg des Kaisers in Wahrseit bebeutete, und je argloser man vorher vertraut hatte, desto hestiger war jest der Hog. Man burchschaube des Kaisers spanische Politik und vouste setz, das man stünders de Schlimmken von ist zu verfehen bake.

In jedem Halle, wenn der Kaifer auf alle seine Katheren auf alle seine Katheren fallen in ernster Kampf bevor. Datte schon die Unterwerfung den ein paar Reichsstäden und der Alfall von Pfalz und Währttemberg so großen Earm gemacht, was muste erst gescheben, salls der Kaifer alle Krasst zusammennahm, um den offen widerstredenden Rotten niederzuwerfund.

Das Concil gu Trient (feit 13. Dezember 1545) und ber Reichstag gu Augeburg (feit September 1547).

In Rom sah man ben Erfolgen bes Raifers mit etwas gemischten Empfindungen zu. Man war froh, als es ben Anschei, hatte, daß das Schisma abgestellt sei, aber baß bes Raifers Uten bon Rom bis zu ben Alben gebet, war nicht gerade angenehm. Sehr untwigt wurte man dogegen, als ber Raifer num ansing auch in die firchlichen Dinge hineinzuregieren, in beneu er gar nicht betvandert und schwecklich gewillt war, alleinige Richfich auf bei Intersellen ber Curie zu nehmen. Seit Ende ber haustiger Jahre war Karl's Gebante, ben Krichenstreit auf einem Conci ju erlebigen. Die Urtunde, in ber biefer Blan juerst auftaucht, ist bereits angeführt\*). Unverkrüchslich hatte er seither baran fesse halten, die Protestanten jur Unterwerfung unter bas Concil juringen; sie sollten in die alte Kirche wieder jurüdt, waren sie einmal soweit, dann wollte er durch sieden uitfluß dem Concil die Richtung geben, die eine für alle Theile leibliche Bereindarung erziesten mürter. Ban nur einmal ein Beden sür die fünfeit gewonnen, dann war ihm einerseit, ob in der Lechre dem Abendungt, von der Richtspreisgung u. s. was deiner oder der andern Seite Auserlähnbrille armacht wurden.

Rom fugte fich biefem Blane von Anfang an nur mit Biberitreben. Man traute bem faiferlichen Concil gar nicht, bieß es boch erft allgemeine Rirchenberfammlung, bann freies Rationalconcil, enblich Rationalversammlung und gwar obne ben Bapft. Das mar ju vielbeutig und ichmantent fur bie Unichanungen und Anfpruche ber Curie. Dan ftraubte fich barum bier bebarrlich. bas Concil au berufen und erft 1537 bachte man baran, ben machfenben Abfall burch biefes Mittel zu bemmen. Gubr man freilich fort, wie bieber, immer nur fürftliche Sausintereffen gu verfolgen, fo mar porausufeben, bag balb bie balbe Belt abfallen murbe Best ftellte man bas Brogramm fur ein Concil auf, bann bauerte es noch Jahre, bis baffelbe berufen murbe und abermale Jahre, bis es enblich Enbe 1545 ju Stanbe fam, um biefelbe Beit, als Raifer Rarl bie Ruftungen unm Rampf gegen bie Reber beinabe pollenbet batte und beibe Dachte völlig bon einanber abbingen. Die Rirchenversammlung bing ab von bem Borfcbreiten bes Raifers gegen bie Reger, und biefer wieber bon ber Rachgiebigfeit bes Babites in Sachen bes Concile. Best maren bie Broteftanten unterworfen und mußten, wofern fie bas Interim angenommen. auch bas Concil anerfennen.

Der Kaiser hatte bie Kirchembersammlung am Liebsten in Deutschland geschen, statt wie der Kapst beharvtich sorberte, in Italien: guscht hatte man sich über einen Bersammlungsbort bicht an der Greng swissen Jalien und Deutschland geeinigt, das Bisthum Teint gehöten noch jum beutschen Riech.

<sup>\*) &</sup>amp;. 123 vgl. 210-11.

Gleich die ersten Bergänge in der Bersammung bewiefen, daß man hier eine förmliche Gespensterucht batte vor einer Biedersche der Dinge von Constanz und Basel. Ueberall war der Gedante sichhere, Alles sern zu halten, was die Souweränstässelüste von wande wecken konnte, und de bestimmt als möglich sich der Umangreisbarteit päpstlicher Auwrität zu versichern. Die Bersammung bestamd in ihrer überwiegenden Wechseit aus spanischen mit ialtenischen Wonder wenden.

Ueber die Geschäftsbesandlung befragt, hatte der Kaifer den Bunsch ausgesprochen, es sollten zusörderst die Fragen in Angriff genommen werden, die eine Berständigung zwischen beiden Parteien möglich machten. Es gab eine anschaliche Menge don Dingen, die beiden Barteien genemischen voren gegenüber 3. S. dem griechsichen Ehriftentstum. Es gab ein größes lateinischen Kirchen ihnn auf gleichem Grunde, das sich der Miem schieden Grunde, das sich der Allem schieden Wrunde, das sich der Allem schieden Weiner Betrage harmonirender Puntte ausstellichen, worin Protestantismus wie Katholicienus sich absolvent was dem driftlichen often.

Stellte man dies voran, so war den Protestanten der Eintrum ungemein erleichtert, die Pforte so weit geöffnet als möglich, und dann kamen sie wohrscheinlich in ziemtiger Angabl, mit der Zeit spielten sie vielleicht eine Nolle, die zum Mindesten den Kaifer nicht unsied war und vorrten unter Umständen in seinem Siune auf die Kirchenreform ein. Der hintergebante, daß sie Keper seien, war doch halb verhälte.

In Kom aber war man entschossen, den entgegengesetzen Bes gu geben, sofort biejenigen Buntte scharf zu betonen, welche bie weisenlichten Unterschebungslehren entskelten und viejenigen als unbekeferbare Seeper zu ertläten, die sich dann nicht sügten Man sege verniger Bertis darauf, ein voor sunner Laufend Seelen mehr ober weniger Werts darauf, ein voor sunner Laufend Seelen mehr ober weniger zu gewinnen, als die Unspelbarteit bes alten Krichenthums sersignen zu gewinnen, als die Unspelbarteit bes alten Krichenthums sersignen der Bertische Beispiel ber Schwäcke und Rachgeschigteit zugulassen.

Die ersten Gegenstande ber Berhandlung waren die Autorität ber Schrift in dem Texte der Ensgata, der firchlichen Tradition, das Recht der Aussegung beider, die Rechtsertigungslicher: das waren die Fragen, in denen die alte und die neue Lehre am Unverschiffiglichten ausseinandergüngen, gressere Gegenstate als die, bie hierin lagen, tonnte man gar nicht finden, alles Undere mar biegegen unbedeutenb.

Und biefe Rragen enticbieb man im altfatbolifden Ginne, nicht volltommen fo, wie man fie feit 1517 officiell behandelt hatte, gang war man boch bon bem Strom ber Beit nicht unberührt geblieben, aber in ben Sauptfachen blieb man bei ber alten Satung und verwarf, mas von ihr abwich. Dies Berfahren war enticheibenb. Der Raifer batte gemeint, man folle bie Broteftanten mit alatten Borten von Frieden und verfohnlichem Entgegentommen an fich loden und ihnen wenigftens ben erften Schritt auf bem Rudweg in bie Rircheneinbeit fo viel als moglich erleichtern: waren fie nur ein Dal im Concil, bann murben fie ibm felbit vielleicht febr vortheilhaft ale Wegengewicht gegen bie übertriebenen Unfpruche ber Curie; ber Bebante, fie gegen bie Sierarchie felber ju brauchen, lag ibm vielleicht gar nicht fern, fo aber tam es nicht einmal jum Berfuch; ber Raifer batte fo viel Dabe und Opfer aufgewendet, um bem Concil bie Wege ju ebnen, batte ben Broteftanten fo oft und feierlich verfichern laffen, Die Reform tomme gang gewiß, wenn nur erft bas Concil gefichert fei und fie felber fich bem nicht haleftarrig wiberfeben wollten, jest mar bas Concil ba und bas erfte Bort, bas bon Trient berüberfchallte, mar: anathema sit! Bon nun an mar ber Raifer mit bem Bapft überworfen und ber Schriftenwechfel, ber fich jest gwifden ben beiben Berbunbeten entfpann, zeigte beutlich, bag Beibe nicht langer aufammen geben fonnten.

Der Japft bielt für zeitgemäß, durch eine Berlegung bes Soncils jede Einwirfung des Kaljers abzuschneiden; die Siffstruppen hate er schon vorfer vom Lager des Kaljers abzeussen. Aus einigen Todesfällen, die in Trient vorzeitnmen woren und bei sich in der leigten Zeit nicht vermecher, soweren voernindert batten, schollen man, daß der sernere Ausenthalt in dieser Gegend die Gelumbbeit der Fäldaten geschäptde und im März 1647 wanverte die Berfammfung zum größten Teste in de Bologna.

IM Jamuar 1548 erschen eine feierliche Gefanntschaft bes kaifers in Bologna, sigte an der Schwelle der Bersammlung eine entschieden Bernschrung, nieder und ertlätte: die Kirchendersammlung dem Trient sei gewalssem und erfakte die Richendersammlung dem Trient sei gewalssem der die die besteht die un Bologna derarben und bestehtlichen würde, sei null und nichtia.

Alfo im Augenblide, ba ber Raifer anfing, in Deutschland fein Interim burchguführen und ben Broteftanten mit ganbeinechten bie Deffe beigubringen, begegnete ibm bas Ungeheuere, bag er mit Rom in offenen Bruch tam und gegen beffen Borgeben feierlich proteitiren mußte; in folder Stellung war ein großer fircblicher Rampf nicht burchquführen.

Schon bies Bermurfnig mit bem Papfte batte es bem Raifer fcwer gemacht, mit ben in feiner Sand liegenben ficheren Dachtmitteln an fein Biel ju tommen; in bem unermeflichen Rampfe gegen ben größeren Theil ber beutschen Ration und ber bentichen Fürften burfte er nicht qualeich mit Rom verfeindet fein, eine ober bie anbere Bartei mußte er ffir fich baben.

Und ber Raifer betrieb entgegen ber fonftigen Borficht und Raltblittigfeit feiner Ratur gerabe jest meitgebeube Entwurfe, Die unter allen Umftanben ichwierig, nuter ben augenblidlichen boppelt gewagt und vermeffen waren.

Der Reichstag mar im Geptember 1547 unter bem Ginbrud ber Siege bes Raifere aufammengefommen. Bier tonnte er befchließen laffen, mas er wollte. Die Fürften, Die ben Duth bes Biberfpruche gebabt batten, fagen im Rerter, Untere tamen nicht, er batte bas gange llebergewicht eines Rriegs und Ausnahmejuftanbes auf feiner Geite.

Co fette er bie pragmatifche Sauftion fur bie Rieberlanbe burd. wonach fein altes burgunbifches Erbe burch ein eignes Befet ale ein Banges erflart und erblich bem babeburgifchen Saufe jugesprochen, ale gebnter Rreis mit bem beutschen Reiche perbunben, bestimmte Beitrage ju gablen batte, aber bem Reichefammergericht und ber Reicheregierung nicht unterworfen mar. Er erreichte alfo bie Berfonalunion biefer ganter mit feinem Saufe und bie Berpflichtung bee Reiche, fur fie gegen jeben Feind aufantreten, aber gleichzeitig entgog er fie jeber Ginwirfung ber Reichsgemalten : eine Bereinbarung, bei welcher bas habsburgifche Sausintereffe Alles, bas Reich Richts gewann.

Bas ber Raifer außerbem noch beichließen ließ, tam einer formlichen Ummalgung ber beutschen Dinge gleich.

Mis Banbfriebenebruch murben gum erften Dal auch Gingriffe in geiftliches Gigenthum, Beraubungen bon Rirchen und Ribitern. Stornngen von geiftlichen Gerichtebarfeiten bezeichnet.

Das Reichstammergericht, beffen verhältnifmagige Unabhängigfeit ibm feit lange ein Dorn im Ange war, warb neu geordnet und bem Raifer bie Befehung ber Stellen anbeimgegeben.

Gine Reichsfriegstaffe wird beschloffen, welche bem Raifer aus Mitteln bes Reichs bie Möglichfeit gewährt, fein spanisches beer unter ben Fahnen ju erhalten und jebe Auflehnung nieberguschlagen.

Begen ben letten Boricblag mart eine faft allgemeine Oppofition laut, aber ber Raifer blieb Gieger, wenigftene auf bem Reichstag. Er mar Deifter in ben beutschen Dingen geworben, wie es feit Jahrhunderten fein Raifer mehr gewefen mar, aber er batte auch bie beutiche Gurftenariftofratie berausgeforbert burch eine Revolution, bie, ob wohlthatig ober nicht, unhaltbar mar, wenn bie Stuben verfagten, mittelft berer er feinen letten großen Sieg erfochten batte. Ber mit Rom und bem Broteftantismus aleichzeitig im Streite lag, ber burfte nicht auch ben boben Abel beuticher Ration jum Bweifampf aufrufen. "Gines nach bem Anbern" pflegte Luther mohl gu fagen, jebe biefer brei Aufgaben reichten icon aus, ein Rurftenleben vollauf ju beichaftigen, alle brei auf einmal ju unternehmen mar eine Bermeffenbeit, aber bem Raifer waren feine Erfolge ju Ropf geftiegen, er bielt Richts mehr für unmöglich. Daß jest bei ben beutichen Rurften bie Frage, ob Broteftantismus ober Ratholicismus? anfing in ben hintergrund ju treten, lag in ber Ratur ber Gache, und Rarl that Richts, biefe ermachenbe Opposition ju beschwören, im Gegentheil, er fcarfte fie noch.

Die Behamblung, bie er bent beiten gesangenen Fürsten ju Teheil werben ließ, nor unwürdig. Es war ein lächerlicher Nicht deronismus, wenn er um ber Gebbe willen, bie sie gegen ihn gestüber, ansing, ju verfahren, voie fein beutscher Raiser je versahren war, Gericht zu halten in tumustuarsischer Weife wie für gemeine Berbrecher, ihnen Länder und Würden abzusprechen, dann ein Tobeburtheil fällen und sie von Kerter zu Kerter scheleppen zu lassen.

Wenn Raifer Rarl ber Große ben mächtigen Thaffilo, ber weimal untreu genorben war, abfeste und in's Alofter ischiefe, to fonnte er bas inmitten ungeheurer Erfolge anderer Art. Wenn Konrad II. feinen Stiefson entfeste als rudfälligen Rebellen, so gab es Stimmen, die bas migbilligten, aber bie Dehrzahl billigte es ber Ordnung im Reiche wegen.

Seitbem aber war ein halbes Jahrtausend vergangen umb immerhalb besselben hatte tein Kaiser einen Reichsstürsten vor Gericht gestellt umd zum Zode verurtheitt. Schliß Friedrich I. hatte heinich ben Tomen nach stünsmaßiger Bordadung nur seiner Tähete veraubt, umd von dem nach sinssmaßiger Wordadung nur seiner Tähete gesummen. Die Sache Johann Friedrichs war die Sache aller beutschen färsten. Der besätige, gutartige Aursstüt, in großer beiten mit mehr um den Bertraunt aller Parteien, dem zu behanden wie einen im freien Felde ausgegriffenen Berbrecker, war eine Unwürtigsselt. Wenn es dem ausgegriffenen Berbrecker, war eine Unwürtigsselt. Wenn es dem kaiser Ernst war mit wen Todesurfselt, so war es einen nugloss Graussamteit, es wie ein Damossesssssich in der seinen zugapte Hängen zu solssen, wonn es ihm aber nicht Ernst war, dann war es im Rokettien mit dem Juntinword. des man nie treisen darf.

Herziserreisenb waren die Alagen bes gequälten fürsten. Umjonst erbiert sich sein ältester Sohn, für ihn in's Gefängnis g
geben, fruchtos sind alle Belchwerten, bie Albe and Granvella
weisen sie mit rauber Brutalität gurid und der Raiser hat kein
kust, sie zu sesen. Dere Landstoff gurid und der Kaiser hat kein
kust, sie zu sesen. Dere Landstoff gerichenen Jusagen. Man
läst ihn in schmusigen Löckern von spanischen Raisgen. Man
läst ihn in schmusigen Löckern von spanischen fich für urverzweisen
wochen, deren Gestant um Habebeit ihn soft gurt Verzweiselfung
bringen: "statt der 4 zur Wache bestimmten", sagt er, "tämen
immer 10—12 in seine Enthe; wenn er schofer, sögen sie de
Garbinen auf, um zu sehen, der nicht durch eine Sitze der

ein Mausloch entischingt sei". Bem Augsburg wurde er nach Rörblingen gedracht in eine Herberge, beren Birth Iurz zubor an der Pelt gestozen war. Begen einer missteiligen Antwort nahm ihm der Knifer seinen Keibargt, seinen Sekretär und andere Diener, auch Ointe und Papier ward ihm berden. Alse er im Januar 1548 dem Rhein hinabstransdortint ward, lief ihm Gesindel nach, "tieß sich aufeben, doß sie dazu abgerücktet warzer" und rief, "althe reit der ufzurerischer Sechen wo Besenderten Bauer und geschäftlichen Janbel und Processe, in denen hesfen mit Rachbern und des kand hundertsällig gedrächt; dem Kaifer aufschen und bas Land hundertsällig gedrächt; der Landgrafselcht ward im Gesängnis zu Dubenater gezwungen, einen schwen seinen Sechen Seutren schriftlichen Bertrag mit dem Bertrassen.

Beben Tag erfuhr man in Deutschaub, weissen be beutsche freicheit sich von bem spauischen Kaiser zu versehen habe, der mit seinen fremten Stömern den Fürsten jet ebenso erdamungssos zusetzt wie der Nacion. Die faiserlichen Anschte benahmen sich steroll wie im besigeten Annabe umd die Attummen, die jeht in sliegenden Blättern und Panuphleten laut wurden, zeugten den einer nationalen Erhitterung, wie sie in der schimmen, deugten den einer nationalen Erhitterung, wie sie in der schimmen angeloenischen Zeit für der der Schimmende fich gerend bet.

Ein Blatt fagte: "Deutschland foll nicht unter Spaniern und Pfaffen liegen", in einem aubern beißt es: "babin ift es mit bem beutschen Bolt getommen, bag man feiner fpottet, Gott fei's geflage".

Das Gefühl mar durchweg das, sind wir darum die große Nach aber der Beite und eine brudle Fremberrschaft aushalie? Der Kaifer daste Riemanden für sich, als siene Sohner umd fein Kablinet, aber gegen sich alle großen Fattoren der Zeit, den Katholicismus wie den Protestantismus, die deutschaft Bürsten umd das deutschaft, dann sind tergebene nach einer Stimme, die etwa sagte: Ertragen wir das Alles wie eine Prüfung, erhalten wir doch die Einseit des Reichs. Go tann man im 19. Jahrbundert am Schreibissich verflettiren, damals war es mmsglich.

Einen deutschen Kinften vor Allem mußten biefe Neußerungen es öffentlichen Unwillens treifen wie ebensoviele Gewissensbiffe, Woris von Sachsen, ohne bessen Abfall die Schmaltalbener schwersich unterlegen wären und dessen Se dauerte lange, die er kandzgasen Philipp verpfändet war. Es dauerte lange, die er fich diesen Empfindungen zugänglich zeigte, und boch ließ es Philipp, sein Schwiegervater, nicht an Mahnungen, Bitten und Sorwidten seibeten. "Alle reit, seite den eine diese eine Anseite fie eine Mahrungen, Britten und Kaifer geben und sagen: Derr, wir haben ihm das zugesagt, will E. M. in mit ledig laffen, so seine D. M. und an die Stuffen. In will E. M. in mit ledig laffen, so seine D. M. und an die Stuffen. In will E. M. in mit ledig laffen, so seinen fleinen Zorn oder Untwillen zu sehn, werte ewiglich nit ausgesosch ab volleren. Die seine Born oder Untwillen zu sehn, werte ewiglich nit ausgesosch und in der Schleen.

Im Inst 1547 wendete sich Werig an den König Ferbinand wir stellte diesen vor, nelch verhängnissollen Eindruck die Bersaften in Deutschland machen müsse, aber es half Riches. Gine persönliche Bernendung deim Kalfer hatte denstellen Ersofg. Der Kalfer war übermützig nud blind, ja er sonnte dem Kurstürten Worig auf sein Degebene erwideren, er lasse sich die Schaften erwideren, er herbe des Kandzassen Leib in zwei Hässen. Selchste, und jeden der Bürgen eine Hässen die Hässen eine Schaften deschen die er Allmacht eine Bestimmung versoren, er war jeht gang wie geschäften, dach eine Bestimmung versoren, er war jeht gang wie geschäften, dach bestied und der eine Bestimmung versoren, er war jeht gang wie geschäften, das Defer einen allerkings meisterbasst anzeienen Untragau zu werben.

Woris und die Verschwörung der deutschen Fürsten. Vereingelung des Antsiussen unter Protestanten und Anthosisen, sein Vermittlungsverluch beim Kaiser, die Werständigung mit den Protestanten, die Unterhandlungen mit Frankreich, die Koalition gegen den Kaiser. — Der Vertrag mit Frankreich und der Uebersall des Kaisers (1551—1552). — Der Vertrag von Chambord (Jannar 1552). — Der Ausbruch der Verbündeten (März 1552). — Aufglosiseit und Troß des Kaisers. — Simahme der Persenberger Klaufe (Mai 1552). — Putglosiseit und Troß des Kaisers. — Sinahme Karls V. — Der Passanten Extrag und der Augsburger Relisionsfriede (Mugust 1552 die Sept. 1555). — Karls V. Wüdtritt und leiße Tage. — Allgemeine Ergebnisse der Kestonisse der Kes

Morit und bie Berfdwörung ber beutiden Gurften (1550 -- 1551).

Der Aurfürst Moris sah mehr und mehr, daß sein Spiel auf die Länge nicht hatsar sei. Auf ibn warf sich ein furchtbarre daß. Tedes Gerücht von Ischann Briedrichs Leiben wurde ihm, dem treutsfen Berwandten, jugerechnet, jede Mithambung des Laubgrafen wurde ibm, dem Schwiegerschon, dem Erkreiburgen, dergeworfen. Es gab nichts Beradscheuenswürdigeres als die hatchen in ber man ibn jest malte. Im eigenen Laube selbst nourben

Stimmen saut, die sagten, man hobe einen boppelten und beeiachen Berräther über sich, eine gange Literatur bon Pamphleten,
in benne das Thema von Indos Johannel lieberald wurde, schof un ihn auf. Ueberall umgab in hog und Mitrauen, und dagt num ih se gange Jage: vor steigtende Drud ber
Fremberrichaft, die machfende Möhrung in der Nation, des Kaiers Streit mit Kom und die neuesten Ersloge seiner bostischen
Uebergenalt. Daß der verschlichsjene, bielgewandte Ohssome siehe letztes Wort nach nicht gesprochen, seine letzte Aurte nach nicht
undsgeschielt, abet man wohl, aber er mußte eilen, wenn er nicht
bie Gungt der Sagten den, der seine bestellt der gefangent
Landgraf Recht, der, wenn man ihm don des Aursfürfen gebeimen
Planne sproch, meinte: "In mit versiehen, wie ein Sperting einen
Geier überwinden will, derweil er die besten Bogel von sich gejaget
und selfest sie berstieret".

Das Alles reifte in bem nüchternen Kopfe ben Gedanken: ich muß eine andere Stellung einzunehmen suchen, die mich wieber berstellt in meinem Lande, in der protestantischen Partei und gegenüber bem bebroßlichen Uebergewichte bed Kaisers.

Auerst bachte er baran, ben Raifer jur Milte gegen ben anbgrafen zu stimmen. Er berzweifelte Ansangs nicht, ihm mit gutem Rathe betjustemmen, aber er hatte sich getäuscht. Daß er nun die Belagerung Magheburgs in die Känge zog und seine Truppen bei der hand behielt, zeigte, baß er seine Kräfte anssparen wollte. Ein erstes offenes Zeichen des Assalls war, daß er sich weigerte, 1550 auf dem Reichstage in Angsburg zu erscheinen; erenafalter, außerte er, sonne er und der Branchenturger nicht sommen, es sei den der Branchenturger nicht much gabe er den Schnen der Branchenturger nicht Auch habe er den Schnen des Lesteren bie ausbrückliche Zuslage segeben, des Kaisters dehmen nicht zu bestegen.

Beht horchte er auch nach Frankreich binein, ob man auf jener Seite nicht bente, bem alten Feinbe eine Diversion zu bereiten, und bort hatte man bereits bas entstebenbe Zerwurfnig richtig berausgewittert.

Morit ging ass nicht nach Angeburg; seinem Abgesanden gab er hinsichtlich bes auf's Rene berheisenen Concide die Weissung, es sein auch die Brotestanten einzuladen, die Anablung aber möchte gettseit, nut geführlicher Schrift, mit geführlicher

Abstellung umrechter Lebre und Misserauche, beier Dinge mußten nicht durch Erörterung und Prässibirung der papstlichen Sobeit, weiche Bart sei, entschieden werben, sondern nach dem Richstigkeit der beiligen Schrift. Zu solch einem Concilium wolle auch er tapfere, gesehrte und friedliche Männer senden. In die bereits zu Trient und Bologna besprochenen Artistel sollten sie baggen nicht einwissigen. Der Reichstag zeigte ben Kaifer bereits in seiner Berlasseicht, und vollenen dem Aufführten den den den den kannen den Russigen der seines den Russigen des Berlasseits des Bertraums wurde, machte er schon sinter dem Rücken des Krafen des Kaisers den Franzossen enigegensommende Ertsärungen; des erretzeit sim durchaus seine Weississischenstellen.

Mus dem taiferlichen Loger tamen indeß seltsame Botichaften. Aus Brüffel ward dem Rugerungen erichtet, wie es werde in deutschen Kanten nicht gut werden, es griffe denn der Radier den deutschen Bürften daß in die Würfel, daß sich dann Alles, wenn der Pring Bhilipp eingeseifen, wohl schieden verte, es sei besselt, dem de ineu Derru, deun so viele Tornamen habe. Und als Woris nicht in Augsburg erschien, äußerten die Spanier: weil sich Woris nicht in Augsburg erschien, äußerten die Spanier: weil sich Woris nicht in Augsburg erschien, äußerten die Spanier: weil sich Woris au sehiger Zeit und nach den Victorien des Kaisers bereits der ungeborden erzeige, so meine Letterer, daß er, da der Aurfürst und seine Unterthanen alle lutherisch, zu demselben endlich nicht viel Bessen und Johann Friedrich sich zu verschen haben. Vom lebermund der Spanier, ihrer böhnenden Geringsöhlung der

Deutschen, ihrem muften Fanatismus wußten bie Abgefandten nicht genug ju berichten.

Mun mochte sich Morth mit Magneburg etwas eifriger zu eichgefen, nahm bie Reuftadt was (November 1550) und machte ben Jug gegen Verten — Alles, um sich gegen bes Kaliers Anmubung, in Augsburg zu erscheinen umb für Philipps Bahf zu wirten, besto besser eichisch Monen. Daß er freilich ber besagerten Stadt nicht allzu webe that, bestagten bei österzeichisch Gesimmten seiner Räthe, wie Carlowis selber; ber Zug gegen Verten hatte seben den falserlichen Hoff weber berubigt. Duca Mauritio war nach Ansiche ber Spanier voch ber beste und sich siehen. Um so umgesterte neute Worig agen bie Candibatur vos Infanten Philipps wirten; positische Interession ber einen Gehre Gerbinands, trasen ist zu gegen der die Angleich eine Verliegen der der eine Verliegen des eines Gehreit weiter und fah sich nach Verliegen der werden der zusenbichaft mit Maginitian, dem Sohn Gerbinands, trasen ist zu gemachte der und fah sich nach Verliegen der einen Schritt weiter und fah sich nach Verlieben der einer Schritt weiter und fah sich nach Verlieben der einstelle und fah sich nach Verlieben der einer Schritt weiter und fah sich nach Verlieben der verlieben der einstellt und fah sich nach Verlieben der einstellt und fah sich nach Verlieben der verlieben der einer Schritt weiter und fah sich der Verlieben der einstellt der um, je weniger Muslich ein Verlieben der verlieben

Er batte Befprechungen mit bem Martgrafen Sane bon Branbenburg im Februar 1551, bie fich barum brebten, wie benen von Sachfen und Seffen aus ihrem Befangniß ju belfen fei; bie Fürften von Beimar, bie Banbarafen von Seffen und anbere Dachte follten forberlichft in ben Sanbel mit eingezogen werben. Morit mar immer noch vorsichtig, erinnerte, bag er bes Raifers Diener fei und fragte ben Martgrafen, ob er mobl miffe, welch ein fcmerer Bogel es fei, ben man iggen wolle. Aber man mar julest boch bariiber einig, bag bas Unternehmen auf bie Freiheit, auf bie Religion und auf bie Befreiung ber beiben gefangenen Fürften bezogen werben folle. Dan rechnete auf bie Silfe bon Breugen, Bommern, Dedlenburg, and vorerft auf Gubfibien von Franfreich, benen bann fpater ein Angriff gegen bie Rieberlanbe folgen werbe. Gelbft England gablte man unter bie mabricheinlichen Berbunbeten, und bag bie Turfen Ferbinand nothigen murben, babeim ju bleiben, lag auch nicht außer aller Doglichfeit. Dit folder Dacht, meinte man, maren bie Bfaffen und Donde wohl aus Deutschland binauszutreiben.

Es tam recht zu guter Stunde, bag bamals ein Schreiben bes Raifers (25. Febr.), ber unzufrieben war über bas Ausbleiben bes Kurfürsten, brobent babon sprach, er werbe sich funftig in

anberer Beftalt wigen, und ba bie Gobne bes Lanbarafen fo grob. lich berführen, batten fie ernfte Strafe verbient. Dagu tamen bann bie gefteigerten Rlagen Bbilipps, beffen Fluchtverfuch miflungen mar und ber fürchtete, nach Spanien gefchleppt gu merben.

Die größte Schwierigfeit bei ber Ginleitung ber gangen Sache mar, bas unbefiegbare Diftrauen gegen Morit gu überminben. bem Riemand glauben wollte, baf es ibm Ernit fei mit feinen Abfichten. Der Martgraf von Branbenburg mußte es besbalb unternehmen, bie Familien ber gefangenen Fürften zu gewinnen und ihnen einleuchtend zu machen, baft Morit biesmal nicht ben Berrather machen werbe. Richt ohne Schwierigfeiten gelang bas. 3m Dai 1551 tagte ber Branbenburger mit Morit, Bilbelm von Seffen und Albrecht ju Dedlenburg in Torgan. Doch mar. wie eine Inftruction vom Juli zeigt, Morit auch jett noch gurud. baltent gegen Rathichlage, bie jum Briege führten. Bilbelm von Beffen batte freilich Recht, wenn er fagte, Die Berbanblungen murben fernerbin fo menia fruchten ale bieber.

Roch einmal und bringenber fanbten Morit und ber Branbenburger im September 1551 an Ferbinand, um ibm vorzuftellen. wie fchlecht man ihre Dienfte gelobnt. Gie beriefen fich auf bie Berhandlungen in Salle und wie bie Capitulation felbft überall nicht einen gefangenen, fonbern einen regierenben ganbarafen vorausfete: es balf fo menig ale bieber, und fo warb benn Magbeburg mehr und mehr ber bequeme Bormand, Streitfrafte ju ruften.

## Der Bertrag mit Franfreid und ber Ueberfall bes Raifere (1551-52).

MII biefe Borbereitungen fanben im tiefften Gebeimniffe Statt, ber Raifer follte in vollständiger Arglofigfeit überrascht werben. 11m bee Erfolges gang ficher gu fein, genugte bie Berfcworung ber beutschen Furften nicht. Morit zweifelte feinen Augenblid, bağ man fich auch Franfreiche verfichern muffe, und fcheute auch por bebentlichen Bufagen ju biefem Bebufe nicht gurud. Die Anbern fanden bas weniger einfach und unverfänglich, namentlich ber Branbenburger ließ fich erft fpat überzengen, bag auf biefe Siffe gerate am Deiften antomme. 3m Anfang 1551 mar man enblich auch barüber einig; im Dai murben gemeinsame Berbanblungen angefnüpft burd eine Gesanbtschaft, weiche Morit, hans von Braubenburg, Wisselm von Hesten und Johann Albrecht von Wedtenburg an Heinrich II. abgelenbet. Dieser joste wisselben und eine Obersion gegen dem Kaiser machen, dafür wurden ihm Mussichten selbst auf die deutschafte Kronse erössen das ihr die haben dem Andere der Erwählung eines anderen hauses verprochen, dem Oberschaubte des Kreiches down des Königs Willen nicht beimsteben.

Beinrich befolgte eine gogernbe und gurudbaltenbe Taftit, boch warb im Juli ein Bevollmächtigter inftruirt. 3m October traten Morit und fein Bruber mit bem Branbenburger Marfarafen und Bobann Albrecht von Medlenburg in Lochau gufammen und berabrebeten ben Angriff, fobalb Franfreich fich entschloffen haben murbe. Beffen follte bie Feinbfeligfeiten beginnen, mit Magbeburg wollte fich Morit verftanbigen; gleichzeitig erfolgte ber Bertrag bon Friebemalo mit Frantreich, ben Beinrich II. (15. Januar 1552) ju Chambord beftätigte. 218 Bugeftanbnig fur eine anfebnliche Gelbgablung an bie Berbunbeten follte ber Ronig bas Recht erhalten, bie jum Reich geborigen Stabte, wo nicht beutich gesprochen werbe, ale Cambrab. Det. Toul und Berbun unter Borbebalt ber Reichebobeit ale Reichevicar ju befeten; auch berfprach man, bei einer Raiferwahl ben Ronig felbft ober einen ibm gefälligen Fürften au mablen. Alle übrigen Reicheftanbe follten zum Beitritt eingelaben werben, befonbere bie Cobne Johann Friedriche.

3m December 1551 thaten bann Sachsen und Branbenburg in Berbindung mit Tanemart, Plala, 3weibrüden, Baiern, Baben, Württemberg und Medlenburg einen letzen Schritt burch eine Gesaubischaft nach Innsbruck; aber er war ebensp erzisches abe frührern. Der Raiser wönsiche, daß Woris zu ihm nach Innsbruck seinem und ber Letzere that auch, als wenn er vorbätte bein zu willsgören; aber freilich er fam andere, als ber Raiser erwartete.

Run ging die Bekagerung von Magbeburg zu Einde und die Stadt ergab fich au Moris. Er versprach fipt, beim Kaifer aus zuwirten, das ihr ihre Berrechte und Freiheiten blieben. Daneben ergingen aller Wahricheinlichkeit nach noch geheime Zusicherungen, benn Wagebeurg sollte ihm eine siedere Zuslüche fein, falls das Unternehmen gegen ben Kaifer Unglüß habt.

Co jog fich bas Ungewitter über bem Raifer jufammen. Er

war gewarnt genug, aber Freunde, die Erwas für ihn thaten, hatter nicht mehr. Die Erbitterung war auf allen Seiten lebendig und selfoh im eigenen Lager, ja im eigenen haufe war Berftimmung und Entyweing. Sein Bruder Ferdinand war deutsche Rönig geworben und date sich if eine Marker se siemagkeld, baß er nicht anders dachte, als der fallerliche Thron sei fei für ihn und einem Sohn Maximilian bestimmt. Auf dem Angsburger Reichstage aber seite Sart Alles in Bewegung, um die Krone seinem Sohn Wayunvenden, und nun war auch der Bruder ist verseltst.

Die Bereinzelung und Berlaffenbeit bes Raifers mar vollftanbig, aber bemerfenswerth ift, wie grafos und verbleubet ber große Menfchenkenner bie Gefahr in ben Bind folug. Die wieberholten Gernichte bon bem, mas fich porbereitete, ftorten feine Seelenrube nicht: "bie tollen und vollen Deutschen", meinte er leichtbin, "baben ju fo liftigen Ranten fein Gefchid". Er traute Moris teine feinbfeligen Abfichten ju, und fchlimmften Falle glaubte er ihn in ber Sand ju haben. Und boch war bas Unternehmen noch nicht über alle Schwierigfeiten binaus, boch fonnte ein rechtzeitiges Sichaufraffen noch jest viel entscheiben. Frantreich fiel burch feine fteigenben Unfpruche ben Berbunbeten gur Laft, in Sachfen maren bie Stanbe bange bor bem Rrieg, auch Theologen wie Melanchthon batten Bebenten, bie gang eifrigen Lutheraner betten gegen Morit und verbreiteten geschäftig allerlei Musftreuungen, bie ibn blofftellen mußten. In ber That trat ber Berbacht immer beftimmter auf, Ferbinand ließ unter ber Sanb marnenbe Winte an Morin gelangen, aber ber Raifer blieb gang rubig. Schlimmften Ralle, meinte er, fübre er in Johann Friedrich einen Baren an ber Rette, ben er nur ju befreien brauche, um Moris ju ermurgen. Er batte boch fein rechtes Diftrauen und gab auch jest noch icon flingenbe, wiewohl gang leere Berficherungen.

3m Marg 1552 erfolgte ber Aufbruch und bie Bereinigung ber brei heerhaufen.

Morth jog über Beißenfels, Naumburg, Beimar, Erfart und sammelte unternegs seine heerhousen, om 23. Marz vereinigte er iich in Bischofseim mit Bilhelm von hessen. Ber bem Ausbruch batte er an Ferbinand ein Schreiben geschielt, weches bie sommenten Oinge ahnen ließ; bann voor bas Manissel gesolgt mit

Befchwerben über bie Religionssfachen, das Bestreten des Kaisers, "feine Tomination, Und und Gewalt" durchzusehen, die "Insamme und Undstügseit" den Philipps Gesangenschaft, die "errichaft tremben Kriegsbollte, "bie viehische Servitut", die man den Teutschen Sode aufhalten wolfen.

Ueber Schweinfurt und Kieingen jog Menis nach Ackenburg in Franken, wo Albrecht von Vrankenburg zu ihm sieße, den da marschirten die vereinigten Herchausen und Augeburg, die "Barte ber laiferliche Sellung", wo sofort die pretefantische Keftanration begann, nachem die Laiferliche Garnison in eilender Flucht die Statt geräumt (5. April). Ann wandben sich Hirten und Sädde Oberbeutschlands dem Ausfürsten zu, auch die Franzisen tilten von Italien sah es dekentlich aus, dazu brobten die Türten und lähmten Ferdinands Thätigktit. Best noch Berhandlungen anzubieten, war zu spät und konnte nur als Mittel beinen, Zeit zu gewinnen. Um 6. April entschos für Krest wirden und aufzubrechen und nach Flandern zu gehen. Er kam nur bis Veermoos, allenthalben trängten sich sehn der Verante.

Damals gelang es herbinand, mit Mority eine Confereng ju ein; ju veradreben; Morith hate geglaubt, das nicht ablehnen zu dürfen, wiewohl bie Franzosen ihre Ungufriebenheit derüber nicht bergen. Die sächsichen Rathe und Stände bagegen waren sehr eitsig basür; auf Morits selbst mochte ber hochschener den einwirken, ben ber französsische Berbündete annahm. Karl aber vermochte auch jett nicht zu einem Entschussel zu sommen und versor bie sofikore est mit Webenbarten.

Mm 18. April trof Merih mit Ferbinand in Ling aufammen. Der Leistere war bereit zu friedichem Ausgleich; er versprach die Freischung bes Lambgrachen; wegen bes Glaubens solle Riemand beschwert und gedrängt, sondern die Soche auf einem Reichstags aussgeglichen werden; Beschwerden gegen das Regiment sollten abgestellt, der Friede mit Frankreich vermittelt werden. Die Annahme biefer Zugeschändnisse wollte Gerbinand seinem Bruber empfehen und die einer zweitern Zusammennteft in Sossia die einer zweitern Zusammennteft in Sossia die inder die einer zweitern Zusammennteft in Sossia die inder die einer zweiter Zusammennteft in Sossia die einer zweiter Zusammennte in Sossia die einer zweiter Zusammennte für Bruden den der die einer zweiter Lingend jedoch stellte er der Frankofen vor, wie vortheissch tele friedische Gebung ein der Frankommen.

reich hatte andere Dinge im Auge und zubem zögerte ber Kaifer auch jest noch, ein vortrefflicher Anlaß für die Frangofen, bie Leichtglaubigkeit bes Kurfürsten angutlagen.

Bom Vager aus brängte namentlich Wilhelm von Heffen auf raiche Bassenentscheideng. Wenn am 26. Mai, wo die Berhandlungen beginnen sollten, die Wassenwie eintrat, so bielten sie für um so unerläßlicher, die dahin den Feldung zu beenden und die Gunft der Ogge zu benuten. Morits sand, aus die geiten, indessen von das die gesten, aus die sie ein, indessen von der zu beforgen, daß der Aufer Tiro berstätten werde. Man mußte einrücken, um sich nicht aller Borden werde. Man hatte den Augsburg nur wenig Märsche der Loge finang in ach dem Tirol, siemen Vahr, den einst Schertlin verschossisch mochte nicht nach Deutschlaßen wollte, um die falserlichen Landsen unter Wöhrlichen kands Deutschlaßen der die die Geschlaßen der wellte, um die falserlichen Landsen unter Wöhrlichen Landsen wellte, um die falserlichen Landsen unter Wöhrlichen Landsen wellte, um die falserlichen Landsen unter Wöhrlichen der Verschlaßen der der Verschaffen der Geschlaßen der weiter Wöhrliche der Währlichen Landsen Liebe.

Sest erst war ber Koifer gang entläusch, aber auch bisselse bem Stoße ber seindlichen Ubermacht preispageben. Alse er sich aufmachte, um ben Keinben wenigstens Etwas entgegenguschen, kam er nur noch bis Norvitrol und ersuhr, daß sein Paß bei Füssen besete stelle. Er war eingeschlossen in jenem Paß bei der "Ehrenberer Kause".

Es golt int jener Zeit für eine Woffenthat erften Ranges, as Morit bas Schloß Chrenberg in einem einzigen rafchen Aufauf nahm (19. Mai) und fo bes Schliffels von Tirol sich sofortsemächtigte. Der Raifer mußte flüchten, und hatten jest nicht bie Schlener ber Berbündeten, soflecht bezahlt wie sie waren, nach Einnahme ber Auste gemeutert, so wäre es wahrscheinlich gelungen, ben Kaifer selber mit einigen Gewaltmarichen zu erreichen und zu nugen. Men hat friber geglandet, Mority Sätte sich vielem Kalle nicht aussespen wollen, aber bas ist nicht richtig, Mority war tein Freunt von halbheiten und wünschte sehr, alten Zuche" in seinem Boula zu baschen.

Der Kaiser entfam nach Steiermart, als ein Felderr ohne Geer, als ein König ohne Land. Sein Erbland sammt ber Erb birgsseige, auf bie er am Meiften gesecht in seinem Trob, war im Bessie ber Gegner. Johann Friedrich, Landzuch Philipp wurden befreit, der ganze sollse Ban, der er seit dem Tage von Michberg unsgrichtet, war zerträumeert; wuter biefen Schlage brach der unsgrichtet, war zerträumeert; wuter biefen Schlage brach ber

Raiser zusammen. Sonst war sein Ruhm, daß er zäh' und underzagt blieb auch nach schweren Schlägen, die 1547 war das auch der Fall gewesen, kate und ruhig hatte er dieher Glüd und Unglüd hingenommen, die Ersoge diese Jahres der waren ihm wie ein Rausch zu Rops gestiegen, er hatte gethan, was auch der Mächtigte nicht dar, der plöhliche Umschläge, der jeht kam, schwetze ihn um so tiefer danseher die

Der Baffauer Bertrag und ber Angeburger Religionsfriede (Anguft 1552 — September 1555.) Rati's V. lette Tage. Allgemeine Ergebniffe ber beutichen Reformation.

Der Raifer überließ die Unterhandlungen seinem Bruder Ferdinand und biefer brachte zu Passau einen Bertrag zu Stante, welcher die Freigebung ber gefangenen Fürsten und in resigissen Dingen ben Frieden auf Grundlage der Gewissenkreiseit verhieß.

Empfindlicher noch als biese nothgebrungene Nachgiebigkeit (dimerzient den Kaller die Erfolge der Franzsofen isnsteitet des Afgeins. Bon 1521—1544 hate er mit ihnen getriegt, überall sie geschlogen, ihre wiederschlien Angriffe auf Mailand mit Reapel vereitelt, julete hatte er ihnen noch Großmuth gezeigt und nun, nachem sein sähliger Nebenbuhler Franz 1. gestroben war, gelang

<sup>\*) [</sup>Mit biefer Auffaffung ftimmt nicht gang ber hinterhaltige Biber-ftanb, ben er bem Paffauer Bertrag entgegenfest].

es einem ihm nicht entfernt ebenbürtigen Fürsten heinrich II., obne personliches Berbienst, allein durch die Gunst der Soge nub das weite Gewissen werden, einstellen Westen gewissen mittelst nächtlicher Erschleichung drei Gebiete dem Reich soszureißen, die mehr werth waren als Alles, was der Kaiser den Franzosen bieber in Kriedenschlichten abgerungen.

Das Bort, wenn Strafburg und Bien qualeich bebrobt finb. fo gebe ich nach Strafburg, batte vielleicht eine ernfthafte Brobe nicht bestanden, aber gewiß berrieth es einen richtigen Inftinft. Die Turten burfte man ale eine gurudgebenbe, bie Frangofen mußte man ale eine aufblubenbe Dacht betrachten, bie bei ibrer nationalen Gefchloffenbeit aus jebem Erfolge bauernbe und machfenbe Starfung jog. Det, eine wichtige Feftung, mar jest in ben Sanben ber Frangofen und von ihrer Bebauptung bing bas Schidfal ihrer jungften Erwerbungen ab. Des Raifere lettes Unternehmen war, ihnen biefen werthvollen Befit rafch wieber ju entreifen, aber fie batten Mlles getban, ibn fich auf bie Dauer ju fichern. Frang bon Buife leitete bie Bertbeibigung fo portrefflich. bie außeren Umftanbe, Bitterung, Gefunbheiteguftanb, maren ben Angreifern fo entichieben ungunftig, bag bes Raifere tumultuarifcher Relbaug volltommen icheiterte und im Januar 1553 ale boffnungelos aufgegeben merben mufite. Das mar fein lettes Unternehmen und fein lettes Diflingen im Reich.

Schon jest fangt er an, fich mit bem Gebanken an Nieberlegung der Regierungsgefchäfte vertraut zu machen. Bon Saufaus schöndichen Körpers und einem Wambel ergeben, der nicht
geeignet war, ibn zu kärfen, darum bor der Zeit gesikret und
hindlig, dart er den Mult verforen, fein angefangenes Werf
wieder aufzunehmen. Ehemale unfight er die größen und veiter wieder aufzunehmen. Ehemale unfight er die größen und veiter und die Spanntraft des Willens. Nicht, das er der Bolitik gang hätte entsagen wollen, das konnte er nicht, denn ohne Politik ken, dieß für ihn, gar nicht feben, aber die Geschäfte zu beilen, die Berantwortung niederzulegen, sir die Vürbe der unmittelkaren eritung die dander den der der der der der entschieden keiten und der Aufzuh

Riederlagen zu versalfen, dazu war er entschlichten. Nuch mochte Betrachtung mitwirten, das, um den Aufammensham seiner Politif ju fichern, es fich empfehlen murte, ben jugenblichen Cobn in bie Beschäfte einzuführen und als vaterlicher Rathgeber ibm an bie Sand ju geben. Das mochte bas Bilb fein, bas er fich bon feiner ferneren Theilnahme an ber Bolitif machte, ale er int Berbit 1555 feinem Cobn Bhilipp bie Bermaltung ber Dieberlanbe, balb nachber auch bie ber fpanifden und italienifden Bebiete übertrug. Geit 1556 ift er icon auch ben Reichegeschäften abgewenbet, im Berbit bes Jahres finbet bie ausbrudliche Abbantung Statt und nun giebt fich ber alternbe Raifer in bas Rlofter St. Buft \*) jurud. Dort fahrt er fort Bolitit gu treiben, aber mit Auswahl beffen, mas ibm Freude und feine Arbeit macht, er bat auch bier ein ftattliches Gefolge um fich, laft fich noch Raifer nennen, fieht in feinem Rlofter Couriere und Boten in folder Babl aus und eingeben, wie an vielen Sofen nicht: gelegentlich übertommt ibn jener trubfinnige Bug, ber bon feiner Mutter auf ibn übergegangen mar, aber es find boch nie mehr als flüchtige Anwandlungen; fonft lebt er gang in ber Politit, über Alles empfängt er Botichaft und über jebe wichtigere Frage erhalt ber Cohn bie vaterliche Beifung, er regiert mit, aber ohne bie eigentliche Laft bes Regierens ju theilen. Aber auch in bie ftille Rloftereinsamfeit, mo er bon ben großen Bewegungen bes 3abrhunberte fich abgeschieben glaubte, brang ber Begenfat, ber fein Leben beberricht bat. In Spanien mar ber Ratholicismus bisber lebenefraftiger aufgetreten ale irgendwo fonft, bag ibn bier ber Abfall vom alten Glauben nie beunruhigen werbe, mochte ber tröftlichfte Bebaufe fein, mit bem ber Raifer bon ber Beltbubne jurudtrat und jest regte fich ber Protestantismus auch bier, und gwar gerabe in einigen Dorfern, bie bem faiferlichen Rlofterfrieben benachbart maren; es mar, ale ob ibn mas ibn fein ganges leben verfolgt bat, mit feiner bamonifchen Spur auch bier auffuchen mußte, um ibn nie ju Athem tommen ju laffen.

In ber eingestandenen Niederlage Kart's V. gegenüber ber großen Reformfrage bes 16. Jahrhunderts lag ein eindringlicher Bint bes Schickfale. Noch einmal war bas Kaiserthum mit ungebeueren Mitteln in ben Kampf getreten, wie sie der größen

<sup>\*)</sup> S. Stirling, Riesterichen Raris V. 1853. Gachard, retraite et mort de Charles V. Brux. 1854. Pichot, Charles V. Paris 1854. Mignet, Charles V., son abdication etc. 1854.

Staufer nur erstreck, aber nie ertangt hatten, es hatte einen großartigen Traum der Wiedergeburt erlebt und dennoch war das Ende ein jaher Zusammendruch. Dies Kaiserthum, das äußerlich an den großen lleberlieferungen des Mittelalters seinhen innerlich so fremd, die den Regungen der Reugeit, die es niederwersen wollte; den den Regungen der Reugeit, die es niederwersen wollte; der den Begeisterung ganz derassen, die der Spallentreue, der religibien Begeisterung ganz derassen, die mit den starssen Treiseren mittelalterlicher Entwiedelung selbt im Erreit, nahm es den Rampf auf mit der nationalen Idee und dem Gesche und beine einige Wasse, die moderne Art der bergeisches solss nach die Begeische Berglicht, in dem sich die Reugiel dass frach, und seine einige Wasse, die moderne Art der bergeisches solssen Sallenderen Schlieben Freiseren Zastoren rechnet, zeigte im grellsten Bilte seine doppelte Ohnmacht, seine doppelte Berlassender

Benn bies bas nesspeenige Schiefla einer Solitis war, die ungetenten Handen gebet und wahrlich nicht in ungelenten Handen (a. als sie es unternahm, die mittelalterliche Einförmigseit des weltlichen und firchlichen Besens wieder herzustellen, dann war bewiesen, das biefer Bersuch sachlich ein Wierssinn, das seine Zeit für immer bass mud selbst die größte Persönlichteit ihm nicht gewachsen war.

Darum bebeuteten bie letten Dinge einen groken Sieg für all bie oppositionellen Richtungen, welche bas Mittelalter und feine Orbnungen aufzulofen trachteten. Das Schwert bes Mittelaltere, bas Raiferthum, mar noch einmal ju impofanter Sobe aufgeftiegen und bann tiefer binabgefturat ale je borber. Die Glaubendeinheit, bie es mit außeren Dachtmitteln gufammenichmieben wollte, mar geriprengt worben und ber Dualismus innerbalb ber abenblanbifden Rirche ju einer fernerbin nicht mehr anfechtbaren Geltung gefommen, bie Rationen maren felbitftanbig geworben und batten alle Bemebe ber Cabinetepolitif gerriffen, bas Banbesfürftenthum hatte mit Silfe ber Ration eben nur ber religiofen 3bee ben vollftanbigften Gieg erfochten und infofern mar Alles, mas im Gegenfat jum Mittelalter ftanb und auf feinen Umfturg binbrangte, jum Giege gelangt. Das war es, mas ben letten Greigniffen und bem Rudtritt bee Raifere eine fo meltgeschichtliche Bebeutung gab.

Auf bem Mugeburger Reichstage mar im Spatherbft 1555

ber Friede wirflich gefchloffen worben, ber gu Baffau verheißen und vorbereitet war.

Mun erft som man ju einem voirflichen Frieden, der als Brincip annahm, was seit 1532 immer nur als widerrefliches Jugsfändnish betrachtet worden war. "Es soll", hieß es jetg gleich von voruhereit, "in alle Wege ein beständiger, behartlicher, undebinger, für umb für, enig wöhrender Friede beschlossen und aufgeletet sein".

Der Reichsabschieb vom 25. September 1556 sehte bemgemäß feft, daß laifertiche Mozietät, wie auch Aurstürten, Fürtheimen Stand wegen ber Augsburger Conssession.
Reigions und Glaubens halber bergewoltigen ober in anderem Beg wider sein Gewissen wir Dillen von die eine Bestentnis, Glauben, Krichen-Gebräuchen und Stillen von die fein Welenlinis, Glauben, Krichen-Gebräuchen und Stillen von die feiben lassen wollen, son dern religible Erteitigleiten nur durch christische, friedliche Mittel au einheiligem Berstand gefracht werben. Ben dieser Bestimmung sollen jeboch die neuen Lebren, welche der Augsburger Consession nicht angehören, ausgeschossen ich sein mit woren nomentlich die Reformirten gemeint, welche von Zwingli und Calvin anstäugen und beren Lebre jett schon einen großen Theil ber Weltsmädig deregete.

3m Allgemeinen batte ber Friede Manches, mas ibn beiben Theilen laftig machte. Das Recht bei feinem Glauben gu bleiben, war jebem ber Rurfürften, Fürften und Stanbe bes Reiches gemabrt, aber auch nur biefen, ben Reichsmittelbaren, ibren Untertbanen nicht. Der Grundfat von 1526, cuius regio eius religio war wieber aufgenommen und fur immer feftgeftellt. Richt Gemiffenefreiheit in unferem Ginne, fonbern freie Babl unter ben Befenntniffen fur bie ganbeeregierungen mar gemabrleiftet. Diefer Grunbfat batte nach beiben Geiten bin Bebenten. Die Broteftanten bachten, wenn bas ftrenge burchgeführt wirb, bann find wir nicht ficher, bag nicht protestantische Unterthanen tatholifder Rirdenfürften bennoch beunrubigt und vergewaltigt werben. Darum fuchten fie Abbilfe in einer Rebenbeffaration, wonach auch ber Beiftlichen Gigene (Unterthanen), Stabte, Rittericaften, Gemeinben, welche lange bem Befenntnif anbangia gewefen maren, nicht babon gebrungen, fonbern bis au enbailtiger Bergleichung unvergewaltigt babei gelaffen werben follten.

Aber auch für die Latholissen Volletten lag bier ein Bebenken. Bem es den Bischoffen einstel, protestantisch zu vertren und hir Estig zu schauftigten, so trat der Fall ein, den man in Köln reset katte; um dem vorzubeugen, machte Ferdinand die Clausel des hieß: wenn ein gestlicher Ctand von der alten Kirche zurücktrist, do leicht er zwar an Auf und Spre ungeschwäter. (honore et dam illübatis), aber seinen Sprinden und Sprinden und der einer Prinden und Verfüsstimer ist er tesla.

Der Augsburger Friede hatte bas rechtliche Nebeneinanderbestehen zweier Kirchen zugegeben und bamit bie mittelalterliche Kirchenordnung burchbrochen.

Im Großen und Gangen war hier wie in allen ganbern bie Erschütterung gewaltig gewesen und überall ber Einbrud bes herannabens einer neuen Beit zu empfinden.

indien Ginde immer febr schwer, einer in vollem Laufe besindien Ginwicklung die deutenden Ergebnisse abgulaufden; ift
boch in solchem Webergangsguinabe Alles noch im Betreun, sind
boch die ersten Abschnitte solcher Zeiten alles eher benn Zeiten bes
Bedgagens, bes ungestörten Genusses er errungenem Güter und ber
obseitelien Betrachtung bes Websselfel ber Dinge.

Immerhin waren hier boch gewisse alsgemeine Umrisse jeht icon vorgezichnet, in die die Menichhelt erst langiam himinwachsen tonnte, aber von benen gewiß war, daß sie im Wesentlichen den großen, seisst Nahmen einer neuen Entwicklung bilbeten.

Aumächt war der weltsiche Staat jest endlich zu seinem Gunden der Mellich gefommen. Das sauliche Leben hatte den ummatritichen Bann der alten strödigen Fessen, die undedingt linterverfung alles Leienstymms unter die Kirchenauterität, das aus des Gustellung war geforchen. Der Staat gelangte wieder zu siemer natürlichen Wachtvollfommenheit, sam in die Loge, seinem eigenen stittlichen Wachtvollfommenheit, sam in die Loge, seinem Bach in der Bern in der Wegen ist der Wegen die Verlichen Berd unschrechten der mei imerdolf seiner Bahn jeden fürchlichen liebergriff abzuweisen. Der moderne Staat, der mit dem des Allteslums nähert, wie delber sich Seiner des Allteslums nähert, wie deres sich est die Verlichen und wieder der die Verlichen der die Verlichen und der Verlichen der die Verlichen der die Verliche der die Verlichte der die Verliche der die die Verlich der die Verliche der die Verlich die Verliche der die Verlich die Verlich die Verlich die Verlich die Verlich der die Verlich die Verlich der die Verlich der die Verlich die Verlich die Verlich die Verlich die Ver

Ferner mar bie Biffenicaft, bas gefammte geiftige leben aus ben Schranten firchlicher Autoritat binausgewachfen und batte angefangen, fich eigene Bege ju fuchen. Daß felbft innerhalb ber alten Gebunbenbeit eine verbaltnifmaffig große geiftige Entwidelung möglich war, bedarf feines Erweifes. Niemand wird behaupten wollen, bag bas geiftige Leben im Mittelalter gefchlummert babe angefichts ber unfterblichen Dentmaler mittelalterlicher Runft und Dichtung. Allein einseitig mar biefe Entwidelung burd und burd. und alle bie Bebiete, bie einer bem Mittelalter fremben Freibeit bedurften, maren bernachläffigt, batten nur unbebeutenbe ober gar feine Bflege gefunden. Die mittelalterliche Bbilofopbie mar boch nur eine Magb ber Theologie, beftimmt, jenes formale Denten auszubilben, bas fich ben bogmatifchen Rirchenlebren nicht blog unterwarf, fonbern fich auch bagu verftant, fie aus ibren ungbanberlich gegebenen Borausfetungen beraus fpftemgtifch zu begrunden. Ber aus biefem Bann beraustrat, mar ein Reger. Das fpeculative Denten bes Menfchen, bas fein Gefet in fich felber tragt und fein anderes anerfennt, bertrug fich bamit nicht; ber Trieb, ber felbftgefundenen Babrbeit in's Beficht ju ichauen, ibrer Erforfchung ungebemmt burch außere Satungen nachzugeben, marb jest erft entbunden. Damit war aber auch erft bie Borftufe jeber echten Biffenicaft gegeben.

Die freie historische Betrachtung bes Lebens ber Biller, ber nicht ein für allemal ihr Programm vorgezichnet, nicht ihr Gefichtebreie bogmatisch zugeschnitten war, sondern die Menlichen und Dinge in ihrer Entwicklung unbefangen ersorische, sond von erst ihren Boben und edenso die Ersprischung der Naturvoelt. Es war gang mittelalterlich, wenn man bisber mit dem alten Testament die Erbe als eine Scheibe, dem Jimmel als eine barübergesetze Gode und dem Schoibe, dem Stennenbeer als die bervogsichen Leuchstageln diese frissischen Beklalls betrachtete und gang modern, daß man sich darum jest nicht mehr kimmerte, und die Sonlequengen der Entbedung des Columbus und Copernicus rucksieds zu ziehen aufing.

Die Forschung nach ben Gesehen ber Ersahrung und Beobachtung in Natur- und Menschenwelt unterscheibet ben modernen Gests von bem des Mittelasters und ihr weltgeschichtlicher Ausschwung bezinnt mit ber Resemation.

# Bierter Abignitt.

Der Calvinismus und die Anfange katholischer Restauration.

Calvins (1509—1564) Jugendgeschichte; Charafteristit des Mannes und seines Systems. Die Institutio religionis christianae (1536). — Calvins Kirchenftaat in Genf. Die Unfange (1536—1538). Das Gesingen (1541—1564). Die Organisation vom Januar 1542. Die Kirchen und Sittengucht des Calvinismus und seine weltgeschickliche Bedeutung.

Calvine Jugendgefchichte; Charatteriftit feines Spfteme.

Wie man die deutsche Reformation anfnüpft au Martin Luther, bie bempiegerisch an U. Zwingli, so wird man die der romanischen und überhaupt der westenschischen Edner an Johann Castein ankupfen. Es ist mit die dedeutsche Berjonlichsteit des Zeitalters. An aniverseller Begadung, an jener beiteren Gemütschrische und Seelenruhe weder tutter noch Zwingli gleich, aber an eiserne Consequenz, logischer Schafte und organisatorischen Zalent Beiden wenigstens deenburtig, wenn nicht überlegen. Eine der merkwirzigten Erscheinungen biefer gewaltigen Zeit, ist er der Ausgangspuntt der Entwicklung wiefer Staaten und Kirchen geworden.

Er hat ber Reformation in Landern, beuen er fremb war, fein Geprage aufgebrucht, die Frangofen aber batiren von ibm beu Ausgangspuntt einer literarischen Entwickelung, die nicht auf bas

<sup>\*)</sup> Joh. Calvini Opera Amstelod 1667. 9 Vol. fol. Zofsana Galvini Erten von P. Henry, Hamburg 1836. 3 Bet. (Wieler, Gelichiet bet Galvinismus. 1836. Bungener, Calvin, sa vie, son oeuvre et ses serits 1862. Merle d'Aubigné, H. d. l. réform. au temps de Calvin 1-11 1863-81.

Gauffer, Reformationszeitalter.

consessionelle Gebiet beschräuft bileb, sondern ihr ganges geistiges Leben umfaste, auf Geist und Form ihrer Schriftsprache bat tein anderer Menich so nachbaltig eingewirft als er.

Caloin ift fast ein Menschenalter jünger als Euther um Bwingis, ein Kind der Zeit, da in der Schweiz umd in Deutschschand die ersten refermatorischen Regungen hervoertraten. Das sit gleich ein bedeutsch muterscheidendes Mement für ihn. Er wornicht der Urheber des Gedanstens der Vosreisung don der alten Kirche und der Schriften geines weuen Schriftenshums auf Grundlage der Schrift. Die Priorität desfer Bren hat der deutsche und der fedweizersche Refermator vor ihm verans. Ueberhaupt somte des resolutionäre Clement, das in der Resormation lag, von ihm nicht ausgehen, er gehört soft school der weiten Generation ihrer Ardaer au.

Cafon ift ein Bafing ber beutichen Reformation, mabrenb viele, ein anf ihrem Boben Ursprüngliches, elbstiftandig and ber beutschen Entwicklung berverging. Das ift gleichvoßt fein Grund, bie Leistung seiner Person geringer anguschlagen. Er gab Allem, von er that und wirtte, eine se involdungen Prägung, bag unn in allen weientlichen Bligen besselbeit und bebeutung leicht erfondern anch eine eigeutschmstiche Größe und Bebeutung leicht ertrung wirt.

Rean Caustin ift am 11. Aufi 1500 ju Roben in der Piccartie geberen und gehörte somit einer Provinz an, die nicht arm ift an isharf gezichneten, schreiben Sparafteren, wie man sie somit in Frankreich am wenigsten zu suchen gewöhnt sit; man erwartet sier immer mehr geschweibe, gater Verstänlichsteiten.

Die Berhältnisse seinerlichen hause voren nicht umgünftig zu neuten. Der Bater war procureur fiscal im Neuen
und hatte die Mittel, dem Schne eine wohlscheine und gelehrte
Grziehung zu Theil werben zu lassen, dien nach seinem Willen eine
urristisch-welftliche Richtung haben sollte. Jenen Drud ber Kincheit,
ber umferen buther geschalt und gestählt hat, faunde er nicht, auch
bie ichneren Geelenstungen, die Bener in seiner Augenbentwicklung
urchgemacht, waren ibm stemme. Er lernte an ben erfent Schulen
ber bamaligen französsischen Welt die neue klassische Willem gefahlt und
wurde vortressisch im Griechischen und Lateinischen geschult und
wurde vortressen im Griechischen und Lateinischen geschult und
wurde vortressen.

vorgebilbet. Go batte er, feit bem 14. Jahre im Benuffe einer Bfrunbe, in Baris und Bourges vielfeitige Stubien getrieben, und in Orleans follte er fie vollenben. Bier aber trat mit ibm eine Benbung ein, wie mit Luther auf ber Sochichule ju Erfurt.

In Orleans murbe aus bem Juriften ein Theologe, Bier fant er ein paar Manner - ein Deutscher mar barunter, Anbere aus Deutschland tamen bingu -, Die ibn befannt machten mit ber Bittenberger Lebre und ibm bie erfte Unregung gaben, biefen Dingen tiefer nachangeben. Er begann bie Schrift und bie beutichen Reformatoren ju ftubiren und in wenigen 3abren mar ber Umidmung fertig. Wie er nie Etwas halb mar, fontern Alles ftete mit ganger Seele ergriff, fo mar biefer Uebergang vom 3nriften jum Theologen und jum Manne ber neuen Lebre ein gang beitimmter und enticheibenber.

Auch bie beutsche Anregung bat er nie verleugnet. Babrent er Zwingli mit einer gemiffen Beringschatung behanbelte, bat er vor Luther ftete Bochachtung gehabt. Deffen tiefe Natur mit ibrer Barme für bie alte Rirche und ihrem lanafamen Gichlobreifen bon berfelben imponirte ibm, bor Luther beugte er fich, por 3mingli nicht.

Es batte feiner in ber alten Rirche eine glangenbe Bufunft gewartet. Schon in tiefem ingenblichen Rreife galt er ale ein bervorragenbes Talent. Die flare Beftimmtheit ber Bebanten, bie außerorbentliche Scharfe ber Borte, bie echt frangofifche Runft, Alles in gebrungene, folagenbe Gate ju faffen, fury feine bialettifche Deiftericaft trat frub auszeichnent bervor, und es war erflarlich, wenn feine Freunde meinten, er werbe einmal ein großer Staatsmann ober Rechtsgelehrter werben. Aber mit all ber faltblutigen Entichloffenheit, Die fein ganges leben bezeichnet, verzichtete er auf alle biefe Boffnungen. Schon ale Jungling hatte er burch ten Ginflug feiner Familie eine Bfrunde erhalten. Als er fich jest ber Theologie wibmete, murbe ibm, bem Achtgebnjährigen, eine angefebene Bfarre ju Theil. Geit er ber neuen Lebre fich jugewendet, verzichtete er auf bas Alles und begann fofort feine feberifche Ueberzeugung ju predigen. Das war in Franfreich ein anderer Fall ale in Deutschland.

In Deutschland mogten bie Ginfluffe bin und wieber; ber Raifer war gegen, aber bas Reich, bie Ration jum großen Theil fur bie nene lebre, und aus biefem 3wiefpalt jog biefe ibre machfenbe Dacht und Berbreitung. Much in Franfreich fehlte es nicht an feberifchen Regungen, allein bie weltliche Gewalt, eng perbunden mit Rom, that Alles, fie im Reime ju erftiden. Gebr balb mußte er Franfreich flüchtig verlaffen, ba ibn felbft ber Cout, ben er bei einzelnen einflufreichen Berfonen fanb, auf bie Dauer nicht batte beidirmen tonnen. Er mufte feben, wie in feiner nachsten Umgebung Andere, bie bas Gleiche wie er befannten, verbrannt wurben. Durch feine Freunde berathen, ging er in's Ausland, befuchte Italien und Deutschland und verweilte gulest in Strafburg und Bafel." Sier arbeitete er fein erftes gro-Bered Bert aus, ein Bert bentwürdigfter Art, eine ber reifften Früchte biefes Zeitalters, viel fertiger ale irgent ein anberes, aber freilich and entstanden ju einer Beit, ale bie Reformation bereits ibre erfte Stufe gurudgelegt batte, bas ift bie Institutio christianae religionis, ericienen 1536\*).

Das Buch ist später in's Französsische übersetzt worden und bibben um die erste bedeutsame Urtunde französsische Prosa im 16. Jahrhumbert, die auf die Etteratur biese Bolke umermeßisch eingewirth hat, die Calvinische Prosa hat in Frantreich Epoche gemacht. Der Grundgedante biese zumächt in sateinischer Sprache erschienenen Wertes läßt sich schon aus seinem Plane ungefähr erkennen.

Die Institutio besteht aus vier Büchern, beren erstes de cognitione Dei creatoris, von bem Berhältniß bes Menschen gie Get und ber Erbssuber, beren zweites de cognitione Dei redemptoris, von ber Ebristossie, ber ber betre beine Allen Testament, beren brittes de modo recipiendae Christi gratiae und beren viertes de externis mediis, von ben äußeren Mitteln ber Offenbarung, b. h. ber Kirche, ben Sacramenten und ber politica administratio handet.

Das ist der Saulenbau des bewunderungswürtigen Wertes. Es beginnt mit einer tieffinnigen Erörterung aller der resigissen Fragen, welche die neue Lehre den dem Schutte der Scholafit und Daymait des Mittelatters gereinigt hatte und schließt mit der Betrachtung des äußeren Gerüftes der christlichen Gemeinde und Gottesberefrung.

<sup>\*)</sup> In ber Antwerpener Muegabe Bb. IX.

Giebt man bem großen Dialetitler die Borausssehungen ju, of ift man ihm gegeniber ein berlorente Mamn, will man nicht auch alle Folgerungen jugeben. Was ju befämpsen ift, siegt gewöhnlich in den Borausssehungen. Bieleicht ift das Interessant berann weniger der jugeben between ber die Geschaft der Riche auf hier Jahalt des dierten Buchen, weit ne die Gestalt der Riche auf ihre untprüngliche Rernserm jurücksührt und den Gedauf der Riche auf jede untprüngliche Rernserm jurücksührt und den Gedauf der Altrede unt gesche der die Geschaft der Alle der die Hertschaft und der die Kriche von der fich der die Bernserhe der die Bernserhe der die Riche und der die Riche die Riche die Riche der die Riche der die Riche der die Riche die Riche die Riche der die Riche die Rich die Riche die Riche die Riche die Riche die Riche die Riche die

Richt weniger merfwurbig ift bie Art, wie er bie Sacramente beutet.

Sigenartig wie seine Stellung jur neuen Lehre ist sein Berhältniß jur alten Kirche. Auf ber einen Seite vertritt er einen
Gegenscha zu beifer, wie er schärfer noch nicht bervorgetreten von.
Es ist wohl Leibenschaftliches, Berlehenbes gegen Rom gesagt worben, aber so vernichtend war boch in der gangen Posemist gegen bie Unrie Richtes, als die merbittliche Durchssibrung des Sales, die hier versucht wurde, daß nämlich die römische Kirche in vollem Wierespruch mit der alten echten Kirche Ehrstigt entspanden und ausgewachsen sie. In die abs bierarchische Princip der landbistigen Rirche des Mittelasters einen wuchtigeren Angriss erfahren als durch den Einen wollen Wieberstreite mit der unsprüssigken Seadone, das es sich im vollen Wieberstreite mit der unsprüssigken Des ber Rirchenverfaffung befinte und barum bat auch bie fatbolifche Rirche in ibm ftete einen viel unverfobnlicheren und gefährlicheren Gegner gefeben ale in Luther. Auf ber anderen Geite aber ftanb er boch barin gang auf bem Boben ber altfatholifden Anfchauung, bag auch er ber theofratifchen 3bee anbing, Rirche und Staat mußten aufammenmachfen au einer Ginbeit fich gegenseitig burchbringenber Beftanbtheile, bag eben bas Brincip ber Bierarchie, bie er verwarf, boch wieber einen unermeflichen Ginbrud auf ibn übte, mit bem Unterschiebe allerbinge, baf feine Bierarchie nicht bervorging aus bem papftlichen Rirchenthum, fonbern aus ber Bemeinbe, baf ber Baum bon unten aufwuche, ftatt von oben berab beftimmt zu werben. Die bierardifche Reigung, Die Berrichfucht im Ramen einer ausschließlich richtigen Ueberzeugung ift febr ftart in ihm ausgepragt, fein Rirchenftaat will und foll eingreifen in alle Berhaltniffe bee fittlichen und perfonlichen lebene, bie Ramilie, Die Rinderergiebung, Die öffentliche Sittengucht beberrichen mit unumfdrantter Dachtvolltommenbeit, aber gegrundet fein auf eine Demofratie ber Gemeinte.

Seine geschichtliche Bereutung log fury barin, baß er bem geschoffener Gustem ber alten Dogmait und Richenlebre ein neues Glaubensspitem entgegensetz, von ebenso steller Egglechtliche beit und größerer Solgestrenge als irgend ein anterer Referentater bas geschun, hann baß er im Puntte ber Richegenscht sich von ber römitich-tatholischen liebertieferung entschebener lostis als irgend in Anteren, und bann bod wieber bod gange beken von einer lirchenstaatsichen Erbnung umspannt wünssche, nur so, daß biese aus ber Sonversinetät ber Gemeinde, nicht aus ber bes Lapstes bervorging.

#### Calbine Rirdenftaat in Genf. 1536-38 und 1541-64.

Ein reiner Zufall, menichlich zu reben, hat ihn veranlaßt, bem Trängen seiner Freunde nachgeben, sie in der Stadt aufjubalten, in der seine wellegeschiedliche Resempfähigteit beginnen sollte. Es war eine ber noch von alter Zeit her blübenben Reichsslädte bes Burgunderlandes, das alte Genf, gefegen an der Grenze verflösebener Gheiter, auf bem Arrenissese berchliebener Nationalitäten. Die schon an sich merkbultelge Stadt gesetzt ussprünglich zum beutschen Reiche, war der Sprache seiner Bewöhner nach romanisch, von Burgunte einere, von der beutschen Schweiz andererseits berührt, war selbst ein Bischopfelig, umb hatte um Rüden bie nettliche Macht des eskepäsigen Gerzeges von Sacoben.

Genf war politifc, firchlich unt fittlich augenscheinlich in Berfall begriffen. Ber bas nachberige Genf in feiner buritanifchen Strenge por Augen bat, bem fehlt faft bie Doglichfeit, fich bas bamalige Beuf richtig vorzuftellen. Gin gugellofer Sang jum Benuf, ein leichtfertiges Beben : und Befchebenlaffen, eine frivole Ungebundenbeit batte fich bes Genfer Lebens bemachtigt, mabrend bas Staatsmefen felber ein Spielball einbeimifcher und ausmartiger Rante mar. In ber Stadt übermog noch immer ber geiftliche Ginflug bee Bifchofe, mabrent ber Bergog von Savoben ben Arm feiner weltlichen Gewalt über bie Stabt ausstrecte und fein Gefallen baran fant, ben Saber gwifden Ctabt und Bifchof gu icoren, um folieflich bie Rolle bes graliftigen Bermittlere mit ber bes Bebietere über Beibe ju vertaufchen. Benf mar eine in Ueppiafeit, Genuf und Boblleben faft untergegangene Stabt, eine Art "Cobom" in ber Sprache ber Gittenftrengen, ein Gemeinweien, bas bom Barteigetriebe bin und bergegerrt murbe, beffen Gelbftitanbiafeit bereite gefährbet mar.

Einzelne Reformatoren waren in biefer Stadt ichen hervorgetreten: Biret, Farel, Theodox Bega, lauter Frungofen, Burel, ein unmittleberer Nachfar von Genf. Diese frangössichen Resonatoren sind anderen Schnittes als unsere teutschen, diese besteren haben entweder etwas pledessich Solleshamitches, ober under sich als Theodogisches, mag man num Mcdanchthon ober Under sich als Theodogisches was mag man num Mcdanchthon ober under sich als Theodogisches der Rugen hatten. Es sind entweder Bolterebner von vieler Kraft und wenig Grazie, ober Leute aus ben gelehrten Kreisen, bie diese Mchuff nie verlegnen.

In Frankreich sind es meistens Manner, die nicht ans den niederen, sondern aus dem mittleren umd höhferen Ständen hervorgegangen sinn, benechue, weltmannisch gebiteter Naturen umd von lag die Schwäcke bes Calvinismus, der die große Masse des Bolts wohl gewolksam zu eherrichen, aber nie zu geroinnen wuste. Die Beza, Karel, Viret waren sein geartete, elegant gebildete Berson läcksichen, den man minner den Gelehren umd Theologen anlaß ichtlickten, denen man minner den Gelehren umd Theologen anlaß

und benen jum Tribunen Alles fehlte; geschmaddolle, feinsinnige Redner, die der Arisfokratie ber Gesellicafet angehörten, jugleich bie ersten parlamentarischen Redner Frankreiche, so meisterhaft war ibre Strace und ibr Ausbruck.

Calvin hatte bas auch, obwohl er ben Schmud verachtete; feine Sprache ift nicht burch ihren Schmud, fonbern baburch bebeutfam, baf fie querft jene feine, icarfe, logifche Beftimmtbeit, jene überaus gefällige Einfachbeit und fcmudlofe Rurge gu banbhaben mufite, bie wir mit Recht an ben Meiftern ber mobernen frangefifchen Brofa bewundern. Geine Grofe aber lag barin, baf er mit bem gangen fangtifden Ernfte in bie Stabt eintrat, ber entfoloffen ift, fein Leben fur bie Sache in bie Schange gu folagen. Co beginnt er in Benf ju lebren, fich eine fleine Schule ju grunben und bann fofort auf ben gangen Bau binguarbeiten, ber feine Lebensibee mar, in Lebre, Cultus, Rirchenverfaffung, Rirchenaucht feine Reform in Angriff ju nehmen, und er prebigte ben Borern mit einer machtig ergreifenben Berebfamteit, wie fie nur bem eigen, in bem Berfon und Lebre eine ift. Innerhalb tabler, fcmudlofer Banbe follte ber gereinigte Gottesbienft por fich geben. tein Altar, fein Chriftusbilb, fein Schaugeprange irgent welcher Art bie Erhebung ber Geele ftoren. Much bas leben außer ber Rirche follte ein Gottesbieuft fein, Spielen, Fluchen, Laftern, Tangen, Singen, weltliche Rurameil und Luftigfeit galt ibm fo gut ale Berbrechen, wie wirfliche Lafter und Miffetbaten. Er begann fleine Gemeinden ju bifben, wie in ber erften Urfirche und es bebarf taum ber Bemerfung, bag auch in einer gang weltlichen und im Benuf verlorenen Stabt bie Ericbeinung biefer blubenben fraftvollen Mannesgeftalt, bie gang Ueberzeugung und Billensftrenge mar, bie halb an einen Bropheten, halb an einen Tribunen gemabnte, einen machtigen Ginbrud bervorbringen mußte.

 nicht Burgel schlagen wollte und man es sich tros ber vollen Kirche in allen wesentlichen Dingen bequem machte, als ob seine Lehre nur ben außeren Menschen berühre.

So hielt er benn surchfbar ftrafenbe Reden, die man halb befrembet, halb erschrecken anförte, und als die Ofterzeit 1538 beransam umd bie Gemeinbe das Atenhands nechmen wollte, wagte er ben beispiellosen Schritt, er wies die gange Gemeinde vom Altar gurfalt. 3hr sein nicht würdig, ben Leib bes herm gungenießen, für seid, wie ibr gewesen seid, nich geniten, geniten, für seid, wie ibr gewesen seid, auch habt ibr euch nicht genübert.

Das tonnte man einmal wagen und auch dies nicht ohne Lebensgefahr. Der Eindruck war unbeschreibtig, seine Freunde felbst mishtiligten den Schritt, aber ihn machte das nicht irre. Raum sonnte er sein Leben retten, er muste die Stadt verfassen, und so sie Stadt verfassen, und so sie Sand verfassen, und so sie den Sand verfassen, auch ein Edasos, an dem sich Caloins Prophegeiung ersülfte, der Absall der vienen Kriche ist noch nicht die Erneuerung durch die andere.

So war er abermals berbannt. Wieber irrt er umfer an berr Grenze seines Laterlandes, in den deutschen Staben Srahburg, Basel u. f. w., und bet den Religionsgesprächen im Anslang der vierziger Jahre taucht er mehrmals hervor. Manches beetwende Rette geher diese Bert geher diese Bert geher die eine Gest onen, und weite Ausliges der Institutio), man siecht, wie er sich in sich ausbildet, aber dies zweimalige Berstoging mochte doch auch eine Bitterfeit in sein Gemith senten, die er nie verenwenden hat, er fah das Eeden nicht mit Heiner die eine Wertward werden Bertant, der eine her die die her d

In Genst lam inspissen bie Zeit, we man sich nach ihm guntüsseinte. Es war voch richtig, mit dem Beginn der Caldvinissen Unmannblung war in Genst auch der Grund zu einer größeren Freiheit im birgerlichen Leben grschiften worden, das drocht wieder zu zertinnen, die Sitte med die Freiheit zugleich zu Grunde zu gehen. Drei Jahre stritten sich die Parteien in einem wilden Durcheinander der Bestrebungen und es stellte sich geraus, das Genst deren ein, wenn es, on der allen Krisch abgeschlen, sich

fträubte, der neuen Kirche zuzugehören. Es waren Jahre voll bitterer Prüfung, Calvin vergich sie mit der Zeit, da das Voll eed Zernin in der Wissie war, ihm ader ward der größte Triumph zu Theil, in Genf hieß es dalb aus einem Munde, rusen wir den Mann zurück, der unseren Glauben, unsere Sitten und unsere Freiheit neu schaffen wollte. Es kam an ihn die drügende Vitte, zurückzusteffen wollte. Es kam an ihn die drügende Vitte, zurückzusteffen wollte.

Im September 1541 fam er wieder um um begann seine volgsschichtliche Wirtsamteit. Wit einer Machtvollseumenheit ausgestattet, wie nur etwa dydurg in Sparta, sing er an, als Geschgeber aus diesem Genef eine Archenstaat aufjudwann, in dem Alles, Glauben umd diffentliches Leben, unendlich deventamen Bert. Dies Calvinsiche Geuf ist die reformatorische Schalben und Regierung verwachsen war, ein mertmürzige, unendlich deventamens Bert. Dies Calvinsiche Geuf ist die reformatorische Schalb für den gaugen europäischen Weiten geworden, umd hat überall die Keime ähnlicher Mitungen ausgestrent. In gesten, wo der Freschantismus anderwörder unt gesten der gesten, das die Schalb kann anderwörder unt gegen der weiter unt geworden war, hat diese Schule den eigenstlichen Kaupf gegen die mittelastersche Kricke in die Sand kennenmen.

Dit ber Reinigung bes Gottesbienftes von allem frembartigen Beimert machte Calbin vollen unerbittlichen Ernft. Alles, mas bie Sinne reiste und beschäftigte, wurde abgetban, bie Anbacht ber Geele follte alles 3rbifche abgeftreift baben, ber Gottesbienft nur befteben in ber Erbauung burch bas Bort und bas einfache geiftliche Lieb. Alles Unbere, mas Lutber noch beibehalten batte von bem überlieferten Muffenwert, Mtare, Bilber, Geremonien, Schmud irgenbwelcher Art, murbe abgeschnitten. Es mar einer ber darafteriftifden Ruge bes Mittelaltere gemefen, baf bie Rirche bie Ginne, bie Bhantafie ber Glaubigen icon fruh ebenfo machtig beschäftigte, ale bie religiofe Empfindung und bie innere Erbanung, und mit ber Beit fonnte man, ohne ungerecht ju werben, fagen, bag bas Bemuben, auf bie Ginne ju mirten, faft ben Gieg fiber bas geiftige Moment babon getragen batte. Calvin tehrte nun auf's Allerconfequentefte bie andere Geite bervor. Dan fonnte, wenn man ben Durchichnitt ber Menichen neben bies griftofratische Brincip bielt, berichiebener Meinung barüber fein, ob biefe Strenge auf bie Dauer burchführbar und praftifch fei, aber bag etwas Grofigrtiges barin lag, bas faft gang verschüttete geiftige Element

ber Religion wieder in sein volles, ungeschmälertes Recht zu erseben, ift zweifellos; daß man badurch den Menschen zu viel zumuthe, ließ sich einwenden, aber daß es dem echten Geiste des Ebristenthums widerspreche, ließ sich nicht saaen.

Dann fouf er eine Rirchengucht, bie ben Gingelnen in allen Lebensbeziehungen feft bielt und von ber Biege bis jum Grabe beberrichte. All bie Mittel, burch welche bie Rirchengewalt bes Mittelaltere fich bee Beborfame ber Glaubigen bemachtigt, von ber Taufe und Erziehung bis jur Firmelung, ben Rircbenbugen, ben Strafen und bem Bann, bielt er feft auch in feiner Rirche. Es gab bier natürlich feine Briefterweihe und bie Bahl ber Cacramente führte er auf ein Minimum gurud, aber ber Bebante, ben Gingelnen in ber Rirchengucht feftguhalten vom erften bis jum letten Athemjuge, murbe von ibm auf's Schrofffte burchgeführt; fein anberer Reformator bat es ibm in ben Opfern, bie er ber perfonlichen Freibeit auferlegte, gleich getban, und auch bas Mittelalter felbit lief er weit binter fich gurud, benn mas in ber alten Rirche bei aller theoretifchen Strenge burch Ablag und weitbergige lebung gemäßigt mar, trat bei ibm in ber berbften und fcarfften Durchführung auf. Rur burch einen Bug murbe biefe gemilbert; fie ging nicht aus bem Dachtgebote eines Gingelnen berbor, fonbern fie muche aus einer, burch gemablte Brebiger und Bermalter fich felbft regierenben Gemeinbe beraus. Much bas ift ein gewaltiger Gebante, bie ftrengfte Rirchenaucht, bie unbebingte Unterwerfung bes Gingelnen ju forbern, aber ju forbern im Ramen ber Freiheit bes Bangen, nicht im Ramen einer bon Dben gebietenben Dacht.

Es giebt wenig intereffantere historische Erscheinungen als ber Calvinismus, biese merkwürdige Berbinbung von reformittem und mittelalterlichem Rirchenthum, von mobern monarchischer und antik republikanischer Staatsochnung.

Im Spätherbst 1541 begann Calvin seine Thätigleit, er errang umb behauptete eine Macht, wie sie durchsigendere ber mächtigste Vapf im großen Kreis ber Kriece nicht geste hat, dass die Spatial und "der Prebiger bes Wortes", aber durch fünstüm umd Ansiehen ber Gesetzgeber, der Ordner, der Dittater be Genste Caartes, Nichts ist in biesem Geneinwessen, das er

nicht bestimmt batte, und bas bilbet auch eine wunderbare Seite an ibm.

Dit ben Orbonnangen\*) vom 2. Januar 1542 beginnt bie Organisation bes Genfer Rirchenftgate. Biererlei mabibare Memter bilben feine Organe: bie Bafteren, bie Doctoren, bie Melteften, bie Diafonen. Mus ben Baftoren und ben Melteften wirb bas Confiftorium gebilbet. Die Baftoren baben ju prebigen, ju lebren. bie Sacramente ju ertheilen. Beber, ber fich um bies Umt bewirbt, wird gepruft, ob er eine gute und gefunde Renntnig ber beil. Schrift bat, ob er geeignet und ausreichend befähigt ift, fie bem Bolle mitgutheilen, ob er bon gutem Banbel ift unb ftets tabellos gelebt bat. Rur mer in biefer breifachen Brufung beftebt, ift mablbar burch bie Gemeinbe. Die Amtetbatigleit ber Baftoren ift genau geregelt. Gie ertheilen bas Abenbmabl vier Dal im Jahre; bor und nach ber Prebigt finbet Gefang ber Bigimen Statt. Gie leiten ben Unterricht ber Jugenb, machen Befuche in ben Kamilien und forgen, baf Riemand untunbig und unborbereitet jum Tifch bes herrn trete, fie haben bie Befangenen und bie Rranten regelmäßig ju befuchen.

Das Censisterium, aus ben Geistlichen und 12 Vaien zu imamengeset, hat über Aufrechthaltung ber Ordonnangen zu wachen und ist insbesonbere ber oberste Gerichtshof über die Keinheit ber Sitte. Die 12 Vaien werden burch bem Rath ber 200 auf Borschlag ber Geistlichen sit bie Dauer eines Jahres gewählt. Das Consisterium halt alle Donnerstag Sihung, um zu sehen, ob in ber Kirche Alles in Ordnung ist. Ihnen stecht die Wacht ber Excommunication zu, allein biese besteht nur in Ausschleitung aber Gemeinschl, ohne weitere äußere Strafe. Es entscheite und bas Kbendunds, ohne weitere äußere Strafe. Es entscheite und bie Almesen. Die Diasonen beforgen die Armenpstege und die Momen.

Die Seele bes ganzen Organismus war Calvin selbst. Das west ims nicht überall menichlich so warm an, wie die lebensrische Erscheinung Luthers, der mit den Seinen heiter und fröhlich sein sonnte; von diesem Wesen ihr er sern, er ist eine talte,

<sup>\*)</sup> Bungener G. 267ff.

ftarre, faft buftere Erfcheinung. Salb ein Brovbet bes alten Bunbes, balb ein republitanifder Demagoge, tann er Alles in biefem Stagt, aber nur burch bie Macht feiner Berfon, Die Bewalt feines Bortes, Die "Majeftat feines Charafters", wie ber Benfer Magiftrat nach feinem Tobe fagte. Bis an fein Enbe blieb er ber einfache Beiftliche, beffen fnappe Lebensmeife feinen Feinben ale Beis ericbien. Dach einer 23 jabrigen Bermaltung binterließ er bie Sabe eines Bettelmonche. Das mar fein Stola. Die Armen mußten von feiner Dilbe, von feinem Ebelmuth, feiner Freigebigfeit ju ergablen, Die Stadt mar unter ibm unermeglich reich geworben, er felbft blieb arm, er lebte und wollte leben nur fur bas Bange, und gerabe bas machte ibn feinem Staat fo werth, fo majeftatifch. Er fteht in biefer Republit ba nicht nur wie ein Diftator, fonbern auch wie eine Dacht in Europa. In feinem Briefwechfel\*) überfieht man feine europäifche Birtfamteit. Er fcbreibt an Margarethe von Balois, verfaßt ausführliche Gutachten fur ben jungen Ronig Chuarb VI. bon England, wechfelt Briefe mit Bullinger, Melanchthon, Anor, berath Coligny, Conbé, Johanna b'Albret, Die Bergogin bon Ferrara. In Beuf ftebt er ba wie ein Samuel, por bem fich Alle neigen, und aus feinen Briefen fpricht ber fcblichte Ton bes einfachen bescheibenen Beiftlichen und boch wieber ber felbftgemiffe Stoly bee überzeugungetreuen Dannes: es mar eine tonigliche, gebietenbe Stellung, bie er einnabm.

Aber er hatte auch Etwas bon der keidenschaft umd ihhen Meigharteit, die an das Naturess sehre Veilenschen jatt sein Wessen für nübig umd katt, und er besah Mussenschaft und er besah in der That eine überlegene Selbsteberrichung; aber wenn der Gegensah berührt under, der in den ber ein genam der und in struckbaren Zorn, da som der hierarch, der reformitte Papit, der Prophet des alten Testamentes zum Durchbruch, der alles Entgagenstehende zermadinte, wo das siche geschaft, konnte er mögbolf, geholten und pegen feinde fellen berföhnlich sein.

Bei Serbet trat jener andere Fall ein: der hatte eine abweichende theologische Ansicht ehrlich erworben und mit der Warme eines Blutzeugen versochten; Calvin ließ ihn verbrennen wie das

<sup>\*)</sup> Berausgegeben von Bonnet. Paris 1854.

Mittelalter feine Reber verbrannte. Das ift ber buntelfte Fled in feinem Leben, ben Richts ausloichen tann.

Man muß biefe Bersonlichteit als Gonges vor Augen behatten, um ihre Wacht zu ertäxen. Die Republit, die er bebersichte, war ver ihm loder, lebensduftig, ihgelies genesen, jett ward sie das Musterbid einer funftren puritamischen Streage. Er bertsche burch bie Unantaftkarfeit seines Banbeis, durch die Mogistä seiner Selbstofigleit, aber auch durch die germalmende Bucht seines unerbittichen Willens und im Nothfall durch den Schreden bes Kanatismus.

Seine driftliche Republit war eine Tepetratie nach bem Borbild bes alten Testaments; er wellte nicht, baß die Kirche ben Staat beherriche, aber auch nicht umgelehrt, bei ihm sollte ber Staat bie Kirche so wolfstämig im sich aufmehnen, baß die Grengen beiber vollftemmen verschoschnen. Daß sich ni solches System auch in einem Ifeinen Staatswessen nur durch ben gangen sittlichen Kraft-aufwand einer auskaußweiten nur durch ben gangen sittlichen Kraft-aufwand einer auskaußweiten nur durch ben gangen sittlichen Kraft-suffwen ließ, ist lar. Cabien bat beise grountigs Ausgabe in ber Beit Bon 1541—1564 gelöft und nach falt bei Jadbrumberten blieb der alte Bau in den flagen, jeues Gepräge, das er diesem Bolle ausgevenkt, blieb unberänbert, noch über ein Jahrhumbert nach sienem Zobe bonnte man das Wesen der Genser Schule Aug für Aug bertilled unterfreiberen.

Mit ber Kirchenjucht hat es feiner ber Refermatoren so ernst genommen wie er. Daß biese eine Umgestaltung bes ganzen Lebens bewirfen misse, stand ihm sein, umd die Grenze, die hier Luther und Jwingli vermöge übrer freieren Ansicht von biesen Dingen anerkannten, gab es für ihm insch

Schon 1536, asso in der Zeit der Anfänge, war er als Sittentreformater \*) pervorgerteten mit einer gang neuen Anschauung von Berbrechen und einer gang eremplarischen Strenge in den Strasen. Oss alse farmende Arryweis, Hagden, dagen bie Strasen. Das alse farmende Arryweis, Hagden, baggen bie Sonntagsseiger und der Richenbesche Geben so streng vorgeschrieben voor, ist schon ermößnt. Die Sittenpoligi umsgibt das Bright.

<sup>\*)</sup> Schenfel, Befen bes Proteftantiemue. II. 502 ff.

fein bei ftrenger Abnbung. Auf Chebruch, ber bis babin mit ein paar Tagen Gefangniß nub einer fleinen Gelbbufe beftraft morben war, wurde jest ber Tob gefest, eine Chebrecherin wirklich im Rhoue ertrauft, zwei Chebrecher gefopft. Tobesmurbig mar jebe Gotteslafterung, aber auch jebe Hengerung, in ber mittelbar eine Gerinaschatzung Gottes gefinden werben fonnte. Bettern und Alucben mar, felbit ben Thieren, bem Bieb gegenüber, verboten, Ein Rind, bas feine Mutter gescholten, murbe bei Baffer und Brob ansacfest, ein anberes, bas bie Mutter mit Steinen geworfen. öffentlich gepeitscht und an ben Armen unter ben Balgen gebangt, eines, bas bie Eltern geschlagen, bingerichtet. Aleischesfünden murben meift mit bem Tobe burch Ertraufen, bas Abfingen unguchtiger Lieber mit Berbannung beftraft: eine Frau, bie weltliche Lieber nach einer Pfalmenmelobie gefungen, murbe öffentlich anegeveitscht, ein gebilveter Dann, ber beim Lefen ber fcblipfrigen Ergablungen von Boggio ertappt worben mar, eingesperrt, wer beim Rarteniviel betroffen worben, murbe mit ben Rarten am Salfe unter ben Pranger gestellt. Die Bochzeitfeier mufte bie alte Luftigfeit gang abthun, feine Trommel noch Dufit beim Aufzug, fein Tang beim Gelage. Das Theater mar verboten, außer wenn biblifche Stude aufgeführt murben, bas Romanlefen aber ganglich unterfagt und wer etwas Auftoffiges febrieb, manberte in's Befängnif.

So war benn bie fonsequenteste Durchführung ber reformirten Kircheugucht alsbatt wieder in bieselbe Einsteitzfeit verfallen, bie im alten Aloster- und Büßerleben hervorgetreten war und bie kolgen bieser Unnahre klieben benn anch bier nicht ans.

Die Welt ist nicht bazu ba, daß ber Mensch sich barin am in wie ein Büßer oder ein Flagelant; sie oll tein Jane for Frente, aber die Frente oll auch nicht aus ihr verbannt sein. Das hatte unser Aufer mit seinen richtigen Bick erzeisselnen er bei all seinem tiesen retigissen richtigen Bick erzeisselnen nicht and hatte bei das seben erkeitern und erfrissen kan, soudern es als mit zum drisslichen Leden gehörig betrachtete. Die Welt soll nicht zum Bethauf verben und ver sie durchaus dazu machen will, der Läuft Gefahr, eine rein äußertiche Wertheiligkeit d. h. den Kein zur hendelt gu pflausen. Extreme dieser Art sind denn calbnissischen Westen nich vom calbnissische Westen und den kan der die Krönningkeit, die in dem Abhan jeder unschältigen

Lebensfreube, in finfterer Beltbetrachtung ihren Stolg fuchte, mar ftets bamit berfnubft.

Es lagt fich aber auch nicht leugnen, bag es feine große Bebeutung batte, namentlich fur jene Beit.

Diese Krt, Welt und Mentschen ju behanden, mar weniger christich, als spartanisch, altermisch. Daß man auf solche Welfe bie gange Menschheit biegen und bilben tönne, wird Niemand sagen, aber daß man bamit in einem gensisen Kreise starte Winner von selssterlengunener Singebung und enstgamgsbollem Helbenmuthe erzießen kann, läßt sich auch nicht bestreiten. Und der Welferbung des Calibrischen Mussterlauses. Nach einer Zeit lurchtbarer Gritten und wüster Ungucht bag er die Geister guruft zum anderen Extrem, nach einer Zeit surchbarer Entartung, wo Legliches erkaubt schier, nach einer Zeit surchbarer Entartung, von Legliches erkaubt schier, nach einer Alei funchstare Entartung, wo Legliches erkaubt schier, nach einer Auf er und kenneplet zum Berörechen selbst, was nach allgemein menschlicher Betrachung schubles schier.

Eine Schule sollte groß gezogen werben, welche nichtern und pireng, berachtend die Genüsse, aber auch die Bersührungen des Lebens, sähig wäre, große, gewaltige Opfer zu bringen, siihne Khaten zu verrichten im Dienste einer weltgeschichten Teee, umd die Wirtung dieser Schule nach Innen und Außen war in der Schut erstaunlich. Das Leben in Gens war beildemmen umgewandelt, ein seierlicher priesterlicher Ernst war an die Stelle des frührern lärmenden Treibens getreten, die alte Frivolität war abgesthan, die Pracht ber Kleiber war verschwunden, Maskeraden, Tänge n. s. werschollen, die Wirtschlaufe und Eseater waren leer, die Kirchen übersüllt, ein Zon der Andacht und der religissen Beise bekerrsche den gangen Staat, die gange Bewöllerung.

lm biese Schule ensfaltete nach Aussen eine mächtige Propaganda, wir sinden sie vieder in den französischen und hollänbischen Calvinisten, und hauptsächlich in den schotlischen Veredhreiterianern und den englischen Partsauern, die alle Aussäusse des Genses Mutterfabet sind.

In einer Zeit, wo Europa von reformatorischen Schöpfungen nichts Feftes, Geschossenstellen fein dauerbaftes Bolimert aufzuweisen hatte, stand beiger Neine Genfer Staat da gleich einer Macht, er sender Jahr sin von für Jahr seine Apostel hinaus in die Welt, die überall seine Lehre predigten und war das gefürchtetelte Gegengewicht

Roms geworben, als biefem nirgenb eine Schange mehr entgegenftanb.

In ben Semblingen biefer leinen Gemeinde geigte fich einer tübne, stolge Sinu, ber aus socks stollt von entigember Schemterbildung bervorgest, prägte sich die Art von entigember Schembaftigstet aus, bie anberwärts in ber theologischen Einseitigstet unterging. Se vone ein Geschsech von starten Sespien und Anochen, bem Richts zur führ erschien und das auch barün bem Protestantismus eine neue Richtung gab, baß est anfing sich zu trennen von ben altibertiserten Drömungen ber monarchischen Gewolt und bas Evangesium ber Demotratie in sein Beteuntniß aufnahm.

Das war von ungeheuerem Gewicht, gegenüber ben verzweifelten Anstrengungen, die jeht die alte Kirche und die alte monarhische Boee machte, ben Geist der Reformation wieder abzutöbten.

Dit bem baffiven Biberftanbe Lutbers tonnte man ben Caraffa, ben Bhilipp und Stuarts nicht entgegenwirfen, baju geborte eine Schule, bie auf ben Rampf bis an's Deffer geruftet mar und bas mar allein bie Calvins: fie bat überall ben Sandicub aufgenommen, in Frantreich, in ben nieberlauben, in Schottland, in England, burch all biefe zugleich politifchen und religiofen Freibeitefriege bindurch bis ju ben erften Auswanderungen nach Rorbamerifa, überall ift bie Benfer Schule ju erfennen. Bon Benf ift ein Stud Beltgeschichte ausgegangen, bem ber ftolgefte Theil bee 16. und 17. Jahrhunderte gebort. Gine Reihe ber bervorragenbsten Manner in Fraufreich, ben Rieberlanben, in Großbritannien befannten fich ju ibr; es find lauter berbe, buftere. ftrenge Beifter, aber jugleich eiferne Charaftere aus einem Guffe, in benen romanische und germanische, mittelalterliche und moberne Elemente fich burchfreugen, in benen bie neue lebre ibre nationalen und politifchen Confequengen am Strengften gieben follte.

Reformation und Restauration in Italien. — Italien und die Resormation. Getheiste Seimunung im Boss. Schwanken der Curie. Resormatuden der Cardinalse von 1537. Verschnliche Haltung bis 1541. — Das Concisium zu Trient und die katholische Restauration. Erster Ausanmentritt der Krichenversammung (December 1545—47). Schröffseit der Curie zegen Kaiser und Protestanten. — Iweiter Ausammentritt (Mai 1551). Papsk Paul IV. [Sarassa] (1555—59). — Tritter Ausanmentritt (Januar 1562) bis Ende 1563). Papsk Paus IV. (1559—1565). Gang und Ergebnis der Verhandlungen. Festere Consolidirung der strößlichen Mocht, Kömes der Schriebens, Fortschrift in der gesstigen und stitlischen Bildungens, Fortschrift in der gesstigen und stitlischen Bildungens, Fortschrift in der gesstigen und stitlischen

### 3talien und bie Reformation\*).

Der Kampf gegen bie Hierarchie gestattete sich in Italien nicht wie andervorderts. Zwei entgegengesetzte Melmungen standen sich bier im Wege: mach der einem war mit dem Fortbestand der Detratigte die nationale und westigschicksliche Existenz Italien eingertnüpft, nach der andern war die Hierarchie der Zod der italienischen Freiseit, so dachte namentschie Wacchiavelli. Die erstere

<sup>\*)</sup> Rante, gurften und Boller. II. Bb. 3. Muflage. 1854.

Meinung wor dannals noch die weit liebernbegende. Bas die fremben Böller über ben Drud ber römischen Hierarchie zu tlagen hatten, ging die Alassener wenig an. Das die Massen jedenfalls darin seine Ursache gur Ungufriedenheit sahen, ist außer Zweisel, und daß die Sierarchie populär war, daß die in die flieste Schicken hinad ber ungeschmälerte Glang des Papsstumme für eine Bürgischoft ber Machftellung Italiens gatt, ist bezeugt.

Das hinderte aber nicht, bag auch hier reformatorische Reumgen sich vernehmbar machten. Der Jumanismus hatte ja hier seine Heimath, seine oppositionelle Richtung batte hier die Kirche so weing als die Scholastif geschont, überall war er der Vorläufer und Bundesgenosse der geistigen Ausschung gewosen, in Indien nicht jum Wenigten. So gibt es denn auch in Italien einzelne hervorragende Persönlichkeiten, die gleich Ansangs mehr oder minber ossen mit Unther gehen, in Benedig, Modena, Berrara, Florenz, Peapel, ja im Kirchenstaate selbst.

Sartināle wie Contarini und Morone, Bembo und Sabolet, ausgezeichnete Prediger wie Beter Marthy. Johann Balbeg, Bernardino Dechino, unter ben fürsten eine gesistreiche Frau wie Renata von Ferrara, waren ber neuen Lehre zugethan; aber das waren nur Führer ohn heer, in den Massen war ihr Anhang erstauntich gereing 4).

Die römische Curte seiber ischwantte unter bem Voutisscate Pauls III. (1534—49) eine Zeit lang in ihrer Politit; wischen 1537 und 1641 hertsche eine reformstreundliche, verschnische Stimmung vor; in vieser Zeit erschien jenes berühmte Quch "von der Wohltstat Christit", welches die lutherische Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben den Italienern besannt unachte, und einen unerhörten Erfolg in der Leienst hatte (1540)\*\*).

In Rom hatte man fich in ber That bie Frage jest endlich ernsthaft vorgelegt, ob man fich nicht mit ber Reform verständigen, bie burchführbaren Theile ihres Programms fich aneignen folle,

<sup>\*) [&</sup>quot;Rirchenteform ohne Schisma" tann man bas 3beal ber italienischen menntatern ber Beit nennen; baß ihr Anhang in ber Bevölftrung größer war, als man gewöhnlich angenommen, geigt u. A. Bon net: Aonio Paleario.]

\*\*) [Daß Paleario ber Berfasse biefer Schift nicht sein tonne, ift mir

aus einer Bergleichung bes Stils berfeiben mit ber Ausbrudeweife feiner Reben bis jur Evibeng flar geworben.]

um so von innen heraus bas Schisma zu schießen, bas immer tiefer in ber Kirche um sich fraß. So sam es zu jener furzen Episobe ber päpftlichen Politis, von welcher bas Gutachten ber Carbindle von 15.37 ein bauerundes Zeuanis ableate.

Dies Gutachten muß uns als ein Belenntniß, bas bie Kirche von ihrer eigenen Reformbeburftigfeit ablegt, einen Augenblid beichäftigen.

Da wurde sogleich zugestanden, bag die Kafite ich Salisig. Deiner gewählt hätten, nicht umm om ihnen zu kernen, was ihre Pflicht erheische, sendern um sich dass für erlaubt ertlätzen zu lassen, was ihnen ihre Bezierde eingegeben\*). Daber sei es gestommen vermöge der Schmeichelel, welche jeder fürstlichen Stellung sich an die Kerlen beste, daß die Sehre sich siehest jeden der Vapst sei umunsschaften der Dinge in der Kirche und ber Borwurf der Sinnen ist inde auf ihn eine Munenbung bas sei der Verundungtl, aus bem eine Menge Missende entsprungen seien.

Im Allgemeinen geben bie Carbinase au, die Wurzel bes chismas liege nicht in irgend einer Außertichen Opposition, sonbern in bem Zussanden, er Kriche stellt, in bem allseitig verberblichen Einstellt bes Wissbrauchs, welcher mit ber Leche von ber Allmacht bes Applithums gerichen worben sei. Dies Augeständniss war gewiß eine schlagende Rechtsertigung bessen, wos die große Resempartei außersalb Italiens seit Jahren über die krausseit und die Rechtlen der Kriche werden, welch und bes Gestlung der Richtsen batte.

Und man hatte den Willen, au reformiren. Die Art ber Pfrünenwerfeihung, die Haftlichen, au reformiren. Die Art ber Pfrünenwerfeihung, die Haftlichen und Gemmenhen, das Eishenfationswesen, die Eishenfationswesen, die Entartung der Aldsster, das Finanzwesen der Gurie, der Berfall vos Bandels der Gesstlichen u. A. m.: das Alles word und eine wenden Fieden gestlicht, die einer heitung bedürst von das war nicht allzu verschieden den dem gestlich die einer Lagen der Keformation gesovert ward. Die Wirfung viese Gutachtens ist noch einige Jahre nachgrüßelen, insbesindere in dem verschieden ist den für den eines Tahren der Verschlichen das die den Verschlichen die Eurie bei den Religionsgesprächen in Deutschländen 1540—41 auftritt. Da war noch aufrüchig das Bestreben zur Annäberung verschenen. Genartin war er Berein

<sup>\*) (</sup>Siefeler G. 503.

barung von ganzer Seele zugethan. Aber bei diesen Bersuchen bieb es auch. Roch einmal waren sich die Gegenstäte so nahe getommen, als dies überhaupt bentbar war, schon 1542 bezinnt der Umschwung, um nicht wieber rickgangig zu werben.

nicht anger weigern, ein Soncil in veransfeliche Stuhl konnte sich nicht langer weigern, ein Soncil in veransfelten. Der Anlies hatte Jahr für Jahr barauf gebrungen, ber Papit selber in ber Sach ichon viel zu viel zugegeben, wie keiner seiner Borgänger, auch bei bem Rüchzuge, ben man jest einschlie, war biese Jusage bas Minteste, was mit feitwalten einerklosie war.

Co tam enblich, brei Jahre nach ber Berufung (Mai 1542), im December 1545 bas Concil ju Trient ju Stanbe.

Das Concilium gu Trient\*) und bie tatholifche Reftauration.

Des Raifers Lieblingsmunich mar ein Concil mitten in Deutichland, um fogleich burch ben Ort felbft bas Bertrauen ber Deutschen fur ben oberften Berichtebof in ber groken Streitfrage ju gewinnen, Aber bas mar bon Rom nicht ju erlangen. Die Berufung nach Trient, bas bem Ramen nach ju Dentschland geborte und beffen Bifchof in bem Reichstage fag, bas aber fprachlich, national unb geographifch Italien naber lag ale Deutschland, galt icon ale bas auferfte Bugeftanbnif nach biefer Geite bin. Gin ftarfer Bubrang italienifder Bralaten und ein burchaus italienifder Beift in ben Berhandlungen mar bier mit Gicherheit ju erwarten. Jahre lang war ber Bufammentritt vergogert worben, theils weil bie Beltlage noch unaufborlich ichwanfte, theils weil man in Rom bie gefpenftifche Ungft bor einer Bieberfebr ber Couveranetatsgelufte ber Concilien ju Conftang und Bafel nicht bermunben batte und jeben Bormand gern ergriff, bie Befahren eines folden Schrittes binaus. aufchieben.

Raifer und Bapft ftanben bem Concil mit burchaus berichie-

<sup>\*) [</sup>Historia del Concillo Tridentino di Pietro Soave Polano (b. b. Pacie Sarpi) 1619. unb bann ôfter, auch in's Esteinische, Brangolische und Truische überiebt. Daggen: Storia del Concillo di Trento, seritta dal Padre Sforza Pallavicini. 1656. 2 Bbr. Belfenberg, 3, b. v., bie großen Kircharerfammtungen bei 13. und 16. Satjenberts. 1810. 4 Br.

benen Alfidden gegenüber. Der Bauft war entschoffen, jete Oposition im Keine zu erstidten, bem Kalfe baggen war war ein Gegengerolcht gegen die Allgewalt ber Curie in ber Berfammtung sehr erwänsicht gewesen, borausgesetzt, baß sie bem faiserlichen Programme biente.

Gteich die Anfänge der Verfammlung sind für die Setellung Genvelichen Stuffels bezichnend. Im 13. December 1545 hatten Warrellins Gerchine, 3ch, det Mente, Reginald Bole als päpfliche Legaten die Verfammlung eröffnet. Ihr Erstes ist, daß sie die Erstämung quod concilium potestatem immediate a Christo habeat u.f. in. zu sichtertreisen such und den Westenstam Westenstämmlung tam babei das Gestämbnis zu Tage, daß die Legaten ohne Genesmigung des Vapflessisch die über leien Beschild ausgerecht einen Beschild ausgerecht einen den Genesmigung des Vapflessisch die über leien Beschild ausgerecht einen ausgerecht sich die Kontinunung nach Rationen wurde beseitigt und ausbrücklich hervorgehoben, man sein sicht zu Genstam oder Wassell, der Papfl führe durch sien gestamt der Verfüs.

Die gange Geschäftebehandlung wurde so eingerichtet, daß die Oberfeitung burchaus in den Palmben der papstichen Curie lag. In Betterst der Berchandlungsweise saute der Kaster vertangt, man möge den Brotestanten den Beitritt so leicht als möglich machen und puwörderst biesenigen Puntte hervoerheben, worin beide Krichenstellung bei der Berchaftungen iber gemeinsdamen Ursprung befundeten Weber in Rom sah man darin eine Schwäche gegen die Reber, zu der man sich in einem Kalle verstellen wollte, und bielet ebens de bestimmt darauf, bas bie Unterscheitungselebren vorangsfelts worden.

 nach einem verstämbigen Compromis zwischen Belagianismus und ungustinischen Einsteitziett, es wurde ein Mittleres ausgefunden, worin der Rechtertigung durch den Glauben eine Einräumung gemacht, aber zugleich die Leche don den guten Werten in einen Einne deischoten word, den Auster nie gebilligt absen währe.

Darüber berstrich gleich Anfangs eine geraume Zeit. Der geleich batte gebofft, man werbe vor Allem Resermen in Angeisf nehmen, geräugen, die Kriedenfaltung au beben; statt besten ist kannen mit bogmatischer Rechtsaberei bie alte Lehre ber neuen Irriehre recht schroff gegenüber und sagte, unsere Gehren sind richtig, iber annehlich misbräuchliche Kunsteaum Allmmert um eine trichtig, iber annehlich misbräuchliche Kunsteaum Allmmert um eine

Sanz blieb auch in diefer Zeit die Reform nicht ausgeschlossen:

Berufung die zur Verufung die zur Vertagung (December 1845

bis Frühjohr 1547) wor dossen zur Vertagung (December 1846

Die Bischofe sollten für sähigere Lehrer und bessere Schulen sorgen; 2) die Visiches sollten selfs das Wort Gottes bortragen;

Oetrofen für Versammen iber Bürchgleit und nothwendige Ersorbernisse des Sichholischen der Versammen und Versa

Die Kirche follte alfo eine Reform erfahren, die mehrere Migbrauche entfernte, obne in ibrer Lebre irgend Etwas nachzugeben.

Diefer Gang best Concils erregte bas besondere Missalme Saisers, er sah in bem Dervorzichen der streitigen Puntte einen Handschub, der ihm selber und seinen eigenen Planen hingeworsen ward, und in Resoumsachen, meinte er, sei man zu wenig aufrichtig, zu sehr auf Berdammung der Reher statt auf Berbessertung der Kriche bedock.

Die Jolge voor, dog der Kaifer jest ansing, einen sichkoren einstußin Concil gestend zu machen, daß er in demselben eine Art Opposition gegen Bom organisitet, seine Commisserien sich in ein auffallend gutes Berhältniß zu den Protestanten seiten und nicht undeutlich die Absicht merken lieben, die Vrotestanten zum Sturmsauf gegen den Papit zu gedrauchen. Das wor für Rom grung, um den Bunsch dringen nobe zu segen, doß die Berfammlung möglichst batd dem Einfluß deutscher Bischöfe und faiserlicher Agenten entgegen wärde.

Gine fieberartige Rrantheit, Die in Trient ausgebrochen, aber

sépt rass de Vertamunden war, mußte als Bortvand bienen, um bie Bersjammlung aus einem sie mgesjunden Orte nach Bologna ju verlegen (Früsjahr 1547). Dagegen protestiren dann bie faisestlichen Commissionen umb ertlären, daß Beschüllse einer solchen Simtekversammlung null um diehts seinen.

Der Streit bauert Jahre lang ungeschlichtet fort, Baul III. ftirbt (Rovember 1549) barüber binmeg, Carbinal bel Monte, einer ber papitlichen Legaten beim Concil, folgt ibm ale Bapft Buline III., mit biefem verftanbigt fich ber Raifer enblich und im Mai 1551 wird bas Concil in Trient wieber eröffnet. Der Raifer batte boch, feiner Stellung ju Deutschland megen, ju notbig mit bem Bapfte in Frieden ju leben, aber ber Friede marb mieber bergeftellt in bemfelben Mugenblide, ale fich in Deutschland bas ichwerfte Bewitter über ibm aufammengog, als unter Rurfürft Morit ein firchlicher und politischer Biberftreit gegen ibn organifirt murbe, gegen ben bie Trienter Berfammlung menig boffen ließ. Die Berfammlung blieb fatholifch, bie proteftantifchen Glemente, bie Anfange noch barin vertreten waren, verschwanden alle, als ber Umichwung von 1552 eingetreten mar, bas gab vollenbe ben Musichlag gegen jeben ferneren Bebanten an Berftanbigung mit ben Rebern. Die Reformergebniffe maren in ber bewegten Beit febr gering, ichwerfallig ichleppten fich bie Berbanblungen bin, ale eine neue Bertagung ausgesprochen murbe (1552). Bapft Julius III. ftarb icon im Darg 1555, fein Rachfolger, ber eble Carbinal Cervin, ale Marcellus II. gemablt, gar icon nach 22 Tagen, bem folgte bann bas Bontificat bes Carbinale Caraffa ale Baul IV. (1555-59).

In bem Augenblide, wo mon in Deutschand alle Hoffmung aufgab, die Keiger friedilich juriculagibiren, wurde ber neue Bapft aus bem Haufe Caroffia gewählt. Man dacht eigt, eine mon wieder Beletzungsverluche mit ben Kegern anstellte, jumächt die alle Kriefter und confequenter in sich zu organistren, eine wenn auch engere, so boch auch seisere Mauer um sie zu ziehen. Der persönliche Ansbruck biefer Aufsafium vor Baus IV., der eigentliche Ansbruck beiter Aufsafium vor Baus IV., der eigentliche Angebruck beiter Aufsafium vor Baus IV., der eigentliche Angebruck der eine fertiger, der eine Aufschlichen Bund, neapolitanischen Bun. Der wollte feine Augeständnissen, uwverlöhnlichen Bruch mit der neuen Velbre, aber um so seitere Stickließen ver aufen Krieck.

Er war einer ber fabigften Geifter ber Zeit. Schon 1542 date er gerathen, feine Einräumungen mehr, sonbern Wieberher-feellung ber Inquisition, und beren Schöpfer ist er beun auch geworben. Ben ihm rührt bos erste entschlossen Ginsenken in de Sahn ber gewaltsamen fatholischen Reaction her, er hat die spanischen Glaubensgerichte in Italien hergestellt, ben ersten Index angelegt und die Sesuiten im Interesse ber Restauration fraftig unterführt.

Diese Bendung war recht eigentlich die Antwort auf ben veutschen Religionsfrieden; weil die Protestanten sich um Rom nicht mehr lämmerten, wollte man jeht auch ohne sie des eigene Saus bestellen; daß nummehr auch die Kirchenversammlung stille stand, laa in der Natur der Sock

 frühren betrachtet werben folle, b. b. alle die frühren Befchülfigberen Spibe gegen die Brotestanten gesehrt vonz, sind ein für alle Mal gittig, wir benfen an teine Berständigung mit ihnen mehr. Und dann sing man begeichnender Weise mit dem Berdot der Bücker und der Ansegmeines Indez

Angefebene, begabte Geiftliche berfochten mit großer Energie ben gettlichen Ursprung und dem bei Unantifabriet ber geiftlichen Autorität gegeniber bem gieberungen ber weltlichen Fürften, bie Anfangs heftige Stürme hervorgerufen hatten. Der hervorrogenbie barunter ift 3afob Lainez, ber zweite General und einentliche Dramifator be Seintlenorbene.

Er mar Gubrer und Saubt ber ftreng romaniftifden Bartei und bat am fcroffften und geschickteften bie Anficht vertreten, bag es por Allem gelte, ben Gele Betri, Die Ginbeit ber bon Gott eingefetten Rirchenantoritat neu ju grunben. Die Rirche, fagte er, ift ewig, fie beruht nicht auf menschlicher, fonbern auf gottlicher Cabung, bie Staaten aber fint Befcopfe ber Menfchen, verganglich und beranberlich nach ibren gamen: "Die Rirche machte fich nicht felbft, bilbete fich auch ibre Regierung nicht felbft, fonbern Chriftus, ibr Surft und Monarch, aab ibr querft Befete, Die Staaten bagegen bilbeten fich ihre Regierung mit Freiheit: #T. fprunglich ift alle Gewalt in ben Gemeinbeiten, biefe ertheilen biefelbe ibren Obrigfeiten, obne fich jeboch bamit ber Bewalt felbft gu berauben". \*) lleber bem Gifer, ben grunblichen Unterfchieb swifden Rirche und Staat feftzuftellen, tommen biefe Romaniften binfichtlich bes Letteren bie jur lebre bon ber Bolfesomeranetat. Wie Laines fpricht fic auch Bellarmin aus, wenn er fagt, .. bon ber Uebereinftimmung ber Boltemenge bangt es offenbar ab, ob fie fich einen Ronig, ob fie fich Confuln ober andere regierenbe Beamte geben will, und bat fie einen rechtmäßigen Grund, fo tann fie auch bon ber Monarchie jur Ariftofratie übergeben, wie bas in ber Befchichte bes alten Rom borgefommen ift".

Und die Ansicht der Romanisten brang durch. Die Reugründung der unansechtbaren papstichen Autorität blieb die Seele aller Beschlüsse; was für die Resorm gethan wurde, bebeutete saft Richts im Bergleich mit dem Bedufrstiß und war durchweg wieder

<sup>\*)</sup> Rante, Beitfdrift II. 608.

beherricht burch ben Berbehalt ber papistlichen Mutorität, ber allen Bestimmungen über bie Mbstellung ber Wisbrauche und bie Kirchen-bisciplin eigefigt war. Bins IV. hatte Recht, wenn er sagte: "Die Bäter bes Conciss hätten sich in ber Resorm solcher Mößigung und Nachschaft gegen ihn bestissen, daß biese Resorm, wenn er sie selbst vorzumehmen gehabt hätte, gewiß weit strenger aussgesallen wäre".

Die große Leiftung bes Concils für die Einheit ber latholichen Lirche bestand darin, daß es in einem, aus einem einigten Grundssedunfen consequent herausgearbeiteten Gesehdung unfammensollte, was in alter Zeit immer noch schwanten und woelselhgig gewesen, in der Zeit open Wesculation sollt der gegangen war. Statt biesbergere Etreisfragen erhielt man Dogmen, sont schwantender lieberstigerungen sesse seiten und Dogmen, sont und Kirchengucht wurde eine Gleichsenwigkeit aufgerichtet, die man biesper nicht gehabt und damit dem ritteindem Settengesst und Kructmagkbrung ein unerschäftertliches Bolimert einzgegnespetellt \*).

Als diese Cinheit aufgrüchtet und auf dauerhafte Pfeiler ge gründet wart, war freilich die Weltfirche von ehdem grödersen, ein Theil ves Abendlandes aus ihrem Berkande heraushgetreten, und das waren früher gerade die treuesten Söhne der latholischen klirche geneien. Undedingt geschechte einer Kirche unt noch die apenninische und die prenafische Halbeite bei der Antreich nur geschellt, aber innerhalb biese beschräufteren Gebiete war die paptische Perrichaft felter bergestellt als je, ihre Unadshäusigkeit von Concilien zweiselloser ausgesprochen, als dies je im Mittelalter geschehen war, die Rechtlosigkeit von Ansprüchen, wie sie zu Constian, und Basse aufgestellt worden waren, von nationalen Reformbestrebungen, wie sie jüngt so gewalfig hervorgetreten waren, sin immer abgemacht.

Der einheitlichen Machtentsoltung bieser Kirche war demit Borschub geleistet, der jeme Bertulte ziemlich aufmag. Diese Rirche, wie sie seit Jahrhunderten bestand, war einmal auf eine so straffe Organisation angelegt, und von beiete sich entsternen, siese sieren Grundsparatter aufseben. Die Bielheit, die Mammchfaltigkeit von Willema, die freie ungestöder Entsfaltung der Gegenfähe, denen

<sup>\*)</sup> Beffenberg IV. 201 ff. Rante a. a. D. 346.

bie neue Lehre ben Spielraum öffnete, war mit bem Lebensgefet biefer Rirche unvereinbar.

And die Reformen gingen nicht ganz leer aus; für tatholische Gänder war es nichts Geringes, das jest durch Seminarien für bestere Biltung, durch firenge Aufficht für bestere Auft der der bestere Biltung, durch firenge Aufficht für bestere Auft der Geringen der Gester der der Geraffen der der Geraffen der der Geraffen der die Prothigung, der die Prothigung geraffen der die Prothigung der die Prothigung der die Prothigung der mit geweinen, einigerungsien eingebolt ward; aber die Hauptschafe war und blieb doch die Bestistellung der unangreisbaren Legitimität des habititiehen Stuftes als Grundpfeiler der neu gewonnenen Einbeit.

#### € 20.

#### Befuiten und Inquisition.

Sgnaz Loyola (1491—1556) und die Gefellschaft Sesu. — Der spanische Katholicismus. — Loyola's gestilliches Mitterthum seit 1521. — Organisation des Ordens seit seiner Bestätigung 1540. — Berfassung, Grundstäße, Disciplin, Latit desselben. — Die Inquisition. — Die Instruction des Cardinal Carassa. — Bucherpolizei.

## Ignag Lopola und bie Gefellichaft Befu\*).

Daß die alten Mönchsorben nicht mehr zureichten, hatte die erfahrung gezeigt, in der Klage über übren Berfall stimmten Ratsolissen und Protestanten überein. Eingelne Orden, wie die Augustiner, waren eine Quelle des Absalds geworden, andere wirtten nicht mehr wie frührer, zu einen Zeit, wo humanistische Bibmung zur Vertretung der strechtigen Sache nötzig wer und der Doministanerorden, der früher die Anquisition berufsmäßig gertieben hatte, war machties geworden, in der Velenchlinischen Sache hatte er mehr geschadet als genützt, und daß er de best Unstickpersten der er mehr geschadet als genützt, und daß er de best Unstickpersten der er mehr geschadet als genützt, und daß er de best Unstickpersten der Retereien nicht hinder in delegande Leit beweisen.

<sup>\*) [</sup>S. Historia societatis Jesu, von Orlandini u. a. Witgliebern bed Pretes ausgeurbelte. 6 Thir. fol. 1615 – 1715. Maffeji de vita et moribus Ign. Lojolae. 1686 f. Corpus institutorum Soc. Jesu. Antw. 1702. 2 Voll. 4. Institutum soc. Jesu. Prag 1752. 2 Voll. fol. Kertúm, Entifetungsjefjólich bed Şelditenterha. 1843.].

Se regte sich barum früß in ben vierziger Jahren in Rom Bedürfuß neuer Oben, ber Gebanke, die alten nicht gerade aufgubeben, aber neue neben ihnen zu fiften, die besser als jene ihrem Zweck entsprächen. Der bebeutendste unter benen, bie lebt gegründet wurden, war die Gesellschaft Jesu. Dier aber kam ber Ansich nicht von Rom aus.

Aus ben Kriegen Karls V. ift noch an bie erste Jehde von Bertzert zu erinnern (1521); bei biese Gelegeheir, es war bei Bertsetbigung von Pampfona gegen bie Franzssen, hatte Lovosa jene Bertwundung erhalten, die den Mönch in dem Ritter zum

Durchbruch bringen follte.

In Spanien gab es noch einen Ratholicismus, wie ibn bie Belt fouft nicht mehr tannte. Das tatholifche Chriftenthum blieb bier lebenstraftiger als irgenbmo, weil bier bie feinbfelige Berührung mit bem Gegenfage nie aufgebort batte, ber ibm mabrenb bes Mittelalters, im gangen Abenblanbe gegenübergeftanben, wir meinen ben Rampf gegen ben Jolam, gegen bie mubamebanischen Ungläubigen. Die Rreutifige batten bier nie aufgebort, ber unabläffige Rampf gegen bie Mauren und Moristos war bier zugleich Sache religiöfer und nationaler Begeifterung, Die ecclesia militans batte bier bie Baffen niemale niebergelegt und fo maren ber Rirche all bie mannlichen, ritterlichen Gigenschaften erbalten geblieben, welche fie anbermarte im langen Frieben verloren hatte. Digbrauche gab es in ber Rirche auch bier, aber man überfab fie theils, theile maren fie mirflich geringer; bie Chriftenbeit, bie fich bier ftete bem gemeinfamen Teint gegenüberfab, batte nicht Beit, in ben leeren außerlichen Formenfram ju berfallen, ber fie anberwarte entftellte. Sier war noch bie begeifterte Stimmung bes mittelalterlichen Ratbolicismus, ber Teuereifer ber Befebrung aus bem Zeitalter ber Rreuginge lebenbig, und erfüllte bas Temperament ber gangen nation. Bie wenig babon in ber fibrigen Welt noch borhanben mar, bas bat unfere gange bisberige Betrachtung gezeigt.

In Spanien war ber Ratholicismus, bon Abfall und Reperei noch falt gang unberührt, begeistert, eroberungseintig, wie er es im 11. mb 12. Jahrfumbert im gangen Abenbarde gewesen war, und aus biesem Bolle mit biesem Temperamente ist ber Stifter

bes Jefuitenorbens bervorgegangen.

Er bilbete sich eine Heine Genossenschaft von Gleichgesinnten, be er gründlich erforsche und gewissenschaft von des gewählt hatte; noch war ihr Streben ziemlich zieslos zu neunen und je ernster es gemeint war, seiner Unabhängigseit wegen nicht einmal frei von dem Berkacht ber Keterel.

Da tam die mächtige Ausbreitung der neuen Lehre, das Umpfichgreisen des Protestantismus. Wem die alte Kirche am Herzen lag, der tonnte jeht nicht mehr zweisseln, was eine solche Genoffenschaft zu ihm habe, jeht galt es nicht mehr die wilden Ureinwohner Centralameritas ju Chriften ju machen, sonbern bie abgefallenen Glieber ber fatholifden Rirde wieber ju erobern,

So sam Lopola mit seiner Brüberschaft Ende ber breißiger Jahre nach Kom. Richt in allen Kreisen sane nach Kom. Richt in allen Kreisen sane in Wissemmit an, aber ber Kapst Panul III. (1534—49) ließ sich nicht tree machen, trog alles Büberspruchs gas er ber Brüberschaft bie Bestätigung (1540) und machte so aus dem Knhang Lopola's einen Oren, er sich sieherschaft bei Petiktigung (1540) und machte so aus dem Knhang Lopola's einen Oren, er sich sieher den Brüberschaft der in bei ber siehe Bestätigung und besten is eines Land und geben, und Arten, heiten und Ketern, mobin er sie senden zu geben, zu Türten, heiten und Ketern, wohin er sie senden der den Bebeitungung und bohn, unverzigligfe.

Bon da an batirt bie eigentliche Geschichte bes Bundes; im nächsten Jahr wurde Lopola jum ersten General bes Orbens gewählt, ein Amt, das er bis an einem Tod bestleibet (1841 — 66). Rach ihm tam Lainez, nicht so schwarzeisch wie sein Borganger, mehr talt, verfländig, der Mann der dehinatischen Entwürfe und ber orbentenen, ausbaumeten Orannifation.

### Organifation bes Orbens.

Der neue Orben unterschiede sich in einer Menge Besiehungen von allen bieberigen Orben, aber er entsprach vurchauß ber neuen Zeit, die für die lathelische Kirche angebrechen war. Man hat wohl zeschaft, daß jehe Periode der lathelischen Epriltenkeit eine bestimmte Orbensbistung gehabt ha, die jeweiß bem vohertrichen den Geiste der aufprach. Dem Ritterthum, seiner Dichumg und Runft fand der gleichzeitige Orden der Benedittuner gegenäber, mit seinem Schwang in Runft umd Voesse, die zeinem undchigen Ginfluß auf die zesammte Kristenatie der Zeit, seiner regen blichneten Pflege aller großen Voeren.

In ber Zeit ber seginnenben Rețerei, 30 Anfang bes 13. Zahrimnberts, schuf sich bas Papsithum bas stebende here Bettelmönde, die auf ben Beist ber Masse bollsthümlich einwirten sollten und ihren Zwed wunderbar erreichten. Das Zeitalter ber obsoluten Vapstmache erbeitet in ben Zeitune einen Ritterorben unbedingt unterwürfiger Organe, die ben Befehlen ber Kirche rücksiches bienten und mit ihrer straffen Organisation alle Borgänger und Vebenbulder weit sintere fich siehen.

Monarchisch mitikatisch war ber gange Glieberson bes neuen Denes angelegt und durchgeschiftet. Das Gebiet der Kirch gerstel in Produgen, an der Spise jeder Produig stand ein Producial, über ihnen, don ihnen gemößte der General, der die Armee der Solie dem Spisit, als Schefelberer, mit bitlatorischer Machroelstemmenbeit beschift, die Schefelberer, mit bitlatorischer Machroelstemmenbeit beschift, die Schefelberer, mit bitlatorischer Machroelstemmenbeit beschift, die Spisit der Verlegen der Verlegen, die Beinssischer Beschift, die Bereich der Verlegen, die Beine Gestalle Mannten ein und ab, ertheilt die Bersschriften über Handschung der Orbenbergel und der Privilegien, gebietet und verbietet mit unbedingter Wirtung. Die monarchische Alsolaute, welche das Geneil zu Trient dem Papste verlieben, war unterhalb beisen auf den Zeitutengeral schertzagen. "De

Unter den vier Gelübben, Armuth, Reufchheit, Gehorsam, Unterwürfigseit gegen den Papft, was der Gehorfam, Weele. Ihn uiten und zu schulen, leibich und geiftig die zu dem Maße, wo der Mensch nach dem Ausbruck der Jesuiten tanquam lignum et cadaver wird, war die Aufgabe, die durch die gante Schöfung bekerschere bindurchgeb.

"Steich bei bem Refruten ober Novigen begann biese asteitiche Mannesquet bed Leibes und ber Seeles in failigider und feindlicher Amwendung. Wie bei den Welfforpern, sautet die Lehre, nach einem ewigen Geseh ber untere Kreis in seiner Denogung dem bebern fosst, in muß des dienende Organ dem Mille des Obern abhängig sein: daeulus, qui ubleunque et quacunque in re veilt eo uti, qui eum manu tenet, ei inserviat. Bolisiandig Ferleugnung eines eigenen Willens und Urtheis in Allem, was der Borgesetze gebietet, bliuder Gehorfunn, rüchsichteilof ulterwerfung: das ist das Beel beiser Recht.

Sie fennt nur eine Ausnahme, aber auch biese hat einen Bereichalt: es beißt ausbridlich, es fonne feine Berpflichung, geben ad peccatum mortale vel veniale, ass ju sindlichen hanblungen höchsten oder niederen Grades, "außer wo der Obere sie im Ramen Jesu Christi vel in virtute obeilientiae besteht", ein behndarer Sah, den man wohl in dem Schlagwort "ver Zweck beiligt die Mittel" zusammensassen eine ben bem Enklagwort "ver Zweck beiligt die Mittel" zusammensassen.

<sup>\*) [</sup>Rortum G. 25ff ]

Daß der Angebrige diese Sobens alse Bande gerreigen ung, die ign an Familie, deimath, Bateralan fußfren, erestebt sich von selbst, umd ist überdies ausdrücklich vorgeschrieben. Wie Lovds selbst die Beises der Seinigen, die ihm nach sanger Anterung zugedrach wurden, umgelest nie Beure warf, um zu geigen, doß er leine Kamilie mehr babe, so sollten auch seine Singer Bater, Mutter, Witter, Schwelteren, und vos sie seinst in der Welt beseichen, aus dem Person streichen, alle Liebe gegen die Bernandten ihres Blutes absom umd beit für die Welt umd sir ebe personiche Liebe tiebe allein dem Perru um bestämte leben, biese als Seilwerteter der Ettern, Brüber und aller Dinge auf Erben betrachten.

Bon bem Gelübes der Arnnuth feifet es in bem Summarium ber Ortensverfassung, daß es als ein nurus religionis sessegate ten werden soll. Riemand soll Gigentham haben, Jedermann mit bem ssischestesten Hausspräcklig und Ledensbederf justrieben sein und m Fall Noth ober Gebot es sorbern, bereit sein, sich sein Brod vor den Thüren zu erketten (ostiatim mendicare). Das ängere Erscheinen und Kustreten der Glieber des Ordens soll in Reden und Schweigen, Gebetze, Gang, Haltung, Riedung die vorgeschrieben Seessensteinstet an dem Tag spen.

Nach ben "Megeln ber Bescheibeinheit" hatte ber Jünger Best ben Kopf etwas vorwärts zu neigen, bie Angen zu senteneine russe zweitnische Miene, langfamen, würdevollen Gang. Bescheibenheit, erbauliche Salbung in Blick, Wort, Bewegung zu bewahren, furz in allen Stücken die Weise bes Priesters zu besbachten.

An all biefen und manchen andern Dingen brachte ber neue Dren unt die befrimmtere Einschäftung von Vorlchriften, die sich auch in den Regeln anderer vorsanden, jeht freilich meist in dem allgemeinen Sittemeersall der Modacher ein tertengengene worder fehr sicher sinterversall der sich von allen übrigen durch bie Biefseitigsteit, mit der er sich des gefammten Lebens zu bemächtigen strechte. Der neue Orden übttest sich wohl word vor Beschrändung auf eine einzige Art von Thistigkeit, an der er sossen zu eremmen gewesen wäre, er sing an biesseitig, annanichfaltig volle einer wor ihm, in alse Kreife und Moseig der dee Vedense inzugartien.

Gelbft ohne Beimath und Baterland, ohne politifche Partei-

lehre that er jumächs Alles ab, was ihm in ber Nationalitätendeebung und politischen Programmbildung Abller und Boltsfreise entfremdet haben würde, dann aber beschräufte er sich nicht dar auf, durch Predigt und Erbauung auf der Kangel und im Beicht finds zu vierfen, er bemächigte sich auch der be ferunwachseinehen Generation durch die planmäßige Pflege des Unterrichts, den die naberen Orben schmäßight deradsamt hatten, des Unterrichts don der Boltsfähule an die zum alabemischen Katheber hinauf, unt zwar untentige litich und keineswegs bloß auf dem Kelde der theolosischen Rädes

Das war ein Grundfat von unermeflicher Bebeutung.

Die alten Orben waren verrufen wegen ihrer Rohheit und Undibung, ihres Miffiggungs und ihrer unanständigen Lafter, der neue war gestittet, trat weitmännisch auf, trieß die Gelehrsamteit und Wissenschaft, war deshalb unvergleichsich geeignet, als Lehre und Erzieher in der Kirche aufgutreten, die sich von oben der neu gebildet, und nun einer seiten Wurzel unten im Leben der Boller beburfte.

"Wer bie Jugend bat, bat bie Butunft", ift ein mabres Bort: Die Befuiten marfen fich auf Die Bilbung und Ergiebung ber Jugend und verburgten bamit ibrer Rirche eine Bufunft, wie fie ficherer ihr gar nicht verschafft werben tonnte. Bas bie Babagogen fur bie Jugend, bas maren bie Beichtvater fur bas reifere Alter, mas bie geiftlichen Lehrmeifter fur bas gemeine Bolf, bas maren bie eingeweibten Bertrauten, Die Bemiffensberather ber großen Berren und ber Fürften, baber bas Streben ber Befuiten über Beichtftubl und Rangel, binaus nach ber Stelle an ber Geite ber Machtigen, im Bertrauen ber Ronige. Richt lange bauerte es und fie tonnten fich erftaunlicher Erfolge rubmen. "Bie vielfach" fagt bie Befdichte ber Befellicaft Jefu, "find bie Spuren unferer erzieherischen Birtfamteit. Unfere ebemaligen Boglinge, einmal erwachfen, gewöhnen ibre Rinber wieber an Gotteefurcht und ichaffen oft in ben erften Meintern und Rreifen ber Befellichaft, bie von uns gebilbeten Beiftlichen erhalten baufig bie bochften Ehren ber Rirche, aus ihnen geben Geelforger. Bifcofe, Rathe, Bapfte berbor. Biele glangen im Burbur ber Carbinale ober gebieten als Ratheberrn, nachbem fie noch bor Rurgem auf unferen Schulbanten gefeffen baben".

Im Interesse bieser vielseitigen Wirtsamteit in der Kirche wie in der West wur es gestattet, daß der Gestut selbst bas geistliche Gewand gang ablegte, und in durchaus weltsichen Dingen, in volltischen und bipsomatischen Geschäften thätig war.

Ber in ben Orben eintrat, murbe nach feinen Gaben und Eigenheiten auf's Genaufte ftubirt und feine Abrichtung barauf gestellt, bag er in feiner Specialitat gur Deiftericaft berangebilbet werbe. Darin mar Lobola ber Grunber feines Orbens im echteften Bortfinne gemefen; bom erften Mugenblide an, ale er feine fleine Befellicaft au grunden anfing, batte er fich barauf verlegt, ber Menichen Berg und Rieren gu ergrunden und feinem ju trauen, bem er nicht, wie er glaubte, in's Innerfte geschaut batte. Das blieb Grunbfat und wurde von feinem Rachfolger nur mit mehr nuchterner Berechnung und Planmakigfeit gefetgeberifc burchgeführt. Durch ben gangen Orben murbe eine ftete Bewachung ber Gingelnen, feiner Borte und Sanblungen, feiner Gaben und Leistungen eingerichtet. Der Brovincial empfangt bie regelmäßigen Berichte ber Borfteber ber Collegien über bie Brofeffen, und ichreibt barüber an ben General, Die Borfteber ber Collegien aber baben wieber ibre vertrauten Brofeffen mit ber Beobachtung und Ausforschung ihrer Collegen beauftraat. Es war ein unübertroffenes gauer . und Spurfpftem eingerichtet, in beffen vielmafchigen Reten fich alles irgent Biffenswertbe auffing. um bie Entwidelung und ben Banbel iebes Gingelnen bon unten auf genau ju buchen und ju bergeichnen.

Bei ber Pflege ber Gesehrsamteit und Biffenschaft wurde sorgfaltig auf die Grenzen geachtet, welche burch die Zwede bes Orbens nach Außen und Innen borgeschrieben waren,

bem gangen Studium und bei allen Kenntuissen war ihre scholen gertige Berwertshung im Wertgesecht, also Uebung im Rebestamps, Bertigleit in allen bialettischen Bechterfünften und handspriffen, und biese wurde benn auch mit vollenbeter Technit von früh auf und mit allen Witteln geschust.

Beichichte ichrieb man vom Stadpuntte bed Orbens, bie Spilosophie trieb man im Geiste der alten Scholastit; eine freie Tarstellung der Geschiebt sonnte es hier so wenig geden als eine unabbangige Forschung nach dem Wesen der Dinge. Mus biese weben Gebeiten ist der Orben benn and gang unfrucktar geblieden, er hat gute Lateiner, geschickte Leberseher und Grammatiter, große Dialestister umd bebeutende Redener hervorgebracht, aber darüber ihnans sonnte seine Ausseichnung nicht geden.

In einer Beit, ba alle Orben trage ober fcblaff geworben maren, bilbete ber Dienft eines folden Orbens, ber Taleut, Renntniffe, Fanatismus im reichften Dafe und unter taufent Geftalten fur feine Cache in Bewegung feste, fur bie papftliche Bolitit eine unichatbare Silfe; man tann mobl fagen, bas Bert bes Tribentiner Concile ift burch biefen Orben erft gur meltgeschichtlichen Birtfamteit gefommen. Aber fur Alles, mas außerhalb biefer Politif ftanb, mar ber Orben auch eine ungeheure Gefahr. Begenüber ber jefuitifchen Lebre von bem Rechte ber Daffen, fich biefe ober iene Staatsform nach Willfur, beute fo, morgen anbere ju mablen\*), gab es im weltlichen Staat überbaupt fein Recht von unbebingter Giltigfeit b. b. es gab überhaupt feinen weltlichen Staat mebr. Und biefe lebre marb mit unbeschreiblicher Rubrigfeit vertreten von einem Orben, beffen Glieber gang außerhalb ber burgerlichen Gefellichaft franben, feine Familie, fein Baterland haben burften und nur eine Moral tannten, bie bes blinben Geborfams gegen bie Befeble ibrer Oberen. verfechten benn auch in allen Staaten Europa's balb biefe, balb jene Regierungeform, beben in Solland und Franfreich gegen bie beftebenbe Ordnung je nachbem es ihnen paft, und find in ber Mannichfaltigfeit ibres Auftretens unfagbar fur ibre Beaner.

Bierin lag aber auch ein Gegenfat jur fatholifchen Belt felber. Die Tribentiner Lebre bon ber absoluten Bapftgewalt, beren

<sup>\*)</sup> G. oben G. 298-299.

eifrigite Vertreter bie Jesuiten waren, sogte bem Katholicismus elber ein Geseh ber Unbewegichsteit auf, wie man es hier doch bisher nie in se volltommener Turchstürung gesamt hatte. Was daher in ber Kirche noch roge war von freier Benegung und Serteben noch Fortscher in den Artike in den Ben üben in Ereit Tobseichte ben. Darum ist eine sehr gläubige tatholische Richtung, nicht etwa de Auflärer bes 18. Jahrhunderts, früh in Opposition seen die Erleiten arwesen.

Daju tam num aber, dog bie Stellung ber Jefuiten jum wettlichen Staat nicht bieß bie proteitantische, sondern auch jede tathslissie Staatsgewalt in übrem Weien bedrofte. Die tepertiche Lebre, daß der Staatsgewalt in übrem Weien bedrofte. Die tepertiche Lebre, das bas inneheingt lebergerbnete, das Allein Emige sei, das felds ie eine Form etwas gleichgetig Weigheinese, die Kriche als das inneheingt lebergerbnete, das allein Emige sei, dat sieht bei eirig tathslissien Alagerbatten überall wie der Batter und als sich im 18. 3ahrehmutet biese Staatsbee Bahu brach und man ihre Wanzeln überall im Zesuitenerben traf, da sieht bieser der mobernen Staatsbee, wisch der Die bieser der mobernen Staatsbee, midt ber Kriche unm Obser.

# Die Inquisition feit 1542.

<sup>\*)</sup> Rante a. a. D. 207.

furchtbarer Sarte. Rerter und Scheiterhaufen, Berfolgung und Ausbunderung brachen es in der That nach einigen Jahren bafin, bag es in Italien leine Regerei mehr gab und nun galt es, dieses Musterinstitut auch in den außeritalsenischen Staaten durchguseben. Da aber stieß man soll überall auf Widerstaud, gegen die Inquisition regte sich ein allgemeiner Widerwille und selbst in ungemischt fathebilichen Staaten wollte ibre Gunführung nicht gelingen.

Wo aber die Bree bes Caraffa jur Berwirtlichung tam, wo ie weltliche und die Genatl sich der Arr verdundeten, daß die erftere ihre gange Macht ausbet, um die Gebote der Kirche ju vollziehen und dafür die lehe alles dem Staate Missliebige als Reperei braudwarte und ansvortete, da hat der Staat auch eine auf Jahrhumeerte sinaus unheilbare Bunde eritten.

Das hat Spanien vor Allem erfahren, bort hat bie 3munifition die politische Freiheit bis in ihre lethen Burgeln getöbtet und basin ber Thaat Alles aufgeboten, die Einseit des Glaubens in ihrer strengsen Form aufrecht zu erhalten, ber geistliche und weltliche Despositionus von im brübertlichen Bunde mit entscheibendem Erfolge thätig, aber nicht bieß die Reperei ist darüberverschwunden, das gefammte Leben der Nation, der gange Bestegeist ist daburch tödtlich gefähmt und die den Riemanden geleugnete Thatsach ist hauptsächlich von Spaniern seiber nachgewielen worder.

Dafer ber früße Wiberfland bagegen in Eddern, wo die nationale Bewegung sich lesendig regte, wie in Frankreich und Deutschaftlich bei fam es, daß in den Riedersanden der Bersind, die Inquisition einzuführen, einer der Jändstoffe der Revolution geworden ist.

Ein Stud bes Inquifitionsapparates war bie Cenfur unb Bucherpolizei.

Daß vor Ersinbung bes Bückerbruck die Lieberwachung geährlicher Schriften nicht allzu schwiezig war, liegt in der Natur
der Sache; daß jetz, da es eine Wellistentur gab von großem Umfang, die alten bequemen Orben vollends unfähig waren, etwas
der früskern Mückerpoligie klehnliches und eine bereitstelligen, ist ebensol
flar. Peutzutage würde und eine berartige Censur auf alle
Jalle umaussführbar erscheinen. Einer der größten Menschon des
Jahrhundertte hat den Versuch gewagt, als er das höchste Was außerer Macht erreicht hatte, als er vom Ebro bis jum Riemen gebot, nub boch wie lächerlich ift biefer Berfuch ausgefallen.

Damale aber, wo bie Regfamteit bes geiftigen Bertehre mit ber unferer Beit nicht zu vergleichen mar, ale bie Dacht bee romifchen Ctuble fich eben neu organifirt batte, ibr Ginflug bie füblichen Monarchien unmittelbar beberrichte und noch weit nach bem Rorben binaufreichte, mo ber Abfall nicht aang allgemein burchaebrungen mar, mar ber Fall ein anberer. Bir baben iprechenbe Beifpiele von ber Gewalt ber Bucherpolizei. Bene fleine Schrift .. von ber Bobltbat Chrifti", melde bie Lutber'iche Rechtfertigungelebre bem italienifchen Bolfegeifte munbgerecht ju machen fuchte, mar in bunberttaufenb Eremplaren verbreitet unb in alle fremben Gprachen überfett worben, und murbe jett von ber neuen Cenfur fo vollftanbig aus ber Literatur geftrichen, bag, ale Rante 1834 feine Gefchichte ber Bapfte fcbrieb, er fagen tonnte, Die Schrift fei bie auf Die lette Spur berfcmunben. Co erfolgreich batte bier bie Cenfur aufgeraumt. Erft im Laufe ber letten Jahre ift wieber ein Eremplar entbedt worben und faft in bemfelben Mugenblide, ba bies befannt murbe, tauchten auch zwei weitere Abbrude auf und jest ift bie Schrift nicht blof in Taufenben bon Eremplaren wieber aufgelegt, bie englifche Bibelgefellichaft ift auch bemubt, fie in Italien auf's Deue auszubreiten.

Die Macht ber Juquifition über ben Buchermarkt mar alfo nicht ohne Bebeutung. Daffelbe beweift ein anberes Beifpiel.

Bado Sarpi, ein venetianischer Wond, ber, obgleich eifzig latheilich, die Richmibeen von Constanz und Bosch, ein verch Concil und Bischöfe beschäuftes Paptithum und eine grünnliche Resember Kirche an Saupt und Wiebern vertrat, unternaßm eine Darstellung bes Trienter Concils, um zu zeigen, wie der urfprüngliche Gebante seiner Berufung, die Abstellung vor Misbräuche, Reinigung der Lehre, Bessenzug der Berfassung sereitett und statt bessen nur die Allmacht bes Papties über Kirche und Staat selgstellt worben sein.

Die Schrift erichien im tiefften Geseinmiß und unter fremem Namen; gleichwoss bernuthete man ihn als Berfolfer und begnigte sich nicht mit einer Gegenschrift, die Halavieini verfolste mußte, man seite bas Buch auf ben Inver, verfolgte ben Beraifer und aus ben Gefaben und ber illinkecheit Serpi's fann man lernen, welches Schidfal einem unzweifelhaft bebeutenben Schriftfeller brobte, ber es wagte, innerhalb ber Kirche, ber neuen Restauration ber Babstmacht entgegenzutreten.

Wie planmäßig man damals der teherischen Literatur zu keide geht, zigt ein Indez, den ich selbst besitze. Auf fünf Bogen umfaßt er die literarischen Ericheinungen von 15 Jahren umd brandmartt Alles, was in Theologie, Philosopie, Asturwissendien irgend Bebeutendes hervorzeisrach worden ist. Berboten ist sie gienlich die gang Literatur mit Ausnahme des Wenigen, was aus der römischen kriche und bieren Orten Getrovzgeangen ist.

Da man nun burch Philipp II. und bie beutschen habsburchen bie Macht in ber Hand hatte, biese Bicherverbot burchguschen, so war ein ganger großer Areis ber europäischen Welt ber literarischen Bewegung so gut wie verschoffen.

# Fünfter Abidnitt.

Philipp II. in .Spanien und die Erhebung der Riederlande.

Spanien unter Karl V. und Philipp II. — Die ficiflich-politischen Philam Philipps (1565—1598). — Der monachische Mbsolutismus in Spanien unter Karl V. — Die Erbischaft Philipps. Sein Sharatter. Berquidung bes geiftlichen und weltlichen Despotismus in Spanien.

#### Spanien unter Rarl V. und Philipp II.

Der Erbe Raifer Rart's V. in Spanien, Burgundien, Italien und ber neuen Belt war auch ber Erbe feiner weltgeschichtlichen Bolitif.

In ber zweiten Salfte bes sechszehnten Sahrhunberts unternahm Bhilipp II. noch einmal, was in ber erften gescheiter war, und zwar mit größerer Brincipienstrenge und weuiger gestheilter Machtentsaltung, als es sein Sater versucht ober veruncht hatte.

Er ftellte sich zur Aufgabe, ben firchlich-weltlichen Despotismus, auf ben bas restaurirte Papfithum jest mit aller Macht hindrangte, rudsichtslos in seiner weitesten Ausbehnung und in

<sup>&</sup>quot;) © außer Irm frifer bei Sarl V. angeführtm: Colleccion de documentos incidion Madr. 1842. Maidon ade, bist. de las commidades de Castilla. Madr. 1840. Sepulvedae, bist. Philippi II. 1556—1564. Herrera, Hist del Rey. D. Phelipp ti. 11613. 3 Yoll. Fol. Manfe, Burlfen aut Büfftre sen Scheropa. Bh. L. paremann, Oarfeftungen aus ber Ipan. Chéipide. 1850. Prescott, the reign of Philip II. 2 Yoll. Lond. 1858. Alvador Bermendes de Castro, Antonio Perez. 1842. Relations des Ambassadeurs de Venise, Paris 1858. 2 Chr. Albert, relaxioni degli ambassatori veneti. Chr. 19. 1855.

seiner unbedingteten Schrankenlösigkeit zur Geftung zu beingen. Se war der führste Gedanke, den des Jahrhundert aufzweiseln bat, zugleich den in Spanien seigestellten menarchischen Absolutionus in allen Theilien des Neiches gegen nationale und restligtigken und mit ihnen im engen Bunden der Armelbering wertspiesen und mit ihnen im engen Bunde die erstautirte Kircheneinheit wieder zur allein herrschenden Weltmacht zu erhöden, sowielt wieden zu auflein derrschenden Weltmacht zu erhöden, sowiel einer gestlichen Zerbünderen reichte. Kein europäischer Jürit pat sich der Sach mit solcher persönlichen Hingabe und die Frage, de er durchderingen werde, wie König Philipp und die Frage, de er durchderingen werde, wie König Philipp und die Frage, de er durchderingen werde, die sich sich sich die ein halbes Jahrfundert — so viel geit füllt ungefähr seine Regierung aus — in banger Sonnung erbaten.

Nicht blef seinen unmitterbaren Machfererich, Spanien, bien und die Niederlande, die ganze westeuropäische Staatenwelt umspannt diese Positit, in England hat der verwegenste Verluch, das alte Kirchenthum wieder zur Alleinherrichaft zu bringen, an ihm seinen Kafthott, und nicht anders ist es in Krantreich, wo nach dem himwelten der Basois der Gedante aufpunche, ein neues legitimes Königthum aufzurichten und dann der noch verwegenere, and bem ander eine spanische Secundopatur zu machen eine spanische Secundopatur zu machen eine spanische Secundopatur zu machen

Aber der Ansgang spottete der gaugen größartig angelegten Unternessunung; um alem Settlen ertitte er Niederlagen auf Niederlagen; in Spanien ging durch die Inquisition und die Durchführung der Kriefterherschaft die Blüthe des Laudes unter, in den Riederlanden erwuchs ein ungeheurer Aufsand, der mit Zerreigung und Möfall der Produgen endigte, in England berdang et nicht troß lossfalm Kraftanfrausbes, das Regiment der Könign Etigdelten, in Kranteck fösterter Hösliche Kraftanfrausbes, das Regiment der Könign Etigdelten, in Kranteck fösterter Hösliche Verfund, sich eine spanische Broding zu gründen, an Heurich IV. und der letzte Alt seines Ledens sie jener Triede von Berdink, in dem et die Ubertegenheit der französsischen Wochschaft der den Verdink in den et die Ubertegenheit der französsischen Worden Woch untertennen unteile

Dag folde Nieberlagen nicht ohne furchtbare Nachwehen vorübergingen, läßt fich beuten.

Ein Staat, ber auf ein foldes Bagnif gesetzt wurde, mußte, wenn es scheiterte, mit berwickelt werben in ben ungespeuren Eurz.
Den untjassenbse Bersuch, zugleich die Form bes spanischen Staates untjassenbie Bestauration ber latbolischen Kirche burdbuffabren. ist

gescheitert an allen Stellen und bas einzige gant, wo er gelang, ift baburch auf ewig elent geworben.

Als Kenig, Karl I. in Spanien bie Regieung antrat, war vied Land noch leineswege bas einheitlich verschmolgene Gebiet, bas es seinem geworden ift, politisch, nicht national geworden ist, denn daß die alten Stammebunterschiede auch heute noch nicht ganz verwische hat uns das seites balls Jahrumbert gezeigt.

Damale war die Erinnerung noch frisch, bag ein Rönigreich Aragonien um ein Rönigreich Castilien esstamen, und bag diese beiden Wenarchien bischer selbstinding neben einamter gelets hatten. Dazu tam die gabliofe fille von provinziellen Rechten und Privilegien, an denen tein Land romanischer Jampe so reich war als Spanien, an denen tein kand romanischer Jampe so reich von als Spanien, das bezu etwa eine eine Bernied werden der Bernied bei Rraber geherrscht hatten und baber die gange Bevöllerung ebenso morgenisabilch gefärft war, wie sie im Nerven ungemischt, allisobsfild, alliseirisch vor.

Karl's Gedauft war, hier ber Allem eine gewisse Gleichfernigleit herzustellen, ja wenn in irgend einem Buntte ber Plan bervertrat, seinem Geschlechte eine wohl cousselivite Haubuncht zu gründen, so geschaft est im Spanien, wo er allein auf herkellung einer dauernden monarchischen Macht bebacht war, während er die Rickerlande und Deutschland ihrer allem Etaatssperm übertließ.

Der Werfand blieb nicht aus. Unter allen spanischen Canbestseilen war leiner mit reicheren Borrechten ansgestatet als das Konigreich Aragonian, welches die freieste mittelalterliche Berfassung der Aragonian, welches des Bertrags zwischen Registerun, was Koch bes Werknames gegen Gewalt und Wisselffür schäfter ausgeprägt war als irgentwo sonl. Dert war die alte Freisett nicht ein veralteres, bloß sendales Borrecht, kab vielleicht noch in ven Köpfen einer Angalf Nedessmillen wie ein Gespeult unging, sons aber berschellen war, neln, sie war ein in ber Austen sekennigen, in Geneultwen und großen flüswene Staden über Mies geschätztes Gut, Balencia, Saragossa, Darcelona verzußen ihre sielgen Somberrechte nicht und ihre ritterlichen Bewölkenungen wussen sie sein der geschlerungen wussen siehe sie der zu vereichten der Alles geschätzussen den icht und ihre ritterlichen Bewölkenungen wußen sieh ver zu werdere

Daraus erwuchs ber Streit von 1520 und 1521, in bem Karl Sieger blieb.

Rarl mar bon Aufang an absolutiftisch aufgetreten; ale er in

ben Kaupf mit Frankrich verwickt war, schien der Augenbild gefommen, sich mit den Wassen wiere ihn zu, segen, demokratische Ausständer aus, aber Karl war im Stande, nach beiden Seiten erfolgreich seine Wasssen zu sehren und der Beiten war niedergeworfen, das ständische Westen und der gertegende Sonderzeist der solalen Interessen unter die Deposition und dollendete ihre Ohnmacht gegenüber der gefammelten Macht der Krone.

Die alten Rechte und Freiseiten sollten nun auf ben englien Raum eingeschräuft, die fonigliche Alleinberrichaft möglichis schranten los ausgebreitet und ausgebildet werden, das Machgefol bes Siegers bon Billalar als Rechtsboben einer neuen Ordnung des Landebes gelten und son Auf hatte auch in der Inquisition die Waffe entbedt, volltisse Gegenrichaften au ertlichten.

Im herbst 1555 fibergab Karl biese gründlich durchgearbeitete Mach seinem Sohne Bissipp, in bessen jund bei dichnie Keich der Geber Geber gebeiden der Geben und bas schonlen, Maisand und beibe Sicilien, die Niederlande und Burgund, umb dagu dersonnliche Familienalianz der beutschen und ber spanisch-abstepressung und berschaftliche der finnisch-abstepressung und beiter für der finnisch-abstepressung bei untersesen.

3m Allgemeinen überfam Philipp fein Reich in blubenbem Buftanbe.

Spanien war noch immer in aufstrebender Machtenwicklung und wenn es auch nicht mehr den Glanz der Zeit Isabellen's und Fredinand's befag, gleichwohl wahrhaft imposant im Bergleich mit seinem heutigen Zustaute.

Bon ber Blütise ber nieberlänbischen Provingen entwerfen und bie Freunde und die Freunde und die Freunde Philips's überteusstenmend ein glängendes Blich. Paur Italien geigte Spuren eines Sogimentben Berfalls, es sing an zu leiden unter bem Ansehen einer Gouverneurwirtsschaft, die das Land mehr ausbeutete als regierte, einer Bertradlung, die nicht im übertragenen, joudern im budifablischen Sinne die größte Achalicheite intt der orientalischer Paschalits hatte.

Auch die Colonien litten unter biefem Spftem. Spanien batte sogleich bei seinem Sintritt in die neue Best das Principeliener Colonisation so sestiget, wie es nachher geblieden ist: Eroberung und Militaregierung, Bersogung angelesener Familien und dabei ruchfichtslose Belehrung der Ureinwohner, das waren

vie leitenkem Beenn. Der Gebanft, daß eine Colonie, um reichen ertrag au geben, selber gebeihen und um gedeißen zun können, eine verständige und genössten Bermaltung haben müsse, das in jedem fremben Lande ein biesem Boben möglicht entsprechentes so ciates und derilitiges Geben zu entwieden sie, wer dieser Politikapan fremb. Brutale Militärbertschaft, Brundschapung der Reichthümer bes Landes, Mangel an jeder hörgerlichen Gesteygebung mo Gerichebarsteit, Fernhalten jeder Grziehung zur Selhstindigsseit der Wassell, der das der Verlaug der Aberhalten bei Kinnas an. Darum entsprach der Ertrag der Colonien lange nicht ihren keichthung, zu gesten Wicklapen der Gritag der Colonien lange nicht ihren Reichthung, ging ein großer Zheil der Entsitäte der Grieben der Kolonien kappen der Wassellen Wirtschapen gelein ber schen der Schaptammer vier Was schen der ein als die Golden der Eisteraus der Kolonien kappen.

3m Uebrigen maren alle biefe Lanber mit ungemein reichen Silfsmitteln für eine große Politit ausgestattet.

Spanien befaß vor Allem bie besten Leere und die lichtige Felde Feberen ber damaligen Welt. Die spanische Kriegeschulen war freichwörtlich im 16. 3ahrfaundert. Der ritterliche Spanier war an sich zum Soldatenwesen vortrefflich angelegt, nicht bloß mit den natürlichen Gaben des Muthes und der unerschreckenen Angerifflet, lewer und gertre des Gewesten und der die jahrhumetrelangen Kriege in der Gewöhnung an Gefahr und Wassenthum erhalen und hatte danchen eine ungemeine Jähigleis, Entbefrung und Müssig jahr uertragen.

Die namhafteften Größen ber gelbheruischte bes 16. Jahrunberts, wie Alba, Den Jaan, Requesens, Spinola gehören alle vieser spanischen Tradition an. Spanien besaß überdies eine Blotte, wie fein anderes Reich, hatte die größten haffen und Serbaten, eine ungeheure Colonialvelt mit noch unerschöften reichen Ländern und all die Staaten, die balt seine Wesenbusser um halt bie Staaten, die balt seine Wesenbusser um han, in ben Anfangen ibere Wagner werden, der man in ben Anfangen ibere Wacht; turz, Spanien sonnte für die Bolitis seiner Machtabet ein Gewicht in die Waglichale werfen, das ohne Beispiel war in ber damaligen West.

Aber es ift eines ber lehrreichsten Schaufpiele ber Geschichte, zu sehen, wie biese ungeheure Macht im Laufe eines ftarten Menbaufter, Reformationszeitalter. 21 ichenalters an den Bettesstab gebracht wird, der Art, daß dem Monarden, der so greß angelangen hatte, wie seiner in seiner Zeit, in den seiten Tagen seines Sebens seicht die Mittel zu seinem persönlichen Unterhalte mangelten und er in seinem derarmten Lande eine Hausselfelte ausernen mußer, um nicht zu darben. Die Misservaltung in den Colonien und den Mitterfanden, die umerungsichen Kriege, die erst mitseinem Tode ausgörten, und die alle mglicksich waren, das derzieset die Angressen Unternehmungen, die den Verlieben Briege, der erst mitseinen Lode ausgörten, und die alle mglicksich waren, das derziese zu Gemed einstehen, den bestehen Bereinbrach, waren school die inneren Lebendungen bieser Macht unspeilbar ausgerissen.

Philipp II. war eine eigenthunliche Perfonlichfeit.

In ibm tritt jener väterliche Jug phlegmatischer Auße und verbädzigleit, fatalistischer Gelassenbeit deren wie die Karl, aber es sehlt ibm vas Gegengenisch, das bieser bestig, jene rastische Schaffen in der Geschaffen und Treiben, das biesem nicht gewöhnliche macht zerben, das biesem nicht gewöhnlichen Manne eigen war.

Mehr als im Later war in ihm von dem schwerfälligen, spanischen Blute, dos in Trübsun over erstauusliche Bassiwität, in willentoses Gewährenlassen ausschlagen tonnte. An Gaben und Ideen stand Bhilipp feinem Later nicht von

Au Gaben und Jeden land Philipp leinem Leiter nicht ben ferne gleich, der war überhamt tein leder, ber wierleil eigenthümliche Ideen aufzunchmen derr zu bewältigen vermichte, vielmehr eine von den Raturen, die mit einem Guigen Gedanfen groß geworten sind, daran wie an einem Glaubenbartiste mit unglaublicher Jähigleit selsbalten, sarr unnahder für Alles, was sie davon eutsernen Einnte, aber auch unbelehrbar durch die sürchterlichten Jächziungen, unzugänglich für die eindringlichten Lehren des Gedicklass.

Daju fam bie Reigung jur Despotie, bie eigenstumige Gewößnung, teinen Widerspruch geschweige dem Wiederscham zu ertragen, gesteigert durch das Geschie einer ungeheuren Macht, umb serner eine in sinntlichen Aussichweisungen, rohen sintlichen Berirrungen früh entuervier Natur, der das Geschweiße dies charafterwolfen Willens abhanden gesommen war, die bald zäh, undeuglaut, hartnöckig an der einnal ersößen dere seishielt, bald wieder zum Janbein welt und hinfältig war; die häufig, wo es Handeln galt, unhältig blieb und wo sie nachgeben mußte, einen unglückseiligen Starrfinn an den Tag legte.

Untfälig, träge vor er barum nicht, ober seine Thätigleit war bas vielgeschäftige Treiben eines engen mittelmäßigen Sopfes, ber von bem menschichen Organismus nur eine sehr von vom menschlichen Organismus nur eine sehan sehr ber bestellung hat. Bistipp II. schrieb, berordnete, hefall Jahr aus Jahr ein, Zug fir Tag; wenn bie Regenstägigteit, mit ber er einen großen Theil seines Leben am Schreibtisch aubrachte, Thäissellung genamnt werden sounte, so gehört er zu ben fleißigken, gewissendstraben Regenten.

Micin bied vielstreibende Cabinetergiment, diefe papierme Bureauthätigkeit blieb bem wirflichen Leben und seinen nicht mechanischen Triebleren zeischeren fast vollsommen fremb. Da war Nices rubricht und gehuch, falt jeder bedeutende Wenisch seiner Unterthauen hatte sien eigen Elbesteilung auf den ungeheuren Histen, der Konig rühmte sich einer einermen Personaltenutnis, die durch ein wohlorgamistres Spürlissem vortrefflich unterfisht war; ein bessere Wille von einer regelmäßig knarrentenu Thätigkeit, die wie ein Uhrwert 40 lange Indre ich untertrossen absiehet, als das Regiment Philipp's II. giebet es nicht.

Und so geiftles eintenig, so nigitrausis einfetig, wie das erifaliche Thun des Regenten war, drocht die gange spanischen Regierungsmasschie zu werten; der monarchische Abschutismus war bier einmas jur Staatsertigion erhoben, irgend eine Milberung der Prazis dur don den klinkeren eekposischen Sange, der unuchbaten Verschlessen der die Krieken besten Verschlessen. Schon von dem filmeren eekposischen Sange, der unuchbaten Verschlessen der die besteht die besteht die der die besteht die der die besteht die be

Darüber haben wir bie übereinstitunuenblem Zeugniffe aus er Zeit ber Anfänge, als ber Bater, im Begriffe, die Kegierung mi sin abzutreten, ihn ben nörblichen Provinzen vorstellte; und icon auf seiner ersten Reise bahin (1548) hatte er sich, wie ein biplomatischer Bericht sagt, "sehr wenig angenehm ben Italienern, ganz widerwärtig ben Flamändern und gehässig ben Deutschen" erwiesen.

Sein Benehmen war jett wie fpater ein Gemifc von Schuchternheit und hochmuth, bas alle Leute gurudichredte, befangen,

Eine solche Natur, über ein großes, saft burchweg absolut ergiertes Reich gesetz, nicht gestützt burch tüchtige Staatsmanner, nicht gesent burch weise, erfahren Kathgeber, miftrauend gegen Alle, bertrauend allein auf sich selber umd boch bei sehr beschränkten Ghaben außer Stande, die mußebeure Aufgade zu bewältigen: das mußte schwere Bebenten gleich Ansange erwecken umd hat es benn auch reichlich gethan.

Bhilipp II. begann fein Regiment mit zwei einfachen Geanten, die seine ganze enge Seete ausstütten, einmal die absolute Staatseinheit, die er in Spanien eeret, durch sein ganzes Reich durchzuschken, und sebann die Alleinherrischaft ber etathossischen Rirche in ihrer Unbedingsteit wieber bezigntessen.

brochen, die Freiheit ber Städte seit bem lebten misslungenen Aufsiande schwer erschüttert, ber Abel jam Theil schon durch seine Berarmung auf ben Dienst ber Krone angewiesen; eine siehe Jahler beide Arissoftent war da, aber nur wenige sprer Gieber waren wohlschend genug, um unabhängig von ber Krone zu leben; benen, vie solche lage berschmächten, blieb nach Alba's Ansicht Nichts librig als Ausbanderung.

In teinem Reiche ber Welt war bas Bundniß bes geistlichen und wellschen Despotismus fo folgerecht burchgeführt, nirgent bie neue Inquisition fo lebensträftig wirfam als eine furchtbare Waffe bes Einen wie bes Andern als hier.

An Spanien war es basin gefennnen, daß, wenn irgembwo ein Wiberstand die Arone beunrusigte, das geistliche Gericht als ein Sebet angewendet wurde, der nie derflagte. Die leteten sändischen Rechte, die sich hier noch der Allgemalt der Krone entgegenstellen, wurdern burch die Anaustifien umgangen und gebrochen. Antonio Vereis", früher ein Kninftling des Konigs, dann das Opfer allerlei hössischer Rünte, hatte sich in das freie Aragonien geflüchtet, das mit seinen großen Privilegien und seinen mächtigen Cortes eine Art Freisaat in dem sonst abglutstischen Konigreich beite ein Edit beite ein Schop der Westen angerusien, wonach er nur dan seines Wiechen gerichte werden und de gegen bie unbequemen Breibeiten der Aragonier, deren Brecht au Gille und gegen die unbequemen Freibeiten der Aragonier, deren Rechte don der Robaten und den den Westensten und ben Schalen und der Precepten werfen wurder.

<sup>\*)</sup> Bal, unten G. 392.

licher Anftalten und eine Gewalt über bie Bewiffen, über Leib und leben ber Unterthanen, bie nirgend ihres Gleichen hatte.

Das Land hatte 58 Erzbiethümer, 684 Biethümer, 11,400 Klöfter, 23,000 Brüberschaften, 46,000 Wänche, 13,800 Nonnen, 312,000 Wettpriester und mehr als 400,000 Geistliche gegenüber 80,000 Civilienern und 367,000 sonstien.

Dies Jissen zichnen einen geistlich-weltsichen Beamtenstagt, 
err der Gesellschaft gegenübersteht, als wäre er nicht um dieser, 
als wäre dies beitender um seinetwillen vorsanden, sie zeichnen 
ferner eine massender Musürlung der Gläter in toder hand und 
wie verkänglischesse lieberundern der Antien durch gesstlichten 
Missiganga. Selbst im geistlichen Kreisen darg man sich nicht gan; 
wie ungedeure Gesahr diese unnarürlichen Berhältnissen. Unter 
Bhilipp III. mahnte sogar der Primad der sprassifiern, wan 
sie kone nicht noch weiter gebe im Schiffung von Klössern, man 
sirrichtete eben doch dusch dier; im einem Reichtum ur erriden.

Die Rolge biefes Mikperbaltniffes mar eine pollftanbige Labmung ber fpanifchen Boltewirthichaft, vom geiftigen leben gar nicht ju reben; bie Anbaufung bes Grunbbefiges in tobter Sant machte bas Auffommen eines wohlhabenben Bauernftanbes uumöglich, bas mar ber tobtliche Ginflug bes geiftlichen Regimente nach innen; baffelbe mirfte bie Inquifition nach aufen : bas burch Sanbel und Gemerbe bis babin blubenbe Spanien murbe pom Muslanbe abaefperrt, ber Beltvertebr jog fich von ibm jurud wie von einer unagitlichen, wliften Infel. Es fam fo weit, baf Granien eines feiner michtiaften Erzeugniffe ausführen und in ber Frembe mußte verarbeiten laffen, weil im Innern bie arbeitenben Sanbe und ber Unternehmungegeift febite; ber Sanbeleverfebr verobete unter Bbilipp II. fo febr, bag bie meiften Bafen vollftanbig vereinfamten. bie Martte ftillftanben, bie gewerblichen Unternehmungen gerfielen, ber Bettel in erichredenbem Dafe überband nabm. Daf bas Alles bie Folge einer Bolitif mar, bie ben Staat gu einem Berf. zeuge firchlicher Alleinherrschaft machte, barüber baben bie Spanier felbft burch Beröffentlichung unmiberleglicher Beweife und übergengenber Daten feit ben letten 50 Jahren jeben Zweifel entfernt.

Die Riederlande und ihre Erhebung.\*)
Seschichte, Regiment, Land und Leute der 17 Provingen
vor Philipp II. — Philipps II. Politit in den
Riederlanden seit Rovenuber 1555. — Die Regentichaft und die Aristofratie, Oranien, Egmont, Margaretha
von Parma, Bilchof Perrenot (Granvella), die spanischen
Truppen, die Bermehrung der Bisthümer. — Die Inquisition in den Riederlanden. — Karl's V. Taltit,
die Erneuerung des Editts von 1550, Granvella's Entternung 1564. — Egmont's Reise und der Compromis. Januar 1565. — Frühjahr 1566. — Der
Geusenbund, die Feldpredigten und der Bildersturm,
April dis August 1566. — Wiederlage des Freischaurun,
April dis August 1566. — Veraunges der Geusen bei Austruveel Wärz 1567. — Oranien's Abreise aus den Riederlanden April 1567.

Befdichte, Regiment, Cand und Leute ber 17 Pro-

Die erste Auflehnung aber gegen bied Spftem sollte nicht aus Spanien, sondern aus einem ber Nebenlande sommen, bas man bas Burgundische oder die Nieberlande nannte.

<sup>\*)</sup> Bagenaar Vaderlandsche historie; beutich überfest. Leipz. 1756 f. 8 Bbc. 4. E. Meteren, Rieberland, historien. 1612 f. Strada de bello belgico. 1640. Hoofts nederlandsche historien. Amst. 1703. 2 Voll, fol.

Es waren jett 17 Provingen, welche Rarl V. bier feinem Sohn binterließ und die folgenbermaßen gufammengefommen waren.

Die frangofifche Krone batte in einem einzigen Falle ibr Brincip verleugnet, Pringen bes toniglichen Saufes nicht mit großen Bergogtbumern gu berforgen, fie mar babon abaegangen, ale Ronig Johann feinen Gobn Philipp ben Rubnen mit Burgund ausftattete und fo ben Rampf ber boben Ariftofratie gegen bie Krone felbft wieder ernenerte. Die Nachfommen Ronig 30hanne\*) vergagen febr balb, bag fie aus capetingifchem Blute ftammten und fublten fich ale Bergoge bon Burgund mehr benn ale Bafallen bee Rouige bon Franfreich, und bas traf gufammen mit ber Beit ber Schwache bes Ronigthume, und ber fcweren Rriege gegen England. Aus jenem Bergogtbum Burgund erwuche allmalia burch Rauf und Eroberung, burch Erbichaft, nicht felten auch burch Erbicbleicherei, verbunden mit formlichem 3mang ein Gebiet, bas im Bergleich mit bem urfprunglichen Rern ein außerorbentlich ftattliches genannt werben mußte. Roch Philipp ber Rubne erwarb Rlanbern, Artois und bie Freigraficaft burch Seirath, Bbilipp ber Bute burch Bergleich Ramnr (1428), burch Erbichaft Brabant und Limburg (1430), burch eine Art 3mangevergleich mit Jafobaa von Baiern bas ubrige Beunegau, Bollant, Geelant, Beftfriesland (1433) und Luremburg burch Bergleich (1443). Dagu erwarb Rarl V. Friesland, Dber-Pffel, Utrecht, Gelbern und Butpben. Go mar bas mertmurbige Reich gufammengemachfen;

van der Vynckt, hist. des troubles des Pays-Bas. Brux. 1824. sus & m pen, Geldjidte ter Ribert Sanburg 1831. 2 %fet. Wetter, 3 &, Mbfall Ker Ribertanbe. 3a 2 %bn. Mus bem Gngl. Orreb. 1857. Papiers d'état du Card. Granvella. 9 &bt. Paris 1812. — Groen van Prinsterer Correspond imédite. 1835 ff. 8 &bt. Gachard, Corresp. de Philippe II. Deffet ben, Correspondance du du d'Albe ur l'invasion de Louis de Nassau 1850. Deffet ben, Correspondance de Guillaune le Taciturne. 1850 ff. &b. 1-6. [Deffet ben, Correspondance de Phil II. et Marguerite d'Autriche 1559—1561. 1 &b. 1867. 136 &bfete misbett. Det Wilstelm won Cranten, bransgageten von Blottle. So flywarth, ben Wilstelm won Cranten, bransgageten von Blottle. So flywarth, Det Miller Ribertanbe. 1860. (com 1860: E. denbrunft).

<sup>\*)</sup> Die Abstammung bes burgundischen Saufes: Johann ber Ronig von Brantreich, besten Sehn Philipp ber Rubne 1363-1404, besten S. Seham ber Gute † 1419, bessen S. Philipp ber Gute † 1467, bessen S. Kari ber Rubne † 1477.

es hatte begonnen mit einem Theil bes alten burgunrischen fürftenthums, sich ansgebehnt an ber lothringsichen Grenze burch Lugenburg, ju ihm gehörte weiter bas gange heutige Belgien, ein Theil von bem Flankern und Artois unserer Zeit, und bas heutige Kringerich Deltonb.

Dies gange Gebiet hatte zuerst Karl V. seinem vollen Uniiange nach befessen und auf bem Reichstage zu Augsburg (1548) ble pragmatische Santtien durchgeletzt, wonach dassselse ein geischlossenes Reichstand sein, eine eigene Matrikel zahlen, auf ein Reichstage besoneren Reiche baben aber von ben sonlitigen Salten der Reichstangsbrigfeit befreit sein sollte. Das Reich hatte ber Micht, die Zande zu schaben gegen jeden Angriss, aber lein Roch, bier seine Gerichsbarteit zu siene, Reichsonente zu halten und Gehorfam in den Dingen zu verlangen, die sonst einem Recht, dagen,

3m Uebrigen war bie innere Bermaltung Rarl's in biefen 17 Brovingen geschickt und magwoll, nur in einem Bunfte bielt er unnachgiebig jebe Gegenwirfung ab, in Sachen ber alten Glaubigfeit; auf jebem Wege fuchte er bie auch bort fich regenbe neue Lebre abzumebren und icheute nicht bie graufamiten, blutigften Mittel, bie alte Rirche unerschüttert aufrecht ju erhalten. Sonft tam er mit ben febr verwidelten Rechteverhaltniffen bee Lanbee leiblich aus; bag bem fpanifchen Gelbftherricher bie republitanifche Atmosphare nicht mobl that, bag er gern eine Belegenheit ergriff unter ben gablreichen, buntgewürfelten localen Brivilegien ftabtifcher, forporativer, provincieller Art aufguraumen, fo weit es obne alljuviel Auffeben gescheben tonnte, erflart fich leicht, allein es zeichnet feinen politischen Tatt, baf er es meift vorzog auf Umwegen an fein Biel ju tommen. Co war es ibm benn auch, freilich nicht ohne Rampf, gelungen, fich auf bie Befetung ber Bermaltunge. ftellen, auf bas Berichtswefen, auf bie Befteuerung ber reichen Brovingen einen Ginfluß gu verschaffen, großer, ale ibn je ein burgundifcher Gurft geubt batte. Dag er in biefem ichwierigen Berbaltnif fich mit Blud und Geschid ju bewegen gewußt batte, beweift bie große Beliebtheit, bie er bort lebenslanglich genog. Roch am letten Tage feines Regiments, an jenem 25. Oftober 1555, ba er ein gichtbrüchiger Greis, auf feine Rrude geftust, auf bem feierlichen Softag ju Bruffel feine Abbantung aussprach und feinen Sohn Philipp als Nachfolger borftellte, war biefe Popularität in ergreifenten Scenen ber allgemeinen Rührung jum Ausbruck getommen.

Die Nieverländer waren stol, ihn als ihren landsunan berachten zu können und er hörte das gern. Er hatte wirklich eine gewisse nieber Beziehung geschildt und erfolgreich gemesen, die wurderschacht steinen Risolitäten hatte er glücklich zu vermeiben gewußt und sich so beimisch bier gemacht, daß er, obgleich er selben anwesen beim Risolitäten batte angestammte Landesführt gast.

Das gange nörbliche Gebiet war Kliftenland, jum Theil durch Kunft bem Merce abgerungen, jum Theil mehr Merceftlifte angebnutes und bemohntere kand, und es wöhnte dort ein jäher tüchtiger Boltsstamm, dom alten friesischen Mitch ber mit betwunderungswuldiger Ausdauer im steten Kanpfe mit Sturm und hitch, mit Wiltin um Bellen, sich dort eine Seinnath ju schaffen gewust hatte. Diefer Jug ist dem Bolte eigen geblieben die heute, noch geute baben die hollander Binnenmere ausgerrechnet um fruchsbare Gelichne daraus Dinnenmere ausgerrechnet um fruchsbare Gelichne daraus gemoch, dos ist die die friesische Gebuld, die germanische Jähigsteit, die sich nach diese Geite auch unter den schwie der friesische und unter den schwieden der bei busche Swing konterdam ihm de be überfeit ebigs ehr riesissche

Rüfte war eine Fülle größerer und leinerer Pläte, die als naitriche Sifen sich zu bebeutenber Blütbe aufgeschwungen hatten.
Die Gewohnheit auf bem Mere zu leben, die Bertrautslein sieme Geschren, das seemanische Blut, die Reigung zu Entbedungsfährten und Ansiedlungen in der Fremde, das Alles war beiter schon im Keime borhanten, noch ebe and ben Neinen Flisherbörsen zosie Safen- und Sambelspläte geworben waren.

Der geiftige Buftanb ber Bevollerung frant nicht gurud binter ihrer außeren Bluthe. Die Geschichtequellen bes lanbes beben ausbrudlich bervor, bag in biefem fonft profaifchem Sanbelsund Gewerbebetrieb bingegebenen Lande auch Biffenfchaft, Runfte und alle ernfteren Beftrebungen eine nicht unebenburtige Bflege gefunden haben, bag bas land außer feinen namhaften Uniberfis taten überall tuchtige Schulen befag, bie ber neue humaniftifche Beift rafcber und tiefer ergriffen batte, ale bie irgent eines anbern Sanbes und baf bie Cultur auch in bas Bolf binabbrang: "es gab fein Yanb", rubmt einer ber Beitgenoffen, "wo fo viel Biffen und Bilbung herrichte wie bei uns, felbft in ben friefifchen Gifderbutten traf man Leute, Die nicht blof lefen und fcbreiben tonnten, fonbern auch über bie Muslegung ber Schrift bisputirten, als ob fie Belehrte maren". Dag bas übertrieben fein, es mar icon Rubmes genug, bag bei aller Saft materiellen Erwerbes ein wirfliches Bedurfnig nach geiftiger Bilbung bis in bie unterften Schichten bin eingebrungen mar. Die Beugniffe von Freund und Beind find barüber einig, bag ber Buftand biefer ganber alle Bebingungen auferer und innerer Boblfahrt ber feltenften Beife in fich vereinigte.

Nach Lebensweise und Verfassung waren bie 17 Provingen außerordeutlich verschieben.

In Standern, Brabant, hennegaut, war ein großer grundbeitigender Abel, waren mächtige Herren, die ihre Guter nach Onadernmeilen moßen, deren mancher nicht unähnlich einem beutichen Fürspen war. In den Städeen, wo seit alter Zeit ein großertiges handelsleben im Schoung war, gab es ein sehr selbstfländiges, stolzes Burgerthum, das, wie die Dürger den Gent, nicht bloß sein friedliches Geschöft, sondern auch das Wassen kandwert zu treiben wußte, wenn es nöthig war; die Genter insbesondere hatten sich schon im 14. und 15. Jahrhundert bemetbar gemacht und sich in die Kämpfe mit der Ritterschaft erfolgreich sineingewagt. Nordwärts war altfriessisches Land. Die Kriefen sind der einzige beutsche Stamm, der sich voesentlich demotratisch entwicket hat, wo Koel und Königthum leinen Boden sand, die gange Lebenslage bieses Bolls, das auf Fischerei und Geschaft angewiesen war, ließ der Entwicklung einer Aristotratie irgend wieder Art nicht leicht aussemmen.

Bon bem 17 Brovingen batte jede ihre eigene Berfossung; je nach dem Uederwiegen der Alassen des Bolts bestimmte sich der Grundsdarafter berselben, in Flandern und Braddent mehr artistoratisch, im Verten mehr bemotratisch, aber nirgende monoraschisch; eine buntschessige Best dem Vidtungen monnischatisgter Art, mit produciellen, städtischen, dettichen Brivilegien und mit ben vielstätigten Alssinsungen dem Beubalismus bis jur Demotratie. Doch wur der verwiegende Gerarter im Allgemeinen ein viessenbiges Gongsemerat von Iteinen Republiken — nicht unähnlich der zheisen den ein der monarchischer Bertindung, in einzelnen Zheisen des Rochens batte sich bereits jene Bersossung der städtischen Aristotratien zu entwicken angefangen, die nacher in Holland die berrschenke answerden ist.

Das Regiment über eine so gestatige Welt war leicht und schwer. Leicht war es insserten, als die Menge der Unterschiede in Rechten und Interessen nicht leicht einem gemeinsamen Widerstand aussemmen ließ; die dies jahlreichen Sendersteitengen sich unter there Hoden sommetten, musten geweinen der Getante leiner gebase dammetten, musten geben der Erchisterungen sommet, vor eben schließlich tein Partifularisenus mehr Stand bielt: urrch Theilung über Alle zu herrichen, war bier die dequemfte Standtungt. Schwert war es aber, weit es einer Pastift, die nicht bieß herrichen, sondern auch Bertheile aus bem Lande ziehen wollt, darauf antenmen muste, die Verlenungen urch Schonung

ber alten überlieferten Rechte, Gefühle und Borurtheile bei guter Laune zu erhalten, weil biefe viel- und tiefgefpaltenen Rreife einig waren in ber festgewurzelten Unbanglichfeit an ben alten Rechtsbefit, ber für fie bas Ballabium ihrer Freiheit mar, und barum alles Rivelliren und Uniformiren tobtlich verabicheuten. Dan batte nicht einmal mit bem Stammnachbar getaufcht, wie vielweniger mit einer fremben Ginheit, bie ber Bille eines abfoluten herricbere etwa Allen aufnothigen wollte.

Rarl V. wurdigte biefe Momente im Allgemeinen nicht unrichtig, er wußte es babin ju bringen, baf fich nie ein gemeinfamer Biberftand gegen ibn bilbete, erlaubte fich im Gingelnen ba und bort bespotische Uebergriffe, aber eine gleichartige Ordnung burchquführen, barauf vergichtete er pon pornberein.

## Bhilipp's II. Bolitit in ben Rieberlanben feit November 1555. Die Regentichaft und bie Ariftofratie.

Unter biefen Umftanben trat Bhilipp fein burgunbifches Erbe an. Gein erftes Auftreten im Canbe batte nicht gunftig gewirft. Schon bei ber Borftellung im October 1555 war fein finfteres, fteifes Befen, feine theils lintifden theils unfreundlichen fpanifden Manieren unangenehm aufgefallen, und wenig gludverheißenb mar ce, bağ er, ale bie Stanbe ibm freimnithig ibre Befchwerben bortrugen, mit unverhehltem Groll vom Throne aufftant und gornig ben Saal verlieg. Je beliebter Rarl gemefen mar megen feiner entgegentommenben leutfeligfeit, befto berlegenber wirfte bie talte abftogenbe Art feines Cobnes. Aber bas waren boch nur Empfindungen ober trube Abnungen, Die wechfeln und flüchtig borübergeben fonnten, ein Reim jum offenen Bermurfnif und jur Auflehnung lag barin noch nicht.

Digverftanbniffe freilich maren gleich Anfange nicht gu binbern und bie bingen nicht am außeren Einbrud bes jungen Monarchen, fonbern hatten ihren Grund in reellen Dagregeln beffelben.

Der Ronig tonnte nicht felbit im Canbe regieren und mußte alfo einen Stattbalter ernennen, ber in feinem Ramen ale Regent bie Bugel führte.

Fragte man bie Stimmen, bie im kande ben Ton angaden, insbesondere die Wortschrere pahlreichen Aristotatie, so war bie einstimmige Antwort, dazu sei Einer ans üper Mitte zu bestellen, den Reichtstum, Namen, Berdienst, Einstuß, zur Rolle eines Regenten befähligten.

Mit Cambibaten fehlte es nicht. Da waren jumächst. Grof Ggmont, Pring Bilifelin von Oranien und bann eine gange Reibe bochangelsener, einflußreicher Wähner, die sich ab beutsche Richte fürfen betrachteten, und benen ber Ebpzeig nicht zu berwegen schien, sich des Eutschleterfehrt im Ennbe zu erringen.

Bhilipp hatte sich die Frage wohl aufgeworfen, denn der Bumsch war ihm so offen entgegengetragen worden, daß er ihn berstehen mighte, aber er woer entschoffen, daruf nicht einzugeben. Er mistraute dieser Kristertatie und fürchtete ihre Wacht. Schon mit sie ein der ein d

Diese beiben Perren standen also schon fris als verdächtig angestrichen im schwarzen Buch wie dazu war in ihrem bisbertigen Berhalten lein Grumb. Beite waren vielmehr so gestellt, das man ehr in ihnen bie eifrigsten Träger des königlichen Willems dätte erwarten sollen. Graf Egmont hatte eben noch einen Theil der spanissen gegen die Franzisen grüper, durch seine gegen die Franzisen glückt, durch seine gesten der Franzisen allein ben Krieg glücktig mit Che gedracht: es war nicht abzuschen, wesholle er des Königs Wistrauen verdient haben sollte. Er war überhaupt teine Natur, die Wistrauen erregen sonnte, ein aussgesichneter Soldst, eines Koligs seines Reisiers Kart? V., der im schon mit I Jahren, als er eben die Wassen tragen sonnte, mit in's sied nach Tunis genommen, dabet einer der größern herren in Klantern umd Pradunt, mit beufchen Kürlembürfern nache verdonnt um derheit erwarden.

von einem beutschen Fürsten, aber bem foniglichen Saufe aufrichtia eraeben.

Eiteleit, Beigung ju jähpornigem, hoffartigem Aufbraufen lieben fich ihm nicht abfprechen, aber auch ver eble Ebrgeit nicht, sich durch wirtliche Bervienfte die Amertennung seines Königs zu erwerben und überdies war er — das wußten Alle — argles mud ohne Falsch. hie und da flang bei ihm das berletzte Selbstegesühl best großen herren durch, er liefe sich gerne hulbigen und fah ungern, wenn es ihm versagt warb. Aber tief ging das bei ihm nicht, einen Borte woren stets schlimmer als seine Gebanten, zu Ränken und Untrieben schlie ihm jedes Taslent, er war eine offenberzige, arglos Valtur und ohne all die Eigenschaften, die zu ber bestürchern Rolle nötlig gewesen wären.

Pring Wishelm von Dranien (geb. 1533) war schon bering wie bei Bereim be Berbindung mit ben taisertien Diesiten und in die Riederlande gefommen. Als Bage am hose be Kaisers aufgewachsen, und ber erstärte Lieding des Monarchen, war er schon seit seinem zwanzigsten Jahre mit wichtigen Semugar betraut worden, überal sichtber bedryngt und mit einer versonigen betraut worden, überal sichtber bedryngt und mit einer versonischen Theilnahme behandelt, die Jedem auffallen mußte. Ben den wahrhaft bedeutenden Eigenschaftlen, die er später in dem Trang einer ungebeuren Allgade entwieden sollte, diese wie bei Welt damals Richts, er erschien ihr als ein gewandter, üppiger, prachtliebender Cavalier, der den bedenstlichen Ehrgeiz seiner späteren Tage nicht entsern berrieden.

Schon seine nassausichen Borfadren hatten in den Riederlanden militärliche und politische Bosten von Bedeutung inne gehabt, sein Better Renatus hatte ihm das wichtige Erbe in den Riederlanden, Oranien hinterlassen, der nie das die Macht des Etienen Herags den Ressen, der er son eine Garacter als Staatsmann wird sich vor und entwideln im Laufe der Geschiede, der er angehört; die seit war bevon veneig zu sagen, er war groß geworden nur in des Kaisers Gunft und Dienst, kard V. hatte ihn zu seinem vertrautessen Boten gemacht, ihn dei ernsten bestonstieden geschieden mit Aussellschung betworgezogen: als er die Kaisertrone niederlegte, mußte Wilbelm sie seinem Bruder Ferkinnah überbringen, und als er in die Niederlande fam, um eine Modantung zu erfläter und seinen Schon einzussellen, das er

fchien er, Die Rechte auf Die Krude, Die Linke auf Bilbelm's Schulter geftutt.

Aus folder Bergangenheit ergab sich Richts, was auf Seindeligeit gegen die Krone beuten fonnte, wenigstens nicht mehr als aus jeder im Staate bevorzugten Stellung. Beide hatten dem Kaifer vichtige Dienste geleiftet, Einer so ergoen wie der Antere, beide waren als Kathelsten geboren und erzogen. Egmont streng gläubig, Oranien ein Welfstind, dem die Relägion stets als etwas Deiläussiges erschien, das sich den Berhältnissen siegen dabe; an religissen Amantismus, oder auch nur berzische Deistadhung für irgend ein Bekenntnis, dar dei ihm gar nicht zu benten, darin war er umgemein äbnisch seinem arosen Ghuner, Kart V.

Das Erste, was nun in ben Niederlanden geschab, war die Riedersetzung einer Regentschaft, welche im Namen des Königs die Berwaltung leitete.

Bleich bier gab fich ber Zwiefvalt ber Anschauungen und Intereffen fund. Die bobe Ariftofratie, gewöhnt von Raifer Rarl V. in ben beften Memtern ber Berwaltung und bee Beeres verwendet ju merben, rechnete barauf, baf Giner aus ihrer Mitte bagu ermablt merben murbe, inebefonbere unter ben beiben berborragenbften Sauptern berfelben, Egmont und Oranien, bielt fich Giner fo gut bagu geeignet ale ber Unbere. Db man ben Abel berudfichtigen ober übergeben wolle, war eine Frage ber 3medmas Rigfeit, es ließ fich Bieles bafur und Bieles bagegen fagen, bag man an und fur fic ben Abel am Deiften an bie Rrone fetten werbe, wenn man ibn in's Intereffe ber Regierung gog, mar richtig, baf es aber auch nicht ungefährlich fei, biefem Abel, ber faft burchmeg tief verschulbet, und barum von Saufe aus neuerungsluftig mar, eine fo große Dacht anguvertrauen, war gleichfalls richtig, und bies lettere mar für ben argmobnifden, migtrauifden Bbilipp enticeibenb.

In zweiter Reife hatte bie Aristotratie mindestens darauf gerechnet, daß wenn Reiner and ihrer Mitte, so vod eine ispan genehme Bersönlichkeit gewählt werben vourbe, von ber sie hofften, daß sie sie würbe leiten können. Man hatte hierfür eine Berwandeb bes Kaifers in Aussicht, von ber man am Ersten erwortete, daß sie Statthalterschaft erhalten und dann im Einverständniss mit ben aroßen Berren sübren würde: die Sexposin Chri-

Eine Frau mit manchen manulichen Eigenschaften, gebieterisch im äußeren Austreten, begeisterte Katholitin und tief eingeweißt in alle Künste spanischer Berstellung und Doppelzüngigfeit, bas war die neue Regentin, Margaarets von Parma.

Diese Ernentung machte teinen guten Eindernat; man hatte on bem Besein der Frau die Kenntnisse noch nicht, die wir jest aus authentischen Altenstüden scheher ihmen, aber man wußte, daß sie, obgleich Tochter einer Riederfanderin, in der Frente den Rande fremd geworden sei und aller Wahrscheinlichkeit nach im spanischen Gelifte regieren werbe und das grufigte.

Wir haben in ihrer durch Reiffenberg 1842 herausgegebenne Correspondenz, einem Duch, das aicht in dem Buchhandel gelangt ift, die vollfändighem Ausschliedung iber ihre Erestung um diere den Geist, in dem sie dieselbe aufsahte. Bhistipp hatte sie genählt, weil sie ganz abhängig von ihm worr; er konnte sie jeden Augusbild in ihr Nichts zurchderweisen, sie hatte tein eigenes Bermögen und wenn sie entlassen vourse, so verschwand sie im Dunkel, wie das nachher auch geschechen ist. Aus ihren Briefen geht nun beutlich pervor, daß sie diesen wieden sie zellung mit berzeinigen willenlofen Geschmeinigkeit gegen jeden Eusstall sieres Bruders zurecht gelegt hat, die ihr im solchem Fall geboten wor.

Sie hat das Mistrauen Philipp's gegen die Ariftofratie bes Cantes recht eigentlich genährt und planmäßig groß gezogen, fie hat gleich vom Ansang an gegen Egmont und Dranien Alage ge- hauffer, Refermationszistater.

führt und fort und fort Del in's Feuer gegoffen; statt ben Abel, ber schon beleibigt war, zu begutigen und an sich zu ziehen, ftieß sie ihn schroff gurud.

Das Jand mit seinen verwiedeten Zustanden war an sich spwerzer, sie aber nar vollends die geeignete Berfonlichteit nicht, das ging unter alsen Umfländen über die Krässe einer Frau, zumal wenn sie einen so wenig lohalen Sharaster hatte, wie be Regentin, beren autsche Sundhgebungen mit ihren Briefen verglichen, wie eine einige große Edge erscheinen. Dem Lande war sie zu seren, sie einsige große Edge erscheinen. Dem Lande war sie zu seren, sie einige aroße Edge erscheinen. Dem Lande war sie sie sie sie einige aroße Edge erscheinen. Dem Lande war sie sie dasse die dasse sie einige kannel bei das die das ein das die das das die das die das das die das das die das die das die das das die das die das das die das das das das

Da war vor Allem ein Mann, ben balb alle Pfeile bes Parteigeiftes trafen, ber Carbinal Granvella, wie er seit Anfang 1561 hieß.

Die familie war erst unter Karl V., ber bie Talente ju inden wußte, emporgesommen. Nicolaus Verrenot war noch ein gang bunfler Absolat in Burgund gewesen, als ber Kaiser isn bervorgs und zu seinem vertrautesten Minister machte. Eines seiner Rinber war Anton, ges. 1517, der talentvoll, ribrig bon Haufe aus, in bem geistlichen Stande eine Stufe nach ber andern im Juge zurückigte und auch früß vom Kaiser auffallen begünstigt wurde.

Bu Anfang ber vierziger Sabre finden wir ibn bereits als Bifch bon Arras im Gesige bes Kaifers und wie er benn ein ruftriger, nicht gerave boerbritticher Bifchof war, nachm er an allen Fabrten und Kämpfen bes Kaifers Theil wie ein General, und gestel sich sier wie sonst in Leben barin, nicht eben den spröben Geistichen zu spielen.

Seine Stellung ift fruber febr verschieben beurtheilt worben, wir find jest im Stanbe, ibn giemlich erschöpfend zu murbigen.

Er war ein gewandter, geift und fenntnifpeicher Menich, unftreitig ber fabigfte in ber Umgebung ber Statthalteri, in Lante geboren, bertraut mit seinen Berbattniffen, babei ein rüftiger Arbeiter von tolossafer Ausbauer und entschiedenftem Tolen, bab beweift bie unermestiche gulle von vortrefflich geschriebenen Altrenstieden, die wir von ihm haben. Die gange Ligt ber Regierung lag auf feinen Schultern und er verwaltete fie, ben Befeblen und Intereffen feines Königs blind ergeben: "Ich bin tein Burgunber", fagte er wohl, "ich bin tein Flamanber, ich gehöre Bbilipp II. an".

Un ber Sand ber Briefe wird man manchen Bormurf, ber ibm gemacht wirb, wiberlegen, aber auch manche bisber weniger befannte Schmache feines Charaftere neu entbeden tonnen. Ueber bie Groke und ben Charafter feines Ebraeizes find Alle einig. Dag er geschmeibig auf jebe Laune feines Berrn einging, jebem Bebanten bes Ronigs, beffen Ratur er portrefflich ftubirt batte, bon ferne ber entgegen ju tommen fuchte, bag er in feiner vielgewandten Staatsfunft zugleich ein mobigeschulter Schmeichler mar, bas zeigen biefe Briefe ebenfalls. Aber bie Bermebrung ber Bisthumer, ben Bebanten ber Ginführung ber Inquifition, bie Binrichtung bon Egmont, bie man ibm jugefdrieben bat, bat er vielmehr eifrig befampft, wie biefe Actenftude nachweifen. Er mar nichts meniger ale ein unabbangiger Charafter, ber irgent Etwas auf eigene Berantwortung unternimmt, er mar vielmehr aalglatt wie ein Emportommling, fur ben bie Bunft feines herrn ber einzige Abelsbrief ift, ju feber Saublung und Unterlaffung auf Befehl bereit, aber boch im Rerne feines Befens ein vermittelnber Charafter, ber nicht entfernt mit Mannern wie Alba gufammenging.

Wie das zu gehen pflegt, ward auf ihn aller Haß gewälzt. Er var der hervorragendhe Mann in der Catalbellerschaft, durch feine Hang Alles und er war darum in der Apat der hauptslächlich verantwortliche Träger des Regiments, auch wenn man darin irrte, daß man ihm Bieles personike allein zurechnete, woran er mehr ober weniger unschubig war.

Sein Befen war nicht baju angethan, bies Borurtheil ju entwoffnen. Er hatte alle Charakterzilge eines Emportsmitling, war geschweitig, unterwirft, nach oben, hoffdrig, anmagend nach unten, pochte mit recht sichtbarem Trot auf seine geistlichen Bürben, eri als Bischof, baun als Erzsischof, zulet als Cardinal wil ließ Alles, was in eine Rafe kam, recht verlegende füllen, dog er eigentlich ver herr fei und auch bie ersten Manner bes kannes hatten das zu empfinden. Wenn man wober Egmont nach den batten das zu empfinden. Wenn man weber Egmont nach Oranien zum Statthalter machte, so hatte man Gründe, sie bie der

sich viel sagen ließ; daß man aber ben Sohn eines Abvolaten über sie fette, einen roben Plebejer über Evelleute von fürstlichem Rang, bas war nicht llug gehanbelt, bas bieß ein Uebel burch ein gröferes erfeben und barin lag soleich ein schwerer Kebler Bistlivbe.

Gramella verstand es nicht, mit ben hoben herren zurecht zu tommen, ihnen die bleebetgegeicht seiner Seilung minder sichhöber zu machen, vleilnest hatte jeder berselben Urzache über ibn zu stagen, zumeist ber aufjahrende Egmont, aber auch horn und Oranien, der Ansangs eine Art freumdschaftliche Einvernehmen zu bewahren wusse, dann aber auch mit ihm zerfallen war. Alle machten ihn verantwortlich für jede schlinnen Maßregel, und sie haten Recht, er war die Seele eines Regiments, das dem Freiheiten der Rieberslande den Zod geschworen satze, wenn er auch manche der ärgsten Maßregeln nicht gerathen oder nicht gebilligt hatte, und er ließ sie mit Behagen empfinden, daß er die Füsseften unter feinen Riefen bade.

Die Form ber Regierung war nun folgende. Rebent ber Regentin standen brei Rathe, die dem Namen nach die Geschäfte des Landes unter sich steilten, der That nach aber durchaus ein Wertzeug waren eines Cadincts, den welchem die Regentin insgeseint angewiesen war, alle Weisungen zu empfangen, und dies bestand rettens aus Granvella, dann aus dem gelehrten Ligitius dan Ihita, einem schwankenden, unzwerlässigen Charatter, den dem seine cigene Partei aussagte, daß er sür Geld zu haden und baß sein Glaube anrückig sei, und endlich aus Bartahmont, der zum Abel gehörte, aber dem man beshalb um so weniger verzigen, das einem Beautenhochmunk die dernem Perren recht gestilfentlich vor den Kopf stieß.

# Erfte Dighelligheiten. Die fpanifche Solbatesta. Die Bermehrung ber Bisthumer (1560-61.)

Das war bie Lage ber neuen Regierung im Jahre 1859: eine Benvaltung bon Fremben ober Emportsmulingen, beren politisische und religibies Glaubensbefenntnis ben allgemeinen Empfindungen ber Nation schroff, feinbfelig entgegenstand und bie, wie folig sie souft sein mochten, die bezinnente Spannung nur verfchärtel fonnten.

Die Ariftofratie mar bon Gebanten an Erbebung noch febr weit entfernt, aber fie mar in einer Lage, bag fie gewiffe Borrechte und Begunftigungen glaubte erwarten ju tonnen. Unter Rarl V. war fie bervorgezogen und ju allen wichtigen Stellen bermenbet worben : vielleicht batte Rarl fie baburch mit bem 3ntereffe feiner Rrone berflechten, vielleicht aber auch fie finangiell ruiniren wollen, erreicht batte er jebenfalls, bag fie feinem Dienfte mit Berichwendung lebte. Die Geschichtsichreiber bezeugen uns übereinftimmenb, baf ber Abel ber Rieberlanbe unter Rarl's pruntpoller Regierung mit ungeheuren Opfern am Staatebienfte Theil nghm, baf unter ibren Reiben ein Betteifer ber verschwenberifden Brachtentfaltung um fich gegriffen batte, ber unermeklich reiche Ramilien zu Grunde richtete und faft alle in unerschwingliche Schulben fturate; febr ebrenvoll und glangenb maren ftete bee Raifere Auftrage und Memter, aber fie trugen Richts ein, fonbern tofteten iebes Dal einen Theil bes eigenen Bermogens. Bilbelm pon Dranien foll 900,000 fl. Schulben gehabt haben, von benen ein beträchtlicher Theil berrührte bon bem Aufwand, ben er bei prachtigen taiferlichen Genbungen batte machen muffen. Das tonnten bie großen herren nicht bergeffen. Gie batten bann einen Rrieg geführt, ben Rrieg mit Frantreich gludlich enticheiben belfen und auch bier Opfer gebracht. Dann mar in ben Rieberlanben eine Sungerenoth gemefen und an ben großen Grundbefit waren bie grokten Forberungen berangetreten. Die Ariftofratie beanfpruchte beshalb Ausstattung mit Memtern und Burben, und biefe Anfpruche murben theile mit unfluger Schroffbeit abgewiefen, theile mit geringen Entichabigungen abgefunben.

Darüber freilich hätten bie Rieberlande niemals einen betonfineten Aufstand unternommen, nur mit der Zeit sonnte es bon Bedeutung werden, baß man es nicht verstamben hatte, sich einen so einflusreichen, angesehenen Theil der Bedellerung geneigt zu machen. Im Bolle machte man die Sache des entsäusighen Abels nur thestweise zur eigenen; man hätte einem Egmont ober Oranien lieber als eine spanische Samarilla an der Spige gesehen, der dob wor doch ein Gegenstand, um sich elbemschaftlich darüber zu erhigen und eine blübende, lebenslusstige Proving zum Aufruchr zu tretben. Um so umpseibeutiger wor die nationale Abneigung der Rieberschaftlich seane die Sonier: ibs einem Wolfen Bolten sich

wie sich je zwei Rationen unter bemfelben Scepter gehaft haben, und baß bies Berfaltniß sich nicht besert, sondern wo möglich bis zur Unverschnbarteit verschaftet, bafür zu sorgen, war bas neue Regiment nach Kraften bestissen.

Bhilipp II. begann bamit, bas Band militarifch befegen gu laffen. Geit bem Abicbluft bes Friedens mit Franfreich mar fein Grund mehr, mit Auflösung ber Beere au gogern. Aber ein Theil bes fpanifchen Seeres murbe in ben Rieberlanben in Quartier gelegt, vielleicht junachft nur in ber Berechnung, bag bie Truppen auf Roften bes lanbes verpfiegt werben follten, aber auch mit fichtbaren Sintergebanten an Bermenbung gegen einen Feinb, ber feit bem Frieben nicht mehr außer, fonbern nur noch in ben Lanben gefucht werben tonnte. Die Bequartirung mit fremben Truppen miberiprach burchaus bem Geifte bes alten ganbeerechts fammtlicher Brovingen und war überbies eine unerträgliche Belgftung nach ber großen Sungerenoth, unter ber bas 3abr borber bie gange Bevolferung bom fleinen Dann bis zum bochften Abel binauf fcwer gelitten batte. Riemand wollte einseben, wogu man bie paar taufend brutalen fpanifchen Sungerleiber verpflegen follte. für beren fortbauernbe Anwesenbeit gar fein bernunftiger Grund angegeben werben tonnte. Die Laft traf Beben, bie Befchwerbe war beshalb allgemein und populär; bie Erbitterung mar ftellenweife gang unglaublich, bie Geelanber 2. B. fcmuren, fich lieber allefammt. Manner. Beiber und Rinber in ben Rlutben begraben ju laffen, ale bie fcmachvolle Diffbanblung burch bie frembe Golbatesta langer au ertragen.

 eben jett ein anständiger Borvoand fand. Aber bei dem König, der darüber in seinem Depelchen sehr zornig that, stand es dieselft, das mit Nachgleibigkeit dier Nichts auszurchten sei, man müsse wo möglich turz und schneidig durchgreisen und wenn es dabei eine Anzahl Köpfe loste, so schade eine Anzahl Köpfe loste, so schade eine Anzahl Köpfe loste, so schade eine Anzahl Köpfe losten, die schade es Nichts. Er selbst verscheidig Enzammella in einer Depelche gegen dem Borvourst, er habe ihm gerathen, ein halbes Duhend Köpfe springen zu lassen; das habe er teineswegs gesagt, aber an sich wäre das "gar so sibel nicht".

Und bas geschieht zu einer Zeit, wo sich in ben nieberlanben noch feine Sand zur Empörung regte!

Bu ber Erbitterung iber bie spanischen Salbner tam ein Anderes ein Plain war hervorgetreten, ber früher Granvell aus geschrieben wurde, von bem er aber frei zu sprechen ist, ber nämlich, bie Zahl ber Bisthumer in ben Nieberlanben zu bermehren und aus ben neuen Bisthumern Organe ber Inquisstien zu machen.

Es gab in ben reichen Lanben mit ihren 3 Millionen Geelen nur 4 Biethumer, Arras, Cambrab, Tournab in ben füblichen, Utrecht in ben nördlichen Brovingen. Das erschien Bhilipp als ein grobes Difperhaltnig, wenn er fein mit geiftlichen Oberhirten überfaetes Spanien bamit verglich. Er bachte bie Bahl um mehr ale bas Bierfache ju erboben. Der Bapft Baul IV. ging mit Gifer auf bie Gache ein; in feiner bon bem Rachfolger Bapft Bius IV. Januar 1560 beftätigten Bulle bieg es, es fei bringenb nothwenbig, in biefen gefegneten Gefilben einige neue Bistbumer au pflangen. Der Feind bes Menfchengeschlechts treibe jest in fo vielfachen Geftalten fein Befen, bie Rieberlande feien rinas von feberifchen und ichismatifchen Rationen ber Art umgeben, baf für ibr Geelenbeil Alles ju befürchten fei. Die Ernte fei reich, aber menige feien ber Arbeiter u. f. m. Unbere bachte ber nieberlanbifche Clerus, ber nicht blog von ber erasmifchen Bbilofopbie ftart angefäuert mar, fonbern auch bon einer folchen Bermehrung ber Bisthumer Schmalerung feiner Gintunfte ju fürchten hatte, ein Grund, weshalb felbft Granvella ale Bifchof von Arras Anfangs febr bagegen mar: bas Bolf aber wollte gar nichts babon miffen. Sanbelte es fich blog barum, bie Bracht und Majeftat bes tatholifchen Rirchenthume ju erhoben, fo brachte ber Blan biefem nuch-

ternen, Sanbel und Gemerbe treibenben Bolt nur einen toftfpielis gen Luxusartifel; man war bei ben 4 bisberigen Bisthumern Jahrhunderte lang gut fatholifd gemejen, wogu jest mebr? Sanbelte es fich aber gar, wie man befürchten burfte, um Bermebrung ber Rebergerichte, bann lag barin eine ungebeure Befahr. 3m Uebrigen behielten bie Freibeitebriefe bon Solland und Brabant, inebesondere bie joveuse entrée bes Letteren, bie Auftimmung ber Stanbe au jeber Erbobung bes Clerus ausbrudlich por: es war bas eine ber Bebingungen, welche ber Fürft gelobt batte und balten mußte, wenn nicht auch feine Untertbanen fraft Bertragerechte all ihrer Berpflichtungen lebig fein follten. Gleichzeitig berlautete allerlei, mas auf ben beftimmten Bebanten ichließen ließ, bie fpanifche Inquifition einzuführen; in ber Bulle mar menigftens ausbrudlich angeordnet, baf ieber ber neuen Bifcofe eine Angahl Brabenbarien ju feiner Unterftubung bei ber Inquifition au ernennen babe\*) und Granvella felbft erbielt ben Titel Grofinquifitor.

#### Die Inquifition in ben Rieberlanben.

Schon Karl V. war in ben Nieberlandem soft ebenso unerbittlich streng gewessen gegen bie neue Lehre als in Spanien, undman war über biese Hirte überall sehr ungufrieden, obwohl in ben zwanziger und breisiger Jahren die Ausbreitung ber Reperel ziemlich gering gewesen war.

Das Erfte, was hier gegen bie Reformation geschefen war, war die Bertündung bes Wormfer Spruchs gewofen, die Rechtung aller Bucher, Lehren, Lethere und Bestemmer bes neuen Evangestume, und dies Geseh wurde mit blutiger Strenge durchgeführt. 1522 batte sich des den Augustinern in Brüssel eine keprische Megung gezigt, sofort faßte man die Schuldigen und ließ sie berbrennen. Jahre sang wurde mit ben grausamsten Jirrichtungen gegen die Kritmingen eingeschiebten und am Twe feiner Regierungsgeit

<sup>\*) [</sup>Ob die Einfuhrung ber " | panifchen ' Inquifition, ober bie Berichertung ber niebert anbifden gemeint war, ift gleichgultig. Das lettere aber war nach Philipp's öffentlichen Ertlarungen noch vor feiner Rudtehr nach Spanten ungweifelhaft ausgemachte Sache.]

wurde die Jahl berer, die unter ihm wegen oft findischer Anflagen ertroffelt, verbrannt, enthauptet oder lebendig begraben worden waren, don den Einen auf 100,000, so Junge Grotines, don den Anderen auf 50,000, aber don Niemand geringer angeschlagen. Welch ein Geist durch die faiserlichen Strassellt, die berückstelle bie berückstellen, Nielater in, aus erziehe fich am Besten aus bem dom 26. November 1550, das er in der Allmacht seiner eben ersochtenen Trimmhoe don Ausburg siere erließ und in dem er alle früheren verfäcksten und memmerket.

Bunachft murbe, in Bieberholung eines Blafates vom 24. Detober 1529, verboten, irgent eine Schrift von Martin Luther, Johann Otolampabine, Ulrich 3mingli, Martin Bucer, Johann Calpin, ober anbern Rebern au bruden, abquidreiben, an verbielfältigen, aufzubewahren, ju berbeimlichen, ju bertaufen, ju taufen ober au berichenten; es wird bann verboten bie Bilber ber beiligen Jungfran ober canonifirter Beiligen ju gerbrechen ober fonft ju beschädigen und feberifche Conventifel ju balten ober ju befuchen und allen Berfonen aus bem Laienstande wird eingescharft, baf fie meber bie Schrift lefen, noch fic an Befpredun. gen über Streitfragen aus berfelben betheiligen burfen, wibrigenfalle - und nun tommt eine Reibenfolge barbarifder Strafbeitimmungen. Golde Frebler follen ale Storer ber öffentlichen Rube und Ordnung in folgender Beife jum Tobe gebracht werben: Die Manner mit bem Schwerte, bie Beiber lebenbig begraben merben, wenn fie miberrufen; fint fie baleftarrig, bann follen fie perbrannt merben; all ibr Bermogen ift in beiben Rallen confiscirt. Ber ber Regerei berbachtige Berfonen anquieigen unterläft, fie bemirtbet, beberbergt, überhaupt Rabrung. Feuer, Rleibung ihnen nicht berweigert, gilt ale ber Reberei überführt. Leute, welche ber Regerei nicht überführt, aber ftart berbachtig und bom geiftlichen Richter verurtheilt fint, folde Reperei abutichworen, und bann boch wieber fich berbachtig machen, follen ohne Gnabe ale rudfällige Berbrecher bebanbelt und mit Berluft ibres lebens und Eigenthums beftraft werben. - Beber Angeber erbalt im Falle ber leberführung ber Ungeflagten bie Salfte feines Bermogens, wenn biefes nicht mehr als 100 fl. Flamifc betragt, wenn mehr, bann 10 pCt. bes Ueberichuffes. Wer einem geheimen Conventitel beigewohnt und nachher vor Gericht von ben fibrigen Theilnehmern Anzeige macht, ift ftraffos.

Und mit all biefen Bererbunungen war es furchtbarre Ernig, benn am Ente beigt es noch: Damit bie Richter und Beamten nicht glauben, sie burfen unter bem Berwande, bie Strafen seien ju groß und schwer und bloß auf Abschreckung berechnet, bie Berbrecher mit geringerer Strenge, als sie verbienen, strafen, wirb verorbnet — baß bie Schulbigen wirflich unsfelhar ben verzeichneten Strafen unterworfen werben sollen; ben Richtern wirb verboten, bie Strafen in irgend welcher Beise abzuändern ober au machigen.

Niemand barf für Reger um Gnabe bitten ober eine Bittschrift überreichen bei Berlust seiner burgerlichen Ehre und sonst noch willfürlicher Strafe.

Die Königin Maria von Ungarn, des Kaifers Schwefter, van der erfest über das Grift, das sie felbst nach Augsburg reife um Miberung besselben bat, aber der Kaifer genährte Richts als eine Aenderung bes Wortfautes, statt "Inquisitoren" vourde "geistliche Richter" gefest. Bhilipp II. hatte Recht, wenn er einmal sagte: "mas bebarf es da noch einer neuen Inquisition, die vorhandene ist ichno org genug".

Das Alles hatte Hilliph II. gemäß ben wieberhoft umb feiterich ausgefprochenen Weisungen seines Batere im ersten Wonat seiner Regierung. 28. November 15:55, bestätigt umb erneuert, aber inzwischen hatte sich bie resigiöse Lage ber Nieberlande völlig verändert.

Die Inquisition Rarl's V. hatte für bie Aufrechterhaltung ber alten Lehre fo gut wie Richts erreicht. Bebes 3ahr hatte eine Angahl graufamer Reberbinrichtungen gefeben und ein gemiffer Titelmans\*) batte bie gange Barte graufiger Befete mit bem Fanatismus eines gewiffenlofen Renegaten gebanbhabt, aber bas Blut ber Marthrer mar auch bier ber Same ber Rirche, bie blutigfte Strenge fruchtete Richts gegen bas Umfichgreifen ber neuen Lehre, bie jur Beit ber erften Bewaltmagregeln febr geringen Anhang gabite, jur Beit bes Epiftes bon 1550 aber fich auf mehr als bas Bebufache ibres früheren Umfanges erhoben hatte. Schon lebten 10,000 Rinchtlinge um ibres Glaubens willen im Mustanbe, und ba bas nur bie Reichen tonnten, fo fest biefe Biffer eine febr betrachtliche Ungabl von Befennern voraus, bie fich nicht foreden liefen burd bie barbarifde Inquifition.

Die Rlage gegen Bhilipp, ber nur feines Batere Gefete aufrecht erhielt und überbies mabrent bes Rrieges mit Franfreich in ber Site ber Reberverfolgung etwas nachgelaffen batte, mar besbalb nur infofern begrunbet, ale man aus einzelnen Meuferungen entnehmen ju burfen glaubte, er merbe ben Bater noch überbieten und ale felbft bie Fortführung ber alten Strenge, jest ba bie Reberei fich in viel groferem Umfange ausgebreitet batte, boppelt und breifach fcwer empfunden wurde.

Ueber Granvella und bie gange fpanifche Bolitit tamen nun bon Camont und Oranien Befchwerben über Befchwerben an bie Statthalterin und burch fie an ben Konig. Bhilipp II. erfab baraus, baf Granvella gang ber rechte Mann für bie Nieberlande fei und baf er bie beiben bornehmen Berren ale bie gefährlichften Manner ber Rieberlanbe ju betrachten babe.

Er faßte einen unauslofchlichen Sag jumal gegen Egmont, vergaß alle Dienfte, bie er ber Monarchie geleiftet, wenn er es auch für flug bielt, fein Gefühl noch ju verfteden.

Die 3abre 1562, 63, 64 verftreichen unter Beberei berüber und binuber. Die Inquifition geht ihren fürchterlichen Bang, ein tiefer Saf wublt fich in Die Ration, Die Ariftofratie mabnt und proteftirt und befolgt babei bie nicht ungeschickte Tattit, bie Stattbalterin ju iconen, aber Granvella befto heftiger anjugreifen, ibn ale ben allein ichulbigen und berantwortlichen Rathgeber anmflagen.

<sup>\*) [</sup>Raberes bei Dotley I, 310 ff.]

Die Statthalterin sah biefem Eturm erst mit Misvergnügen, bann mit Schaemfreude zu. Die schaue Arteilenerin sagte sich, wenn denn doch Jemand fallen müsse, so eie de besser Grannella salle als sie; sie wechselte darum plöhlich ihre Tattit, erst die Bertseidigerin Granvella's, ward sie jetz seine Antlägerin und bezeichnete ihn als den Urheber alles Wisvergnügens und doch that Granvella nichts Anderes, als was er bieber auch gettom.

Bhiliph II. schien balb in ber That nicht abgeneigt, ein Zugestünntiß zu machen. Er erklärte seiner Schwester, Grunvella sei schwesten, werden bei den met lichte auch einen vertrauste seinen vertraustichen Brief, brotin er ihm vorschus, er folk einstweiten nach seinen betraustichen Brief, brotin er ihm vorschus, er folk einstweiten nach seinen betrausten Burgund zurücktebren, bis ber Unwille sich einsog gelegt habe, er werbe babei keinertel Unbill erfahren, um habe überhaupt für seine Berson umd Seiflung nicht bas Mindeste zu bestiehen den Beitrachten: "benn Dein Interesse und Deine Ebre betrachte ich als bie meinige".

So finden wir denn Unnobrheit auf allen Seiten. Dos ih dos Unerquidlichfte gleich deim Anfang diefer Bervolitung, und der und ihr es fo undillig, irgend einer einzelnen Perfon die gange Schuld aufdürden zu wollen. Die großen Herren waren nicht unfrichtig, denn sie deremgenen mit der Aloge siede den differilichen Rachftand ihre personlichen Angelegenheiten, die Regentlichen mar nicht aufzichtig, dem sie gad den Wann preis, dessein Sylven sie son der fich inzwischen in Richts geändert hatte, aber am wernigsten aufrüchtig won Philipp, denn der entsernte feln eigenes Berteug in scheinbarer Ungande und war gleichzeitig entschlichen, bessen auf die Spiten zu treiben.

So wird Granvella entfermt Frühling 1564, scheinkar um eine Gegner mit ber Krone zu verfohnen, in ber That, um ihn bem allgemeinen Hoffe zu entzieben, mit seinem Sustem aber nun erst rechten, vollen Ernst zu machen. Die Aufrichtung ber neuen Bleichimer speriet eitstig voran, umb bie Inquisition wird auf Grund er allen Gilte zwar, aber mit neuer Energie und unerhörter Strenge organisit. In jeber Provinz wurden Glaubensteiter aufgestellt, welche ausdruftlich bie Aufgade hatten, nach ber annen Errenge ber annen Errenge ber fabern.

Es folgten Blaturtsfeile auf Blaturtsfeile, Iuftimorbe boll ber gramissten Details, jeder Prediger der neuen Lehre, jeder der Reherei auch nur Berdächtige wurde berurtsfeilt und hingerichtet; ein früherer Carmelitermönd, Jadricius, der jest in Antwerpen als Prediger des Evangeliums großen Zulauf hatte, wurde seiger des Evangeliums großen Zulauf hatte, wurde seitzen woch aufruhr gekommen, der bewies, wie die Stimmung in den Wassen war. Mere dos worten nicht, der resignisse Arrorismund damen war. Aber dos worten nicht, der resignisse Arrorismund damet wachsend fort und wenn es noch eines Beweise bedurft hätte, das Eramsella's Abberufung tein Zeichen der Umstehr in besser der Sahnen war, ob batte man ihn seht in der Sande.

Che Granvella abberufen wurbe, batten bie Groken fich geweigert, bem Staaterath ferner anguwohnen; fie hatten mit feinen Stury veranlagt und maren bann wieber in ben Staaterath getommen. Run aber tamen Dinge, bie fie verabicbeuten und, fur bie fie mit verantwortlich gemacht wurben. Gie fühlten, baf man fie mifbrauche und ben perhaften Mann nur geopfert babe, um fein verbafteres Spitem rudfichtelos fortaufeben. Als jest ber Ronig bie Trientiner Befdluffe wollte verfundigen laffen, lebnten fie fich auf, Dranien bielt in bem Staaterath eine gewaltige Rebe, beren Ginbrud bem Brafibenten Biglius einen beinabe tobtlichen Schlaganfall jugog und man befchloß, ben Grafen Egmont nach Dabrib ju fenben, bamit er bem übel unterrichteten Ronig bie Mugen öffne, ibm barlege, bie Stunde bes gangen bisberigen Regimente babe gefchlagen, es fei mit bem Spftem ber Bifchofe und Benter, ber Blatate und Inquifitoren nicht mehr burchzufommen. Graf Camont ichien bagu befonbere geeignet, benn er mar ein eifriger Ratholit, ein verbienter boch angefebener Felbberr und ein fo lobaler Unterthan ale irgend ein Spanier. Dranien felbft verfprach fich nicht allauviel bon biefem Schritte, benn er war überzeugt, bag ber Ronig ein boppeltes Spiel fpielte, aber es mar boch bas Einzige, mas man in ber augenblidlichen Lage thun fonnte.

Egmont's Reife und ber Compromif. 1565-1566.

3m Januar 1565 reifte Egmont nach Spanien ab. Dit tiefem Biberwillen fab ber Ronig feiner Anfunft entgegen. aber

ber Empfang ließ Richts ju munichen übrig. Der Graf murbe gefeiert ale ber Gieger bon St. Quentin und Gravelingen und mit ber größten Auszeichnung bebaubelt; man wollte ben eitlen Mann betäuben mit Schmeichelei und Sulbigungen und bas gelang vollftanbig. Es fanben Unterrebungen Statt. Der Ronig erfcbien bem arglofen Grafen gang anbere ale fein Spftem in ben Rieberlanben, er mar bas Boblmollen, Die Berglichfeit felber. Gin paar ber Beschwerben icbien er abftellen ju mollen, ia felbft in Sachen bes Glaubens ichien er fo weit nachzugeben, ale es ihm fein Gewiffen irgend erlaube, benn bag man ber neuen Lebre Borfchub leiften folle, wollte ja auch Camont nicht, nur bas Mergernif ber emigen Sinrichtungen und Scheiterhaufen follte ein Enbe nehmen, benn bas beforbere ja eben bie Reberei am allermeiften. Der Ronig ichien gar nicht abgeneigt entgegenfommenben Schritten, bie Fallen und Binterbalte ber toniglichen Untworten ftorten ben Grafen nicht, ihm erschien Alles erreicht als ber Ronig fich bereit erffarte, bie Cache einer neuen Brufung ju unterwerfen, und fo verlieft ibn Camont, wie er ibm felber fcbrieb, ale .. ber aufriebenfte Dann ber Belt".

Ueberglücklich in bem Gefühl, Alles burchgesetzt zu haben, kam Egmont nach Haufe und berücktet bort, ber König sei beite Wann von der Welt, nur seine Mathgeber seine Henter, auf Alles sei er liebenswirdig eingegangen, habe in seiner Gnade Besterung aller Missiande versprochen, auch der Unfug der hinrichtungen werbe aufhören, ohne daß die Einheit der Kirche darunter seide.

Bang andere freilich sauteten die Weisungen, welche die Statbalterin nach Egmont's Rüdreise aus Wadrib erhielt; da war nur von strenger Durchsührung der alten Erdite zu sesen und Richts von Resource, Richts von Rachgiebigkeit und das trat auch bald öffentlich hervor.

Oranien sah, daß sein Freund vollständig getäuscht worden sei, bald schuttelte Jebermann über ben Widerspruch ben Kopf, und Egmont war außer sich vor Zorn und Scham.

Der König hatte bie Rolle bes feigen Despoien gespielt, ber gegen Camont nicht ben Muth seiner Meinung hatte, ibm in's Gesicht sich freumblich und vohstwollend zeigte und hinter seinem Ruden trieb und brangte, daß auch nicht bas Geringste preisegegen werbe. Noch einige fruchtlofe Berhandlungen mit ben Bischöfen und Doctoren ber Theologie sanden Statt und dann ersogte, auf entschiedene Beschieb, im Staatsvard ber Beschluf, do bie Arienter Beschlüsse, im Staatsvard ber Deschluf, das die Arienter Beschlüsse, die Edite und die Inquisition in jeder Stadt, in jedem Dorse bertlimbigt und alle sechs Monate auf's Neue ausgernien werben sollten.

Als ber Beschule durchging, süsserter Eranien einem Nachbar zu, über nicht lange werbe die ausservorbentlichste Tragsdie beginnen, die jemals auf Erben gespielt worben sei, und ihon die nächsten Tage schienen das Schlimmste anzusinsdigen; der Einbrund der neuen Porssamation voor unbeschreichlich; sie dernd aufgenommen mit dem Entsehen, welches ein ungeheures Nationalunglich beröreitet, es war, als ob der Nation plößlich das Blut in dem Abern siedet, der Jonate hörte auf, de fermeden Rausseuentsschieden, das Gewerbe seierte, über Antwerpen, der Jauptstock der Schlichenden Handelsstaates, lagerte sich eine Grabesstille und gleichgeitig rotte die allgemeine Antwistung durch eine Ausbestille von leibenschaftlichen Kunsschriften, Aufrussen, Samphieten, denen keine Nausission weben konnte.

In einem offenen Briefe an ben König sprach sich der unabbängige, auf Alles gefoste Mannesstoß ber betrochten Glaubensfreiheit ergreisend aus: "Wir sind bereit für das Gedangestum zu
sterben, aber voir lesen derni; gest dem Kaiser, was bes Kaisers,
wun Gott, was Gettes ist. Wir banken Gott, daß unfere Zeinde
selbst unsere Frömmigseit und Unschuld begeugen müssen: benn es
ist ein gewöhnliche Bedee: er slucht nicht, er ist ein Protestant —
er treibt seine Unzucht, ist fein Trunkenbold, er ist von der neuen
Sette. Und dach von der kannen und feine Art von Strafe, die man
um zu unserer Dual erkinnen kann".

Best flätte sich auch allmälig bie Stellung ber Aristotratie, um Bolitit bes Königs. Die unentschiedene Haltung ber Aristotratie, der man beshalb so oft den Bornvurf seldsstüger hintergedansten gemacht, war nicht mehr durchstügerkar; die Zeit lam, wann Ambos oder Hammer sein mußte. Sie hatte ein Recht, sich über eine schwere Kränfung zu beschweren, und mußte alles Bertrauen im Bolst versten, wenn sie jeht nicht selbstständig her vertrat.

Co regte fich jumal unter bem jungeren fturmifchen Abel,

jum Theil unter nicht gang lauteren Stementen ber Gebante, man muffe ben halbheiten ein Enbe machen und eine tede Initiative erareifen.

Graf Ludwig den Naffau, hipiger als fein Bruder Wichem und mehr radialem Meinungen zuneigend, gaß sich diel Mühre, ein Climerfaldmuss unter dem Med zu Etande zu bringen; er wor ein ausgezeichneter Soldat und ein Mann von der größten moralischen Unerschrödenheit. Im an der Seite stand als Rathgeber und diplomatischer Bundesgeneß der grundpeschret Et. Albegonde, Soldat und Theolog, Reduct und Schriftleter wie es Benigg gab, und dasei ein Variet durch und durch. Beniger untabelhaft waren Andere, die mitgingen, wie der Graf Brederode, ein Mann von Muth und Bernegenheit, aber start angefrech von der fittlichen Sockfeheit vieses Abels, tief gerrittet in seinen Bermögensberhältnissen, und darum nicht auser Berdacht, das er auf einen Unturz speculire, der ihm persönlich eine besser das erkönlich würde.

Ein gemisches Publikum war's von efeischen Eiseren, heime ischen Protestanten, misbergmigten Abeligen und eigennübigen Planeschen, das in der ersten halte 1566 gusammentrat zu einem Compromis, um energisch gegen das Eusten des Abnies aufzurerten, vorsäuss auch eine moch mit aeschicken Wittend.

Gegen 500 Abelige, benen sich später viele Bürgerliche zugesellten, hatten sich in biesem Compromis verpflichet, gemeinsam übberstamb zu eisen ber spanischen Texamenie, ber Inquissien, vie bas Lam zu Grunde richte, und jeter Gewaltscha, die gegen einen von ihnen gewagt werben sollte. Uebrigens liege ihnen jeter Gebanke an Cobersjung und Empörung fern, sie wollten viellmehr ben Monarchen in seinem Rechte vertheibigen und jeden Aufruhr, iber Muberstom niederlichagen.

 mas aus einer Berichmorung merben muffe, bie fich junachit in wilben Reben beim garm ber Becher und Bantette guft machte, aber hindern tonnte er Richte, Die Dinge maren im Rollen und bie Leibenschaft bes jungeren Abele forberte ibr Recht.

Rur bas Frubiabr 1566 mart eine große Demonstration verabrebet, in feierlichem Buge wollten bie Cabaliere bes Bunbes eine Beichwerbeschrift an bie Stattbalterin übergeben und um Milberung ber Cbifte, um Ginftellung ber Inquifition bitten.

#### Der Beufenbund, bie Relbprebigten und ber Bilberfturm. 1566-67.

Um 5. April 1566 fant ber Aufgug wirklich Statt, Die Bluthe bes jungeren Abels erfcbien 200-300 Ropfe ftarf in prachtiger Tracht bor bem Balaft ber Regentin in Bruffel und ber ftattliche Breberobe verlas bie Abreffe in feierlicher Berfammlung bes Staaterathes. Die Bittfteller verficherten barin auf's Reue ibre lovale Ergebenbeit, legten Broteft ein gegen bie Berleumbungen berer, bie ibnen Umfturmlane Coulb gaben, fcbilberten aber babei ben Rothstand ber Brovingen mit grellen Farben, wenn auch in ziemlich unterwürfigem Ton und verlangten, baf, bis ein besonderer Abgefandter bei bem Ronig bie Abichaffung ber Ebifte bewirft haben wurbe, bie Bergogin wenigftens ihre Anwendung moge einftellen laffen.

Mle bie Bergogin, Die mabrent biefes Auftrittes ibre tiefe Erregung taum batte bemeiftern tounen, alebalb ben Staaterath gu fofortiger Berbanblung ber Gache gufammenberief, fuchte fie Barlabmont au berubigen, inbem er ibr vorftellte, fie haben feinen Grund, fich por biefer Banbe bon gumpen (gueux) ju furchten, batte er allein ju enticheiben, fo murbe er ihnen mit Schlagen bie Untwort geben und fie follten bie Balafttreppe gefcwinber binuntertommen, ale fie beraufgefommen maren.

Das Bort Barlahmont's ift unfterblich geworben, alebalb fprach es fich berum, bie bornehmen Cabaliere maren bon einem Emportommling beidimpft worben, fur fie marb ber Schimpfname ju einem Chrentitel.

Die Bergogin gab eine mobiwollenbe, aber ausweichenbe Antwort : bie 300 Bittfteller verfammelten fich am 8. April gu Dauffer, Reformationszeitalter.

einem Hestmahl, bort wurde auch bas Wort Varlahmont's beiprochen und da man eben über einen paffenden Namen für bie Berdündeten berieth, trat Prederode auf und jagte: "Sie nennen uns Bettler, laßt uns auf den Namen eintreten. Wir wollen die Inquisition bekämpfen und dem König treu bleiben die zum Bettelfact". Dann ließe er sich einen ledernen Schapphaf geben, wie ihn bettelinde Landfreicher zu tragen pflegten, leerte einen folgeren Nach mit Wein auf einen Zug und feste das Gefäß nieder mit den Worten: vivent les gueux!

Der Bettelfad und ber Bettelnapf machte jest unter Gelachter und hochrufen bie Runbe an ben Tischen: ber Geusenbund batte seinen Taufnamen erhalten.

Die Jartel hatte ein Symbol, für die Moffen war ein Zeichen gegeben. Bisher war der Streit in den höheren Schichten geblieden, im Dunkle des Cabinets und diplomatischer Berdundlungen. Jetzt, wo die hohen herren mit dem gemeinen Mann ewissermaßen Drüderschaft gemacht hatten, sah die grolsende Masse mitgernäßen Brüderschaft gemacht hatten, sah die grolsende Wasse in ihnen ihre Jührer. "Das sind die, die wiederen Weissenschafte werten", dies die sein geschaften Bechgenossen der Verlieger Freimasse werden, "Großgegien" Bredersche ahnten und wollten. Das Symbol des Geusenbundes machte seinen Weg durch das gange Cant; Erelsent fah man im achgerauen Gerand der Bettelmönde, eine neue Minge, der "Geusenpssensig" (auf der einen Seite das Bild des Rönigs, auf der andern zwei Handen wirt einer Bettertaflösche inde nach und nur finson der Wolfen an ausstwossen.

Bührend ber geheime Nath sich an einer "Moberation" ber Rețerebite abmühre und endlich mit Dilse bes scharffinnigen Biglius giultich dahn lant, daß die Keher läuftig nicht mehr verbrannt, sondern gehängt werden, dabei aber die Inquisition "beschieden und vorsichtig" auftreten sollte, brach im Bolle eine Bewegung aus, die aller Keherrebite spottete. Das slache Land bebectte sich urpfählich mit vielen Taussenvon bewassenke Abeileuten, Bürgern und Bauern, die in dichten Haufen sich vorbort unter freiem hömmel versammelten, um einen tegerischen Brediger, sei es Lutheramer, sei es Calvinist, sei es selbs ein Briedertaufer, zu hören, und mit Gebet und Gesang in der Muttersprache den verbetenen Gottesbienst zu begehen. Mit Kisselan Hafenbuchten. Dreichflegeln und heuge abgeicht jog man hinaus, ber Berfammlungshigk wurde wie ein Lager abgeitet um mit Wahre umfellt, 10—20,000 Röhe' waren versammelt, die bewoffneten Manner außen, die Beiber in Mitten bes Kreises; wenn ber ungeheure Chor ben Plalm gelungen, dann erschiehe häufig zwischen werbiger— auf die Emileferung eines Jeben war nach der "Moberation" ein Pries geset — und beige bie neue Lehre aus auf Grund ber Schrift, in lautlofer Mudach höher bei Berfammlung zu und ging dann nach verrichtetem Gottesbienst ruhig aber trohig auseinanber. Und bas wieders bolte fich Tag für Tag von einem Ende bes Gannes jum anbewen um der kenne wollten ber gefehren und Klemand wogte ben bewönstene Erelbpredigten zu weberen.

Die Regentin war in einer veintlichen Loge, immer weiser ließ fie verfanden, die Eritte feien in Gittigfeit, aber Riemand lehrte sich varan und als sie die Stadbschörben des gährenden Antwerpen aussertet, durch die Stadbmilig eingusscheiten, deutre bir erwidert, das sie unmöglich, und se was da auch. So lange leine fremden Truppen samen, die Eritte zu deligieben, word Alles verzeichen und bief gut beschäfte, sie des Gestelle und des Gestelle auf des des Gestelle und des Gestelle gestelle gegentin allen Quasien der Uhnfreißeit.

Inzwischen trug bie algemeine Aufregung eine verhängnisvolle Frucht: statt ver feierlichen, würvebollen Feldpredigten und ber friedlichen Massenvermunungen im Mai, Juni und Juli bes Jahres samen bald withe Erzeise und wölfte Böbelsenen.

Eben hatte Dranien bei ber Statthalterin burchgefest, bag man bie Prebigten auf bem flachen Lande wenigstens gewähren. laffe, wenn sie auch von den Städten fern zu halten seien, als in Antwerpen ber erste große Ausbruch erfolgte.

Amei Tage nach einer großen Proceffion, bei weicher bas altbolische Kirchenthum Antwerpens zum Areger ber zahlreichen Brotestanten seinen gangen Bomp entfattet hatte (18. Mugust 1566), warb die schwie Gekerte ber Stadt von einem rassenden Pobledusten überglichen umd Alles, was en Deitgeneibtern, Demalten, Euftwegegenständen von Antwerten der gertreichen der Gemalten, Euftwegegenständen barin war, schonungslos gertrümmert und zu Grunde gerücktet. Der Bilderstum, das Ausletzen der Krieden das Schänden ber Kapellen, das Zestören aller Symbole bes alten Gkaubens setzte sich von Antwerpen aus in anderen Städern, in Zournay, Bassenciennes u. a. fort, es geschah mit einem gewissen Waß, Gensaltsbaten gegen Personen sieden nitzends vor, auch Raub und Diebstah nicht, trobbem ungähige Kostbarteiten mmerstagen, im Uebrigen aber waren die Seenen dieses sanatischen Zempessturms der Wart, daß nicht der Katholis bloß, sondern jeder religiös benfende Wensch dadurch empört vontd. Insbessen der in Antwerpen selbs hatte der Harbordsel auf eine unrehörte Beise gegen Altes gehaust, was hier seit Jahrhunderten heilig gekaten werden vor.

In ihrer Seefenangst wollte jest die Regentin aus Prüssel ensstehen, aber Oranien, Egmont, Horn hielten sie zurüß und bewogen sie zu dem Alt vom 25. August, der einem Wossprüssellschaft werden seine Wossprüssellschaft werden seine Wossprüssellschaft werden bei Khichsstehen der Ausgeschaft werden seine Verstehen gestalten würden, sei ihr Bund ausgesön. Um diese Verstehen der Verstehe der Verstehen der Vers

Anpoissen war auch in Madrid emblich ein Entisstigen batte Hriffe im Frühlsmure des Jahres batte Bhilipp II. ju feiner Entisseium femmen kennen; die Regentin harrte noch vergebens der Antwort auf ihre stechten Anfragen über die Aprieterighise, als bereids die bemaßineten Wossenvorriammlungen das gange Land überschwenzumen und als endlich der enig unschlüßige König darüber in Bedien gefommen war, eine Anmelie ju geben, die teine Anmelite sondern eine Anmelie gebonnung zu derheißen, den ver er gleichzeitig war, und eine Schonung zu derheißen, den Papste berücherte, daß er sie niemals genöhren werde, da tamen die Bolichoften von dem Bilderstum der Angustung und ein Bericht der Deradin, die im knießliss um Berzeidung dat, das sie sich au einer

Art Religionefrieben habe brangen laffen, aber fie fei gang unfoulbig, man habe fie wie eine Befangene in ihrem Balaft baju genothigt und troftlich fei nur bas Gine, bag ber Ronig burch ein bloft in ibrem Ramen gegebenes Berfprechen nicht gebunben fei.

Bhilipp's Buth war grengenlos und boch batte er auch eine Art Befriedigung, bag er Recht behalten; babin, tonnte er nun fagen, find wir mit bem Goftem ber falfchen Racaiebigfeit getommen, fett rebe mir Riemand mehr bon Chonung und Berfohnung. Er mar icon gur fürchterlichften Rache entichloffen, als er noch fdrieb. er werbe mit Difbe und Gnabe feine Brobing wieber aufzurichten miffen. Die Beifungen an bie Stattbalterin lauteten burchaus ungweibentig, als biefe in ihren Briefen an Dranien, Egmont, Sorn, erft mit Bintelgugen, bann offener unb offener in bie alte Bolitif gurudgulenten fucte. Dranien, aut unterrichtet wie er mar, burchichaute bie Lage vollftanbig; er mufte. bag bie Regentin, mabrent fie ibn mit Schmeicheleien überbaufte, gleichzeitig mit Bhilipp uber fein Berberben an Rathe ging, bag ibr 3med nur noch fein tonne, fo lange bie bie fpanifchen Ruftungen fertig feien, anftanbig Frieben ju balten und ibn mo möglich ingwifden bei ber Bevolferung grundlich ju tompromittiren.

Co fdreibt er an Camont, leat bem bie Befahren ber lage auseinander und theilt ibm mit, fein Entidluf fei, entweber ber unausbleiblichen Rache Bhilipp's burch Flucht fich ju entziehen, ober aber mit feinen Freunden gemeinsam bewaffneten Biberftanb gegen ben bevorftebenben Angriff ber fpanischen Armee ju erheben. Aber Egmont batte icon in feiner unfeligen Berblenbung fich fur biefelbe Regierung entschieben, bie eben jest ernftlicher als je an feinem Untergang arbeitete und bie Bufammentunft au Denbermonbe (Oftbr. 1566), wo Dranien mit ibm, Ludwig von Raffau, und Sogftraaten einen Blan ju gemeinfamem Sandeln berieth, fceiterte vollftanbig.

Graf Camont bullte fich in bas Bewuftfein feiner Unfchulb, feiner erft jungft noch erprobten lopalitat, und mar entichloffen, babon neue Beweife gegen bie Reber ju geben. Der Momiral Born, ber in bes Raifers und bes Ronige Dienften ein großes Bermogen in bie Schange gefchlagen und auf bie gerechteften Forberungen nie bas Minbefte erhalten, legte feine Memter nieber und jog fich wie ein lebensmuber Bbilofoph in Die Ginfamteit gurud; Dranien, völlig vereinzelt, bachte an Auswanderung, furz ber oberfte Kreis ber bisberigen Oppolition ging auseinander.

Richt fo bie tollfubnen Fubrer bes Beufenbunbes.

Bahrend sich in Balenciennes eine bon moei der unerchrockensten cabinistischen Prediger begeisterte Bevöllerung sich
gegen die Truppen bes Königs mit berzweissleter Aupferfeit zur
Behre sehte, zog Graf Brederode mit lärmenbem Säbelgerassle,
aufregend und unruhstissen den Kande umber, um den bedrohten Kebern in Balenciennes durch eine glässliche Oberrion Luft zu
schaftlichen. Ein Handsteich auf die Infel Walcheren, die zu Oraniens
Kattschlerschaft gehörte, sohnig seht, aber dei dem Dorfe Mustruweel, dich dei Anneren, sammelten sich jedt große Schauen
Benassinater, die sich durch Jusipse don Missergnügten aus der
gangen Umgebung fort um bert versächten. Egmont säumte nicht
eine Gegenmaßregesn zu tressen, am 12. März 1567 übersiel
eine Gehaar seiner alten Truppen die Insurgentenhausen und
schaus seiner alten Truppen die Insurgentenhausen und
schaus seiner

Der Tobestampf ber Freischaaren des Geusenbmbes war von ben Mauern Antwerpens aus mit anguschen geweien; die bielen Tausende von Calbiniften, die die Stadt beherbergte, wollten ihren Brübern braußen au hisse lommen, als schon Richten wert zu retten war, der Pring Wishelm von Oranien warf sich ihnen mit eigener Bebensgefahr in dem Weg umd dändigte die entsesseichten Leibenschaften, die einen sürchterlichen Bürgertrieg probeent, mit einer Unsicht, die den wahrhaft großen Mann verrietigen.

König Philipp hatte nur noch eines mißlungenen Rebellionsversuche bedurft, um vollständig gewonnen Spiel zu haben; der Pilberstumm umd der Freischauerung der Geusse neuer Scheite bester für die Regierung als das ganze System Granvella's. Die blinde Leidenschaft der Bilberstürtuner, die Bloßstellung des Abels in dem jüngsten Ausstand trieben Allies, was noch lathsclisch dachte und die Ruche liedte, in die Arme seines Regiments.

Mit der blutigen Buchtigung der Rebellen von Balenciennes leitete die Reaftion ein, die jest nirgends mehr auch nur einen Bersuch bes Widerstandes fand.

Oranien gab bie Sache ber Freiheit feines Lanbes berloren. Rach feiner Ueberzeugung tonnte ber Ronig jett wagen, was er

Graf Cymont war nicht zu überzeugen, er war ebel, hoch finnig, sohal bis zur Berfeinung und blieb es auch jest; zulest soll er salt höttlich gesagt haben, sein Freund zeige mehr Furch as einem Ritter gezieme und beim Abschieb: Adieu, mon prince sans coeur, worum Oronier: Adieu, mon comte sans tête?).

Die Freunde follten fich nicht wieberfeben.

Bor seiner Abreise schrieb Oranien noch Abschiebebriefe an Egmont und horn und bann jog er sich nach Dillenburg, ber alten Besitsung seines Baufes, jurud.

Er wollte sich aufsparen für bessere Tage, er sah ben Sturm immen und vachte ju satistusig, um sich ihm nuglos als erstes Opfer darzubieten. In ber That war in benselben Tagen bes April 1667, da er auf die Reise nach Deutschland ging, ber Denter der Riedersande, der Herson Alba, bereits nach seinem neuen Bestimmungsorte unterwegs.

<sup>\*) [</sup>Gegen bieje Ueberlieferung f. Die Anmertung von Dotlen u. f. Ueberfeper II. 77.]

Bergog Alba in ben Rieberlanden 1567-1573. Erftes Auftreten bes Bergogs in ben Rieberlan. ben. - Charafteriftit Alba's. - Die Entfaufdung ber Regentin. - Arglofigfeit Egmont's und Born's. 3hre Berhaftung am 9. Ceptember. - Der Rath ber Un. ruben, die Sinrichtungen und ber erfte Befreiungs. frieg 1567-1568. - Mitglieder, Suftem und Berfahren bes Blutrathes. - Ludwig von Raffau in Friesland April, Juli 1568. - Erfolg bei Beiliger Lee (Dai). - Lob Egmont's und Born's (5. Juni). - Sieg Alba's (Juli). - Anmarich Bilbelm's von Oranien und Auflofung feines Beeres (Dft.). - Sobepuntt und Riebergang bon Alba's Suftem 1569-1573. - Der "gehnte Pfennig" Darg 1569. - Die "Umneftie" 14. Juli 1570. - Die "Meergeufen" ju Briel (1. April 1572). - Ludwig von Naffau in Mons (Mai). - Die Schilberhebung in Solland und Seeland. - 3weiter Reldjug Bilhelm's von Dranien, burch die Bartholomausnacht vereitelt. - Alba's Rudtritt (December 1573).

Erftes Auftreten bes Bergoge Alba in ben Rieberlanben. 22. Auguft bis 9. Geptember 1567.

Die Regentin batte in ber letten Reit berubigent nach Da-

brib gefchrieben und bie Lage im Bangen richtig gezeichnet. Es fei jest, ba bas Bolt über bie Grauel ber Bilberfturmer und bie Tollheiten ber Revolutionare niebergefchlagen und gefpalten, bie wirflichen Aufrührer gebanbigt, gefallen ober geflüchtet feien, mehr als je an ber Beit, energifch gwar, aber mit Dag und Biel gu berfahren, bamit bas Bolf jur Rube tomme und um jeben Breis ju binbern, bag ein Dann wie Alba abgeschicht merbe, in bem bie gange Bevolferung mit Entfeten ibren Benter murbe tommen feben. Auch in Mabrib war biefe Meinung nicht gang ohne Filtiprecher, auch bort machten fich bie angefebenften Rathgeber bes Ronigs, Manner wie Rub Gomes, Beres, ju Bertretern ber Meinung, man folle burch eine fluge Berbinbung bon Dafigung und Energie bie gunftige Belegenheit ergreifen, bie toftbaren Brovingen nach fcmerer Entfrembung wieber bauernb an Spanien gu fnupfen, ber gebeime Rath bes Ronigs ging formlich auseinanber. biefer aber wollte von feiner wie immer beichaffenen Daffigung miffen. bielt felbft bas Regiment feiner Schwefter fur mitfculbig an bem Aufftanbe und blieb bei bem Entichluffe, ben Bergog Alba mit einer Armee in bie Brobingen gu fcbiden.

Das war nach Anficht Margaretha's und mehrerer Rathe bes Ronigs ein Unglud, bas bieg einen faft im Erlofchen begriffenen Funten wieber anblafen, eine bem Aufhoren nabe Babrung wieber bon borne anfchuren. In ber That, mas jest gefchab, mar ber verbananifvolle Benbepuntt für bas Schidfal ber ipaniichen Berrichaft. Bis jum Frubighr 1567 batte ber Ronig an ben Rebiern feiner Begner feine befte Stute gehabt , ale er jest beichloft, mit jeber Daftigung ju brechen und ein Bolf, bas bereits unterworfen und faft beruhigt war, burch feinen Alba nieberfchlagen ju faffen, ba mußte es jum Biegen ober Brechen tommen. ber Reim ju einer Revolution verzweifelter Rothwebr mar gelegt. Aber Bhilipp II. batte bon Saufe aus feinen anberen Gebanten gehabt, ale ben ber graufamen Rache und ber blutigen Belebrung, bas hatte Oranien gang richtig vorausgefeben.

Der Bergog von Alba tam blok burch ben Billen bes Ronias. Riemand in beffen Umgebung mar bafur gemefen, und in ben Rieberlanben mar es ebenfo, bie Statthalterin lebnte iebe Bemeinschaft mit ibm ab und trat nachber gurud, ebe man fie abberief, mas fie fruber ober fpater porausfeben mufite; bas Beer

bes Perjogs war bas beste, bas feit lange ein spanischer Befehlshaber geführt, es erschien urplässich in ben Riebertanden, um eine Revolution nieberzuschlagen, die im Grunde nie weniger in Nammen gewesen war als gerade ietzt.

Alba galt für einen ausgezeichneten Felbberrn, und nach bem Urtheil von Freund und Beind geborte er ju ben berborragenbften militarifden Erfdeinungen, Die Spanien in biefem 3abrbunbert bervorgebracht. Spater ichranfte man bas Urtheil ein und fant ibn fabiger, eine fleine Truppe ju fubren, ale eine große Dperation ju leiten. Dan berief fich babei besonbere auf Rarl's V. Urtheil. Unter biefem Deifter mar er groß geworben, batte er feine Lorbeeren geerntet und ber glangenbfte barunter mar ber Feldgug von 1546-47 in Deutschland, inebesonbere ber Gieg bei Dublberg gemefen. Das mar aber auch ber Sobepuntt feiner Felbberruthatigfeit und es ift fpater oft baran erinnert morben, man habe bamale überfeben, wie leicht im Grunbe ibm ber Erfolg gemacht worben fei. Focht er boch gegen unbebeutenbe Relbberrn mit tumultugrifd aufgebotenen Truppen, gegen ein ungeruftetes und überrafchtes Beer. Bei ber Belagerung bon Det bagegen icheiterte Alba vollftanbig und bas icheint Rarl V. febr gegen ibn verftimmt ju baben, auch in Italien erntete er feine Erfolge, wie Rarl vorbergefagt batte.

Diese Fehlschlage hatten grade in der lethen Zeit seinen Ruhm beträchtlich geschmälert, mährend der Egmoni's in frischer Blütse staud, nacheem er in den beiden großen Schlachten von St. Quentlin und Gtravelingen den Ausschlag gegeben hatte. Alba wer darum nicht in Ungande geratifen, vollender in vemschelben Waße als Karl V. wegwersend über ihn urtheilte, zog der Sohn und Nachfolger ihn näher au sich geran. Das hatte aber mehr politische als militärische Berosgräube.

Ceine Ratur entfprach bem Charafter Philipp's theils wie ein Chenbild, theils wie eine Ergangung.

Wie biefer war er hart und streng auf's Aeußerste, ein fanach in der Berteilstener, ber mit unaussprechsidem Hochmuth heradsach auf alles nicht Schlissliche, wie biefer erfallt von einem wilben, leibenschaftlichen Betehrungseiser, gang mit ihm einig in dem Satse "daß se besser im Reich zu haben, das durch den Krieg zu Vrunde gerichtet wäre, benn es nur Gott und dem Rrieg zu ten bleibe, als es umversehrt ohne Krieg zu bestien, zum Bertseil vie Satans und seiner Anhänger, ber Kepter." Dazu dam eine blinde Ergebenheit gegen dem Willen seines Monarchen und jene Berbindung dem arglitigere Bertschiederenzie, die in Philipp's Augen dass Ibeal eines brauchbaren Dieners bildeten. Das waren die schaeschieder des Gegenschieders, die ihr der die gleichgebesten, die ihr dem Konig näher brachten, senft geltigte vor, wos ihn irgenweie weit über die Andern geleckt hätte, die neben dem König jeht die Sendung nach dem Röchig jeht die Konig nach dem Röchig isch die Konig 
Bolitisch namentich voor er ber unbedeutendse, ber nur aufsestunden werben tonnte: eng, beschränkt in einem gangen Denten, hat er nie begriffen, wie man einem Staat regiert, seine gange Bervoaltung war ein Schöpfen in's die ber Danaiben; wenn man fiest, wie nacher Reugelenen, Alfezanber den Barma gefannelt haben, so mocht Alfo's Berholten nicht bies den Eindruck einer unnatürlichen Braufamteit und Tyrannei, sondern auch einer wahrhoft läglichen Unschigfeit in der Gescher auch einer wahrhoft läglichen Unschiegen in der eine Entschieden forbert, wollte er schiedlich eine des eine feine Entschieden forbert, wollte er schiedlich eine des eines besche der Banken die eine Gundelte einem Daupte zusammenschieden. Aber er war ein tatholischer Fonaiter wie Philipp schopenung, war deschränkt wie beschop in berends vie Philipp siehst, turz desse Spiegelbild.

 erfolgte die Einschiffung, vor Mitte August war nach langem, mühevollem Marsche Luxemburg erreicht.

Bhlipp II. war die Gemosnischt argliftigen Toppelipies gur andern Ratur genorden; feine Gegner wie seine Bertzeuge hatten biesen Hang alle, aber gegen ihn tam keiner auf. Im sein Wißbergnügen über Margarethe zu mostiren, hänselte er sie mit einem Marchen, das eigens zu biesem Iwed erbacht schien: er spiegeste übr vor, en werbe seiter tommen, um durch sein Erschein nen den Wiberstamd niederzuwerfen und durch die personliche Einwirtung, die kein Monarch durch die treusten Diener ersehen konne, die Soche freiblich derütgesen wissen.

Das entsprach ben Bunschen Margaretha's, sie glaubte zwar jest, sier sich nich von der Bengre Meister zu sein, aber es war ihr gang willismmen, wenn ber Knig Elser bie legten Falten wegglättete, wenn damit auch nur das Eine erreicht war, daß Alle nicht fam; sie glaubte noch an den Besuch des Königs, als Alle sichen nach und Result der Bengre der

Alba tam. Gines feiner erften Borte mar: "Ber wie ich Leute von Gifen gegabmt bat, wird mobl auch mit biefen Leuten bon Butter fertig merben." Die Auftrage, bie er mitbrachte, maren in einer Inftruftion niebergelegt, bie ber Ronig ibm in einem bertraulichen Schreiben mitgetheilt und pon ber niemant fonft Renntnik batte\*). Er follte bor Allem fich ber angefebenften Danner bes Lanbes, bie fich mabrent ber Unruben perbachtig gezeigt batten, verfichern und fie unicablich machen, ferner alle Strafbaren im Bolte felber feftnehmen und guchtigen, fobann bie Reichthumer bes ganbes für bie Staatetaffe und bie Berpflegung ber Truppen fluffig machen - Alba pflegte felber bon einem ,flaftertiefen Strom" bon Schaben ju reben, ben er aus ben Rieberlanben nach Dabrib leis ten wollte - enblich bie Reberebifte mit unnachfichtiger Strenge burchführen, bie Renorganifation ber Bistbumer au Enbe bringen und bie rebellifchen Stabte mittelft ber Inquifition theile guchtigen. theils ju Gunften bes Staatefcabes fcrantenlos ausbeuten. Alfo: Sinrichtung ber Großen und ber Rleinen, Bernichtung aller alten Berfaffungen. Borrechte und Freiheiten. Aufbebung inebefonbere

<sup>\*)</sup> Juste II. 365.

bes Steuerbermilligungerechts und blutige Durchführung eben ber Magregeln, welche die Ungufriebenheit feit 3ahrzehnten groß gezogen batten.

Che bon all biefem bas Minbefte laut werben burfte, galt es, bie angesebenften und machtigften Albrer ber Ariftofratie au faffen. Gie felbft maren im Allgemeinen theile erichroden, theile erbittert, ale ber gefürchtete Mann wirflich erschien, aber ba er im Ramen bes Ronias fam, glaubten fie als lobale Unterthanen Richts verfaumen ju burfen, und tamen ibm mit großem Gefolge entaegen: Camont Allen boran, und nachber auch Sorn. Berabe auf biefe Beiben mar es abgefeben. Dag Dranien icon meg mar, batte Alba mit tiefem Schmerg erfahren, wenn man ben nicht batte, glaubte man Richts ju baben. Run begann ein Spiel ber unmurbigften Urt. Die beiben Danner mochten geirrt baben, Berbotenes batten fie Richts getban. Das Schlimmite maren bie mancherlei Beschwerben und bie Reife Egmont's nach Spanien gemefen, welcher lettere ja in Mabrib mit foviel Gunft und Gnabe aufgenommen morben mar. Bas man jest that, zeigte, baf man ibn in ber That für foulblos bielt.

Camont murbe auf's Freundlichfte begruft, um jeben Berbacht ju entfernen und er blieb benn auch in vollfter Arglofigfeit, obmobl er mit Barnungen jeber Art formlich befturmt murbe; meniger eilig ale Egmont batte es Graf Born, ber noch fcmollenb in ber Ginfamteit lebte und ben nach Bruffel ju loden, fich Alba alle erbentliche Dube gab. Gin fcmeichelhafter Brief nach bem andern belehrte ben Abmiral, bag Ge. Dajeftat gang überaus anabig bon ibm und feinen Berbienften bachte, bag ibm fur feine bem Staate gebrachten finangiellen Opfer ohne Zweifel eine glangenbe Enticabigung in Ausficht ftebe, baf ben Bergog banach berlange, ibm bie ichmeichelhafteften Muftrage von Seiten bes Ronias ju übermitteln. Born ließ fich entschuldigen, er tonne nicht fogleich tommen, er muffe wenigftene noch vorber feinen tobtfranten Schwager befuchen; ber Treubergige ging ju feinem Schwager, und eilte bon beffen Tobbette fofort nach Bruffel, um bei Alba nicht ju fpat eingutreffen. Diefe verlogene, unwahrhaftige Art, wie man bie Beiben in bie Falle lodte, bewies am Beften, bag man bier felbft bie Ueberzeugung nicht batte, wirflich Schulbige fich gegenüber ju baben.

Bergog Alba jog am 22. Auguft in Bruffel ein. Benn irgend Jemand über bas Gintreffen biefes Gaftes erichroden mar. fo war es bie Regentin. Ginerfeits bebte fie boch ihrer gangen Ratur nach ale fluge Stalienerin vor blutigen, furchtbaren Mitteln jurud und andererfeite mar fie faft ftolg barauf, bie Dinge bis bierber aludlich geführt zu baben, fo bak es einer gemaltigmen Unterbrudung gar nicht mehr beburfte; fchlieflich mußte fie, bag wenn Alba neben ihr mar, er im Grunbe über ihr ftanb, bem Bergog aber ju bienen, bas litt ibr Stolg nicht. Gie batte benn auch Alles gethan, ibn fern ju balten : fie batte bem Ronig porgeftellt, Alba's Rommen wurbe allein binreichen, eine Rebellion bervorzurufen, fo verhaft fei fein Rame, fie batte bann eine Befanbtichaft an ben Bergog felbit geschicht, ibn gebeten, er moge jurudbleiben, fie fei Burge fur ungeftorte Rube, aber Alba berief fich auf die Befehle bes Ronigs. Das traf fie jest boppelt fcmerglich. Gie batte in ber letten Beit bie triumphirenbe Sicherbeit eines vollständigen Gieges an ben Tag gelegt, fie fcbien jest gang bie Berfobnte, Die Grofimutbige au fein und nun fcidte man ibr ben, ber Alles wieber ju nichte machte. batte fogar in bem Glauben, ber Ronig werbe wirflich tommen, bis gulett fich mit Borbereitungen au feinem feftlichen Empfong beschäftigt und nun tam nicht ber Ronig, fonbern fein Benter.

Sa tam sogleich ju sebr unongenehmen Mufritten wolfchen Beiten, ober Allea hatte Befehl, sie noch hinzuhalten, man wollte nicht, daß sie sogleich ginge; daß freisich von jest an Alles ohne sie geschah, versteht sich von selbs, sie betrochtete sich seit Antust Mich ein ich mehr als Begentin.

Die erste bebeutenbe That Alba's war die Berhaftung Egmonts und Horns am 9. September.

 geboener Tafel mit dem geschwinkesten Vos entstieden; jest ward voch auch er nachdentlich, er sprach mit seinem Landsmann Woir-carmes darüber, aber dieser redete lin seine Belorgins aus, er ging mit Horn und den Elebrigen im Haus des Herzogs, beide veriftens sich dort in das Euddium der vorgelegten Phine, während ihre Wohnungen durchsucht, ihre Papiere versigselt, ihre Setretäre und Bertrauten seinenmenn wurden, und als sie Abends nach Jause geben wollten, wurden sie verköptet und fetzgelet,

Niemand hatte bas erwartet, am Wenigsten Egmont und Den Bis jett hatte man bie treuberzigen Menissen mit ausgestuchter Artiglich besambett, Alba hatte noch am Worgen einsber Pferbe geritten, bie Egmont ihm geschentt, so in fallsche Sicherheit eingewiegt, wurden sie die Opfere einer Treulosigsteit some Whielden.

Das war ber Anfang einer langen Reihe furchtbarer Schredensthaten; bie große Tragobie ber Nieberlande hatte begonnen.

### Der Rath ber Unruhen, Die hinrichtungen und ber erfte Befreiungefrieg.

Sofort nach ber Berhaftung ber beiben Ebelleute begann bie Organifation bes Terrorismus, ber Staatsrath ward bei Seite geschoben und ein "Rath ber Unruben" ober "Blutrath", wie bie Rieberlanber ibn nannten, mit ber ausgebehuteften Befugnig ernannt. Biglius blieb ber fervile Brafitent bes jest gang bebeutungelos geworbenen Staaterathe, und trat nicht in ben Blutrath . ein, leiftete aber in allen Studen bie gewiffenhafteften Schergenbienfte. Er mabite mefentlich unter feinen Canbeleuten bie geeigneten Berfonlichfeiten fur ben neuen Gerichtshof aus, Roircarmes. Barlabmont maren barunter bie nambafteften, bie Seele ber Beborbe aber murbe ber robefte Spanier, ber fich gu bem Boften auftreiben ließ, ein Menfch Ramens Bargas, ber wie feine Reinbe fagten, Spaulen batte verlaffen muffen, weil er ein Dabden, beffen Bormund er war, genothjuchtigt hatte und biefe Angabe ift glaubhaft, weil Alba felbft einmal an ben Ronig fdreibt, er moge ben Eriminalproceg gegen Bargas fiftiren, bis in ben Dieberlanten bie Gade ju Enbe fei. Diefes fchamlofe Subjeft, bas fich in Spanien wegen eines fcheuglichen Berbrechens

nicht mehr sehen lassen burste, wurde die leitende Persönlichkeit eines Gerichtshofes, dem Leben und Eigenthum der Geststen der Kation preis gegeben war, ein Mensch, der mit unglaublichem Chnismus die Volle des Justigmördere zu spielen wuste. Mit seiner berüchigten Latinität psiegte er zu sogen: haeretici fraxerunt templa, domi nichil faxerunt contra, ergo debent omnes patibulare und gezen Einsprachen: non curamus vestros privilegios.

Wit bem 20. September begann ber Blatrats seine Sitzungen, berzog Alba widmete ihm seine beste Zeit, Angelang war er nirgends zu seinen, nicht im Etaatsrath, er so in Nathe ber Unruhen, 7, 8, 9 Stunden in unschlässiger Arbeit, mie ift er sleissiger gemeen als de ber Beardeitung biefel seines Lieblingsstosses, gemeen als deb ber Beardeitung biefel seines Lieblingsstosses, alle Entscheidungen mußten durch seine Dand gehen, denn er traute den Irristen nicht zu, daß sie wirklich immer zum Tode verrurteilen würden; die Juristen schrieben Rönig, pflegen nur wogen erwiesener Berbrechen zu verteilen. des dere sam die nicht absen.

Alle orbentliche Rechtspflege im Lande ward eingestellt, alle bestehntenen Freiheitsbriefe, alle bestehnten Gesehe, alle Priviteigien von Sabten und Previngen wurden mit einem Feberguge ausgespohen, Wohl und Webe ber gangen Bevöllerung bem einen Revolutionstrütumal unterworfen.

Seine Aufgabe war, ben hochverrath auszurotten, und wer war hochverrather?

 nehmen, ober ber gegenwärtige Gerichtshof sei an irgenb welche Gesetse ober Borrechte gebunden.

Auf ben lettern Gebanken ist man auch einmal in ber franiösischen Revolution gekommen.

Taufenbfaltig waren bie Berbrechen bes hochverrathes nach ben 16 Artikeln; besto einsacher bie Strafe, Tob und Bertust bes Bermögens, und ebenso einsach und summarisch war bas Bersabren.

Daraus erflart fich, bag ber Blutrath in brei Monaten 1800 Menfchen auf's Schaffot geliefert hat.

Im Einzelnen tamen Processe umd Verurtheilungen vor, weil Einer Geussellenfieder pelungen, oder vor Jahren einem calobinissellichen Begreichtig beigenohnt, weil Einer gelagt hatte, auch in Spanien werbe sich noch die neue Lehre auch ein Anderer die hochverrächerische Ansicht gedübert, man müsse weit nicht gedorchen als dem Wenschen. Wer reich war, verfiel unter allen Umsfanden dem Bungerüft, dem der zeich aus den gestortegenen herrn eine Jahrenten bon einer halben Willion Dulaten aus den Considerationen versprochen, aber auch der leherfische Schubssicker sand beine Gnade und wenn das Arobiteker von der Alderbau und hande daniebersag, so murbe deuer vourbe, weil Alderbau und hande daniebersag, so murbe dan Verschulten ertfärt, jalis sie sein billigeres Brob badten, würde man sie vor ihren Buben ausschappen und mit solchen Zrohungen wurte bitterer Trust oemacht.

Die Einzelnen gu faffen mar balb gu geitraubent, man bachte barum auf Maffenfang.

Auf ben Fastnachtsabend 1568 hatte man ein großes Net auswerfen und richtig alsbald die Alleinsteit von 500 unschustigen Wenscher eingezogen. Oft tam es vor, das man Leute hingerichtet hatte, ehe man ihnen ben Proces gemacht, mit so siederster Eissertigterte berichtete die Walschie ihre Arbeit. So war es im Grunde nur noch eine seere Gormalität, vonn am 16. Februar 1568 alle Einwohner der Niederlande als Reher zum Zode verurtseilt vourben, mit einigen wenigen namhaft gemachten Aussachamen, in Wirtlichteit stand schon das gange Bost auf der Proserriptionslisse.

Diese Art von Regierung ging Jahre lang fort. Bas fie für eine Stimmung großziehen mußte in biefem Bolfe, bas branche Saufter, Resemmitonizetatier. ich nicht zu fagen, ber Sag, bie Bergweiffung mar grengenlos. Aber es ift noch ein weiter Schritt von ber Erbitterung und Entruftung eines Boltes bis ju bem beroifden Entichluß, Alles an Alles au feten, bas find amei vericbiebene Dinge, bie man nicht verwechfeln barf. Gin Spieggefelle ber Bonaparte'ichen Bewaltherrichaft bat gefagt, man glaubt gar nicht, was ein Bolf Alles aushalten tann, und ber brutale Gat bat eine tiefe Babrbeit. Das zeigte fich auch bier. Wenn aber in bem Bolle bie lang verhaltene Gluth ausbrach, bann tonnte man barauf rechnen, baß fie nicht wieber verlofchte, Generationen lang,

Benn bies alte Friefenblut einmal erhitt mar fur feine Freiheit, wenn bies nieberbeutiche Phleama einmal in Bewegung gefommen war und ber Entichlug feftftanb: "beffer ertrunten Band ale berloren Banb", bann hatte man einen Rampf gu gemartigen, wie ibn bie Befchichte feines anbern Bolles aufweifen tonnte. Aber foweit mar man noch lange nicht und barin beftanb ber Brithum Bilbelme von Oranien, wenn er meinte, bie Beit fei fcon jest gefommen, bas 3och Alba's burch eine Erbebung abzufdütteln.

Die "wilben Beufen", bie ale plunbernbe Begelagerer fchaarenweife burch bas land jogen, Rirchen und Rlofter ausraubten und tatholifde Beiftliche verftummelten, maren wohl ein fcredliches Comptom ber Buftanbe, bie bas allgemeine Glend in biefen fonft blubenben, behabigen Provingen bervorgebracht, aber eine Stute fur einen Rampf enticoloffener Rothmebr gaben fie nicht, nur neuen und glimpflichen Bormand fur bas Spftem bes Blutrathe.

Bring Wilhelm von Oranien war gleich anfange nach Bruffel gelaben und ale er nicht erfcbien, jur Ginlieferung öffentlich ausgefdrieben worben; er batte bon Dillenburg aus in mebreren Rundgebungen eine energische Abwehr ausgeben laffen, aber in Mllem noch gang entschieben ben Ronig getrennt von feinen Dienern und beren Dafregeln. Er bachte noch nicht baran, baft er, ber fleine Dillenburger Berr, bereinft bie Dacht erhalten murbe, bem übermutbigen Spanier fein fcho ftes land ju entreifen, noch meinte er biefes Bormanbes ju einer gefetlichen Erbebung nicht entratben ju tonnen, noch bien es auf feinem Banner: pro lege. rege, grege,

Roch fagen Born und Egmont in ihrer Saft und bie Boffe

ihres Processes war noch nicht zu Ende gespielt, als Oranien eine erste Schilberhebung versuchte. Sein Bruder Ludwig von Rassau für den geweiten halte bei den geweiten ballfte April 1568 mit einem gewordenen heere von Emden aus nach friesland ein, wußte bort Seitber umb Sümpse mit shinlichen Beschild gegen die Spanier zu derweiten, wie einst die Germanen gegen die Römer, und brachte bei dem Roller Deilig er Lee bei Gröningen, den für mitberwindlich gehaltenen Eeteranne eine volligs Riederlage bei.

Best machte fich Alba auf. Um fich bei bem Bormarich gegen bie Rebellen ben Ruden, bie haupflabt, ju sichern, ließ er bie Abpf ber Evelleute sallen, bie, wenn ihm bas Baffenglidt nicht ganftig sein sollte, sich an die Spige einer allgemeinen Emphrung gestellt und ben Siegern im Often die hand gereicht haben wurden. In ben ersten Tagen bes Juni begannen bie Tegetutionen, erst fielen 18-20 Gestleute, beren Process seit einigen best. Dan den der Beit im Gange wor, bann D. Juni Gvof Egmout und horn.

Darauf wenbete fich Alba gegen Lubwige Beer in Friesland, ichlug es zwei Dal bis zur völligen Auflofung (Buli), febrte bann ju neuen hinrichtungen nach Bruffel gurud und jog im Cpatberbit ben Schaaren Draniens entgegen, ber an ber Spibe bon 30,000 beutiden Landefnechten berantam und am 5. Oftober burch einen gludlichen Daaslibergang ben Felbzug eröffnete. Alba batte 10,000 Mann weniger ale Dranien, eine in Brabant etwa verlorene Schlacht war ein Unbeil, bas burch Richts batte aufgewogen werben tonnen: Alba magte bie gefährliche Brobe nicht, fonbern entichlof fich, ben Rrieg ohne Schlacht ju Enbe gu bringen, und bas mar bas Sicherfte, mas er thun tonnte. Er batte bie Silfequellen bee Lanbes jur Berfugung, batte Belb, feine Truppen ju berpflegen und ju bezahlen und tonnte alfo warten. Dranien hatte beutiche und anbere Colbner, Die leicht meuterten, wenn bie Bezahlung ausblieb, mar überbies im fremben ganb, litt Mangel au Lebensmitteln und blieb obne Unterftubung; bie Sompathien ber Bewohner waren gwar ausgesprochen gunftig, aber ber Schreden, ber bor Alba berging, labmte Alles.

Oraniens Eruppen brannten nach einer Entscheidungsichlacht, aber Alba wich immer aus, feine eigenen Mannschaften wurden ungehulbig über bie anstrengenden Mariche und ewigen Umwege, ohne an ben Feind gu tommen, aber er hielt fie mit eiserner Disciplin gufammen.

So murbe Wisselm wirflich jum Lande sinans manderin; eine Seldner meuterten, ein einiges Gefrecht, das Alla's Unterbeschlichsen am 20. Oktober unternommen ohne Theilindhme der Houptmacht, brachte der Nachhut der Kebellen einen surchbaren Schlas bei, und als jest eine Schaar fransschlicher Dugenotten ansam, weigerten sich die bezuschen Solbner, da sie megen Alla gedungen seien, ihrem Bührer nach Brantreich zu sogen, Oranien mußte zurüß unb nachdem er sein Silbergaug verlauft, um die Meuterer zu befriedigen, die Strasburg sein her auflösen.

So mar ber erste Feldzug miglungen, Alba's Gewaltherrschaft war fester begründet als je, und bas einzige positive Ergebnis war ber Tob ber beiben herren gewesen, bie man hatte befreien wollen.

## Bobepuntt und Riedergang bon Alba's Shitem. 1569-1573.

Für viesen grauenhaften Rückgang hatte Alba tein Auge, er war bloß ber Landsknecht seines Gebieters, sir jede staatswirtsschaftliche Betrachtung unzugänglich; ber Staatsschah in Mabrid sollte seine Millionen haben, der Soldat sollte leben, ob schießlich

bas land ber Art herabgebracht wurde, baß es weber für ben Schat noch für ben Solbaten mehr Etwas bieten tonnte, war ihm einerlei.

Die Ausbeutungen ber Gold- und Silfergruben in ben reichen Brobingen schien ihm noch nicht richtig eingeleitet, er bachte an einen großen aligemeinen Boerlaß, ber auf einen Schlag Millionen stälfig machen, und ihn ber enigen Geldverlegenseiten für immer entsehen sollte. Schon frühr trat er mit bem Gebanfen hervor eine Besteurung einzussähren, die in Spanien bestand und bort auch zum Vitin bes Vandes gesicht bar, die sich verch Seinfachheit empfals und einen Aberreichen Ertreg verfrech.

Bon allen Seiten rieth man ihm davon ab, in Madrid lacht man seiner abgeschmackten Finnageperimente, im Staatscatt famb selcht Biglius ben Mutt, ibm manich entagenyutreten, weil er wußte, daß Bikliph II. ansange ben Fähigsteiten seines großen Generals zu mistrauen; aber Alla biete badel, die Alles back lieftette ihm in seiner eigenne Stadt Kliede ein jährliches Einfammen von 50,000 Onfaten, was wor erst von ihrer Einfahrung in die reichen Niederlande zu erwarten! Nach dem Bestands einer zu biesem Jweck niedergesetzen Kommission hatten die Produgen von ihren Mannschutzundern nach immer einen Indexenterung von beinache 45 Millionen?) Gulben, sie kommten also eine anstigliche Prandsschaubun wohl ertragen.

Um 21. Marg 1569 legte er ben Staaten gu Bruffel bie neuen Steuerbefrete bor.

Demmad sollte 1) 1 pCt. von allem beneglichen und under voeglichen Bermögen als eine außerotdentliche Steuer erhoben werben: bas war ber sogenannte humbertste Pfennig. 2) Alls dauernde Aggade von jedem Bertauf von Grundeigentsum der zwanzigste Pfennig oder of pCt. und von jeder verlauften Baare 10 pCt. ober der gehnte Pfennig erhoben werden. Das war die Progressiehent in der die Progressiehent in der die Progressiehent in dien breien unerschoinglich.

Dies Detret rief ein allgemeines Entfetzen hervor. Der wirthschaftliche Unifinn bieses Planes wurde nur noch überboten bon seiner Barbarei. Einem Lande, das von seinen Waaren lebte und eben jett im schrecklichsten Rotisstande war, von jedem

<sup>\*) [</sup>Mottey II. 242].

Erzeugniß seines Rieises bei jedem Bertaufe 10 pCt. als Seteuer absorbern, heist dem Waarenverfely geradegu toblichkagen. Es sing berum burch alle Produsjalkersenmuntungen ein Eurum don verzweifelter Erbitterung, wie ihn alse Strafebilte und Bluturtheile nicht zu Wege gedrocht hatten. Die Staaten von Utrecht abaden das Signal zum alligemeinen Widerfandes, die Steuer erwies sich troch aller Drohungen und Gewaltmaßregeln als unausstübera, Alla mußte sich zu einem Compromis versiehen, der die Sache auf lowie Jahre verbratte.

Im Sommer bes folgenden Jahres erfolgte eine sogenannte "Ammestie", beren Insatt zwar ein offener hohn auf ibren Ramen war, aber die boch eine leise Schwenfung bes Regiments und ben Ansan der Unanade Alba's antündiate.

Der König fing an in feinem Bertrauen auf Alba zu wanten. Die Feinde bes herzogs, Gomez, Berez, Gramella an ber Spitze arbeiteten riftig an seiner Abberufung, Biglius, ber davon genau unterrichtet war, bestürmt ben Konig mit Entwärfen über einen Mnabenalt und am 14. Justi 1570 tam es in der Khat in Antwerpen zur feierlichen Bertsindigung einer Annestie, die bie alten Strafebilte aufrecht erhieft um feine andere Bergüntigung genöhrte, als das bie, benne mirstlich gar Richts vorzumersen war, strafios fein sollten, falls sie binnen einer bestümmten Krift reuig um Gnade bäten, und die Absolution der Richte erwirtten!

Das waren bie beiben letten Tropfen in bas bis jum Ueberfaufen volle Befaß; ben Rieberfanvern blieb in ber That Richts mehr übrig, als jum Schwert zu greifen, wenn nicht bie absolute Rechtlossisteit vertwojst werben sollte.

Während Alba's ganzer Regierungszeit hat es an bewoffneten Auffehnungen nicht geschet, meiß hatten die Ausgewonderten irgendwo einen Einfall verfluch, ihrer gab es viele Zoussend an den Grenigen und es ging ihnen, wie es den politischen Plächtlingen gewöhnlich geht, sie beurtseisten die Dinge, wie sie ihnen in der Ferne erschienen und nahmen die Möglicheit, eine solche Gewalt zu erschienen und nahmen die Möglicheit, eine solche Gewalt zu erschienen und nahmen die Möglicheit, eine solche Gewalt zu erschützern, die leichter als recht war.

Die letten Dinge hatten im Lante felbst eine Stimmung hervorgerufen, die jum außersten Wiberstande fabig machte. Dies Boll war an fich nicht leicht zu erhiben, weber ber gut tathoSett aber, unter bem Einbrud bes fortbauternben Schredens einer höbnisch in genannten Amnestie, unter ber Drohung eines mörbertichen Besteuerungsbistens, das jedem großen und kleinen Hausbielt Bernichtung in Aussicht stellte, unter ben sichbaren Spunptomen ber gänglichen Unschiedt bes Regiments, war in die Massen besteutigen von jener verzweiselten Entschluftraft, die lieber ein Ende mit Schreden, als einen Schreden ohne Ende mößlich.

Mild war nadgerade soweit gesommen, daß er selker, wenn nicht an seinem System, so dach an seinem Bermögen es durchzuseen, itre wurde. Seine Geldnach war vollsommen hoffnungsloß geworden, der gehrte Pfennig war durch Abstudiagen auf ywei Jahre vertagt worden, als die Summen verkraucht waren, als die Summen verkraucht waren, griff er auf das Seieurprojekt wieder zurud, aber nun degggnete er im Staatseralh offenem Troß und unter der Bevölkerung einer feinbestigkeit, die selhst auf fin Cindrud mache. Raum hatte er am 31. Justi 1571 die bestinitive Erdebung des zehnten und zwanzigken Pfennigs beschofen, als alse Geschäfte ihre Wene schollen und das Bolt in allen Prodingen eine so furthfar drohende platung annahm, ads der Przege, der nie nachgegeben hatte, jed sieder einen Schritt zurüf fahrt und die nothwendigster Vedenmittet: Korn, Heisch, Wein, Bein, Beier von der sinnsofen Seizer ausstabm.

Aber auch biese Milberung half nicht. Arbeit, Kauf unb Berfauf stand film, Die Brauer wollten nicht brauen, die Bader nicht baden, die Schantbeirthe nicht zapfen", jagt ein Zeitgemoffe. Alldo war rossend, er wollte mit hangen und Witrgen untderriefen, da fam bie Addricht, do bie geffundeten, Was se fergeusen" bas feste Briel eingenommen hatten (1. April 1572) und bas lentte feine Blicke nach Außen.

Mles, mas Bilbelm und feine ritterlichen Bruber Lubmig, Johann, Beinrich, ju Lande gegen Alba unternahmen, ftand aufer Berbaltnig ju bem, mas bie "Meergeufen" auf ber Gee und an ben Ruften bewerfitelligten. Dort mußte man bunbert Taufenbe ausgeben, um ein vaterlanblofes Befindel ju ben Rabnen ju rufen, fiel man irgendmo ein, fo plunberten bie Golbnerborben Freund und feinb, und follte es jur Schlacht tommen ober galt es, mas fcblimmer mar, langwierige Danover obne Schlacht, bann meuterten bie unbezahlten Diethlinge und liegen Alles ju Grunbe geben. Anbere ftanb es mit bem Geefriege, ben bie Flibuftier aus Solland und Geelant gegen ben "Bicefonig" Alba führten. Das maren feine Golbner, Die aus bem Rriege Belbgefcafte machten, fonbern Flüchtlinge aus allen Stanben, bie Alba's Benter pon Saus und Sof vertrieben und bie jest vom Deere aus ibr Baterland guruderobern wollten, wirfliche "Geufen", b. b. Bettler, bie um Alles gebracht maren, bie mit Roth und Entbehrung aller Urt ju ringen batten, aber bie auch mit Freuben Gefahr und Tob auf fich nahmen, um ihren Racheburft ju fublen, ein ebemale friedfertiges Bolt von Ruftenbewohnern und Geefahrern, jest verwilbert in bem fürchterlichften aller Rriege, von Bilbelm mit einer gutgemeinten Organisation ausgestattet, aber aus Roth und Leibenicaft ju graufamen Corfaren geworben. Die lauerten ben fpanifchen Schiffen auf, machten verwegene Sanbftreiche auf Safen und Ruftenplate, raubten, plunberten, morbeten, wo fie Sieger waren und batten balb einen Ramen, ber bon ben Banbeleuten fo gefürchtet war wie bon ben Spaniern. An ihrer Spite ftanben vornehme Berren, Die fich ale Geeleute Ruf erworben batten, ibr Abmiral mar ber wilbe Bilbelm von ber Dart.

Unter bessen abstrum hatten sich 24 übere Schiffe am . April mittelst einer glücklichen List ber Stabt Brief bemächtigt und damit zuerst einen sesten Prunt an der Kilfte gewonnen, von bem auß bald ber gange Norben, Holland und Seeland ben Schalten entriffen werben sonnte.

Bon biefem Tage an find bie Spanier nie wieber herren in den Niebersanden geworden, auch bem fähigsten ihrer Feldherren, Alexander von Parma, ist es nicht gesungen, den Rorben ber Probingen bauernd wieber ju unterwerfen, selbst ber suchen Erbeit gerieth in's Schwanken und einmal hatte es ben Anschen, als sollte bas gange burgunbische Gebiet ber spanischen Krone vertoren geben.

ABhrend nun fost alle wicktigeren Eldbet der Infel Wacheren, Hollands und Seelands, Bissingen, Hartem, Lethen, Alltmaar an der Spige, sich für den Estathalter, Pring Bilthelm von Oranien erheben, war es bessen Andere, vom Erassen wig dem Nassen gelungen, sich der wicktigen Stadt Mens im Demegau zu bemächtigen (Wai), und hatte Iener endlich gleichfalls wieder ein Deer auf die Beine gekracht (Jussi), mit dem er alsbald gegen das Berg ter Riederslands berarnikste.

Roch ebe mit ber Rieberlage Colignb's bei Moncontour (3. Dit. 1569) alle iene Soffnungen auf eine Diverfion gegen Alba von Beften ber gufammengebrochen maren, mar ber Bring, ale folichter Bauer verfleibet, mitten burch bie Feinbe binburch nach Deutschland geeilt, um bort alle Silfefrafte fur bie Befreiung ber Rieberlanbe aufgurufen. Silflofer ale ie - Granvella fprach fpottenb bon ber vana sine viribus ira - bon allen Mitteln entbioft, bon allen Bunbesgenoffen verlaffen, von Bielen für tobt gehalten, von wohlmeinenben Freunden aufgeforbert, jest endlich "ftill ju figen", und babei mit einer groken Schulb von rudftanbigen Solbiablungen belaftet, begann er bon Reuem mit unverwüftlicher Buberficht ben ungleichen Rampf. Land, Leute und Guter batte er verloren, aber ben Glauben an feine aute Cache nicht. Er manbte fich burch ein Runbschreiben an bie Fürften und Bolfer bes beutichen Reiche, feste eine ergreifenbe Unfprache an feine Lanbeleute in Umlauf\*), bat und flebte, fur bie beilige Gache ber Freiheit bas Lette einzuseten, babe er es boch auch fo gemacht, und es mar nicht gang umfonft, ber Terrorismus Alba's, fein tollfühnes Befteben auf ben gebnten Bfennig thaten bas Erforberliche, jenen Borten Gingang ju berfchaffen.

Eine neue Truppenwerbung war bereits glüdlich im Zuge, als Holland und Seeland bas Ioch Alba's abgeworfen und fich nach feinen Beifungen eine neue freie Berfassung gegeben hatten.

<sup>\*) [</sup>Motley II. 293-295].

Bu Dortrecht (15. Juli) traten bie Staaten von Solland gufammen und bon einer feurigen Rebe St. Albegonbe's begeiftert, bewilligten fie bem Bringen als "bes Ronias rechtmakigen Stattbalter in Solland, Seeland, Friedland und Utrecht" bie Summen ju einem neuen Felbaug, Die fie burch Steuern, Anleiben, Beraugerung unnöthigen Rirchenschmude und freiwillige Beitrage aufbringen wollten. Balb barauf ericbien er mit einem Beere im Relbe. nahm bie Feftung Roermonbe (23. Juli), überfchritt bie Daas, fant in vielen Stabten und Dorfern bereitwillige Aufnahme und war boll frober Soffnungen nach Bruffel aufgebrochen; ftanb boch fein Bruber in Mone, mar er boch im Befite feierlicher Que ficherungen bes Ronigs bon Franfreich, bag er, wie eben noch Colignt ibm gefchrieben, mit 12,000 Mann Fugvolf und 3000 Reitern, ihnen und feinem Bruber au Bilfe tommen werbe. "Die Rieberlande find frei, Alba ift in meiner Sand", rief er triumphirend aus. Da fam wie ein Blig aus beiterm Simmel bie Rachricht bon ber Bartholomausnacht und Alles war babin.

Mons mußte preisgegeben, ber Rudzug angetreten, bas heer aufgelöft werben.

Aber auch Alba hatte feine Freube in ben Rieberlanben mehr: ber Triumph über bas Repergericht ber Bartholomausnacht, einige fürchterliche Blutbaber in Mons, Decbeln, Tergoes, Ragrben, Barlem maren feine lette Benugthuung; er mar feiner fruchtlofen Senterarbeit mube und febnte fich nach Entlaffung. Er mar fonft ftolg gemefen auf bie eifige Ralte, mit ber er ben Deinungen ber Menfcben zu troben verftanb, aber mas er bier fanb, mar boch greignet, auch ibn ju erschüttern. Riemand grufte ibn mehr auf ber Strafe, bie eigenen Belferebelfer bon fruber boten ibm Trot, nur Blide bes Abicheus und bes unverfohnlichften Saffes trafen ibn, mo er fich feben lieft und ale Bbilipp's Gefanbier in Franfreich jum Befuch in bie Rieberlande tam, ba mar ibm, ale bore er in biefer Nation nur ben einen Ruf: Fort mit Alba! Fort mit Alba! Best fcbrieb er felber bem Ronig: "Der Bag bes Bolles gegen mich wegen ber Strafen, mit benen ich es, wenn auch mit aller nur moglichen Dilbe, babe beimfuchen muffen, macht alle meine Anftrengungen ju nichte. Ein Rachfolger

wird mehr Shunpathien finben als ich und Befferes wirten tonnen."

So forberte und erhielt er seinen Abschieb, nicht betehrt, benn er gab noch seinem Nachfolger ben Bath, alle Stöbe nie berzuberennen, mit Ausnachme berer, in die man eine spanische Besatung legen tonne, aber in bem Gefühl, baß er verbraucht, baß eine Rolle ausgespielt sei. Um 18. December 1573 vertieß er vie Rieberhoft fir immer.

Alba's Rachfolger in den Riederlanden. Spantter des nun beginnenden Krieges. — Requesens Juniga. 1573—1576. — Ludwigs von Raffau Riederlage und Tod auf der Mooter Halbe (14. April 1574). — Belagerung und Entsah der Seider Leyden (26. Mai bis 3. Okt. 1574). — Beginnende Scheidung zwischen den spülichen und nördlichen Frodingen. — Das Iwischereich. — Die große Meuterei der Söldner. — Die Genter Pacification (8. Rod. 1576). — Don Juan d'Auftria 1576—1578. — Alezander Farnese, Krinz dom Parma. 1587—1589. — Utrechter Union (Jan. 1579) und Unabhängigkeitserklärung der sieden nördlichen Provingen (Juli 1584). — Ermordung Wischelm's (10. Juli 1584). — Ermordung Wischelm's (10. Juli 1584).

Charafter bes nun beginnenben Rrieges.

Der an sich unbebeutende Ersofg ber Meergeufen in Briefe ward ber Anstoß zu einem ber furchsbarsten Kriege, aber auch zu einer ber solgenreichsten Ummölzungen, von welchen die Geschichte weiß und in jener lieinen Flotte bervoegener Pitraten, die von bem Raube spanischer Kauffahrer lebten und ihren Feinben Graufamteit mit Graufamteit bergalten, sag ber Leim zu jenem seeberrschenden Colonialstaate, ber ber möchtiglie ver Wett geschicht ist bis und Vollonialisatie, ber ber möchtiglie ver Wett geschicht in bis zu Vollonialisatie, ber den, obgleich nur mehr ein fie bis auf Vollonialisationskafte und noch heute, obgleich nur mehr ein

Schatten seiner früheren Größe, zu den Seemächten gehört. Mitbessem Aufblüchen eines freien Seaatsvesens auf einem dem Weere abgerungenen Kissenlanden, das bald die schönsten Theile der neuen Welt erobern sollte, geht Jamb in Jamb der jäge Bersald der rößten Weltmacht, welche das 16. Jahrhundert geschen, der holsabisson Auftramb bleibt die ossenstenden Spaniens, die zehrt und blutet die zum Ende des Jahrhunderts, bie zehrt und blutet die zum Ende des Jahrhunderts, bier thus sich ver Abgumd auf, in den Spanien allmäss seine Reichthumer, seine Herre, seine Fototten hineimvirft und am Ende ist der berachtete Rebell frei, reich und mächtig geworden und das große Spanien un Grunde aerichtet.

Durch Nichts mehr als durch diese Thatsache wird die Ansicht bestätigt, daß ohne Allba mit wenig Mitteln und nur mäfiger Einsicht die Provinzen der Krone Spanien erhalten bleiben somsten; einem Alba war es vorbehalten, ein friedfertiges Bolf auf Antagerste zu treiben, in einer Racion von Krämern und Bischern helben ersteben, in einer Racion von Krämern und Jahren furchbarer hensteruter beine Wacht der Welt mehr im Stande war, eine Kreibelt wirtem zu beckampfen.

Go batte mit 1572 ein Rampf begonnen, bem bie moberne Befchichte nichts Mebnliches an Die Geite ju feten bat: ein fleines, bis babin bem Rriege gang abgewandtes Bolf, nimmt ben ungleichen Rampf auf mit ber noch immer wohl organifirten, wenn auch perminberten Seeresmacht bes groften Briegsftagtes ber Beit und führt ibn mit beifpiellofer Erbitterung und Babigfeit; auf beiben Geiten wird ber Rampf von vorn berein ergriffen als ein Bernichtungstampf, mo jeber Theil feinen Gieg nur mit bem Tobe bes Begnere ju feiern gebentt. Man tann biefen Charafter bes Rrieges nicht beffer bezeichnen, ale mit ben Borten jenes Genb. fcreibens an Bhilipp, welches Bilbelm von Oranien noch im 3abre 1573 burch bie gange Chriftenbeit verbreiten lieft, um bor bem Ronig und por Guropa bie Erhebung feines Bolles ju rechtfertigen \*). "Der Thrann," hieß es ba bon Alba, "wurde lieber jeben Alug und jeben Bach mit unferem Blute rothen und an jeben Baum im ganbe ben Leichnam eines Sollanbere beften, ebe er abliege, feine Rache ju fublen und fich an unferm Glent fatt

<sup>\*) [</sup>Motfey II. 413].

au weiden. Deshald haben wir gegen ihn die Wassen ergriffert, um untere Weider und Ainder seinen Handen zu entreisen. Ift er uns zu start, so sind die vereit, ieber einen desenwollen Tod zu sterken und einen ruhmwolrdigen Namen zu hinterlassen, als unsern Naden zu beugen und unser liebes Baterland der Staderei preiszugeben. Darum haben sich alle unsere Stadet das Bort gegeben, jede Belagerung auszuhalten, ihr Auskerites zu wogen, was Wenssyn möglich ist zu tragen, zie im Nochfall Kener in die eigenen Wohnungen zu legen und mit ihnen in den Flammen unterzugehen, als sich jemals den Geboten diese blutdürstigen Penlers zu unterwerfen."

Die Rampfe, Die noch 1572 und 1573 folgten, trugen fcon jest bolltommen bas Beprage bes gangen Rrieges: Fanatismus und Singebung in einem unbegrengten Dag auf beiben Geiten. eine aufopfernbe, tobesmutbige Bebarrlichfeit neben einer Bilbbeit bes Saffes, beren man bies phlegmatifche Bolt bieber nicht fur fabig gehalten und icon jest bie verzweifelte Entichloffenbeit, bie Stabte und Brobingen preisgab, blubenbe Ebenen unter Baffer feste, wenn nur ber Feind mit unterging: bies Bolf, bem Oranien in ben erften boffnungelofen Tagen fo oft jurief: mo ift euer alter Freiheitefinn, wo eure ebemalige Tapferfeit geblieben? tonute jest balb mit Stolg fagen, wir haben gezeigt, bag wir ber Bater merth find, baf bas alte Friefenblut nicht verfiegt ift in unferen Abern. Cold' eine Ueberlieferung balt ein Bolf aufrecht auf Sabrbunberte binaus, bies Bolt bat fcmere Beiten erlebt nach Innen und nach Mugen und es bat fich aufrecht erhalten in allen Sturmen und Bechfeln ber Beit, bas mar bie Frucht ber großen ftolgen Ueberlieferung, Die nie pergeffen lieft, um welchen Breis bie Unabhangigfeit errungen worben mar.

Unter sochen Erscheinungen von Alba gurüdgetreten. Spaert und Nieberlauber hatten sich nie gelied; vaß jett diesem Bolte jede Wer in Hoff gefondlen von gegen Alles, was spanisch sieß, war die Ausgaat, die Alba gurüdließ. Die vielen Taussend, die er seit 1568 auf das Blutgerust geschieft, standen nicht macht auf, aber über ihrem Grade war ein anderes Bolt erstanden, Alba's rasends der ihn abereichtig Bermadtung hatte einen Geist groß gezogen, der ihn und feine Nachfolger und mit ihnen die spanische Wonarchie im Trümmer geschlagen hat. Daran vor

Allem if Spanien ju Grunde gegangen, die Ereignisse in Franfreich, der Untergang der Armada samen hingu, aber die eigentliche Wunde, an der dies schöne Reich sich verblutete, war doch der Krieg gegen die Riederstande, der die zum Ansang des 17. Jahrbunderts fortgedunert hat.

Requesens h Buniga. Enbe 1573 bis Mary 1576. Die Schlacht auf ber Moofer Baibe. Belagerung Lebbens.

Alba's Nachfolger mar ein ausgezeichneter Gelbberr aus bem boberen fpanifchen Abel, an militarifder Tuchtigfeit Alba minbeftens ebenburtig, aber mas mehr fagen wollte, bas Begentbeil feiner Art, bie Dinge ju betrachten, fo weit man es in foldem Rriege fein tonnte, ein grogmuthiger, bochbergiger Golbat, ber bie rechte Energie volltommen ju banbhaben verftand, ohne barüber bie Dilbe au vergeffen und burch feine verfobnliche Beife mehr Giege gu erfechten befähigt war, ale Alba burch all feine Schlachten. Coweit ein Spanier bas bermochte, beariff er, baf in biefem Rriege mit Baffen und Gelb allein nicht burchzufommen fei. "Bor meiner Aufunft", geftanb er bem Ronig, "war mir unbegreiflich, wie bie Rebellen fo beträchtliche Flotten ju unterhalten vermochten, mabrent Em. Dajeftat nicht eine einzige ju Stante bringen tonne. Best febe ich, baf Leute, bie fur ihr Leben, ihre Ramilie. ibr Gigenthum und ibre falfche Religion, furg fur ibre eigene Cache fechten, fcon gufrieben fint, wenn fie blog Rationen und feine gobnung erhalten". Allerbinge mar er, um eben biefer Ginficht und Rabiafeiten willen, mit Alerander von Barma auch ber gefährlichfte Begner ber Mufftanbifchen. Er tam nicht blog mit bem Schwerte und folagfertigen, friegegeubten Truppen, er mar es auch, ber querft mit bem blinben Schredensfpitem brach und mit iener weifen Daffigung ju banbeln verftanb, bie nicht wie Comache ausfah; wenn Giner mar er ber Dann, bie Freunde eines balben Friedens, einer falfchen Berfohnung bon ber gemeinfamen Cache abzugieben und baburch in bie Reiben ber Rebellen Brefche ju legen. Darin lag bie Befahr feiner Tattit fur bie Nieberlande und baber ftammte bie gerechte Beforgnig Draniens por ben einschläfernben Wirfungen einer Amneftie, wie fie jest gerüchtweife in Musficht geftellt murbe.

Ingwischen dauerte ber Krieg zu Basser und zu Lande, auf offenem Felde wie vor belagerten Stadten mit allen seinen Gräueln sort und ber neue Großsommandeur ersuhr sofort bie unerweßlichen Schwierisseiten seiner Ausade.

Dit bem beginnenben Frubiabr 1574 ericbienen Wilhelm und Lubmig wieber an ber Spite beuticher Golbner, beren Rabl mit jebem Schritt vormarte burch Ausreigen machfenbe Berlufte erlitt. Bleichfalle mit großentheile beutiden\*) Golbnern rudte ber General Mvila bem Lettern entgegen, auf ber Dlooter Saibe an ber Dage tam es 14. April ju einer morberifchen Schlacht, in ber bie meuternbe Urmee ber Patrioten bollig gertrummert murbe. Schon mar Alles verloren, ale fich gulett noch Graf Lubwig mit feinem Bruber Beinrich und bem Pfalggrafen Chriftoph in bas Getummel fturate und im ritterlichen Rampfe ben Tob fanben. Ermuthigt burch bie Thatfache, bag bie Infel Balcheren gang bon Spaniern gereinigt, bie Beufen unbeftrittene Berren ber Infeln, ber Rufte und bes Meeres maren, batte Bilbelm auf biefe britte Expedition bie größten Soffnungen gefett, er bachte mit einem einzigen Schlage bie Dacht bes neuen Stattbaltere ju gertrummern und nun batte ber eine Tag ibn feiner Urmee und feiner ritterlichen Brüber beraubt.

Bisher flets gilndlich im freien Gelte hatten die Spanier biefes Mal ben glangenblen Gieg errungen, seit es in ben Niederlanden Rebellen gob, anbert ging es ihnen im Rampf um bei seiten Plabe; an ber unglaublichen hartnädigleit, mit welcher biese den ihren Bewohnern verleibigt wurben, brach sich alle Runt bes gleberru und alle filtennische Aumpfulf seiner Soloner, und boch waren es nichts weniger als imposante fresungen und boch waren bie Spanier bon alten Momergeiten ber Meister in ber Aunst, Sidde au werbeibigen und zu erobern.

Nichts Glorreichers gieft es als bie Haltung ber Stadt Lebben in ber furchtbarften Prüfung, die wohl je einer Stadt gehern in der furchtbarften Diversion Lutwigs von Naffau von der ersten Belagerung erfolf, war die Stadt nach seiner Kandistroeh seit bem 26. Mal 1574 jum meiten Wal von ben

<sup>\*) [</sup>Die Armee ber Spanier in ben Rieberlanden gabite 62,000 Dann, Die mit Ausnahme von 9000 Spaniern theile Deutiche, theile Ballonen waren.]

Spaniern umlagert morben. Dranien, ber fein Sauptquartier in Delft und Rotterbam batte, war mit feinen Truppen ben Spaniern unter Balbes im freien Gelbe nicht gewachsen und fab feine anbere Soffnung, Die treue Stadt gu halten, außer in ber Ueberfcmemmung bes gangen flachen ganbes, bie bie Belagerer unfehlbar vertreiben mußte. Lepben lag inmitten eines blubenben Gartens von Dorfern, Lanbbaufern und Anlagen, Die Ernte ftanb auf ben Relbern, bie Damme, bie all biefen Reichthum bor bem Ocean ichusten, burchftechen, bieg ein ungebeures Opfer bringen, aber es war ber einzige mögliche Entfat. Oranien forberte es und bie belbenmutbige Bevolferung ichlug obne Befinnen ein. Die Spanier verfnchten es, bie Bevolferung burch eine Amneftie ju gewinnen. Um 6. Juni verffindigte Balbes im Ramen bes Ronige und bee Bapites Straflofigfeit fur alle Reter, bie reumutbig jur fatholifden Rirche gurudfebren murben. Die Lepbener wie überhaupt ber gange Norben ber Brobingen wiefen bas Unerbieten mit Sobn jurud: "wir wollen", erffarte bie Burgerfcaft ber Stabt, "une bes Bortes Gottes und unferer Freiheit webren bis auf ben letten Dann". Die Berennung begann, Die Stadt mar ichlecht mit Lebensbebarf verfeben, aber mit ftrenger Sparfamteit und außerft fnapper Bertbeilung ber Rationen mar es möglich fie fo lange ju ernahren, bis bas über bie burchftochenen Deiche beranftromente Meer Erlofung brachte.

Drei Monate batte bie Stabt gebarrt, aber bie Silfe mar noch nicht ericbienen. Bom Rranfenlager aus leitete ber Bring bas Bert ber Ueberschwemmung und bie Bemegung ber Beufenflotte, bie mit ber Gluth jur Stadt berantommen follte; aber wibrige Binbe und eine Menge unvorbergefebener Sinberniffe bielten bas Borbringen bes Baffere auf. Bon ben Thurmen Lebbens aus fab man langfam bie Gluthen tommen, ju langfam für bie Roth ber bungernben Burgericaft, bie Lebensmittel maren bis auf ben letten Faben aufgebraucht, Sunbe, Raten, Ratten waren icon Lederbiffen geworben, Beft und Sunger mutheten unter bem ungludlichen Bolte, Taufenbe ftarben babin, aber ber Muth mantte nicht, fo lange noch ein menschliches Wefen auf ben Beinen fteben tonnte, follte an Ergebung nicht gebacht werben. Enblich am Morgen bes 3. Oftober, alfo nach mehr ale pier Monaten namenlofer Leiben, hatte bas Meer bie Mauern ber 25

Stadt erreicht, die Spanier waren im jähen Entfeben geschohen und die martialischem Gestalten der Meergeusen mit der Devise, glieber türklich als pahsstäder bei bieten mure umbeschreiblichem Jubel ihren Einzug in die halb berhungerte Stadt, mit den Befreiten eilten sie in den Dom zu gemeinschaftlichem Gebet und Lodge lang, aber der Choral stadte, die bei gange ungeheure Bersammlung war in Thränen ausgebrochen.

Zum Andenken an diese Helbenthat des Burgermuthes und ber Glaubenstreue ward auf Oraniens Borschlag die Universität Lebben gestiftet.

Im freien Felbe unbestritten Meister, waren die Spanier, in ber Belagerung ber abgefallenen Stabte bes Norbens fast überall ebenso ungludlich wie gur See gegen die Meergeufen.

Daß ingwifden im Rorben bie Umriffe eines neuen proteftantifden Staatemefene bervortauchten, bas unter Oraniene Statt. baltericaft und burch ein febr loderes Band mit ber immer noch außerlich anerfannten fpanischen Krone verfnupft mar, tonnte Requefens nicht binbern, bie friegerifden Angriffe folugen febl, aber auch bie Unterhandlungen blieben erfolglos. Oranien und feine Staaten bestanden auf Glaubenefreiheit und Spanien wollte ben Rebern bochftene Auswanderungefreibeit angefteben, Die Batrioten verlangten Entfernung ber fpanifchen Truppen und Spanien erwiberte, erft entlagt ibr bie eurigen, bie Aufftanbifden wollten Ginberufung ber Generalitaaten und Anerfennung ibrer alten Rechte und Spanien wollte von bem Abiolutismus nicht laffen. Schliefe lich war mit einem Begner von fo allbefannter Arglift und Treulofigfeit überhaupt fein Absommen möglich, man batte fich jebes, auch bes icanblichften Bortbruche ju verfeben und batte ibn auch icon in ben manniafaltiaften Geftalten erfahren. "Bir baben bie Borte einig und ewig nicht vergeffen" fdrieb Oranien ein Dal und ein ander Dal fagte er, wenn ich auch euer Bort babe, mas burgt mir, baf ber Ronig es nicht verleugnet und ber Bapit ben Treubruch abfolvirt"?

Mit bem Norben asso gab es keine Verschuung, dagsgen gelang es bem Statthalter, im Süben Vertrauen und Knhang zu gewinnen, wie dies Mis niemals möglich genorben wort. Her neigte die Besöllerung resigise und positisch zu Spanien, ein Verfassinis, das sich dene Alba schow volle früher charf ausNational hatten bie Balionen eine weniger liefe Abneigung gegen die Spanier als die Friesen, in denen das germanische Clement am allerschäftsfrein hervortrat, endlich waren die sülchgen Produigen schoel läuger dei bei fein burgundischen Gebieten und dem Dause Habsburg, während die nördlichen meist erst durch Araf V. erworben worden doren. Ihnen war die Berbindung mit Spanien etwas ganz Neues, innere Anhänglichseit an dies Regiment zu pflanzen var nicht einunal Zeit gewesen, hier haßte man den Spanier als hertschischen Geminntenen, seit der Reformation als bigotten Katholichen, seit Philipp II. als Revolutionär, der die alten Berfassungen umd Gerchssen um fürzen wollte. Das Hersgebrachte war hier nicht die spanische Herschischen, foneren das alte Recht des Landes und die spanische Perrschaft, sowern das alte Recht des Landes und die eine Berfassung, die man nach Außen anzestenzu wollke, war die nicht deich.

So ertlärt sich, warum Requesens, ber nicht bloß Solbat, somsern auch Staatsmann genug war, um mit solchen einen geschieft zu erchnen, nur im Siben einen gewissen Anhang zu gewisinnen wußte. Seit er ben Blutrath hatte sallen lassen und in ben Stimmungen biefer tiefgebeugten Bevölkerung ein bemerkarer Umschwung eingetreten.

Der Kampf aber um bie Bufunft ber Nieberlande warb baburch nur noch unabsehbarer.

Ein tüchtiger Feldherr in ruftigen Jahren mit ausgezeichnet tüchtiger Kriegsmacht, verfügend über die Siffsquellen ber treuen Brobingen, gestügt durch die noch unerschöpften Machtmittel ber spanischen Womarchie gegentüber zwei abtrünnigen Provingen, die nur über Mer und Kfifte, die Mauern und bie tapfern Bürgerschaften ihrer Städte, ader über fein heer geboten und im Auslande nicht einen Buntedsgenossen jahren: das war eine nichts weniger als hofsnungsvolle Lage. Da starb Requesens am 5. März 1763 ganz plößlich und dies unerwartete Treigniß gab dem Dingen sofort eine neue Wendung.

Die spanische Kriegsührung und Bolitit hatte die Personlichfeit versoren, die den Unternehmungen Einheit und Zwed verlieben hatte, es dauerte Monate bis er einen Nachfolger erhielt, und während biese Awischenreiches ging Alles aus ben Rugen.

Das Zwifchenreich. Die Meuterei ber Golbner. Die Genter Pacifitation (8. Novbr. 1576).

Die gröfite Beichwerbe. über bie Requefens auch in feinen treuen Provingen niemals volltommen Berr geworben mar, bilbete ber Drud ber fpanifchen, mallonischen und beutschen Colbatesta, bie die Frembberrichaft bei auter laune balten mufte und bie, wo bas nicht geschab, ju einer mabren Beifel ber friedlichen Bevolferung murbe. In emigem Rampfe mit Gelbverlegenheiten batte Requefens bie Daffen mubfam genug gufammengebalten. Schon burch bie lange Entfernung bon Saufe juchtlos geworben, burch bie Schergenarbeit in Alba's Dienften volleubs verwilbert und an jebe Art ftraflofer Brutalitat gewöhnt, zeigte bies Deer in ben letten Reiten bie allerbebentlichften Somptome. Die Staateaemalt mar feit bem plotlichen Tobe bee Groffommanbeure in völliger Berruttung, es fehlten bie Mittel, bas Beer ju verpflegen und abgulobnen, felbft einem febr fabigen Dann mare es ichwer geworben, in folder Lage bas milbe Golbnervolt zu meiftern. aber es war niemand ba, und nun brach ein fürchterlicher Golbatenaufruhr los. "Baar Belb ober eine Stadt" riefen bie Meuterer ben Offizieren qu, Die fie beruhigen wollten, feines von Beiben tonnte man gemabren, und nun fturaten fich bie entfeffelten Schaaren wie Rauberbanben auf einzelne Ctabte in Flanbern und Brabant, nahmen fie mit Sturm, bieben alle Bewaffneten nieber, migbanbelten bie Bebrlofen und plunberten und raubten, mas fich porfand.

In ber flandrifchen Stadt Malft hatte bas Unfeil angefangen. Alle Befatungen ber gablreichen Citabellen, bie Rarl und Phillipp II. hatten bauen lassen, schoffen sich an, überall bieselben Seeuen von Mort, Raub, Plünberung, Schafneng, am Grauenhaftsten in Antwerpen, das mit seinen ungeheuren Schäfen in die Hände beutscher, walsonischer und spanischer Meuterer siel und von diese unter Seenen haarstraubender Barbaret ver entsekliche Novembertage inhurch geofichnert und absermerte vorzeit.

Diese Meuterei war ein ungeheures Ereignis, es zeigte ben schilden Provingen, wos die spanische Perrichaft sei und was die Aufte betreichte, bei sein fallche Schrecheit eingerwiegt; in den Städeren, wo nach Borgang Brufflete die Bürgerschaft mit rasser Besonneheit unter die Waffen getreten war, um den häuslichen Derd zu schüler, wurden jest dieselschen Damier gachtet und vogestrei erstärt, die hierher berusen waren, um die Einheit des Glaubens gegen die Rebellen zu schirmen. Der Nerben genog fosstare Monate der Auße umd der Tammlung, der Siden, der sich die sieher glicklich gepriesen, den den Verberungen verschont zu sich jud bei der Rochen geroffen, erstüp zieht alle Schrechen eines wilden Angehörigen des weiten Bandentrieges umd schaute mit Neid auf die Angehörigen des neuen Staates in Josland und Seeland, mit denen er wieder einen Sat vernisssensigma senteniam Satte.

So geschah das Unglaubliche, ber Abel von Flandern und Bradant trat zusammen und juchte Schut nicht in Marth, sonnern bei den nördlichen Provinzen, bat Oranien um hilfe, um das Land zu bewahren der den Freeeln seiner eigenen Schutsmänner: am 8. November ward zu Gent die Pacifistation gescholsen, die zum ersten Mal die Riebersaube auf einem gemeinsamen Rechtsboten gegen die spanische Gewallberrischaft vereinigte.

Der Bertrag wurde untergeichnet von dem Pringen von Dranien im Ramen der Staaten von Posland und Seeland auf von
einen und dem Bertretern von Bradamt, Handern, Artois, Sennegau, Balenciennes, Liffe, Douad, Drößes, Ramur, Tournad,
Ultrecht und Wechseln auf der andern Seite. Bestimmt war darin
1) Ammessie für alles Bergangene und enge Bunteefreumbschaft
für die Julumst; 2) Cutiferung der Spanier aus den Rieberfanden;
3) Einberungung der Generassichauten, wie sie jur Beit der Abdantung des Kaisers bestanden, um die Religionsangelegenheiten
in Pollamb und Seeland und die liebergade der bortigen sesten
füßes ur resent, 4) weissen beien Teisen briefts besie Freibe

bes handels und Bertehre; 5) die Platate und Stitte wider bie Keher sind ungittig bis jur Entscheng ver Generalstaaten; 6) die Folikof-atholische Bestigion bleibt ungefrant von sie besteht; 7) der Prinz von Oranien bleibt Statthalter in Holland und Seeland, bis die Generalstaaten nach Bertreibung der Spanier anderweisch verfügen.

Bon ber Pacifitation bis jur bolligen Selbsstanbigfeit war, obatb man Ernft machte mit ber Bertreibung ber Spanier, nur noch ein Schritt. Das gange burgunbilde Gebiet, bessen bet bit war der bei Bachetpum Rart V. mit so viel Liebe gepflegt, schien auf bem Puntte, wem spanischen Schigsbaufe abguschen, bas nie Erteber war gesicheben, baß bie zwei nach Glauben, Sitte, Rationalität und bei titischen herfommen gang verschieben gearteten Gebiete sich zu einem gemeinsamen Programm vereinigt batten, ber Bring Dranien jeht nicht über ben Rorben nur, sondern auch über ben Siben gebet.

Die Gefahr chiem für Spanten größer als sie es in Wirtlichteit var. So plöglich schannen bie Differengen zwischen beiben Theisen von nicht. Man senute sie verzeisen zwischen beiben Theisen ben in ben Man fenute sie verzeisen zwischen und in ber Velch bie hist Pier Drainer's sich gern gestellen lassen; die strengen Katholiten bes Sübens sahen in ben Calvinisten und Luspeanern bes Norbens boch Reiger und Bilberstürmer nach wie vor, umd die gabstreich solgs Artisferatie von Klaubern und Pradant sah ben fleinen Prinzen von Aussau, ber überdies jete össen alle ben fleinen Bespessen von den Gaben und Pradant sah ben fleinen Grunden abgefallen vor, voch nicht gerne an ber Settle, die sie am siehelten schesen war, boch nicht gerne an ber Settle, die sie am siehelten seinen war, boch nicht gerne an ber Settle, die sie am siehelten schannen hatte. Aurz, der Compromis von Genet war fein duschssies Wert und keine vollsige Löhnun der schoebenden Arvand

In ben Tagen, ba ber Abichluß ber Pacifitation erfolgte, erschien ber neue Statthalter in ben Nieberlanben.

## Don Juan b'Auftria 1576-1578.

Der halbbruder bes Königs Philipp, ein junger gläugenber Kriegsfelt, eben in ber vollen Bluthe seines Rufs und seiner Kraft, bei weitem fähiger als ber fleinherzige Monarch, ber Sieger von Lepanto, Don Juan b'Auftra, hatte von allen Angebetigen ees faifertiden Saufes allein jene frische Vebensigkeit bes Schiese, jene ritterliche Thatenlust gesetht, wedche Kart V. in seinen guten Tagen zu einer so anzischenben, ben Mieretsanbern bepolitären Bersenlichseit gemacht hatte und beren ber singlere schweizlusse glichtipp so vollständig entsekrite.

Gine Belbengeftalt voll mannlicher Schonbeit und gewinnenber Anmuth, bas Berg gefcwellt von fühnen, traumerifden Breen, mar er fo recht geeignet, feinen eiferfüchtigen Gebieter gu verbunteln, weniger freilich, wenn er fonft Richte mitbrachte, bie barte, fcmer verwidelte Aufgabe ju bewältigen, bie bier geftellt war. Der jugenbliche Statthalter war auch mit Alba's Guftem nicht einverftanben, auch er wollte mit Dilbe und Berfohnlichfeit fein Glud verfuchen, aber er war nicht großmuthig von Befinnung, fonbern aus fichtbarer Berechnung, es war ein Bug von verftedter Salfcheit, von Reigung ju toppeltem Spiel in ibm, ber ibm berhangnigvoll merben mußte. In ben Provingen beurtheilte man ibn balb ale einen zweibeutigen, unberechenbaren Charafter, und in Spanien wollte man aus feinen halben Schritten beraus erfennen, bag er baran benten mochte, fich Etwas wie ein unabhangiges Ronigreich ju grunden und befanntlich murbe fein unerwartetes tragifches Enbe einem im Escurial gegen ibn erwachten Difetrauen augefdrieben.

Er war baran nicht ohne Schulb, er fant Luft baran, mit bem Feuer zu fpielen, auf einige Zeit ging bas leiblich, bann hatte es ibn nach beiben Seiten unmöglich gemacht.

Sein Berhalten in ben Nieberlanden war vorfichtig, aber teineswege Bertrauen erwedenb.

Che ihn die Staaten als Statthalter anerkannten, forderten fie ben ihm ben Abyng ber Spanier und die Annahme ber Genter Bacifikation, die nach ihrer Ertfärung weber die Antorität des Knigs noch die ber katholischen Kirche antaste.

Don Juan gab eine ausweichende Antwort und nun beramfattern jene eine impofante Demonstration; sie befätigten ben Genter Bertrag durch bie, "Detissseller uns in (Januar 1577) und diese Urtunde sand in den Bendlerungen alter Provinzen, mit Ausnahme Lugemburgs, bei Ideel, Clerus, Bürgerschaft eine allgemeine begesselrert Unterstützung, sie bedeckte sich mit vielen Zunfenben von Unterschriften, über bie Meinung bes Bolles war fein Ameifel mehr.

Das wirfte. Im gebruar erließ ber Statthalter bas berühmte edictum perpetuum, welches alle Ferberungen ber Staaten offen zugestand, ben Abjug ber Truppen, die Dulbung ber Reber, ben Ausammentritt ber Generalstaaten.

In ben süblichen Probingen wer sauter Indel, in ben nörbichen war man mistraulisch und Oranien berweigerte ben Anschlichen bei Argolfen zu des eine Falle sei, die Unvorschieftigen zu stellen, ibergiefen zu sanzen. Darüber sam es zu sanzwierigen Unterdenbuchungen, möbrend beren der Rhebe von Klandern und Braddant eine höchst zweibernie Wolfe spielte, als Gegengewicht gegen Draien der Griferegog Matthias den Ersterzich in's Land rief, bald zu dem Fringen hielt, bald von ihm abstell, und von den Unterhandlungen sam es zu neuem Krieg, die Schacht von Gembaurt 31. Januara 1518 zeigte noch einmal das Uebergewicht der spanischen Aruppen im freien Felde, aber Don Juan verzweistelle an jedem ferneren Gelingen. Gebrochen an Veil und Seele, teinungslicklich über die jüchster Ungande des Knigs, von Geht, Truppen und Bundesgenossen verlassen, start er am 1. Schofer 1578.

Der Arguochn war wach gemorben, daß das nicht auf natürlichem Bege zugegangen fei, daß er bebenfliche Anschläge gegen ben Könlg felbst geschmiebet habe und der Berbacht der Mitschule erreichte seinen Wann in der nächten Umgebung Hölispek, einen langlährigen Günftling und Rathgeber Antonio Perez, der der Anzustilien preisgegeben wurde, nach Aragonien entfam, vergeblich die Priviligien des Landes anrief, dann abermals flüchtete, sich nach Frankrich und England rettete und bert in seinen Memoiren seinen gangen wilden Haß gegen den König niederlegte. Daraus ist neuerdings sein eben beschieden und Alletei er mittel worden, was den König nach dieser Geite im befaltet.

## Alexander bon Parma 1578-1589.

Der Nachsolger Don Juans, ber Sohn ber ehemaligen Statthalterin Margaretha, Alexanber Farnese, Pring bon Parma, überbot als Felbberr alle feine Borganger und that es au ftaats-

männichem Gefold, faltslitiger Entschoffenheit und sicherem Zaft in ber Behandlung ber Meulden Reauesens minvestens gleich. Er war ber legte hervorragende Feldert, den Senden ber letzte gesch hundert beschlen, überhaupt auf lange sinams der letzte große Mann, den diese Vand hervesgefracht bat. Man sennte ihn vohl einen Spanier nennen, obwohl er aus italienischem Blute war, denn er von Epanien aufgemachten als Jugenbegspiele von Ton Carlos und dem gleichaltrigen Dou Inan, spanisch wurden der Buckels in der Buckels in der Buckels in der Buckels in der Buckels der Buckels gleiner Erziebung und Bildung und italienisch au sich und der Buckels gerichten der Buckelspiele von geschwickser Beweglicheit und Jähigsfeit des Wollens, die in dem Saufe Aruers beimisch der zu den Saufe Aruers beimisch der

Alle Alegander Farnese an die Stelle seines Augendereuntes trat, war die Lage der spanischen Lerrschaft nicht gläusend, aber die der Prodingen noch weniger. Die Genter Pacifikation war allerorten vurchlächert, die Parteien in bellfommener Zersehung, der fatholische Sinden mit bem protestuntischen Norden weiber ossen gerfallen und bagu Noch und Elend übervall.

Wit seinem Auftreten beginnt eine Phase ves Kampfes, vie alles Berangspangene als frugtlos erfebenen lies, alle Erfose ber Aufftanbischen wieder in Frage stellte; ein großer Keltberr mit einer neuen Armee, ein Mann, der im Süden alle Sympatigen worden wuße, der Schumg im Here beit unt, bis auf den Puntt der Glaufenseinspeit, ju gewissen beit unt, die auf den Puntt der Glaufenseinspeit, ju gewissen bir ich von Ausgeständeringen vor in wer, nicht dem Alles Sutre um bir ich von Ausgeständerin, in der gegen gegen der gegen der bei der Greiseinspeit, in der gang geeignet, den nördlichen Prodingen, in deren allein der echte Geist biese Freiseiserieges lebte, ihre Sach beis mit sower genug zu machen.

Sier war num ober auch, je tiarer es wurde, daß auf die Berbündeten im Süben tein Verlaß sei, das gumal der Aben fich Alambern umd Bradant seute viesen, mengen jenem Herrn nachlause, der Entschluß reif geworden, wenn nicht das ganze Niederlamd sich dauernd vereinen lasse, wentgliens dem bestgesimmten, zweerlässigsten Seit in einem setzen fenn Bindennis zugammengspassen.

So traten im Januar 1579 holland und Seeland mit Geben, Juthpen, Utrecht, Overhifel und Greningen gur sogenamten Utrechter Union jusammen, der Grundlage der ersten Föberativ-Verfassung, die in biesem Theil ber Welt zu Stante gefommen und die trot ihrer Unvollfommenbeit erftaunlich lange Beit am Leben geblieben ift.

Das waren bie febr einsachen Grundzüge mehr eines Schukund Trubbindniffes, als einer Staatsversassung und boch ift aus biefer Union bie Berfassung ber späteren hollandischen Republit aeworben.

Mit sehr richtigem Inftintt ist hier schon jene Ausscheidung von inneren, besonderen und äußeren b. h. allgemeinen Angelegenbeiten getroffen, die fortan bas Charaltermertmal jeder Bundesversassung gebildet hat.

Die Utrechter Union war ber lebte Schritt, ber einer förmichen Lossfagung vorausgeben mußte; die lettere wart noch nicht ausgesprochen, vieltnieft war, ber einmal angenommenen Hittion getreu, auch biese Union "im Ramen bes Königs" geschlossen, aber zwei Jahre barauf brach man die Brüden enbgiltig hinter sich auch

Im Juni 1580 hatte Philipp ben Pringen von Dranien als Bertäfter und Rebellen in bie Acht erflärt, ibn als "Beind ves Menichengefoliechte" jebem Mörber preiseggeben, allen Uluterthanen verbolen, ibm Speife, Wolfer und Feuer zu genöhen, jebem, ber ibn tobt ober lebend zur Stelle brachte, einen Preis von 25,000 Kronen, sammt Strassfeit spräche, einen Preis von 25,000 Kronen, sammt Strassfeit für jebes geneine Berbrechen und Erbebung in beu Mocffand verfeißen; im Juli 1591 erfosgte die Soesgaugn ber Proeinigen Holland und Stealand von Spanien, und nun erst nahm auch Oranien, nach langem vergeblichen Sträuben, die Erwählung zum souveränen Oberbaupt bes Ennbes au.

Die tapferm Friesen waren bas erste Bolf, bas down dem auf dem Trienter Concil durch die Jestiten verfündigten Rechte der Böller auf politische Selbssessimmung Gebrauch machte; in der Urfunde beißte so u. Al.: ""Jedermann veiß, daß ein Fürst von Gott eingefetzt ist, um seine Unterthanen zu schirmen, wie ein hit seine Herrede hütet. Benn bacher der Fürst seine Schuldigkeit nicht ihm, wenn er seine Unterthanen selbst unterbrickt, ihre alten Freisseiten umfürzt und sie wie Eliason behandelt, i git er nicht mehr als Bürst, sondern als Tyrann zu betrachten. Als solcher kann ihn bas Land nach Recht und Bernunft absehen und einen Andern an seiner Selat erwöhlen.

Das Utrechter Bunbnif mar eine Frucht gemeinsamer Roth und Drangfal gemefen, bas Wert trug ben Stempel außerorbentlicher Beit, feine Urbeber bachten nicht baran, fur gwei 3abrbunberte, fonbern für bie Befreiung aus augenblidlicher Thrannei ju forgen, baber bie Luden und Unvolltommenbeiten bes Entwurfs. Mus berfelben Quelle ftammte auch bie monarchifche Spite, bie fich biefer Bunbesftagt von Republifen geben mußte, und bie ben theoretischen Wiberfinn ber Berfaffung auf bie Spige trieb. Die Roth awang eben einen Mann obenan au ftellen, ber nicht mit jebem Burgermeifter bie Gewalt theilte, fonbern wie ein Diftator über herr und Alotte und Alles mas bagu gebort, verfügte, bas mar eine unerläfliche Rothmenbigfeit. Niemand mar barüber im Ameifel und von Theorien über Theilung ber Gemalten mufte man bort Richts. Dan war in einen Riefentampf verflochten mit ber größten Monarchie ber Belt, batte mabriceinlich ben Guben gegen fich: wenn in folder Lage jeber ber fleinen Staaten für fich banbeln wollte, fo war ber Untergang Aller unvermeiblich.

Hier wuntertich, wiberspruchevoll war das Verfickniss des Souverans zu seiner Buntedrepublit im höchsten Masse. So lange Wilhelm von Oranien lebte, blieb es gleichwohl ohne seinhestige Reibung bestehen, weil er mit der ihm eigenen Ruse umd taltstigen Klugheit jehen Wiberspruch dass Masselbeit seinen Staten Jatung zu entwoffenen wußte, umd ich balte das für seinen größten Ruhm. Er ist im meinen Augen nicht der Holsgott, den die miererlänsischen Geschichterier aus ihm machen, ich halte ihn für einen Menlosen durch und der als die größten Gaben, der auch voller Ekpseit, um derreichlich; das er diese Leiben isofit zu bändigen verstand und wöhrend seiner ganzen Berwaltung immer nur als ein Bertseitiger des Landes zu erscheinen wußte, ohne je der Hertscheine wollen, das ist sein geröftes Berdens ist wie den der Bertsche Berdenstand wie der Berdenstand bei der Berdenstand bei der Berdenstand bei der Berdenstand bei der Berdenstand und bertscheinigen, sein begabter aber den scheinen Berdenstand werte der Berdenstand und bestehnt der Berdenstand und berdenstand und berdenstand bei der Berdenstand bei der Berdenstand bei der bei der Berdenstand bei der Berdenstand bei der bei der Berdenstand bei der Berdenst

Die Utrechter Union war für ben größten Theil bes Sübens es Signal, sich mit Parma zu verständigen. Der Kampf wurde baburch noch schwieriger, zumal gegen einen solchen Feldberrn. So wogte ber Kampf unentschieden auf und ab, da gelang es endich, nach vielen verzehlichen Anfalmen Anderer, einem latholischen Sanatiter, Namens Gerard, ber sieben Sahre nach beifer Ehre getrachtet hatte, ben Prinzen Wisselm zu ermorben (10. Justi 1584).

Seche hatten ver ihm verlindt, fich ben ausgeschriebenen Morbertoch zu verdienen, nur Einem barunter war es gefungen ihn zu verwunden, ber Legie batte sich ale Calbinistifder Alledsting Zutritt zu ihm zu verschaften gewußt, ihm in seinen eigen Mamen zu Destst aufgelauert wib ne einem günstigen Augenblich in zieberzeschöffen. Die hollandischen Auselhau versichern, bes Pringen legte Aborte seien gewesen: O Gott erbarme Dich meines armen Bostes!

Diefe Quellen laffen gern jeben großen Bug an Bilhelm bervortreten, und fein Sanbeln im Laufe biefer letten Beit zeigte allerdings mehr Aufopferung für die Sache ber Provingen als für seine eigene Herrschaft. Wie für sein haus bier eine Krone erwachsen sollte, das war damals noch nicht abzusehen.

Bei Gachard findet man die weitläufigen Berhandlungen wichen Madrid und Gerard über des Pringen Ermordung. Den voürdigen Schulf silden die Berkandlungen mit den Hinterlassenen Gebus die versprochene Belohnung in Anspruch nehmen und denen sie erst verweigert, dann in geringerem Betrage ausgegablt werden sollte.

Wilselm starb nicht ju fris, weber für sein Vand nach für seinen Nuf; ben schwerten Theil ves Kampfes hatte er hinter sich und in seinem Sohne einen bedeutenden Reidherru groß gezogen, der militärisch ves Baters Amt so tächtig verwalten sonnte als ves nur möglich var; die Birstung seines Todes für Spanien voord vodurch vollsommen ausgewogen, doß gerode in biesem Augenvollen siehe Auftrag eines Verchstunisse und ver eine Art Coalition gegen Spanien bildete, die den Niederlanden mehr als dieber Luft und freie Benegung gad. Die frauglissen aus eines des hisber Luft und freie Benegung gad. Die frauglissen ver igt und freien Tod beschaftstigle, welche von iget an Philipp bis an seinen Tod beschäftigen. Wir geben zunächt zu ben frauglissen über aber ihr den bestehen über.

## Sedster Abidnitt.

Die Religionskriege in Frankreich bis zur Wiederherstellung bes Königthums burch Deinrich IV.

Lage Frantreichs unter Beinrich II. (1547-1559) und Frang II. (1559-60).

Der lette Krieg mit Spanien und England (1557).

—1559). — Niederlage von St. Quentin (1557) bor Oravelingen (1558), Eroberung von Calais, Friede von Cateau Cambrafis (3. April 1559). — Katharina von Medicis und das Regiment der Guisen. — Der fransöslische Protestantismus im Kampf mit der Staats gewalt. — Der Clerus, der Humanismus, Sorbonne und Parlament. — Die ersten Regungen der neuen Lehre. — Die Keperverschgungen seit 1552. — Der Calvinismus ergreift die Aristoratie und die Pringen von Geblüt. — Die Berschwörung von Amboise (Mäg 1560), Erisis, Ilmischwung seit dem Tode des Königs Franz II. (5. December 1560). — Ersolge des Protestantismus 1559. — La Renaudie's Anschag. — Conde's Proces.

Lage Frantreichs unter Deinrich II. (1547-1559) und Frang II. (1559-1560).

Run erst erlebte Frankreich die Erschütterungen ber Reformation und Revolution, die alle anderen Staaten im naberen und

<sup>\*)</sup> S. Thuani, Hist. sui temporis. Lond. 1733. 7 Voll. fol. und fonst öster Davila, storia delle guerre civili di Francia. 1644. 4. Auch Sauffer, Arjotmationszeitalter. 26

ferneren Umfreis bereits burchzogen hatten. Es erfolgt eine 40 jährige Periode schwerster innerer Wirren, die bem 30 jährigen Brieg in Deutschland in vielen Jägen ähnlich sieht umb fich nur burch ben endlichen Erfolg von bemielben unterscheibet.

Dem König Frang I. war fein Sohn Heinrig II. (1547 – 1559) gefolgt, bessen 12 Vegierungsjahre wesenstig ausgessill sind burd die Erschaft ber äußeren Bolittl seines Baters. Rumäöst bie sehten Kriege gegen Karl V., welche Dant den beutschen Wirrer geniger einzu der gestellt der Beitre zu der eine Mas glädlich sin Frankrich aussialen. 1552 gestingt es Frankreich, die der Vielkstümer zu bestehen und im solgendem Schrig missungt es Karl V. sie wieder zu erobern. Dann der weniger gindliche Krieg mit Spanien und England (1557 – 1559). Auch hier geht Frankreich nicht leer aus. Die Schadneten von Et. Queutin (1557) und Vorwelingen (1558) werben versoren, aber Calais, der letzte agsliche Beis auf franzssischen Deten, wird erobert und der Kriede von Cataeu Cambressi (3. April

1569) fest Krantreich Leine wesseuschen Opfer auf,

Jun Innern schreitet fort bieselbe Reigung jur Saartung ber
monarchischen Algensalt, vieselüfe Löhnung aller ständlichen und
förperschaftlichen Esemente, basselbe siehem, alle historischen Sombergewalten steiles aufgalaugen, steile einziglichsern, basselbe woGlid begünstigte Erteben, die verschiebensten Wachtmittel in der Hand die Kantelle und der Verleichen unter Fraug i. Am Glang von der Talente glich heitung ihrem Bater nicht, gleichwoft war er, wenn auch mancherlei weislichen Einfässen hingegeben, immerhin ein rüssiger, häuser Regent. Da wollte es das Schiessel, das ger bei einem Turnier eine schwere Wunde erhielt, die siem das Leiben bostet mit mun soglet die magebeure Ersist, von der Frantreich erst nach 40 Jahren sie die ingeneuwen erhose in siete.

Beinrich hatte eine binlangliche Angahl von Gohnen binter-

buth fertigt. — Die Memoiren von Birliteille, Casteinau, Brantenu, Ausnaned, Rerent, Elliere, Mernay, ta Zeur Vmuergne Gulte, — Michelet, hist de France au ledme niedel 1855 (BB. 8-10 b. histope fide France). God mit, Geft, von Frantrick, 4 Bbr. — Sum. 1859 fi. Nante, franzfricke Gefcigte 1852—568. 4 Bbr. — D. Bebrr, Gefchildie Derfüllung ber Calisiamum, 1836. 5 Chan, Gefchigt bei Protsfrantimus in Frantrick. 1855. 2 Bbr. v. Poleng, Gefchicht bei traus, Calvinium, 1869. I. II.

laffen, burch bie bie Erbfolge im Saus Balois auf lange Beit binaus gefichert ichien, 4 Gobne, aber freilich alle noch Rinber. Diemanb fonnte bamale icon abnen, bak alle biefe Rinber well und binfällig maren, bag Rrantheit und Schwache frub an ihnen nagte und mas bie naturliche Schwache nicht bemirfte, eine frube geis ftige und fittliche Berobung vollenben murbe. Ge lag ein eigener Unfegen auf ber Familiengeschichte Diefes letten fraftigen Ronigs aus bem Saufe ber Balois. Ginft mar er aus politifchen Grunben bermablt worben mit ber Richte Bapft Clemene VII., Ratharing bon Medicis; bie ebrgeizige, bochftrebenbe Frau mar nach Franfreich gefommen mit bem Bewuftfein, baf fie eine politische Beirath geschloffen, innerlich mar fie ihrem Gemahl fremb und blieb es. Das führte fogleich ju einer falfchen Stellung. Der Ronig folgte allen andern Ginfluffen eber ale benen feiner Gemablin, eine nichts weniger ale reigende Maitreffe, Diana von Boitiere. fpielte eine Rolle neben und über ber Ronigin und bie lettere blieb bis ju ihres Dannes Tobe wie eine Frembe im Panbe.

hierin lag ein trubes Difverhaltniß.

Gine ebrgeinige, berrichfüchtige, begabte Italienerin, bie mit bem gangen Stolge bes Saufes ber Debiceer auf ben Thron fam. bie Etwas in fich batte bon bem universal politischen Streben ihrer Bermanbten auf bem papftlichen Stuhl Leo X. und Clemens VII. und babei, wie eine echte Tochter Diefes Baufes, nicht blog mit ber angeborenen italienischen Berichlagenbeit reichlich ausgestattet mar, fonbern auch jebes Mittel fur erlaubt bielt, wenn es jum Biele führte, tief eingetaucht in bie politifche Bewiffenlofigfeit biefer gangen italienischen Schule, fab fie fich Jahre lang in ben Schatten gebrangt, bon allem, auch bem erlaubteften Ginfluß auf bie öffentlichen Dinge ansgeschloffen. Durch ihre weibliche Unmuth burfte fie nie hoffen, ju feffeln und ju erobern, fie mar auf Lift und Rante angewiesen. Gine folche Ratur mar immer gefährlich, namentlich jest in bem Banbe, wo man fie ale eine Frembe betrachtete, wo fie an ber Seite ihres Bemahle eine faft ichmabliche Rolle gespielt und nicht einmal im eigenen Saufe bie Stellung eingenommen batte, bie ibr ale Mutter ber Bringen gebübrte.

Daraus erflart fich ber unruhige fieberhafte Chrgeis ber Frau, ber viele Jahre gurudgehalten und burch Geringschatzung gereigt,

jest um fo beftiger burchbrach, baraus aber auch bas Befühl bes Frembfeine, ber gangliche Mangel an Ginn für bie Berantwortlichfeit beffen, mas fie that. Gie bat Sanblungen auf bem Bemiffen, Die eine einheimische Fürftin nur im Babnfinn begeben fonnte, bie Bartholomausnacht mar ber ungeheure Frevel einer Frau, Die bergaß, baß fie baburch bas Ronigthum ber Balois richtete, bas erfolgreiche Bemuben, ibre Rinber, um fie gang fich fügfam ju machen, in Unjucht, Tanb und Rinbereien untergeben ju laffen und nie gur Berrichaft ju erziehen, war Sache einer gurftin, die fremt war ihrem Throu und ihrem Canbe.

Gie ift ber Gluch bes Saufes Balois geworben, fie bat ibren bamonifden Chraeit in ber verbangniftvollften Beriobe biefes Beichlechte bie Rugel ichiefen laffen, mit italienifder Rachaier gegen bie Ebelften biefes Bolles gewüthet, und mit Bergeffen alles beffen, was fie fich ale Mutter ber Ronige bon Franfreich foulbig mar, bie letten Spröglinge ibres Saufes binwelfen und verborren laffen und bamit ift fie und ibr ganges Befchlecht auf eine furchterliche Beife ju Grunde gegangen.

Bleich nach bem Tobe ihres Gemable 1559 griff fie gierig nach ber Gewalt. Der junge Ronig Frang II. (1559-1560) war mit eingetretenem 14. Jahre munbig, alfo bon einer rechtlichen Bornunbicaft tonute feine Rebe fein, wohl aber bon einer thatfachlichen, ein taum 16 jabriger Monarch blieb immer unmunbig, blieb es boppelt, wenn er ein frantelnber, binfälliger Denich war wie Grang II. Aber bei ihrem erften Griff nach ber Bemalt icheiterte fie.

Schon unter Fraug I. hatte ein Baus eine Rolle zu fpielen begonnen, bon bem bie frubere frangofifche Befchichte Richts gu ergablen wufte. Ein gludlicher, reicher, angesebener Ebelmann mar aus Lothringen aufgetaucht, jenem Lothringen, bas bie Frangofen noch wie ein beutsches gand betrachteten, Claudius b. Buife, ber Cobn Rene's von Lothringen, ein Dann, ber fich bei Darignano und fpater gegen Rarl V. berborgetban batte. Beber frangofifche Große fab mit Beringicatung berab auf bas emportommenbe Saus, bas feine großen Guter batte und in Lothringen felbft nicht einmal viel galt. Die gange Reibe ber alten frango. fifchen Abelefamilien, bor Allem bie Bourbone, bie Montmorenco. fab bas Saus ber Buife wie ein Beidlecht breifter Emportommlinge an, bas aus ber Frembe herbeigelaufen war, um eine Existenz, die es auswärts nicht fand, am Hofe zu suchen und bort die Aräger alter, wohlverbienter Namen bei Seite zu brängen.

Richtig mar aber, wie gering man auch fonft von bem Emportommen ber Buife benten mochte, an Rabigteiten feblte es ibnen nicht. 3hr Abel mar bon uraltem Stammbaum und ale bie Beit fam, mo fie bie Sanb nach ber frangofifchen Rrone ausftreden fonnten, gab es in Europa feine altere Legitimitat mehr ale bie ber Buife. 3bre Rabigfeiten und Berbienfte fonnte man nicht beftreiten. Rachbem Frang I. vier ungludliche Rriege geführt, batte Frang von Buife, ber Cobn bes oben genannten, in einem gludlichen Relbauge Lothringen befest, bie brei Bistbumer gemonnen und nachber Des gegen Rarl V. mit ausgezeichnetem Gefchid vertheibigt, und bie einzige gludliche Baffenthat in bem letten Felbjug gegen Spanien und England, bie Groberung von Calais, war fein Bert gewefen. Er tonnte mit Stolg bie bornehmen herren fragen, fagt mir, mas ihr mit eurem alten Abel für Frantreich gethan habt, ich habe mehr für ce geleiftet, ale ibr Mile gufammengenommen! Und unter feinen Brubern war noch Einer bervorragent burch feinen Beift und unbegrengten Ebrgeis. Rarl von Buife. Er mar in ben geiftlichen Stant getreten. und Rom batte frub ein paffenbes Bertzeug in ibm erfannt. Der junge Erzbifchof von Rheims marb Carbinal von Lothringen, fpielte in Trient eine leitenbe Rolle und mar mit Laines ber entfciebenfte Bortführer und ber fabigfte Ropf ber papftlichen Bartei.

Es gelang ben Brubern, eine politische Beirath gu schliegen, bie ihnen ben geistig minberjahrigen Konig gang in bie Banbe gu liefern versprach.

Ihre Schwester, Maria von Guise, war vermäßtt worden an den König Iacko V. von Schottland, damals eine ziemtliche Krone, die der anstign eine Bedeutung zu gedwinnen, und aus dieser The von den Arten den Beite Ere Weiter Che war ein blühendes, anmuthiges Mädschen entsprossen, das man dem zimgen König als Gemachtin zubachte. Sie vourks mangetraut ohne siemt eine Müllen, sie selfen noch im Kindesdere. Die junge Königin von Frankreich war Waria Stuart, wie sie vorzugsweise gemannt wird. Ihr läcke sie der Schotter, ihre tiefe Verschung in die europäische Geschächte hat sie zu einer historischen Persönlichteit gemacht, debeutsamer freilich durch das,

was sie sitt, als burch bas, was sie that, ihre wirkliche Bebeutung entspricht nicht bem Namen und ber Stellung, die sie in dieser Zeit einnimmt.

Das war also bie Stellung ber Gebrüber Guise am hofe; ber König war ber Gemahl ihrer seiblichen Nichte, beibe bem Alter und der geiftigen Unreise nach Kinder, darum der Peitung doppelt bedürftig. Die Brüber Franz und Karl hatten benn auch den Staat ganz und yar in händen, der Gepte hatte das Kriegenselen, der Carbinal die Minanzen und das Auswärftige unter sied, weit Carbinal die Minanzen und das Auswärftige unter figdignei solche Leiter waren entschieden die Jauseneier, die ganze Beschaffenheit diese hose erimerte an die rols faineants und die Majerdomswönte der Karolsinger.

So sah sich Sacharina in einem Augenbild, bessen ganze Gunft sie zu pflüden gebacht hatte, abermals verträngt umb verbunklet und bas von Abenteurern, von zubringsichen Emporfommlingen, von benen nur bas Eine unkestritten war, baß sie ungewöhnliches Talent und in der Wahf der Mittel ein weites Gewissen "Nich bloß von der Wahf der Aufmacht von der wissen wirfen hatten. Nicht bloß von der Seite Katharina's, auch noch von einer anderen erwuchs der Allmacht ber Guifen eine heftige Opposition, das geschah durch die wachsente Wussen und Ausbörtlung der Protestantismus in Frankreich.

## Der frangöfifche Protestantismus im Rampfe mit ber Staatsgewalt.

Frankreich war nicht umberührt geblieben von dem gemaltigen Eturm, den das Auftreten Luther's entsessie fatte, aber die Art, wie sich hier die neue Ledre einen Boden suchte und erkämpste, war doch sehr verschieben von der Aufsachne, die sie in Deutsch sand gefunden hatte. Die eine Thussach, daß der Franciscaner Michael Mench, der in eenstellen Jahre und auf beneichen Gerinden wie Luther gegen den Ablaftram aufgetreten ist, saft undeachtet flerben fomnte, deweist siehen, daß wir und hier in einer andern Wet befinder

Reformbeduftig war bie alte Kirche Frantreichs in nicht geringerem Grabe als anderwärts. Unbefangene Zeugen versichern uns übereinstimment, daß ber gange Clerus ein Bitd ber fürchterlichten Entartung war. Bur Zeit, da die Geistlichkeit nach Moßgabe ber pragmatischen Santtion die Prädaten seiber wöhler, wurde bitter gestagt über Gewisselnschieftet ber Absiber um die unglauchtige kübertlichkeit der Gewählten und seit, nach dem Concordat den 1516, der Beig die 106 Biethfumer und 14 Erzsbiethfumer sammt Abteien um brivarent zu bestem hatte, sie dem fremden Weschafter ber schamlose handel auf, den die Krone mit diesen Stellen tried als de man "mit Pfeffer und Zimmt" handle, die Berscheuberung der Pfrüher am Dipsomaten, an verbeinet und unversiente Gelehrte, an Höflinge und Landschiechte, mit all ben entsittlichenden Bossen, die sich des schaften einstellen Sixtenannes von sesse die ficht versteben ").

Die Humanisten sind es befanutlich gewesen, die guerst mit tingern auf den Berfall des Clerus gezeigt hohen. Frankreich ist den Humanisten nicht nur nicht fremts gebieben, es ist ihnen sast eine zweite Heimath geworden und es stellt sich die ganz eigenthämtliche Erscheinung heraus, daß derfelde König Franz I. der die Keger im eigenen Lande erbarmungssos in langsammen, deuer verbrennen ließ, während er dennen Deutschlands gegen Karl V. die Hand reichte, von seinem gelehrten Schissingen mit Recht ber "Batte der Wissenschlenden genannt werden durfte.

Das alte Spftem mar eine Ginbeit, bie Scholaftit und bie

<sup>\*) [</sup>Colban I 69ff. Rante I. 184 ff.]

mittelatterliche Kirche hingen solibarisch zusammen, das fühlte die Sorbonne, die icheel sab auf den Glanz der humanistischen Rebenbuhlerin ebensogut wie das Parlament, bessen steitssläubigen Juristen die Keger als ebensoiel politische Berbrecher erschienen.

Diefe beiben Organe bes alten Franfreich baben benn auch tonfequenter ale ber Ronig mit Giferfucht über bas Recht bes Bertommens gewacht. Die gelehrten Berren bon ber Sorbonne aukerten fich uber griechische und bebraifche Sprache abnlich wie bie beutiden Monde, bie bon ber neu erfunbenen Sprace eines fog. Reuen Teftamente rebeten, und bie ebrlich berficherten, wer bebraifc lerne, muffe ein Bube werben. Demgemag forberten bann auch bie eifrigften ihrer Fanatiter, wie Ratalis Beba, bie Brofefforen bee College bor bie Schranten bee Barlamente und verlangten, fie foliten nicht obne theologifche Rachprufung jur Erflarung ber Bulgata jugelaffen werben, bamit man nicht mehr bie fegerifchen Rebensarten vernehme: "fo fagt ber bebraifche ober griechische Urtext", und getreu biefem Beifte mar bie Safultat, ale ibr Butachten über ben Lutber'ichen Streit angerufen murbe, am 15. April 1521 mit bem Spruch bervorgetreten, Luthere Lebre fei ganglich auszurotten, feine Schriften öffentlich ben Flammen ju übergeben und ihr Urbeber auf jebem gerichtlichen Wege jum feierlichen Biberruf feiner Repereien gu bringen.

Eine strenge, unnachsichtige Gewissenstelle in gang Frankrauf auch von ber Gerbomme wiederholl in deringendem Zon verlangt, aber König Frang I. blieb Ansangs bollsommen gleichgiltig,
das Auftreten ganz dereinzelter letzerischer Prediger und Schriftsteller wie Lefedre, Berquin, Farel, Wagurier, Brionnet, die
Kibung einer reformiten Gemeinde zu Meau unter Köhrung
eines redogewanden Wollsammers Leclerc, der nachber in Meh
unter graufimmen Follern verforunt wurde, woren keine Ereignisse,
die ibm Ausnahmmogfregeln zu rechfertigen scheinen.

Anbers wurde es nach seiner Rücklehr aus der spanischen Gesangenschaft, die ihm die versorene Schacht von Kania (1825) augezogen hotet. Papft Ciemen VII. hatte Richts derfamt dem gebeugten Fürsten flar zu machen, daß die Keter politische Berbrecher seinen, die alle Standsbunterschiede hinwegräumen, die nierten Bolsklassen ur Empörung treiben, die feiniglische Gewaltsselber umstützen wollten, das Parlament schob gerobez die Schulb

seines Ungstäck auf seine Laubeit gegen bie Keter, jest erfolgem mehrere hinrichungen, benne sich 1535 eine blutige Lerfolgung auschloß; 1543 berordnete er in zwei Ebisten von Fontainebleau (23. Just) die strengisen Waßregest gegen die Keter als "Mitjürter und Schreck ber öffentlichen Wuhe, als Rebellen gegen Konig und Justiz, als Berschwerte gegen die Wohlfacht bes Staates, die gang besonders von der Kripaltung der Keinselt vos kate fact gegen bei Wohlfacht bes Staates, die gang besonders von der Kripaltung der Keinselt vos kate fact gestellt die Walden auch die Kripaltung der Keinselt vos kate fact gestellt die Geschlichten Schauben abstallen, melde die die Sorbonne abgesoft, damit ihren Unterschauf Schreiben Wiesen der zu glauben und für vochr zu glaten dobe, wenn er nicht mit bem rächenden Arm der Parschwente in Consilit erertschen wollte.

Un biefer Saltung anberte bie Bolitif naturlich Dichts, bie gelegentlich ein Liebaugeln mit ben beutschen Broteftanten und ein febr wirffames Bublen in ben beutiden Birren ratblid machte. Genau wie Frang I. verfubr Beinrich II., ben bie Familie ber Buife bauptfachlich auf biefem Bfabe feftbielten; noch tiefer als jener ließ fich biefer mit ben beutichen Broteftanten ein, aber bie Berfolgungen und Binrichtungen ber einheimischen Reger, bie in ber letten Beit Frang I. icon einen febr boben Grab erreicht batten, nahmen wachsenben Fortgang, und als jest unter Frang II. bie Gebrüber Frang und Rarl bon Buife allmächtig murben, fab Frantreich in Glaubensfachen ein Chftem, bas im Grunbfat burch. aus mit bem Bhilipp's II, und feines Alba ibentifch mar. Der Broteftantismus in Franfreich batte ingwischen, Dant bem Unberftanbe ber Berfolger, ftetig gewonnen an Babl und Bebeutung feiner Anbanger. Das Guftem ber Berfolgung batte man unter Ronigen wie Frang I. und Beinrich II. maren, ertragen wie man ein Schidfal erträgt, fremben Rathgebern, allmachtigen Bunftlingen, bie ein ursurpirtes Regiment führten, vergieb man bas weniger, bon ibnen empfand man es wie ein ftraflices Unrecht und bies um fo mebr, ale bie Reberei jest nicht mehr bie Berirrung bon armen Sanbwerfern wie in Meaur und Des ober bon eingelnen gelehrten Geftirern genannt werben fonnte, fonbern eine Dacht geworben mar, bie anfing bie beften und unabhangigften Schichten ber Befellichaft ju beberrichen.

Seit Calvin in bem benachbarten Genf bie Burg bes frangofifden Protestantisnus aufgeführt hatte, und Jahr für Jahr bie Co mar ber Broteftantismus eine Bartei gemorben, bie nicht, wie in Deutschland bas Lutberthum, aus ber Tiefe emporitieg jur Sobe b. b. in ben Daffen ibren Git und Rudbalt batte und bon ba aufwarts griff, fonbern eine Bartei, bie in ben mittleren und boberen Schichten ber Gefellichaft ihren Saubtanbana gablte, mehr im Abel ale in ben Stabten, mehr unter ben Belebrten und in bervorragenben Ramilien ale in ber Tiefe bes Bolfes ibre Burgeln quebreitete. Es batte fich eine calbinifche Schule ausgebilbet bon ftrengen, ernften, faft bufteren Berfonlichfeiten, in benen bas leichtblutige frangofifche Raturell beinabe erlofden fcbien, beren Banbel unantaftbar, beren Beltanichauung poll priefterlicher Musichlieklichkeit mar und bie qualeich eine fittliche Opposition bilbeten gegen bie Musgelaffenheit bes üppigen Soflebens, bas Frang I. gepflegt batte. Danner, wie Colignb. b'Aubigne, Gullb maren vornehme Charaftere, wie aus einem Stud gebauen, bon unftraflider Reinbeit ber Gitten, voll Ernft und unbeugfamer Thatfraft.

Ein Anderes Iam hingur ein Theil jener höchten Aristoctatie, bie an sich misvergnügt war und zumal die Allmacht der Guise sein vollernillig ertrug, hatte sich der caldbuistischen Deposition zugenendet, dei Einzelnen war es gewiß Politit, die Andern gewiß theberzugung. Die Turenne, Rohan, Soubise, lauter Gedleute, die der König mon cousin anrebete, vor Allem die Bourbons, die Agnaten des königlichen haufes, hatten sich der neuen Lebre annesschließen.

Ein Sohn Aubusse bes heiligen hatte Beatrig, bie Erbiodiere bes baurbonischen Grassenaufes gebeiraufet und an ibn war die hertschaftel und an ibn war die hertschaftel Bauer auf eine Auflie für in zwei fleinere Linien gespollten, von benen die eine mit bem Connectelle ungsgeschoffen, bei andere jeht burch Anton und Lutbnig ber-

treten war. Der altere Bruber hatte die Erbtochter von Bearn und Kavarra geheirathet, Johanna d'Albret, ein ernifthaftes, fraffiges, hereisches Beib und aus ihrer Ebe entiprang heinrich IV., ber jüngere Bruber war von leichtem framöfischem Blut, ein echter framöslicher Ritter, von nicht allzutiefer refigiöser Immeriofetit. Johanna war eine eifzige Calbinifitm, igr Wann aus Politif mit ihr einverstanden, und Louis v. Condé schoff sich berselben Partiel au, benn sie bot eine mächtige Wasse gegen die Guisen.

Rachem Frantreich (ange Zeit Adnige gehabt, die wirftliche regierten und in Berson mit Nachbruct eingrissen, on Ludwig XI. bis heinrich II., sam jest ein welke, hinfälliges Sirftenthum, daneben ein bebenflicher Günstlingseinsluß, über bem ungläcklichen hause eine Mutter wie Katharina Medicis und bem Thron gegenüber zum ersten Male wieder seit sanger Zeit möchige religiöse und volltische Parteien und vieser ein magnicienem Ekenenten bes hohen und höchsten und viese nun mustriebenen Ekenenten des hohen und höchsten Abelis. Die Macht und Wozielät des Königthums hatte überhauft vertren, eine große Schulbenmasse wurter den kesten Keglerungen angebäuft worden, ohne Sände war ein Austommen nicht möglich; in diesen Womenten haben wir bestammen, was die nun solgenden ungeheuren Erschütterungen einigermögen erklätt.

Die Berschwörung von Amboise (Marg 1560). Erifis und Umschwung feit bem Tobe bes Konigs.

(5. December 1560).

Noch in Seinriche II. letten Togen hatte ber franzöfische Protesiantismus trop aller Strafeistte umd Blutursheile hochbebeutsame fortschritte gemacht. Das Partier Parlament war nicht mehr das Kepergericht von efedem, die Annieres waren waren uneten geworten, die große Rammer sprach Tobesurtheile aus, gemäß den föniglichen Gritten, möhrend die Jopenmante Tournelle erst zigerte und dann unter sehr teperlichen Erwögungen höchsten zur Berdannung vorrtfeltite. In Gegenwart kes Königs nahm sich einer der Käthe, Annie du Bourg, der das nachher mit dem Leben gebigt hat, mit wahrem Zeuereiser der verfolgten Retger an. Er fragte nach den Beweisen für die ihr der finate nach den Beweisen für die ihr der State, dass in Angellagten,

vie ben Namen bes Königs nie anders in den Mund nähmen als um ihn zu segnen und für ihn zu beten, Hochvertätzer zien, die ihn stürzen wollten, während ihre gange Schuld in dem Muthe bestehe, womtt sie die Alfiellung der schrieben Wisseräde der alten Kirche verlangten. "Bahrlich", sagte er zum Schluß, "es sie nichts Kleines, Lert zum Tode zu verurtziesten, die mitten in den Rammen ben Namen Jestu anrufen".

In benschen Tagen bes Frühjahrs 1559 hatte in Partie ber geächtete Protesantismus eine geheime Musterung über seine Gemeinden gehalten und auf einer ersten Nationalspunde ein Glaubensbestenntniß und eine Berfassung sir die unsstrechen neue Kriche entworfern. Aus allen Testlen Frankreiche waren Pretsiger und Gemeindeälteste erschienen und ihre 80 Arritlet dom 28. Mai 1559 sind das Geschieden von der Armahlischen Protessantismus geworten. Das calbinstsche Princip der Gemeindestirche mit Pfarrerwahl, mit Diasonen und Keitesten, mit einem Conssportum, das frenge Glaubens und Sittengucht übt, im äußersten halt Texammunication, d. h. Ausschliebung von den Sastramenten, verhängt, war damit auf frangsfischen Veden ausgerichtet und wurde später öffentlich von der anzusen Vartie ausgenichten und wurde später öffentlich von der anzusen Vartiel anzenommen.

Je mehr biefe in ben obersten Kreisen sich befestigte, besto ind, bet mach ihr Auftreten, bie hintichtungen gwar nahmen tein Einke, und die fitrengen Reperchitte ebenfonenig, aber es gab sich boch mehr und mehr ein Geist ber Widersesslichteit fund, ben man bieber nicht gefannt hatte. Gesangene wurden mit Gewalf berfeit, Berurtseiste auf bem Bege gum Bichsplach ben Jahnen ber Scherzen entriffen, unter ben gabitreichen Rüchstlingen in ber Brembe aber tauchte ber Plan auf, durch einen Gewalfstreich eine entscheidenber Embund gerbeitunforen.

La Renaudie, ein reformirter Edelmann aus Perigord, der Gullen sie die Intrichtung seines Schwagere Rachg geschworen, hatte im Einverschandis mit einer Angahl Gleichgestimter den Plan gesakt, die Guisen zu überfallen, den König zu entslüften, und unter die Bormundschaft der Goursonischen Agnaten vortragen den Wenn der König doch einmad Mittegenten brauchte, so hatten die Krinzen den Geblit darauf allein ein Recht, mit ihnen sam dann ein einheimisches Regiment, dem Abel und dem neuen Gusuben voor gleichnaßig gebossen. Der Anschlag wacht

verrathent, es gelang ben Guiffen, ben König rechtzeitig auf bem Echische in Sicherheit zu bringen, eine Angah ber Berschwerenen ward ausgehoben, ein anderer Trupp bei einem Ansala auf vos Schols (17. Wärz 1560) überwältigt und theils geriftent, theils getöbtet und gefangen, die Letheren ohne Ausnahme sofort hingerichtet.

Da fant man aber auch ober wollte finden, bag ber jungfte ber bourbonifchen Bringen, Louis v. Conbe, in bie Berfchmorung verflochten fei. Es ift bis beute nicht conftatirt, wie weit bas richtig mar, aber gang ficher ift, bag bie Cache felbft ibm, wenn fie gelang, ausnehment gefiel und nicht minter, bag er an fich leichts finnig genug mar, fich in eine folche Sache einzulaffen. Die Buifen waaten nun bas Ungeheure, jum Sohn ber gangen alt-frangofifden Befdichte, biefen Bringen bon Beblut, ben Agnaten bes regierenben Saufes einzufertern, bor ein willfürlich, barteiifch gufammengefettee Gericht laben und burch biefes jum Tobe verurtheilen ju laffen (Dov. 1560). Wenn bas ber Ronig that, fo mar bas bei erwiesener Schuld fein ungewöhnliches, nach ben Rechtsbegriffen ber bamaligen Reit ungefesliches Berfahren. Es war etwas Anberes, ba bier bie Gonlb nicht einmal nachgewiesen werben tonnte. und bas Berichteverfahren felbft, von zwei fremben Denfchen gegen einen ber erften Bringen bon Geblut, eingeleitet, in bobem Grabe formlos und bem in folden Fallen erforberlichen Rechtsgebrauch gerabent wiberfprechent war.

Die Sache hielt gang Frantreich in Athem. Der gefaunnte Aber, ohnehin fant bon hugentotifchen Ideen berührt, stellte sich and bie Seite Goneb's und auch bie, bie seine religiöte Bertieltellung berbammten, machten seine Sache zu ber ihrigen. Sie hatten bas richtige Gefühl, baß Reiner von ihnen sicher sei, wenn biefer falle.

Mitten in biefe Babrung griff bas Schidfal ein.

Um 5. December 1560 starb gang plößlich Frang II. und nut rat ein vollfommere Umschwung ein. Der Todessall geriss und Ret von Affalten, die bestimmt waren, die religisse und politische Bebellion auf's Haupt zu treffen. Die Reichsstände waren nach Orleans berufen worden, um den Geleverlogenheiten der Krone abzuhessen. Mit hilfe zahlreicher Mittärfräfte wollte man die Berjammlung zugleich benutzen, umt die Retgeret auszurotten

ober wenigstens bie einstußreichsten ihrer geheinum Anhänger unichablich ju machen. Jebem Mitgliebe sollte ber Eid auf jene Glaubenkartlich ber Gorbonne von 1542 dwertangt werten und wer ihn verweigerte, sollte Leben und Bermögen verwirft haben. Das Alles war im Gang, der verdächtigsten Algeordneten hatte man sich bereich versichen, als ber Kinig starb.

In biefem gangen Birrmarr batte eine Berfonlichfeit lauernb ben Dingen jugefeben, bie jest mit bem Scharfblid eines Raubthiere, bas fich auf feine Beute fturgen will, hervortrat: Ratharina bon Debicie, überzeugt, bag enblich bie Beit ihrer Berrichaft getommen fei. Dur ein Gebante bat ibr Leben beberricht, ber, felbft zu berrichen, mas bem im Wege ftanb, mar ihr verhaßt, und fie mar Italienerin genug, um biefem Saffe gu lieb fein Dittel ju icheuen. Die Buifen bafte fie, weil fie burch biefe vom Regiment weggebrangt worben mar, bie Bartei Conbe's mar fompromittirt burch bie Borgange von Amboife und ben Proceg bes Letteren, fie hoffte gwifchen beiben ftreitenben Barteien ale bie leis tenbe, ausschlaggebenbe Dacht auftreten zu fonnen. Bu einer folden Rolle, Die einen intriguanten Beift, italienische Berichlagenbeit und volltommene Raltblutigfeit in ber Babl ber Mittel erforberte, mar fie burchaus angethan. Großen politifchen Aftionen bagegen mar fie nicht gewachfen.

Raum war Franz II. tobt, so bemächtigte sie sich ber Person und der Macht Karl's IX., der, ein zehnjähriger Knade, nicht viel mehr versprach als sein ältester Bruder, schwächich, binfällig wie alle Söhne Heinrich's II., der Anter mehr zugethan als die anderen Kliver und von dem Gwilen vernachklisste wer.

Seiner bemächtigte sich die Mutter, trat sosort nach dem Tode ihres altesten Sohnes, als Bormsluderin ihres zweiten und, da sich Bernmuloschaft von Regierung nicht trennen ließ, zugleich als Regentin auf, obwohl beide Namen sorgfältig vermieden wurben. Der rasche Tod Franzens hatte die herrschaft der Guisen gestürzt.

Alber fie hatte die Bestjectgreifung boch nicht zu Stande bein gen tonnen ohne handreichung nach verschiebenen Seiten, sie bedurfte nothwendig der Unterstätung der hohen Aristottatie, der Pringen vom Geblitt, die die Guifen hassen, der auch selber übern Anthelt am Regimente forberten, sie hatte beschlichtinscriftlichmissische mit biefen, insbesondere mit Anton von Navarra angefnüpft und ohne Einräumungen und Zugeständniffe war das nicht abgegangen.

Sine ibrer ersten Hanblungen war die Freigebung Cond's:
von ein entscheidender Alft der Beflöhung mit den Bourbons und den Freisfanten. Die gange Loge patte sich mit einem
Male vollständig geändert, der Hof noar von Katharina bekerricht,
ife lange derhaltener siederbafter Durft nach Gewalt endlich gestütt, die Gulfen und ihr Anhang zwar, um sie nicht ibedilich zu
erstehen, in ihren Nemtern und Chrentsellen bestätigt, aber ihr gekiethere Einstig gebrochen und die nur der harbeit geben
abs Einverständnniß der Königin mit den Hauptern der Hugenotten.

### € 26.

Rarl IX. (1560-1574) und die Hugenotten bis

Die ersten Compromisse mit den Resormirten.
Die Reichsstände zu Orleans (1560—61). — Das Beligionsgespräch zu Volleans (1560—61). — Das Schit vom 17. Januar 1562. — Die drei ersten Religionskriege (1562—1570). — Das Buttbad zu Bassy (März 1562). — Sharatter des Bürgerkrieges. — Der erste Religionskrieg (1562—63). — Schlacht von St. Dreug (Dec. 1562). — Sditt von Amboise. (März 1563.) — Der zweite Religionskrieg (1567—68). — Der das Schit von Longjumeau (März 1568). — Der dritte Religionskrieg (1569—70). — Siege der Katholiken bei Jarnac und Woncontour. — Religionskriede von St. Germain en Lape (Mugust 1570). — Sharatter Karls IX.

Die ersten Compromiffe mit ben Reformirten. — Die Reicheftante ju Orfeans (1560-61). — Das Religionsgespräch ju Boiffy (herbft 1561). — Das Ebift bom 17. Januar

In ben Tagen, ba biefer Umschwung sich vollzog, beriethen bie gu Orleans versammelten Reichsftanbe über gwei große Fragen,

bie ber unmündige König von seinen Vorgängern ungesöft überdommen hatte: bie Absisse Bin au zu noth ber Arone, die so groß war, daß ber Kangter (Popital, wie er öffentlich sagte, "nicht ohne Thianen und Schinspen" vobon reben sonnte, und die Heing sing ber Kriege von Verberbniss und Schieme.

Clerus, Wed und britter Stand voaren einig, daß in letztere hinsicht etwas Durchgereienebe geschehen müsse, über das Wie? Freilich gingen ihre Ansichten weit auseinander; ber Elerus berlangte die innere Freiheit gurück, die ihm das Concordat genommen und sorberte Auseotung der Reyerel, der Abel spalter sich in frenze Altzfalusse ein gemäßigte Bestermer, vösseneh der ber diet Stand ebenso entschieden, wie auf Mitberung der Zeudsität, Rechtschiedus und wirtschieden für den gemeinen Mann, auf Abstellung alere Glausbenserrschungen und Einderufung eines allgemeinen Concils bestand. In den Ragen über den Berfall der Aguschung des Elerus war er mit dem Abel durchaus einer Meinung eines

Gewiß war, bag bie Regierung ju ber großen Frage Stellung nehmen mußte und baß fie nicht ohne Beiteres jur Politit ber Guifen jurudtehren tonnte.

Der Protestantismus war eine Macht geworben, die die lichte Beachtung verlangte. Er zählte nicht mehr eine Handvollichtigeicheure Settirer ohne Namen und Geltung, sondern einen großen Tehel der Neiden, und zwar den gebildessten und reichsten der leiben in seinen Reiben.

Schon bezifferte man bie Zahl der hugenotischen Gemeinden und 2000, gauge Lanbschaften waren davon debeckt, die Normandie, der gange Südwesten Frankreiche, das alte Aguitanien, Guienne, das Gebeit des Eedenmengebigsquage, einzeltur Theile an der spanischen Gronge, Languedder, Dauphine, große Sädate wie Orleans, Bordeaug, Phon, in Paris selben, gährte es mächtig, und in Radvarra regierte Iohanna d'Albret, die eistrigfte Freundin des Casimismus. Vielle Auchten, unter den Bauern hatten sich zur neuen Lehre geschlagen. Eine Borfeslung, weckgle im Derfelt 16st don einer Mittetalpartel der franzischichen parkaten partie profit 16st don einer Mittetalpartel der franzischichen Patälaten an den Papft gerichter wurde "), ftellt sich, daß

<sup>\*) [</sup>Colban I. 455 ff.].

14 (bie Reformirten fagten 14) ber gangen Bebolferung bee Reiche von ber Gemeinschaft ber Rirche getrennt lebe und biefes Biertel beftebe aus Ebelleuten, Belehrten, reichen Burgern ber Stabte, und benienigen Leuten que ber unterften Rlaffe, bie bie Belt gefeben und mit bem Baffenbandmert vertraut feien. Bo foviel Ebelleute und alte, gefchulte Dannfchaften feien, feble es nicht an Rraft, aber auch Ginficht und Bilbung befägen fie, benn 3/ ber wiffenschaftlich Gebilbeten geborte zu ibnen, Gelb batten fie in nicht minder reichem Dage, burch ben Abel und bie Raufleute. und bagu fame eine folche Ginbeit, ein fo feftes Bufammenhalten und eine fo unerschrodene Entschloffenbeit, bag man nicht boffen burfe, fie mit Gewalt zu befehren, ohne ber Ration eine Bunbe au folagen, von ber fie fich in 50 Jahren nicht erholen wurbe. Gegenüber einer Bartei, bie über folche Mittel moralifder und materieller Dacht gebot, mar in ber That mit bem Berbrennen von Menichen und Buchern Richts ausgerichtet. Dan mußte entweber einen toloffalen Rampf besteben, bei bem ameifelbaft mar, ob er nicht irgend einem fremben Eroberer zu Gute tommen werbe, ober Bugeftanbniffe machen und ju bem letteren mar man jest faft geneigt.

Religiöfe Meinung bat bei Ratharina gewiß nicht mitgewirt. Sie hat davon nie eine Spur gezeigt, weber nach der einen nach nach ber amberen Seite. Meußerlich war sie Latholich, als Meiseren, als Berwambte zweier Päpite hatte sie nie etwas Auteres gesternt. Der Frechtanthemu mit feiner calvinischen Setartheit und Streuge tonnte ihrer loderen Lebendaung so vonig zusagen, als seine bewordtsischen Forderungen ihrem Ergegi. Alber sie berfannt, bie Ante zu tragen, die an ber Zeit war und sie rachber bei Bartholomäussacht veranlaßte, tonnte vorher auch Zoserungseitte geben und nachem die Bartholomäussacht veränfaßte.

Die ersten Beschwerten ber Reformitten wurden burch ein with beantwortet, welches bie Freisafung aller verhafteten Reper versügte, aber sie zugleich ermachnte, sich zu bessern; die endgitige Bung ber Streifrage sollte bann burch ein Resigionsgespräch zu Poissprechucht werben. 3m herbit 1561 fant es Statt. Der begabteite Schüler Catbinis, Theobor Bega, maß fich bort mit bem Carbinal von Stothringen, Rarl von Guife, als Bertreter ber frangofischen Bralaten.

Die glangende Beressonsteit Bega's, ber wie die meisten calwinistischen Verdiger nicht bloß Theologe, sondern auch fein gebilbeter Beltmann war, bob sich vornehm ab von dem Durchschnitt dem Meller Theologen, hatte durchaus Nichts von dem Wessen genöhnlicher Settirer und nahm sich vollsommen hossfähig, aus: sie machte einen groissen Einverd auf dem hos, man sond, das seines Leute, mit denen man umgehen könne, an eine innere Ergriffenbeit wor dobeit freillich nicht ub enten.

Im Juli hatte man ein Eritt erlassen, das keiner don beiben Partiein genigte, und auf folden Unwillen sties, das feine Bereinigie franzissiche Stade, mit Ausnahme den Baris, seine Bertlindigung zulies, während überall ohne Scheu gepredigt und das Abendunds gestern werbe. Jest versuchte man es mit einer gemuskigten Deferona.

Am 17. Januar 1562 erfolgte bas Ebift bon St. Germain, und damit war die seit fast 40 Jahren verfolgte Politit, bie Protestanten braußen zu unterstügen, die drinnen ruchaltlos zu verfolgen, aufgegeben.

Den Vroteffanten ward verhoten, eigeme Rirchen zu bestigen, bie, die sie hatten, follten sie räumen, neue weber erwerben noch dauen bürfen. Dagegen ward ihnen gestattet, bis auf Meiteres, ibre gottedeinstlichen Bersammlungen außerhalb der Städte, die Lagesseit um done Abgisten odyschaften, woede bie Volleis zu ihrem Schutze verpflichtet war. Die Gesetze des Staates und die Sestates und die Sest

Das war nur eine beschränfte Dulbung, aber es war boch

<sup>\*) [</sup>Schmidt III. 49.]

eine und eine sehr bebeutsame Wandlung, wenn man erwog, bas die Prazis bisher immer hinter ben Buchfaben ber strengen erlitt gurtlägelieben und ihr nun auch ber gesehliche Beden in sehr wichtigen Bestimmungen entgogen war. Hate ber Calvinismus als verdotene Reherel Jahr sür Jahr die erstaunschiehen Berichricht gemacht, was wor erst zu erworten, wenn er erlaubt war! "Bleibt die Freiseit", schrieb beshalb Calvin, "bestehen, die uns das Erlit verheist, dann wird das Papstihum von selbst zus diemenstürzen".

Gewiß war, die Aeformirten mußten, um nicht Alles auf'se Spiel zu sehen, sich dem Erit unterworfen, auch voem ihorden Eingelnes daran hart erschien und das hatte dem auch Begarichtig gefühlt, als er allen Gemeinden strengen Gehorfam gegen dasseibe befahl. Aber der Widerstand, die Störung des religiblen Freiebens fann von der onderen Seite.

Der Wunsch Arthorina's, fich mit ben Retern auf aunehm arre Geinnblage auseinanberzusehen, ohne mit bem Papft und mit Philipp II. zu brechen, reichte nicht aus, ben Geift der Berfolgung auszurotten, den eine vierzigläbrige Lebertliefrung in ben alten Behörben, firchlichen und weltschen, groß gezogen. Noch varen die Gewalten und Autoritäten in ben meisten Stäten, das Bariffe Parlament voran, im Latboilichen Sieme beseh, die höhelbich fonnte man sich nicht daran gewöhnen, die Gottesbiensse, die man bisher verlacht, verspottet, geöhnt und gestort hatte, als berechtigt anzurefennen, zumal de man sich sagt, es ist ber Königin uich Ernst, sie hat nur auf Wiberruf ber Politit ein Opfer abrucht.

Es entstanden Reibungen, Streitigfeiten, und bie Konigin zeigte wenig Reigung, entschieben burchzugreifen.

Die drei ersten Religionstriege vom Blutbad zu Bafib (März 1562) bis zum Religionsfrieden von St. Germain (August 1570).

Inbessen ereignete fich eine unerhörte Berlepung bes Januarebitts. Am Sonntagmorgen bes 1. Marg 1562 waren bie Gebrüber Guise mit einem Gefolge von 200 bewaffneten Ebelleuten

um Ancheen burch bas Städichen Baffy gefommen, als die Preeiffanten eben in einer Scheune sich zum Gottesbienft versammelten. Die Predigt hatte begonnen, als Erute von dem Chefolge bes herzogs eindrangen, die Andacht störten und Händel ansignen. Begressich, dass die Versammelten sich ihrer zu erweihren sudern zu gressen der Bewonflieten im Wosse zu, das Ther wirte ertrochen, die Behrlosen werden mit Flüntenschssischen und Sädelsiehen theils niedergemacht, theils geritreut und ihre Däuser gekündert.

So begann die Neihe jener acht schrecklichen Kriege, welche von nur an bis in die Zeit den Serinch IV. gedauert, und Alles entsfest dassen, was einen Krieg furchfeber machen lann: restlichen und politischen Fanazismus, Einmischung des Ausslandes, wilde Sedemischef jeder Art und die Kusbrücke jenes entsellichen Bruderschlieb, der berwandte Cemente in der Entzweiung zu beseeln pflegt.

In feiner Bilibeiti und Fürdjertlichteit, in ber Theilmahme Europa's an seinem Gange, erinnert beiser Resigonstrieg an ben großen beutichen Artig, nur daß sich sie ein Mann sand, ber zeschiebt auf die überwisgent menarchischen Stimmungen ber Nation in wenig Jadhern ber Monarchie ibren alten Mann, ber Nation die berlorene Einheit gurückzugeben berstand. Aber ber Anmyf selber war entsessich, das Berwilten ganger Gegenden, das Minischaften ganger Gegenden, das Minischaften ganger Wesplertungen bat ibn auf eine stürchertliche Beise unsterhörden ihr, die, wenung das die geger glatte Hille einmaßt, die gewisse gewisse der gegen glatte hill einmaßt.

sonst bei gesitteten Bolkern nicht kennen. Das zeigt sich hier, wie bei ber großen politischen Wevolution von 1789. Auch andere Bolker haben die Schrecken religiöser und politischer Brudertriege erlebt, aber von diesem Rassiniement der Entmenschung, wie es und das Frankreich von 1793 vorsährt, hat die Geschichte sonst fein Beschiede.

Die Feinbseligfeiten begannen mit bem Rleinfrieg ber Barteien in Stabten und Lanbichaften; in Baris, Gens, Touloufe. Ronen und anberen Orten fielen bie Ratholifen über ibre proteftantifchen Mitburger ber, gerftorten ihnen bie Bethaufer und morbeten, mas ihnen in bie Banbe fiel, bafur marfen fich bie Sugenotten auf Die tatholifden Rirchen, gerftorten Bilber, Mitare. Beihleffel, tury Alles, mas fie jum tatholifchen Bogenbienft rechneten: fo malaten fich Bilberfturm und Blutbergiegen mochenlang burd bie iconften Begenben Franfreiche, noch ebe fich bie feinblichen Sauptheere einander gegenübertraten. Mie biefe enblich. bas eine unter Buife, bas anbere unter Coligny und Conbe, fich in Bewegung fetten, tam es junachft nur ju Scharmuteln und Berbeerungen ber feinblichen Canbicaften, aber ju feiner Entfceibung. Rur bas ftellte fich immer flarer beraus, bag bie Bugenotten, benen eine Stabt nach ber anbern weggenommen und beren Gelbmangel immer empfinblicher murbe, gegen bie machfenbe Macht ber Guifen enticbieben im nachtbeil maren. Die Golacht pon Ct. Dreur (Dec. 1562) ging für fie perforen, aber bafur murbe ben Begnern ibr fabigftes Oberhaupt, ber Bergog von Buife, burch einen bugenottischen Chelmann meuchlinge erschoffen (18. Rebruar 1563) und bamit mar bas wichtigfte Sinbernif ber Bermittelungen, bie Ratharina bisber unausgefest betrieben batte, gefallen.

Wan hatte fich monatelang fruckles gersteischt, bie protestumtiche Minberheit war nicht im Stande geivesen, die durch das
Aussand frästig unterstützte Wehrbeit zu bestiegen, aber auch biese
hatte nicht vermocht, die Reger auszurotten. hatte heute der Franatismus der Katholiten Tausende als Opfer gefordert, so watte das morgen wett gemach burch andere Taussende, die unter der Rache der Gegner sielen. Endlich ließ man ermiddet ab von dem blutigen handvert, nicht weit mon berschaft, soudern weil man erschöft war und einsah, daß man eines Basssenstütlikandes bedurfe. So tam es gerabe ein Jahr nach bem Blutbab von Baffty am 19. Marg 1563 ju Ambolfe zu einem neuen Ebift, bas noch einen Schritt weiter ging, als bas vom Januar 1562.

Den Reformitten marb Gewissen fereiheit, Munestie wegen bes Bergangenen, ungeftörter Genuß ihrer Gitter, Gren und Kentter zugeschert. Die Ausübung bes Gottesbienstes bagegen ward folgenbermaßen geordnet: Die Barone und alle mit ber hoben Gerichsbartelt beschen herren hon auf ihren Schlössen des Recht bes Gottebelenite für sich, ihre komilien und ihre Unterthauen, der niedere Woel hat es nur für sien Jamilien, in jedem Amt und Regierungssezist wirde eine Eind beschimmt, in beren Borstäden der reformitte Gottebbeimt erlaubt ist, Paris löstid auf alle Alle ausgenomtesbient erlaubt ist, Paris löstid auf alle Alle ausgenomtes-

Das Epitt war fehr vortheiligaf für ben höchsten Abel, der bos Recht erhielt, in seinem Vansschaften die Arage des Gottesbenschaftes seuerschaft zu ordnen, um sehr machteilig für die Stadte, dem Anstelle Gemissenschaft und den die einzige Geben burch die Berschaftenung der Gottenbenschieftsteileit auf eine einzige Stadt in der Ballage, wie Coligny sagte, mit einem einzigen Gebersfrüch mehr Krüchen vernichtet wurden, als alle seinblichen Streithäfte in 10 Jahren Statten ertiflisten fonnen.

Es dauerte nicht sange, da war auch diese Solft verlest, weit leine Kartei den rechten Willen hatte, dabei stehen gu bleiben, die katheiligde Wehrheit im bestem Erdten immer nur einen saulen Brieden sah, den die Krone ohne Aufricktigteit geschoffen, des alleinissten der Wedansten nicht ausgeden wollten, daß sie des finder immer wurden der Aufricktigesten würden. Roch immer wuchs die Jahl ihrer Bestemer, noch immer war ihre Bropaganda in vollem Ange.

Ge konntt jum zweiten Religionsfrige, welcher enbet wie ber erte, ohne eine Eutlicheibung zu bringen (1567—68), und ba man abermals ermibet ablüßt, erfolgt bas Golt von Longjume au (23. Marz 1568), welches im Welentlichen bas vorangegangene bestätigt.

Im Jahre 1569 tam es abermals jum Krieg. 3ch ergähle Ihnen bie Kriegsereignisse im Einzelnen nicht, sonbern begnüge mich mit ber Angabe ber entscheibenben Womente. 3m Augemeinen blieb es auch jest babei, bag bie Ratholiten fich im Uebergewicht behaubteten, bie Brotestanten aber nicht zu vernichten waren.

Colianb's Berbienft mar es, baf er oft gefcblagen, gleichmobl im Großen und Gangen bas Schlachtfelb nie raumte und ben Broteftanten ftete eine achtunggebietenbe Stellung ju fichern mufite. Much ber britte Brieg, entftanben bauptfachlich aus ber Mudwirfung ber Ereigniffe in ben nieberlanben und burch bas Berücht, bağ Alba mit ber Konigin Mutter einen abnlichen Schlag gegen bie Broteftanten in Franfreich verabrebet babe, wie er ibn gegen bie Reter in ben Dieberlanben geführt, murbe enticbieben burch bie Rieberlagen ber Sugenotten bei Jarnac, mobei Conbe fiel und Moncontour, und beenbigt burch ben Religionefrieben pon St. Germain en labe (Muguft 1570), welcher "emig und unwiderruflich" einmal bie borangegangenen Bugeftanbniffe bestätigte und fobann nen bingufügte, bag in jebem Bouvernement mei Orte fur ben Gottesbienft ber Reformirten angewiefen murben (es maren freilich lauter fleine Orte und auch ba meift bie Borftabte berfelben), bag in allen Stabten ber reformirte Gottesbienft befteben bleiben folle, mo er bis jum 1. Auguft ausgeubt worben. Die Sugenotten jeben Stanbes werben als treue Unterthanen und Diener anerfannt, mit vollftanbiger Umneftie wird bie Unerfennung ihrer Rechtsfähigfeit gang gleich ben Ratholiten verbunden und gegenüber ben, que Ratboliten aufammenaefesten Barlamenten, ihnen ein Recufationerecht gemabrt.

Die vier Städte, La Rochelle, Montauban, Cognac, La Charite werben ben Reformirten als Sicherheitsplate angewiefen unter ber eiblichen Berpflichtung, Diefelben nach Ablauf zweier

Jahre bem Ronig jurudjugeben.

Acht Jahre waren vergangen unter surchfaren Kämpfen, beren jedes immer wieder die Notspuendigleit der Ousbung ein schäftet und wie war nährend derschen der gange Bestand des Keiches erschäftet werten! Der Hof, der Abel bei Beddlerung einer gehalten, durch die gange Nation ging ein Insssehender Michael wir der gehalte gind in einzelnen Teisten des Laubens haute fast jede Möglicheit des Zusammenkebens deiber Bestanttnisse aufgehört, so merträglich waren die Gegensähe geschäftst, so mwerchönlich die Gemüther entspueit. Daß die Stärte Kantreichs dadurch tief getroffen, die möglich Wenarchie, die miest Frang I. mo heinrich II. so entstelle Wenarchie, die miest Frang I. mo heinrich II. so entst

scheichen in die europäischen Ding eingegriffen batte, nach Außen ich gelähmt voar, läßt sich denken. Das Knütschum voord him mid dergegerst zwischen polaren Gegensläten, in seinem Naumen wurden Dulbungsebilte ersolfen und vereiget, Friede verstündigt und gefrochen, Graine berückt und verzigsten.

Belch furchtbar entlittlichende Wirtung mußte das auf den Gefit der Nation und erst auf den Charatter eines Fairfen haben, der unter sofchen Dingen vom Knachen jum Alfangsing aufwebe, an sich nicht reich begabt, jum Selbstregieren weuig angelegt und unr ein Spielball war, wölschen seiner Wutter, den Guisen, den werden der Vertregen der Geschaft werden der Berteilberen bie und bekandererten!

Rarl IX., mit bem Fluch ber Bartholomansnacht belastet, galt bem späteren Frankreich selber sir ben Teppus eines entarteten Reinigs um in ben neunziger Jahren bed berigen Jahrfunderts, als man gegen die Wonarchie Sturm lief, berwies man gern auf den unnansschischen Fürsten, der selber auf seine flüchenden Unterthanen schoff um boch ist dies Bilb nicht das eigentlich geschicksich treue.

Diefer junge, iest 1570, mantjajäbrige König, war mehr ju betlagen, als an jullagen. Es ift ein unendich tragisches Stird Menschensten, das sie bier auf engem Kaum abgespielt hat und vofür der, der Soughsveife, erantwortlich gemach werben kann. Ben Kinbeskeinen an hinfälig und tränkelnt, voie alle Kinder Feinrich's II., der Mutter überantwortlet und von ihr so erzogen, daß er nie selbsständig und tränkelnt, voie alle Kinder vohimich's II., der Mutter überantwortet und von ihr so erzogen, daß er nie selbsständig von einer Zeit voll ungeheurer Entimmert, roh, merzogen und ununterrichtet aufgewachsen wie kein Weimannssson siener Tage. In einer Zeit voll ungeheurer Entscheiungen hat er nicht die trivialsse Biebung für seinen Beruf erbalten. Er treibt sindische leres Spielereien, sist in der Wertläst, seit Schlösse und vorb von der Wutter in soch gang nichtigen Reigungen abschäftlich selbssten, denn wer in soch den Tingen ausfäng, ennut ib micht erköberlich erfabelich werden und in, sonnt ib micht erköberlich von aus für entscheine der Schlössen, den der der Spielereien, sieht in der Wertläst, seit Schlössen, der abschlössen, den wer in soch den Tingen ausfäng, ennut ib micht erköberlich verschaftlich werden.

Trgend ein höheres ibeales Streben war ihm nie nabe getreten. Der tichtige Sausgeift eines gefunden Familienlebens schlte ganz, die Einwirtung irgend eines Menschen, der ihn sittlich hätte emportheben fannen, war nicht da, das muntere Spiel der wirtlichen Kimbheit, und die Freudigsteit des Lernens im beginnenben Jugenbalter fannte er nicht, felbst ber Einbruck irgend eines Biffens, bas solche, benen alles Andere sehlt, nicht vollig in's Gemeine berfinten läßt, weil es wenigstens ben Geist beschäftigt, war ibm gang fremb.

Und biefer Perfonlichfeit war eine ungefeure Berantwortung unfgewälzt in einer Lage, aus deren Wirren feldst ein bedeutender Sparafter schwer ich hatte löfen konnen. Wer das Allies erwägt, den wird ter Ergedniß mehr überrassigen, und meiner milberen Auffassung einer Schule vools bestimmen.

Die Ansich, die ihn zu einem hartgesetnem Böfewicht stemund gluwben machen voll, er habe ben ungeheuren Frewel von langer Dand ber eingeleitet, jit phychologisch überspannt. Ein so schwaches Gefäß ließ sich nicht so früh und so strechten verben. An ben iriem Dash der Josephanner innerschapent, an bie unergrinmbliche Beuchelei und Arglist, die dem Gegener langsum umriedt und sicher macht, bis der Tag der Abrechnung gefommen, ist dei ihm nicht zu benten. Dazu gehott ein Maß von innerer Krass, das er nicht besach, wir kennen ihn nur als einen Schwächsing, der jeden Mugenbild anders ist.

## § 27.

## Die Bartholomausnacht.

Coligny am Hofe und der Krieg gegen Spanien (Sept. 1571 bis Juli 1572). — Die Bluthochzeit (24. August 1572) und der vierte Religiouskrieg (1572 — 1573). — Ende Karl's IX. (30. Mai 1574).

Colignh am hofe und ber Rrieg gegen Spanien. (Geptbr. 1571 bis Sommer 1572).

Seit bem Frieben von 1607 schien sich ein volliger Umschwung ber Bolitit vorzubereiten. Die Königin machte Wiene,
mit dem Protestanten seit ebritich Friede umd Freundschaft zu halten, ihre Stellung zu den Gussen umd beren herrchfindst war
abschennen und bem Hrend, mit dem Protestanten dagegen war in
besten Bernehmen und die Heiraufsplalin, die jeht entworfen wurben, die Bourbons und Balois zu verfinispfen, hatten in der That das Anschen, daß sie ernstlisch gemient sein.

 ftreng calvinsfisser Lebensanschauung. Was ber Mann sogte ober that, das quoll aus seiner innersten Uederzeugung here fein Keben war eine seishafte Bestätzung seiner Ansichten umb Bedanten. Er war in den letzten wilden Zeiten eine bedeutente Berkönlichteit geworden, als Jührer umd Organisator der Heren Buf griffen Tausende fir de protestantliche Sache sochen. Auf seinen Aufgriffen Tausende der der Gedeuten und Soldnern zu den Wassen und wurden der der Aufgriffen Aufgriffen Bufgriffen Tausende der Bestätze der Budgere und unter seinem Befest sigten kein in der Ertuge der Judich und unter seinem Bestisch war. Bic gewommen Schächen hatte er nicht aufzuweisen, aber sein Ruhn war, daß er eine wiederhott überwältigte Heresbundt seine Ausmunnungsalten und nach jeder verserennen Schäch wieder sinkter das überverten.

Dabei mar er nicht fo febr Sugenott, um nicht als Frangofe und Gbelmann bas Bobl bes Gangen aber Alles zu ftellen. Ale bei Beginn bes Rrieges fich feine Partei nach auswärtiger Bilfe umfab und vorfcbing, man folle bie protestantifchen Fürften bes beutiden Reiche um ichleunigen Bung bitten, ba ermiberte er: Laffen wir fie ale Friebenepermittler gelten, aber nehmen wir feine Truppen von ihnen. Lieber fterben ale ben Bormurf verbienen, bag bie Sugenotten bie Erften gemefen, bie frembes Rriegevolt auf frangofifchen Boben gebracht. Die verlor er ben Bebanten aus bem Muge, baf beibe religiofe Barteien, wenn ber feinen ibr Recht geworben, fich in ehrlichem Frieben ju vertragen und ale Frangofen gu fühlen batten. Jest mar ber Friebe ba, mogu, fragte er, noch ferner bie Entimeiung, an ber nur unfere gemeinfamen Feinbe ibre Freube haben? Richten wir unfere ungetheilte Rraft geger ben mabren Reinb Frantreiche: gegen Gpanien, beffen Rante in unferem Burgerfriege mublen, gertrummern mir beffen Uebermacht, bie uns zu einer ichmablichen Abbangigleit verurtheilt.

Der Krieg gegen Spanien war Coligny's Gebante; er wag thugenotifch, benn er galt bem blind sanatischen umb gesährlichken Gegner ber neuen Leher, aber auch gut franglisch, benn ein Sieg liber Spanien machte Frankreich gegen Burgund bin mächtig, gab ihm erst seine vortheilboftete Abrundung nach Isten von Besançon bis nach Oftenbe hin. Darin lag ber Keim ber Palittt, ber nachber Ludwig XIV. gefolgt ift.

Seit Ceptbr. 1571 mar Coligny an ben Sof gezogen. Bei

seiner ersten Antunft ward er vom König auf's Herzlichte begrüßt, von Katharina umarmt, von Beiden mit Chrenbegugungen und Gnaden überfäuft. Ich glaube nicht, daß bas den vormberein ein tief angelegtes Spiel war, womit man den arglosen Recken nie's Garn socken wollte, um ihn beste sieherr zu verrerben. So weittragend waren Katharina's Gedansten noch nicht. Ich glaube noch weniger, daß der junge König, zu der Peuchkerrolle eingelernt, von Anfang an den ehrwürisgen Colignh als das fünstige Opfer betrachtete, das man sich aufga, und warm bielt bis zum Tage des Gestes. Ich glaube vielmehr, daß Katharina bei ihrer Bandelbarteit und ihrem Jog gegen die Guisse sieh vor ihrer Bandelschreit werden der der Verländichten und daß der junge König vorübergehend in der That ergrissen von den dem mächtigen Einverd diester termbösten Verfönlichtet.

So tief verberdt ift feine jugendliche Seele, um fich einer soichen Einwirkung völlig zu entzieben. Eine Berfolichfeit on ber ehrfurchtzebietenden Ericheitung bes Altres und boch noch in ber fälle mannlicher Kraft, voll fittlicher Hoheit und boch wieder echt frauhöficher Bonfommie, mußte zumal auf die Jugend und wiederfelblich wirfen.

3ch glaube, auch Karl IX. hat bas erfahren, ja, ich meine, daß es die ersten umb einigen glädlichen Tage in bem Geben beises ausglätichen Monarchen waren, als er mit Galgun zusammen tam, ber ihn über ben Schmuh bes gemeinen Treibens emportod und ich glaube serner, bas dies Berfällniß die Haumerlage von das der ihr der ihr über ben über ben ihr der ihr der bei hat wirde ber Barthsommüssande geworben ihr: es brobe sich in ber nächsten Umgebung bes Königs ein neuer Einfluß auszubreiten und sesten Aufgebung bes Königs ein neuer Einfluß auszubreiten und sehren Aufgebung bes gegen ben Ratharina, ihr Soh petirite den Aufgebung bes gegen ben Ratharina, ihr Soh petirite den Aufgebung bes gegen ben Ratharina, ihr Soh petirite den Aufgebung bestehen ber gangen ben Ratharina, ihr Soh gebate bie gange anergogene Charafterlössseitelten mußten und es gehötte bie gange anergogene Charafterlössseitelt mußten und es gehötte bie gange anergogene Charafterlössseitelt mußten und es gehötte bie gange anergogene Charafterlössseitelt mußten und es gehötte bie gange anergogen gehat").

Go wenig bie nun folgenbe Rataftrophe im Gingelnen auf-

<sup>\*) [</sup>Die hier und im galgenden gegebene Darstellung bes Sachverhalts fiimmt vollständig überein mit ben Gestländuffen heinriche b. Anjou elif ft, [. Soldan II. 437. vergl. mit beffen Aufjah "Rrankreich und bie Bartbolomausnacht" in Raumers hift. Taftenduch 1564.)

gehellt ift, so find wir boch genug unterrichtet, um die entscheibenben Ursachen bieses Ereignisses beurtheilen zu konnen.

Solignb bachte feit erfochtenen Frieden nicht mehr an einen Bernichtungstrieg zwischen Katholiten und hugenotten, sondern - und barin traf er mit ben natürlichten Interessen nationalen Politik Fraustreichs gestammen - an einen nationalen Krieg, in bem beibe Barteien ibre Macht bereitigen selten agene Gepanien.

Das ichlog nicht aus, sonbern machte sogar nothwendig die Unterfitigung ausmärtiger Protestanten, also ber Riederländer und das Bundnig mit Englaud und ben protestantischen Mächten bes bentschen Reichs.

Darin zeigte sich ber Hugenort, aber es war boch nicht ber einem Kampf gegen Spanien galt es nicht blög bie Rettung ber Gewissenstreibeit in und außer Frankreich, sendern auch die Möschüttelung einer brückendern bein Fremdherrischeit mit den Fremdherrischeit mit den Gewinnung der schönen Grenzlande, die nachber die nerthoollsten Eroberungen Ludwigs XIV. genorden spanien der Spanien der Gewinnung bie Dinkrichen war ja später ein Hautztiel der answärtigen Bolitist Frankreiche. Es sag dernin nicht blinder Daß gegen des Hauts Sabsburg allein, es war die Fortsjeung des Weges, dem Frang I. eingesschogen und Peinrich II. weiter verfolgt hatte nich jest war der Augenbild dagu so güntig, wie nie vorber. Richeite selbst bat später in der Sache nur Goligun nachgeabunt, aber salt, eastlisse nicht beseilter wie beiter.

Bar es unbentbar, bağ Rarl IX. bafür ermarmt murbe?

Solignty war bie erste stattliche Manneserscheinung, bie an ihrententrat; soust nur gewöhnt, mit roben, lübertschen Gespielen und Watterschen muggeben, soh er zum erstem Wat einen Wann, an dem er emporblicken sonnte, der ihm Ehrerbietung abneibigte, in dem die Würre vos Kiters glücklich verbunden war mit einer Freunklichen, gudartigen Weise, bie sehen Indiging zu geröntunen worste.

Und nas der Rechter im Tone tieffter Uederzeigung vortrug, des erinnerte den Fürsten jum ersten Wal an die Minderziörig feit, in der man ihn bisher schigdbatten, an das unwürrdige Berdäftnis, in dem er zu der spanischen Bolitik und beren Agenten, zu seiner Mutter und den Guisen gestanden hatte. Er war in den Jahren, wo die fönigliche Aber sich in ihm regen musste und

wir wiffen, baß fie eben in biefen Tagen zum Schreden feiner Mutter und feines Brubers wiederholt in jaben Ausbruchen hervorgetreten ift.

In ber ersten Salfte bes Jahres 1572 bereitet fich biefe Benbung bor.

Ge icheint, als ob um die Mitte des Jahres die Sache so gut wie entschieden gewesen wöre. Der König ging bereitmilig, auf Goligund Plan ein; nöhrent die umschere haltung Englands um die getheilte Stimmung des Staatsraths ein offenes Einforeiten noch verbot, gab der König unter der Jand bekentlende Summen ber, jur Unterstützung der standrichen Patrioten, jur Andrillung eines heeres, welches 4000 Mann start aus Kathoisten um Protofonnen gemicht, nach Mons endvohig von Nach üste und Protofonnen gemicht, nach Mons endvohig von Nach üste die gegeneten der eine der ihren Gestingen bezweitet, gelang es Cotignu, den König zu einer neuen, noch beträchtlicheren Bebauseritung zu bestimmen, aber nun regte sich auch die Gegeneite mit Wachen.

# Die Bluthochzeit (24. Mug. 1572).

Wit steigenbem Groll hatte die gange strengkatholische Partei ber Bendung gugeischen: in ihrem Arcife verolischeute uan jede Seinbestigkeit agen Spanien, als den besten Berfünderten ber Einheit des Glaubens, verwarf man jeden Gevanten an Frieden und Beristhung mit ben Regern, ben Topfeinden der guten Sache. Die Guissen vollende fanden jedes Regiment, das sie bei Seite sies, unertäglich.

Die Ronigin war fur Spanien, beffen gebietenben Ginflug fie oft recht brudenb empfanb, feineswegs begeiftert, aber bis jum

Bagnif eines Krieges mit biefer Macht war barum boch noch ein großer Schritt und in Fragen, bie ihre eigene Herrichaft über bes Königs Billen angingen, tannte fie teine Rudficht.

Sie war bei ihrer in Lothringen verheiratheten Tochter abwefend gewefen und fant bei ihrer Rudtehr Alles verwandelt,

bie Buifen ohne Ginflug, fich felbft verbrangt.

Unter bem Einbruck ber legten Dinge in Klanbern, bie ein sollsommenes Scheitern bes Krieges gegen Spanien wahrscheinlich machten, eilt sie bem König nach, stellt ihm unter strömenben Thränen vor, ber Krieg mit Spanien sei sein siechere Sververten, bei Dugenstein hätten burch Solign vos Königs Bertrauen gestohen zu seinem und bes Lanbes Unglüt. Das machte auf ben jungen König Einbruch, aber rasch ging er vorüber und bie Kriegsgedanten batten wieber die Debergamb ei ihm gewonnen.

Best - August 1572 - mußte in Ratharina ber Gebante gereift fein, jur Rettung besten, was ibr stets über Alles ging, ibrer herrschaft und ibres Einstusses, einen berzweifelten Schritt zu wogen.

Sie hatte mit der Freundschaft der Jugenotten getänbeli, 
jett waren sie ihr über den Kopf gewachsen, die Freuch ter mussamen treiet eines Menigdentebenst 
war ihr aus den Hauben gewunden, und gwar durch die Hogenotten, die fie dieser an wenigsten gefürchtet. Geliebt hatte sie nie, die Führer setzt gehaßt, ihnen nie vergessen, daß einwachten, daß sie ihr früher stets gegenübergestanden: ihr alter haß erwachte in seiner gangen Aufcherlichteit, als sie sie hurch die Reber um ihre gange Ellung betregen sa.

Sie war eine Medicerin, durch eine triffe, freudenlosse Jugend hindurchzegangen, an den Hof gebracht wie eine Fremde, dom Gemach dernachfassel, muter ihrem ersten Sohn dei Seite geschoen, nacheen sie eine Kette von Erniedrigungen ertrogen, als Beratherin ihres zweiten Sohnes endlich zu der erschehten Gewalt gesangt und nun follte sie nur für die Cabinissen gerarbeitet und den Sohn nur sint sie erzogen haben; das war zu wiel für den stellen Ergeiz, die derzehrende hertsschlick, die sie Medicerin mit ihrem gangen Hauf gemein hatte.

Ueber Mittel und Bege in folder Lage hatte fie bie Anschauungen ber Bornehmen ihres Bolles. Die Italiener find in ibere leibenschaftlichen Weise leicht geneigt, das Argelte, blutigste Wittel zu madblen, der politische Word ist die die flets mitber beutsteilt worden als bei anderen Bolltern, eine traurige politische Intuitellung hat es zusammen mit dem jähen Temperament des Bolles dahin gebracht, daß, wo wir Verrländer noch debattiren, dert häufig ischen zu Gift und Dolch gegriffen wird. Diese Art politischer Weral war im 16. Jahrdundert in ihrer Blütte, war von Wachjavelli mit arglofer Obsethiotät iherentisch entwicklet worden und Aufprina war als seinenschaftliches Beid, vermöge der Schwäche ihres Geschsches, doppelt geneigt, zu diesem Wittel un areisen.

Es reifte in ihr ber Gebanke, Colignh burch Morb bei Seite zu schaffen, bag bas belfen wurde, war sie überzeugt, sonst irgend eine Erwägung war ibr vollkommen fremb.

Mit ihrem jungeren Sohne heinrich gang eines Sinnes, wandte sie sich bei Guisen, bie ihre Feinde waren, als sie beerschaften und ihre guten Freume wurben, als sie ih wenig ber beuteten, wie die Königin selber; bort schnaubte man Rache wiber bie Calbinisten, und war soffent bereit, ben Mert, ben einer bon biesen m Franz von Guise verüht, durch einen Morbanfall auf Cosignh wett zu machen.

Ein Morber ward gebungen, in einem ben Guifen gehörigen Daufe, nabe bei Goligni's Wohnung, aufgepflaugt und als biefer am Morgen bes 22. Auguft aus bem Schlosse fam, traf ibn ein Schuß, ber ibn verwundete, aber nicht tobetete.

Wäre Solignt an biefer Winde gesterben, so batte sich gaftarina gunächst berubigt, ibre Macht wer bann wieder bergestellt, die Jugenotten erschrecht und ihres füberer beraubt, bas Spiel mit beiben Parteien, wie sie es liebte, um eine durch bie andere unschabelich zu machen, sonnte wieder den dern der Bert Solignty flath nicht, sondern erholte sich wieder, die Jugenotten forverten in tropigem Ion Rache und Sobne ab den wohlbefanner unt Urchesern des Motoplands, ibre Trobungen reichten weit binauf die zur Königlin und bem Prinzen Deiurich von Anjou, umd der personliche Jauber, den Colignty dieber über den König Karf ausgestle, sicher eber zu wochseln als gunten.

So entstand ohne Zweifel in ben angstvollen Stunden nach bent Difflingen bes Morbversuchs ber Gebante an eine Gewalt-

that im großen Siti, welche Coligny sammt seinen Freunden vernichtend tras, ehe sie sich zur Nache sammeln konnten. Das war
gewiß nicht seit Wonaten vorbereitet, auch nicht seit den Tagen,
da man Coligny an den Hof zog, das war in der Seelenangst bei men Coligny an den Hof zog, das war in der Seelenangst voller Stunden gederen. Nicht als den sich ein solch tenstlicher Vann in biesem Kreise ummöglich gewesen wäre, allein eine Natur wie die Katharina's war zu siechen Ongen nicht angethan, in der sittigenden Highe von Lingen sich sie der Verlangschaft sonnte sie das Fürcherlichsse war gen, aber von langer Dand der so Etwas anzulegen und allmätig retien zu lassen, dass verheit ihre Shamthaft nicht aus.

In Paris war von Anfang an bie neue Lehre verboten geefen — von allen Dulbungebilten war Stadt und Beichsild von Paris ausbrücklich ausgenommen worben — und in ber Bevollterung lebte ein glübenber Haß gegen bie Hugenotten, ben zu zügenlebr schwierig, ben zu entfesseln sehr bei der war. Gelang es ben Konig zu bestimmen, baß er bas Signal zu einem allgemeinen Angriss gad, bann war ein fürchterliches Blutvergießen zu erwarten.

Aber ber König war wieber gang in ben Haiten Coligntis, er hatte die Untersuchung wegen bes Wordversuchs ernstlich angegrissen, die Guisen mit harten Worten vom Hose berabschiebet, Colignt eine Sicherheitswache von Ho Mann vor das Haus geschicht, und draußen wie in dem Prodingen öffentlich verfländen dellen, er werde den Relationsfrieden anwissenbaff und für Punkt

aufrecht zu erhalten wiffen.

Min Nachmittag bes 23. Angust nahm bie Königin einen einter Milauf; sie erzählte ihrem Sohne von einer ungeheuren hugenottenverschwörung gegen? Thron und Milar, die mit Taufenden von wohlausgerüfteten Landstrechten nur auf dem Augenblick des Gosbruchs worte, um sich unter Abhrung Coligny's auf ihn und ein gange Haus zu fürzen; selbst die Katholiten seien entschlichen, salls der Konig sich nicht aufrasse, salls der konig sich nicht aufrasse, ist unter einem selbstgemöblichen Serfaupt dem Hugenotten eutgegenzuwerfen, lasse als der Konig sich überrassen, so stehe er allein und Alles sel für ihn verloren?

<sup>\*) [</sup>Rach ben Geftanbniffen heinrich's v. Anjou batte bie Ronigin nur ben Ropf Coligny's und einiger feiner Freunde verlangt, Rari IX. aber in

Die plumpe Luge foling burd, ber Morbbefehl marb gegeben und feine Musführung auch fofort fur bie nachfte Racht im Großen organifirt. Bur Feier ber Bermablung Beinrich's von Ravarra mit ber Schwefter bes Konige maren bie Sugenotten ichaarenweise nach Baris geftromt, Taufenbe batte bas bevorftebenbe Friebens und Berfohnungefeft angelocht, ber Blan mar, auf ein gegebenes Beichen über bie folafenben Bafte bergufallen. Die Buifen liegen ben Brevot bes Marchanbe, bie Borfteber ber vericiebenen Quartiere fommen, legten ibnen ben Blan bor und theilten ihnen bie Aufgaben gu. Um ficher gu fein, baf bon ben wichtigften Sauptern feiner aus Berfeben entwifche, murben Gingelne mit ber Ermorbung Einzelner beauftragt und ber Bergog bon Buife liek fich nicht nehmen, Die Tobtima Colianb's ju beforgen. Das Berfahren bat eine entfesliche Mebnlichfeit mit ben Dingen von 1792, wo man auch bie Borfteber ber Geftionen tommen ließ und ibnen ben Blan jur Beranftaltung ber Befangnikmorbe auseinanberlegte. In bie Bropingen mufte ber Blutbefehl burch Gilboten überbracht merben.

So geschaf das Furchsbare in der Nacht vom 24. Mugust.
Muf das gegebene Signal verließen die versammetten Führer
die angewiesen Mätze, sammetten die Wordsgeselm um sich, sie ein in die Quartiere der Hugenotten ein und ermordeten die
Behefossen 2000 mögen noch eind vorgestunden worden sein und
von denen sind vernige entronnen. Achnicke Signale waren nach
allen größeren Orten ergangen und nur wenige Ortsvorstände
hatten den Muth zu antworten, sie seine Weuchelmadder,
Solche Jäge von Erdarmen und Gewissen in ganz vereingelt,
mit Allgemeinen ward der Besch so ausgeführt, wie er gegeben
worden war und das wirft ein schundersfosse zich auf die Rusin
wie auf die, die sie regierten. Der Konig selber machte den Frevol mit, fortzeschiept wie ein ohnmächtiges Wertzung, und doch
wieder den er nicht ersimbes

außerifter Buth gefagt: Muffe ben Abmiral firtben, bann folle überfaput tein Dugenett übrig bleiben, um ibm nacher ben firvel vorzuwerfen. Das fei bann ber Anlas zu bem, von Katharina und Seinrig nicht beabsichtigten, alfgemeinen Blutvergießen geworben. Golban a. a. D.]. 28\*

Die blinde Rachsucht und Leibenschaft ist stets eine schlechte Rachseckerin. Bon bem gangen haus ber Balois, bas um feine Krone zu streiten glaubte, und ber Mutter seiner leisten Rönige, beren ganges Sinnen und Trachten in herrschluche aufging, ist Richts boulbracht worden, was sie weiter von ihrem Ziel verschlagen hatte, als biefe That. Die Hugenotten hatte man boch nicht ausgerottet, bie Dunastie ober zu Grunde gerichtet.

Man fpricht bon 20, 25, ja 100,000 Opfern - bie geringfte Ungabe ift bie mabricheinlichfte -; und es war ein furchtbarer Schlag für Die Bartei, ihre meiften Rubrer maren getroffen. ber greife Colignb jufammengebauen und mit ibm eine Denge ibrer angefebenften Baupter, beren Berluft ichmer bermunben murbe, aber vernichtet mar bie Bartei nicht; um 20,000 Ropfe fcmacher, mar fie immer noch ftart genug, ben Rrieg ber Rache wieber aufunehmen. Den 3med, ber erreicht werben mußte, wenn bas ungebeure Berbrechen in ben Augen feiner eigenen Urbeber gerechtfertigt fein follte, mar berfehlt, und in bem Rumpfe ber Bartei batte man einen grenzenlofen Sag entgundet, ber fur biefe vielleicht mehr werth mar ale bie Opfer, bie fie verloren. "Es ift mabricbeinlich", fcbrieb Rarl IX, am 26. Muguft feinem Gefanbten in ben Rieberlanden, "bag biefes Feuer fich über alle Stabte meines Reiche verbreiten mirb und baf alle Unbanger ber neuen Religion werben unschablich gemacht werben". Go bachte man auch in Rom und Dabrib, ber Bapit lieft ein feierliches Tebeum anftimmen und Bbilipp II. brach in ein robes Belachter bee Triumphes aus bei ber Rachricht.

In allen übrigen, selbst ben eifrig tatholischen, Staaten Europa's war bagegen nur eine Stimme bes Abscheuß und ber Berbammung.

Raifer Mag II. gab bem Gefühl ber Welt ben rechten Ausbrud, als er fagte, es schmerze ibn, solch eine Morbgesellischaft zu seinen Berwandten gablen zu muffen, und er war ber Schwiegervater Karl's IX.

So war das Urtheil in gang Europa, ob auch der Papit wir Philipp II. die That als eine gottnohigefällige priefen, die dem Altel des "allerchriftlichften Könige" die höchte Spre mache. Und in Frankreich feldst war es denkbar, daß felds immitten der fanatischen Mörereforden ein solches Könightum desschen fonnte?

War es möglich, daß, menn bie Leibenschaft sich abgestüßt katte und wieder bie rusige nationale Stimmung sich funngagi, man einem solchen Bonigssum verzieh, an bessen die entseilichte Blutthat böstete, mit ber sich je ein entartetes Jürtsens besselbeite. In ben Rugen ber Aufain fannte tein Segn mersein bei einem solchen Königssum. Gerade-als Katharina glaubte, sich sit immer ber herrschaft bemeistert zu haben, hatte sie berselben ben überlichsten Erreich verfelt.

Es entspann sich ein neuer Religionstrieg. Was nicht gemeter war von bem Hugenetten, griff zu ben Woffen. Die
äußerste Rothwehr sorberte ihre Roche, und es zeigte sich, wie
viele der Hugenotien noch übrig waren, die man bernichtet glaubte
und feiner ber bis jest geführten Kriege war bon der faniglichen
Partei matter geführt worben, als dieser: es war, als ob das bose
Gewissen wie Teatfraft gelähmt datte.

Innerhalb ber fatholifchen Benolferung felber fonberte fich jest von ben Fanatifern eine neue Bartei ab, bie man balb fpottifc, balb ernfthaft bie ber Bolititer nannte. Die verbammte bie Bernichtungefriege ber religiofen Betenntniffe und berlangte qualeich Abstellung bes immer unerträglicher geworbenen Diffregimente ber bofifchen Coterien. Ueber bem obnmachtigen Thron ichlug jest auch noch bie politische Opposition quiammen und menn man bisweilen versucht ift, in menschlichen Dingen bie unmittelbare Remefis, raich folgent ber ichulbvollen That, mabrumehmen, fo war man bier bagu im Recht. Bas mit bem Morbe erreicht werben follte, war miklungen, bie Sugenotten waren nicht vernichtet, bie tatholifche Bartei felber in zwei Lager gefpalten, Ratharina mußte ibre Bewalt mit ben Buifen theilen und ftant ratblos mifchen ben neuen Barteien ba, ber Ronig aber fühlte bie Bluticulb ber Racht bom 24. August Schwerer auf fich laften, ale irgenb ein Anberer.

Die Gespenster ber auf seinen Besehl Erschlagenen wichen im nicht mehr von der Seele, oft sprang er in der Nach von seinem Tager auf, eilte verzweiselnb verch die leeren Käume seines Palastes, versolgt von blutigen Gestalten und wöldem Stimmengewirr: er war zu wenig Bosewicht, um dergleichen vie Andere till um verwieden, er von ein ichwoches Kinte, des man zu

fürchterlichen Dingen misbraucht und bas nach ber That von seinen Gewissensaugen au Tobe gefoltert wurde.

3mei Iahre nach ber Bartholomäusnacht (30. Mai 1574) hauchte er sein gebrochenes Eeben aus, er war bingesiecht, ohne einer bestimmten Kranssett zu leiben, ausgezehrt von einem wülten Leben und ber Erinnerung an eine furchtbare That, die zu vollbringen er schwach genug war, die zu verwinden ihm die Krastsette.

Das war ein schwerer Schlag für Ratharina. Ihr Bertgeng war ihr weggestorben, ber Thron war bon Reuem ertebigt umb bas in einem Augendhid, wo bie Rieberlähner ausgestanben waren, die Jugenotten in neuer Baffentustung bastanben und bie altholische Bartei selber von Auflösung und gährender Ungufriedenbeit erfullt wor.

# § 28.

Heinrich III. (1574—1589) und die Ligue. Spantkeristit Heinrichs. — Das Maiedit von 1576 und die Ligue. Das Maiedit von 1576 und die Lisse Ligue. — Sahrelanges Schwanten. — Tod Franzens von Anjou (Juni 1584) und der Streit um die Erkfosse. — "Der Krieg der die Heinriche" (1588—89). — Der Bariser Barricadentamps (Mai 1588). — Die Reichsstände zu Blois (Otto. 1588) und die Ermordung der beiden Guisen (23—24. December 1588). — Flucht und Ermordung Heinrichs III. (2. Mugust 1589).

Bur Regierung fam jest Katharina's britter Sohn, Beintich III. (1574—1589), von bem man fagte, baß er am Meisten in die Gedonften ber Mutter einzweitig lei, daß er sich am Bereitwistligfern ihren Weifungen hingsgeben habe. Er hatte sein Bagend in dem Arcist dere Guissen zugebracht, hielt eiftig gur Buhne der streng fatholischen Partel, wie die gange Getete, Katharina voran, nicht aus irgend einer resigiösen Empfindung, sowbern aus erin außertischer Erndaumen.

Bei Beranstaltung ber Bartholomäubnacht hatte er treu feiner Mutter jur Seite gestanden und er erjählt selbst, nach weden Wechselkläsen sie mit ihren Ungriffen auf des Königs Berhälmig ju Goligny endlich zum Ziese gesommen und mit veckgen Empfindungen quatoosser Spannung sie in der Nacht vom 24. August dem Morthjand der Sturnssochen entgegengeschen.

Damols hatte sich in ber volnischen Königsmohl eine Ansicht geboten, diese fchwer in Frankreich zu datende Berfönlichkeit im Auskande zu versorgen. Mit vielen Gelbopsem wor er zum König genählt worben und Bosen glaubte, nun werde die Gedwäcke. Sem hatte er den Them eingenommen, de kam die Andricht von dem Tode seines Bruders umd Heinricht sich die Kodricht von dem Tode seines Bruders umd Heinrich sigte die Krone nicht nieden, den indie ab, siehen bestert vom politischen Theor, um rasch den französsischen zu besteigen. Körperlich war er, trot seines garten Baues und seiner sinnlichen Genussincht, fülftiger als seine französsischen Brüder, machte mehr den Einruck eines Französsischen Brüder, machte mehr den Einruck eines Französsischen Erdlich mehr geneigten auch für geistig beduutender galt er umd tieser in die Volltil seiner verschoolspann Mutter eingeweißt.

Gewiß war in die politische Moral Katharina's feiner tiefer eingetaucht als er. Bas dei Karl IX. veräckliche Schwäde war, war dei ihm freiwillige Mitwirtung, was dort einer sittlich berwahrlosten Natur durch Lügen und Einschückerung entrissen nurde, war dei ihm Eingebung einer entiestlichen Fridolität, die Alles mitmachte, weil sie vor Riches gurdürdebet. Ein Mann ader war auch aus dieser Persönlichkeit nicht herandzuertennen. Er war begadter als seine beiden Brüber, trat gesunder und priche in's Leben hinein, war nicht so leicht zum Mitwerzisprigen zu machen, wie jene, aber darum war er doch sein König, sondern eine Erscheinung, die und noch widriger anmutstet als seine Sorgänger.

Die gräuliche Berworfenheit bes Hofes von Katharina, die grimossenhafte Gederei umd Frivolität besselchen hatte leinen aus brucksolleren Bertreter als heinrich von Anjon. Er war durch bie sürcherlichten Ausschmeisungen sindurchgegangen, seine Jugend hatte nichts als lüverliche Streiche oder gar Berbrechen aufzu weisen, man erzählt sich von im, bog er balt wie ein Narr durch die Straßen zog von allertei Bestien umgeben gleich dem Bärenssührer einer Menagerie, selbst der Art ausgepungt, daß man ein Geschächt faum mehr unterscheichen tonnte, bald mit einer Notte gügelloser Spießgesellen nächtlich in den Frieden der Bürgerbaufer einbrach. Auch die Zuthar von Bigotterie, mit neckger die Lüberfackeit biefes Hoefe sich spreise, selbst wir neckgereich einbrach. Auch die Zuthar von Bigotterie, mit neckger die Lüberfackeit biefes Hoefe sich spreise, selbst wir bescher

sah man ibn mit einem Haussen wilker Genossen, ben berüchtigeten "Mignone", sich an Frauen und Töcktern pariser Bürger ergreisen, und ben andern Worgen ging er in die Kirche, machte Wessel und Processionen mit, um die Gräuel der vergangenen Ract abzublisen. An Treu umd Glauben, Redicksteil umd Lopalität war er durchauß seiner Mutter worts.

So vor ber Bolois, dem jest die ungeheure Serge auf die Schultern gelegt war, ein teig errüttetes Land zu heilen. Der religiöfe Kampf war noch ungeschlichtet, die Hugenotten lief erbittert, neue Führer an ihrer Spihe, das Land seutjend unter einer Mihregierung, die ärzer war als je zuvor, die Staatslasse leer, do ha die Sche felte, die Beanten, die Turppen, den hossfalt per begablen, während das Bolf dem Steuerdruck sie Turppen, den hossfalt die Linguischenfielt in allen Schichten und eine Partel von angeschenen Männern, die stütmisch vollsische Messencen verlandere.

Und eben jest verkörperte sich die ungekeure Gesafs ber zige in einem bebeutungsvollen Blindniß zwischen den Sugenotten und den latscissischen Politikern. Beide verzichteten auf die Einbeit des Betenntnisses in gang Frankreich, derwarfen den endosen Brigertrieg, wollten Brieben auf Grundlage gegensteitiger Tustung und vornehen sich gegen die Krone mit dem gemeinsamen Berlangen nach Refermen, Abstellung der Misbräuche der Bervooltung, Einberufung der Reichsschlage

Diefer ernsten Berwickung gegenüber war heinrich III. zu ommachtle, zu nichtig und undebeutend, um ben fühnen, offenen Beg eines wirflichen Kdnigs zu gehen, der die Auftienen zer-schmettert, um sich über sie alle zu erbeben. Er möglie den un-redichen Beg des Käntelsmiebes und spielte Jahre lang ein schmähliches, verlogenes Spiel, so plump freilich genäht, daß es der gewöhnlichte Bertiand leicht burchschaute.

3m Mei 1576 macht er feinen Frieden mit den Bolitiken umd Dugenetten, widerruft die Bolitit der Bartholomusnacht, hebt alle Rechtsnachtseile der Angeheirgen ihrer Opier auf, gewährt den Kehren, mit Ausnahme den Paris, unbeidräufte Religionstreitseit, bolltenmene Gleichseit im Temtern umd Butven, in jodem Parlamente eine aus Katholifen umd Reformirten zu gleichen Theilen befeite Kammer umd als Plaud für die Bedoachtung biefes Bertrags acht felte Pläge.

Der Gegenschlag ber Ratholiten wiber biefes Ebitt blieb nicht aus.

Unter Mitwirtung Spaniens sammelte Heinrich von Guise Alles, was an der Einheit des latholischen Glaudens um jeden Preis und durch jedes Mittel seinlich einem Bündnis, die heitige Liga genannt, das noch im Jahre 1576 zu Stande am und in dem Auftreten der Reichsständ zu Blois (Occember 1576) einem bemertenswerthen Rüchsständ. Rampf die aufs Ausgefrie gegen die Hugenotten und Jeden, der zu ihnen halten sollte, war das Programm wiese Allenbriffes.

Schon ju Blois hatte ber Ronig gezeigt, bag es ibm nicht Ernft fei mit ben Ginraumungen an bie Sugenotten; bie beilige Liga war noch nicht lange geschloffen, ba trat ibr ber Ronig bei und wiberrief bamit Alles, mas er furz gubor berbeifen. Es tam ju einem fecheten Religionefriege, bas Ronigthum und bie Barteien traten abermale auf ben Rampfplat, bas erftere in ber troftlofen Rolle, bon ben Ratbolifen bewacht ju merben als ein balber, bon ben Broteftanten verbammt ju merben ale ein ganger Berratber. Der neue Rrieg bestätigte ben Sugenotten bie Errungenicaften von 1576, aber ein rafch folgenber fiebenter Religionsfrieg entrif fie ihnen wieber, bis es bann im Frieben ju fleir bennoch ju einer Erneuerung bes erften Dufbungeebitte fam. Das Alles tonnte fo nicht fortgefest werben, bas Ronigthum fant mit iebem Tage tiefer in bie Achtung aller Barteien, icon regten fich bie bebenklichsten politischen Entwürfe, ba trat im Juni 1584 ein Tobesfall ein, ber bie Erifis jur Enticheibung trieb.

Es war noch ein vierter Sohn Seinrichs II. umb Aufvartund's ab, Franz dem Allençon, der nach der Thronbesteigung Heinrichs III. den Tiels Perzog vom Anjou erhalten hatte und der bis dahin allgemein als der Thronsfolger heinrichs galt. Bon allen möglichen Barteien hatte er sich brauchen lasse, wiest war ein der ben ben flüblichen Riederlanden als Prätendent aufgetreten. Alles hatte erstuckt, um eine Rolle zu spielen, aber nitzends reichten seine Gaben aus. Da sarbe er am 10. Jum 1584 und das war im Grunde das Bedeutendste, was er gestam hat. Gegen die Wichtstelle das Bedeutendste, was er gestam hat. Gegen die Wichtstelle das Geben und ein anzuge beden nicht auf

Er war ber Lette ber Balois und man konnte jett an die Thronfolge ber Bourbons benken. Der Träger ber Ansprüche bes Saufes war Beinrich, Konig von Nabarra, ber in ber Burtholomausnacht gezwungen, feinen Glauben abzuschwören, nachber entstloben war und fich an ber Spige feiner alten Partei ber Biga entageangeftellt batte.

Gegen sein Erbrecht, gegen bie Erhebung der seherlichen Bourbons arbeiteten Spanien und Rom und eben da mat sich in Frankreich nach einer katholischen Dopneite ansing amagleben, erschied von des bekannte lothringische Buch Stemmaka, worin nachgewiesen war, daß die Guissen bei Rarolingern abstammten und so das segitimise hand bieben, während die frangösischen Schiegen ist gestimmte hand bieben dahrent der Ronlige alle Usurpatoren seien. Man vergaß dabei im Eiser, daß vie Karolinger seier arge Usurpatoren war und man darum eigentlich die auf die Vervobinger bätte guringseben missisch.

Um ben noch nicht erledigten Thron erhebt sich nun ein ochter Religionstrieg ben man la guerre des trois Henri genannt hat. Seit 1886 spielt sich ein Partie eine Merte eine Berbug ab, von bessen komet eine Bartei eine sichere Aussicht baben sonnte, umb bei bem die trosslosses Rolle bem König umb seiner Mutter zusiel. Erst sincht er im Lager ber Edga eine Stellung zu behaupten, verschwinder aber neben heinrich von Butse, uns die geschlicht geschlic

But die Massen sonnte nicht weisschaft sein, wer der rechte Konig sei, der elembe Heintig III. oder der Traftwosse Gergen wie eine Konig ein giber, legitmisstieder Wille gederte dagu, um einem Konig treu zu bleiben, an dem Alles derächtlich und niederig noar, mit Ausnachme seines Thronceptes. An Deinrich dom Guise word Wicks ausgussen als die Kolle des Ulurpators, diese aber spielte er mit unseingdaren Beweisen seiner enschiedensten Ueberlagembeit. Er wor nicht der große Heldberr, sie von siehe der große Feldberr, für den sein Bater gegolten batte, aber an ritterlicher, begestlerter, persönlicher Tapferette glich er ihm zum Windelten, wenn er ihn nicht überbot. Dabei war eine stattliche Ertsgeinung, derent, gewinnen, sie Wassen dan großem persönlichen Zauber, unbernfrirt von all den weibischen Reigungen Heinrichs 111., in allen männlichen Dingen ausgegeichnet bet bei Bester, Bocker, Gebonimmer Frankreichs und in seiner

lleberzeugungstreue ohne Massel. Die Partei, die er führte, wur jum guten Theil das Wert seines Spauses, diese Partei samte teine Capitulation, er stand und siel mit ihr, wie derwerstlich mm ihr Programm sinden mochte, man musse den Guisen lassen, daß sie unerschätterlich daram seigkesolten hatten, während der König und seine Mutter schwachen Rohren gleich heut nach dieser, morgen nach iener Seite neigten.

In Rom und Madrid gestel man sich schon darin, auf den Selben ber Biga als den rechten tassbesichen König, bingmedsen und bas Buch, die Setemmata, war bestimmt, das legitime Bewusstsein des Bolles zu verflören. Die erdfrumt, das legitime Bewusstsein der Bolles zu verflören. Die erdfrumtiche Haltung bestimt der Brütenberten portses, den Guite war wie darung berechnet, den Prätendenten populär zu machen und den Banlerott der rechtensfässen Krone zu vollenden.

Wit einem gevissen Sumor erzählen bie französischen Quellen, wie König heinrich im Mai 1588 ben Berluch macht, sich seine mnbequemen hauskneiers zu entlebigen und damit endigt, bem felben ben dentlot vollfommensten Trimmph zu bereiten.

Dit mehreren bunbert Rittern war Buife eigenmachtig in Baris eingebrungen, um fich, wie er fagte, verfonlich vor bem Ronig ju rechtfertigen gegen faliche Untlagen und Berleumbungen, in Babrbeit, um bemfelben bie gangliche Unterwerfung unter bie Befehle ber Liga abgutroben. Das Bolf batte ben Bratenbenten mit unermeflichem Bubel begruft, ber Ronig aber mar fo mutbent, bag er einen Augenblid baran bachte, ben Bergog ermorben m laffen. Er jog nun gur Begenwehr eine Rriegemacht von 6000 Mann in bie Stabt, bie gut verwenbet ausgereicht haben wurte, ben Bergog mit feinem gangen Anbang ju erbruden, aber bie Unordnungen maren fo ichlecht, bak es Buife gelang unter ben Mugen ber toniglichen Golbaten, Die gleich "eifernen Bilbfaulen" baftanben, einen Daffenaufrubr mit Barritaben ju Stanbe ju bringen, ber gang Baris in feine Banbe brachte und ben Ronig jur Mucht nothigte. Der Bergog nabm ben gangen Staat in Befchlag, bas Bolt bulbigte ibm ale feinem Berrn, ber elente Ronig legte fich auf Bitten und Unterhandlungen und unteridrieb im Juli ein Brogramm, bas ben Bergog thatfachlich gum Regenten und alleinigen Kriegeberrn, ben Konig aber zu einer Buppe machte.

Co Enwas vergaß Beinrich nicht, jest stand fein Entschluß unmiberruflich fest, fich bes Bergogs auf eine fichere Art zu entlebigen.

Der Beift aber, ber eine große Bartei ber Berfammlung erfullte, zeigte eine neue ungeheure Gefahr, bon ber ber Ronig feine Abnung gebabt batte. Gebanten an Reichereformen murben laut, fo verwegen und rabital wie bie von 1789, ja mehr ale biefe, benn fie gingen über bas Gine binaus, mas 1789 alle Barteien feftbielten, Die Borausfebung ftrafffter ftaatlicher Ginbeit, fie wiesen auf allerlei Bebanten an Decentralisation mit ritterschaftlichen, ftanbifchen, provinciellen Freiheiten, mit benen fich bas große Wert ber Balois nicht bertrug. Gine beschrantte, burch ftebenbe Stanbeausschuffe übermachte Monarchie wird aufgeftellt. und eine Lebre von Bolfefouveranetat geprebigt, Die trot ibres geiftlichen Gewandes fo revolutionar ift ale möglich. Alles Recht, bas ber Ronig bat, ift ibm bon ben Reichsftanben übertragen, verlett er es, fo fallt es an biefe gurud: über Rrieg. Frieben, Steuern ift obne fie Richts ju entscheiben u. f. w. Balt man bamit bie revolutionare Organisation ber Stadt Baris gusammen, bie gang wie 1792 in Begirfe eingetbeilt, von gebeimen Führern unbedingt geleitet ift und fich bereits am Barritabentag bes 12. Mai ale ein furchtbarer Bebel bemagogifcher Agitation bewabrt batte, fo fpringt bie Mebnlichfeit biefer Dinge mit benen ber großen Revolution überraschend in die Augen und ber Unterfchieb, bağ bas eine Dal im Ramen ber Alleinberrichaft bes Ratholicismus verlangt wirb, was bas andere Dal auf Grund ber Menschenrechte geschieht, verschwindet.

Das war die furchtbare lage, in welcher heinrich III., als er keinen anderen Ausweg mehr fah, den verzweifelten Emischus fagte, die Haupter der Liga zu ermorben, nachdem er umsonst sie zu bestiegen versucht.

Der Konig hatte bereits mit ben guverläffigsten feiner Leibgarbiften ben Mordplan verabrebet, als heinrich von Guife, obgleich wieberholt gewarnt, fich noch völlig ficher und ungefährbet bielt. "Er wird es nicht magen" fagte er, wie Danton fpater in abnlicher lage, er traute bem Fürften, beffen Richtigfeit Reiner fo tief burchichaute ale er, einen fo beroifchen Blan nicht gu. Mis er am Morgen bes 23. December 1588 fich jum Ronig begeben wollte, murbe er in benfelben Raumen, mo er 16 3abre früher bie Bluthochzeit eingeleitet batte, niebergeftogen. Gein Bruber Rarl batte baffelbe Schicffal und mehrere ber einflufereichften Fuhrer ber Partei murben in ben Rerter geworfen.

Der Ronig glaubte mit ben Bauptern bie Bartei felber getroffen und getobtet ju baben: es mar ein Brrthum, faft in gang Franfreich malite ber Burgerfrieg wieber auf und in Baris tobte eine vollständige Anarchie. Die Ligue des seize - fo bief bie regierende Mutterloge einer großen Angabl über gang Franfreich perbreiteter liquiftifcher Clube - rift bas gefammte Regiment an fich, befette alle Stellen mit ihren Creaturen, marf alle Biberftrebenben binaus und machte bem Ronig bor bem Barlament ben Brocek.

Sulfios und verlaffen flob ber Ronig jest in bas lager ber Sugenotten, fucte Cout bei benen, in beren Befampfung er bieber am Confequenteften gewefen mar und unter benen genug Leute maren, bie ibn ale ben Morber ihrer nachften Bermanbten berabicbeuten. Beinrich von Navarra bielt all biefe Stimmungen nieber - ein großer Beweis ber Macht, bie er über fein Beer batte - ber Ronig warb begruft ale Ronig. Gleichwohl mar es eine bauernte Berlegenbeit fur bie Sugenotten, ben leeren, gemiffenlofen Menichen im Lager ju baben. Der Fangtismus ber auffifchen Bartei befreite fie bavon. Giner ber Briefter, Die in Baris täglich felbft bon ber Rangel batten prebigen boren, bag einen Ebrannen ju morben ein Berbienft fei, ber Dominicaner Batob Clement, begab fich in bas Lager und brachte bem Ronia einen tobtlichen Defferftich bei. Benig Stunden nachber mar Beinrich III. eine Leiche (2. Auguft 1589).

Der Ronigsmort, feit lange offen geprebigt, mar gum erften Mal praftifch geworben. Die neue Staatelebre ber Jefuiten und bes Trienter Concile batte alle Stabien von ber gewöhnlichen Demagogie und Rebellion bis jum Ronigsmorbe burchlaufen, man

mufte jest, mas von ibr ju ermarten fei.

### **6** 29

Beinrich IV. (1589-1610).

Charafteristif Heinrich's IV. — Sein Kampf um die Kroue (1589—1593). — Die Zerfehung der gegnerischen Bartei. — Karl von Mayenne, die pariser Demagogie, Philipps II. Plane. — heinrich's Uebertritt zum Katholicismus Juli 1593, Motive und Folgen diese Schrittes. — heinrich's IV. Staatsleitung (1594 dis 1610). — Der Friede von Kervins (Mai 1598), das Editt von Nantes (April 1598). — Sulfy's Verwaltung. — Der Plan einer großen protestantischen Allianz gegen Spanien-Jabsburg. — heinrich's Tob durch Ravaillac (14. Mai 1610).

#### Charafteriftit Beinrich's IV.

Jeht beginnt eine neue Zeit für Frantreich. Nach Recht umd Herfommen war Heinrich von Navarra seit dem 2. August 1589 umd Herfommen war Heinrich von Brantreich — die Bourbons stammten von dem singeren, die letzten Capetinger umd die Valois von dem älteren Sohne Ludwigs des Heisigen — aber sein Weg vom Rechte zum anerkannten, thatsächlichen Besitze var noch weit und donnenvoll.

Beinrich traf Mies in Zerruttung, Auflösung und Burgertrieg. Bon seinem Königreich besaß er erst ben Neinsten Theil. Bu ibm bielten bas gut protestantische Bearn, sein Erbland, bie hugmottiche Serfeitung La Rochfelle, die Cevennen, die treum Evelleute in Dauphiné, Polton, Saintonge und die gerftreuten protestantischen Gemeinden des füblichen Frankreich, Getbeiträge flossen ihm von den protestantischen Fürsten des deutschen Reiches zu. Das Land, dessen verstenund wenn es erobert war, eine fchöpfertische Reuordnung erfahren, die der allgemeinen Verwilderung und Jügellosigkeit steuerte und Recht und Verste wirder und Weseln wieder

Beinrich IV. war ein Kind biefer wilden Zeit ber Burgertriege, im Lager aufgewachsen, unter Fehben und Gefahren zum Manne geworben.

Seine Vermäßlung hatte die änspere Gelegenheit jur Bartholomationsch bieten müffen, währen seine Glaubensgenoffen ben Morgesellen Guisse's ertagen, hatte er sich uur durch er zwungenes Abschweren seines Glaubens das Leben gerettet, seine bebeuthzise Untter Johanna d'Allbert war dann unter rässssschieftlaften Umständen gestorben, er selbst hatte in zahllosen Sampfen mitgeochten, in sohweren Voeben dem Schieftla gehätet, aber sür'e Grite auch nur als ein tapferer Kriegsmann erprobt, der in dem Bürgertrieg eine ernste Schule bunter, wechstellesse Strippen wurdegenacht, mehr schiener veneisssen sicht zu seine

Und boch ward es in Fraufteich ambers burch ibn. Der gute, fönigliche Einn beiefes Boltes sollte an ihm fich emporrichten, eine gefunde Vaterlandsliede, die in ben traurigen Wirren bes Bruberfrieges und Religionshaffes untergegaugen war, an seiner erscheinung vieber erwärmen und er war ber Mann, biese naturnothwendige Umtehr ber Geifter ju führen und zum Guten zu eiten. Er gehört nicht zu ben überlegnen Geistern, die gewaltige Schöpfungen aus bem Chaos hervorrussen und ihrer Zeil auf lange binaus die Bahnen weisen, aber er steht ihnen boch sehr nache.

Es war in ihm bie Fülle jenes glücklichen Talentes, alles Berroundte an sich ju ziechen und alles Beindeligie geschmeibig zu verarbeiten, in allen Vagen, bie das Berben fußpft, Meister zu bleiben, und das war ein Mertmal nicht gewöhnlicher persönlicher Größe, wenn man auch nicht sagen tann, daß er neue, fühne Breen im die Welt geschleubert habe. Bor Allem von er Kriegsmann burch und durch und die einer gangen Bergangenheit tonnte er auch nur dies borgugbneisissein. Nach dem Ende des großen Krieges jählte man über 200 Gefechte, die er, außer den großen Schlachten, mit mertwärtigem Glod fost immer unwersehrt mitgemacht hatte. Gin ganger Sobat, den jener glüdlichen, sepsifen Undefinmmertheit um die Gefahr, die den populären Delbeumuth erzeugt, die gleich am unwillfarich empfindet und empfinen fätz, doß ein eigeneß Gestirn über ihr leuchte. Das wirtt immer hinreißend auf ein Bott, das so empfänglich sit wie das französliche, für Schlachten, Rubm und Krieserischen Gland.

jugenbilden, leichfertigen Bridatleben, das seinem liebenswürrigen, jugenbilden, leichsfertigen Bridatleben, bas so gang anderes war als die robe, jugsleich ligotte und gemein egosstische Liebertlichtet ber letzten Balois, wie er heut mit seinem Freunden gechte, scherte, und munterem Gemuß andging, morgen sich Siedes denteuern singab, dam wieder beiter, ungstwungen uitt dem Bolfe verlehrt, Ichen sonjalisch und dech gewinnend begrüßt, nach des Geringsten Bestimben sich stellten Bild und den gemeinen begrüßt, durch ein treffendes Wort, einen glücklichen Wis der Mittellen bei Gebauft dem Schaftler zeisen, aus der mit geste als den Schaftler volleter gewonn, als deurch die größe auf dem Schaftler volleter gewonn, als deurch die größen und dem Schaftler

Dabei besaß er eine wurderbare Enstiteität ber Ratur, er einbesten, sasten, wie Einer, trot seiner starten Sinnlichteit, auf harter Erre ruben, Frost, Hie, Luger, Durgten, Durst mit seinen geringsten Sosbaten theisen und boch wieder der Erste vor dem Keind, der Verke beim Abzug vom Schächtstebe sein. Das Fassisch Schammtenkubsten.

Berfchiebenfte treibt er neben einander, ben Rrieg und Die Staatsgeschäfte mit gleichem Ernft, und feine ewigen Liebesgbenteuer, feine maflofen Ausschweifungen, bie fonft auch ftarte Raturen gu brechen vermogen, haben feine unverwüftliche Spannfraft nie gelabmt. 2016 er ftarb, batte man bie Empfinbung, baf ein jugentfraftiges, von Gesundheit ftrogenbes, unenblich reich augelegtes Dafein gemaltfam burchichuitten fei. Schmache, Rrantbeit, bopedonbrifche Anwandlungen, biefen Gluch ber letten Balois bat er nie gefannt; Die einzige Bitterfeit, beren er fabig war, fprach fic bie und ba in flüchtigen Launen und in feiner folbatifchen Berachtung bes lebens aus. Man fann wohl fagen, Beinrich IV. mar ber Frangofe par excellence, bie Borguge und Schattenfeiten biefes Bollecharaftere find vollzählig in ibm enthalten, ber Leichtfinn und ber Bang ju Ausschweifungen, aber auch bie muntere Luft am Baffenbanbmert, bie unverwüftliche Leichtlebigfeit und gefellige Birtuofitat, Die Ritterlichfeit ber Ginnesweife. Dag ein foldes Befen geeignet war, ben erftorbenen toniglichen Ginn biefes Bolles machtig wieber gu beleben, liegt auf ber Sanb.

Beinrich IV. befag aber auch große tonigliche Ruge. Dan mag es leichtfertig neunen, bag er fo gang obne Rachfucht mar, fo rafd vergieb, fo gern vergaß, bas war aber nach einem 30 jabrigen Burgerfrieg eine nneubliche Bobithat fur bies Bolt. Bie oft ift ibm jugemuthet worben, Rache ju nehmen an bem beffegten Reinb, und wie ritterlich bat er bas ftete verschmabt. Den ftrengen Giferern feiner eigenen Partei, bie bas Gemetel ber Bartholomansnacht und fo vieles Andere nicht vergeben tonnten. mochte bas frivol bunten, aber an bem Bieberberfteller bes nationalen Roniathums war es ein unfaglicher Borma. Er tam ale Ronia einer migbanbelten, ungablige Dal betrogenen und furchtbar gereigten Bartei, aber feine 20 jabrige Regierung fagt ibn une ftere nur ale ben Ronig feines gangen Boltes, niemale ale ben gludlichen Führer feiner Partei ertennen. Die Bourbone unferer Tage batten noch beute ihren Thron, wenn fie fo fonialich batten empfinden tonnen.

Er war ein Mann von ftarter Sinnlichteit, aber nie bat eine seiner vielen Geliebten politisch auf ihn Einfluß geubt, mitten unter seinen ungasigen Liebesabenteuern vergaß er ver Pflichten nicht, die ihm sein stolger und ichwerer Beruf auferlegte und 

## Die Erhebung Beinrich's IV.

Die Loge des Kenigs war zumächt ungemein schwierig. Sein werdstinig zu den beiden Barteien, die sich dis dahin auf Zob und Leden befehet hatten, war nech gang untlar. Ein Fanatifer, wie sie ihn rechts und links umgaken, wor er nicht. Wohl war er, als der Schn einer leivenschaftlichen Calvinistin, resemirer, gen worden den linkbeit auf, aber er hatte merkwirrige Wamblungen durchmachen utässen, in der er hatte merkwirrige Wamblungen durchmachen utässen. So war er in der Loge batte, wieder protestundig geworden. So war er in der Loge, die Dinge saltsstützer beurtheilen zu können, als die eigentlichen Barteimanner. Wohl stand er mit seinem autersse innerhalb der reformirten Partei, aber er dermochte die sieden zu standen zu gestellt der verformirten Partei, aber er dermochte de sider sich, ihr religiöse Bestenntniss anzusegen und abzulegen wie etwas Kensersiches und des word nachter von Wederentung.

Roch ehe ber hilftofe heinrich III. in sein Lager gestichtet war, hatte ber Fishere ber hugemotten ein Wort ber Berfohnung bineingerufen in ben wilben Bruderfrieg ber protestantischen und tatholischen Frangosen.

Unter bem 4. März 1580 hatte er eine feredte Zuschriften bie Stänte und alle seine Landseiten außgeben laffen, darin Berwadrung eingesetzt gegen ben undulfsamen Geist der Satute von Bleis und als dos einzige Mittel, ben sower franken Staat un beiten, offenen und ehrlichen Beleunt nichteiden bezeichnet. "Hadt Mitteld, drangsein, mit einem schonen Saterfander", hatte er ihnen zugerusen, "hört auf, es zu besteden mit bem Dlute der einen zugerusen, "hört auf, es zu besteden mit bem Dlute der

eigenen Sohne, jum Spott, jur Schabenfreude eurer Feinte, last ab von bem Beutvertrieg und behrt jurid jur Eintracht. Ich felber voll ein Berifpiel ber Berfohnung geben, alle Guiter und Personen ber Katholiten, selbst ihrer Priefter, nehme ich unter meinen Schut, benn ich weiß, daß nur durch Milbe, Frieben und gutes Beispiel die wahre Frömmigfeit gebeiht und zerrüttete Staaten gefund bereben."

Das mar eine Anschaunng, Die bem Batrioten und bem Staatsmann gleichviel Ebre machte, aber ibre Confequengen gu gieben inmitten fo leibenfchaftlicher Entzweiung war eine fcmere, mubfelige Arbeit und bas follte Beinrich eben jett reichlich erfabren. Seine erfte Erflarung nach bem Tobe Beinriche III. war beftimmt, ibm beibe Barteien möglichft zu verpflichten. Die Rumuthung, fatbolifc an werben, folig er ab. Gin Befenntnig, bem ju Liebe Taufenbe aus geringem Stanbe freudig ibr Leben gelaffen, fonne ber nicht leichtfinnig wegwerfen, ber noch ber Grone Franfreichs murbig fein wolle. Das fonne ein Gottesleugner, Giner, ber gar feine Religion babe, aber einen folchen wollten fie boch wohl nicht jum Ronig. Dagegen glaube er feinesmeas, bak bas Befenntuif, in bem er geboren und erzogen morben, gang frei von Irrtbumern fei, er werbe einer Belebrung barüber fich nicht haloftarrig verschließen und, wenn einft alle Baire und Grofwurbentrager bee Reiche um ibn verfammelt maren, wohl Belegenheit finben, Die Frage ju entscheiben.

Darauf einigte man fich über ein Compromiß, wonach ber König sich in bem tatholischen Bekenntniß unterrichten lassen, bie Katholiten aber in ihren Rechten und Burben schügen sollte.

Aubem er so ben Katsoliten hoffnung gab, daß er einer Capittation nicht ungugänglich sie der Protestanten aber zeigte, daß
er seinen Glauben nicht leichsstimig verlengen, wollte er den offenen Ausbruch der Spaltung in seinem Lager verstüten, that er das
Erstere nicht, so bätten die latholischen Evelleute ihn sosort der interverlassen
und wahrscheinlich die Reichen der Liga versläftt. Mer schwierig
im höchsten Maße bließ seine Loge barnun boch. Die strengen Hugenotten, die jede Annäherung an die Ratholisten als Absall ober
gar Berrath betrachteten, waren ließ verstümmt. Der gang Zauber, den sien Verfen über sie übe, die Anhändische ter lange
er, den sien Verfen über sie übe, die Anhändische ter lange

jährigen gemeinsamen Wasseubericherschaft gehörte bagu, sie über biesen Buntt hinwegssehen zu machen. hindern konnte er freilich nicht, bag sie der seinen eigenen Ohren Bornvürfe gegen ibn laut werben ließen.

So hatte er eine Partei für sich, die er nicht vertegen burfte, mit großer Schonung behandeln mußte, und eine andere theise halb theise gang gegen sich, die nur durch Zugestädmissie zu ersaufen war. Ben soniglicher Autorität war zunächt noch eine Rebe, von Seutern, Staadseinstuffent u. f. v. ebens von einig; er sichte den Artig mit fremben, legerischen Gelbe und fein Deer erstärtte er durch schweizerische und deutsche Schoner, turz er war doch, trob seiner rechtlich unzweigtsgefen Anfprüche auf den Zbron, thatfächlich nicht mehr als ein Prätendent, der sich unter taussen Gefahren sein Land und beim Erie Krone erst noch zu ersch hatt.

Die großen Mächte Europa's, mit Ausnahme Englands, das eben erft groß zu werden anstiga, waren gegen ihn; die spausichen das waren gegen ihn; die spausichen das voren gegen ihn. Hillige II. erstärte sofort, er ertenne sein Erdrech nicht an, edeus der römische Stuhl, der ihn in einer Bulle schon im September 1588 für regierungsunfähig ertlärt hatte und die deutschen Habeburger, die im Ganzen mit ihren spanischen Servaanden gingen.

In seicher Loge nicht ju verzweifeln, dazu geforte bie gangte Umvertroffenheit und elastische Beweglicheit eines Mannes wie Beinrich IV. war. Sein Deer war klein, seine Gehmittel targ, ibm gegenüber eine Weltmacht wie Spanien, beren begabetschereführen, Alexander von Armun, eben jetz aus ben Nieverlanden nach Branteich hereinbrach, die Liguisten hatten Paris, die latzeiche Bewölferung war nur zum fleinften Theile für ibn, die Jugenetten nur mit zweischiefter Tene ihm ergeben, wahrlich eine Loge, der unersforoden in's Auge zu schauen, nicht Sache eines gewöhnlichen Menschen von

heinrich IV. sette sich über die peinlichen Sorgen, die einen Andern in solchen Berhältnissen erbrückt haben würden, mit bem glüdlichen leichten Adurell seines franglischen Blutes hinneg. Wir hören von ihm in biefen bitteren Tagen tein Wort des Bergagens und der Entmuthigung, überall vielunes bricht das sicher bewussisch und, daß er siegen mussen in der That, so lange er dies Konighum trug, so lange war seine Sache nicht verloren.

Sin Glid und eine wesentliche Unterflühung war es, bag eine Gegner nichts weniger als einig waren. Sonst war er berieren. Benn Spanten, die Guiset, die gange tatholische Bevollerung einig gegen ibn zusammenhielten, bann war ein surchbarer Ramps voranszuschen, ben Heinrich IV. uiemals gewinnen tonnte.

Annacht fehlte es in der guisifchen Partei an einem Mann, der Seinrich zu ersehn bermoch, der es gewagt hatte, unmittetbar nach der Kreine zu greifein und damit der Revolution das beat frein Den der in einfaches, flares Programm zu geben. Der übertebende Bruber der ihreine der Geragen den Mahenne, war ein tapferer Sobat, aber die große Begadung heinriche und von Villem sein berwegener Ekracis seine figur. Er stand mehr für das Bermachtniß seiner Brüher ein, damit die Jahre der siglisischen Partei, deren gebortner Fisher ein, damit die Jahre der siglisischen Partei, deren gebortner Fisher er war, nicht sinte, es das die er den Mult sierer tegten Conseanen gegabt diete, er wagte nicht, sie seich soferig anderung unt lassen, wie seine klügsten Freunde riethen, damit König gegen König siebe, souder mich auf eine Halbheit zurück, dei nur dem Konar.

Die Legitimität heiurich's IV. verwarf man, aber da man doch einen, wenn anch nur scheindar legitimen Gegenfönig haben wockle, verflet man auf den einigen tatholischen Bourbon, den es gab, den 67 jährigen Oheim heinrich's, der sich seine Leden lang nicht um den Staat befümmert und als Cardinal zu einer so grober wertlichen Roble gang untanglich war. Den rief man als Karl X. jum König aus. Die Legitimität, die man wahren wollte, war doch mur scheindar und das Erbrech bes haufes, bessen aber der Erben man sie Karl X.

Der Resse bemächtigte sich seines alten Obeims sosort, hielt ibn in einer ehrenvollen hatt, aber so, baß die Gegner seiner nicht habhaft werben tonnten. Der nen ausgerusen König war also in den Hauter seines gefährlichten Rebenbustere.

Dagn tam, baß sich mehr und mehr innerhalb ber bisher einigen Parteien ein feinbseliger Gegenfat aufing tundzugeben.

Die furchtbare Clubverschwörung ber Secheszehn, welche in Paris jest allmächtig geworden war, hatte von Saufe aus mit ber Liga nur die Feinde gemeinfam; von Anfang an aus lanter

vielenfinirtem Gesineta zusammengeset und auf allgemeine Mansie angeviesen, hatte die Böbelherrschaft, der Terrorismus der Demagogen in der Haupfladt seit einen unersörten Grad erreicht, wie er sich mit keiner auf große, allgemeine Ersolge augestgeten Latifit mehr vertrug. Der Kerzeg dem Mahanne von Sobat, der Bertrag der Bertrag ber Kerzeg der den bei wie Treiben geseistlere Boltschaufen, machte sich dah in sign gettene, er hösste die Abertlächemistschaft und dem Walfenterrorismus und meinte balt, auf die Gesche, das sichter überschlicht der frechen Demagogen zu erregen, es werde nichts Auberers sürfig bleiben, als ein paar der ärzisten Schreier aufgaltutigten, damit endlich Russ werder. Umd das sight er denn auch, als er im November 1591 die Meuterer niedergeworsen batte.

Satte sich so innerhalb bes Runupfes, ber Partei selber ein Gegenstag beransgebilbet gwischen ben Legitimifeen vos Tageres und von Anarchisten ber Sauptstadt, so war auch in den Spitsen ber Coalition eine Spannung eingetreten, die weiter und weiter griff.

Spanien, Rom und bie Guisen waren bisher einig gegangen, alle brei hatten sich mit gleicher Schärfe gegen Heinrich's IV. Erbsloge erflärt um felt jenem Buch über die Legitimität der Guisen, hatte man nicht andere geglaubt, als daß der erledigte Thron für die Guisen bestimmt sei. Das stellte sich jest als ein Irrihum heraus, wenigstens was den mächtigsten Berbündeten, Bhilipp II., betraf.

Gegenüber bem ermorbeten heinrich von Gnise ware Spanien vielleicht zestägig gewesen, aber Kart von Mageme wollte est nicht als König amerkennen, eb achte vielmehr selber in Frantreich zu berrichen und das Arat immer ummwundener hervor. Unter ben letten Balois hatte Philipp II. einen gebietenden Einstuß in den französtischen Dingen gestend gemacht, spanisische Gest und spanisische Kanten die gebreinde Wahnte beiten den gene gestend genacht, ihn der einstelle genaufgetiffen und offen erhalten; wird Krantreich protestantisch, so sagen seinen Bestricht und Spanien seinen Bertstügert, dann sind die Riederstande und Spanien selber der Kederei verfallen: damit hatte und nach dem Zede geinriche III. die erschöste Mitstrictung in Frantreichs inneren Angelegenseiten gerechtsertigt, dann wurde Karl von Mabenne drochen abgerathen, selber nach der Krone zu greffen, als derauf Karl K. ansgerusten wurde, sieß es, der alle Carbinal

kenne boch nicht König sein, man möge eine Regentschaft einsehen und ber natiftlichse Begent werde boch wold Phillipp II. sein, endig 1503 wurde borgeischagen, man solle Philipp's Cocher, bie Infantin Clara Eugenia jur Regentin bon Frantreich erwöhlen, bie währe bann einen österreichischen Erziberzog geitarthen und Frantreich einer babberungsichen Gerundsperitur eroben werben.

Ge war das bei Philipp der Schraft, der Bergweifung, mislungen war ihm die Unterwerfung der Niederlande, gescheitert der jurchtare Angriff auf England, sein letztes Verihpertt war der abervoligie Cinfall, sier in Frankreich seiten Fuß zu soffen, vielelicht reichte das bin, um von da aus die alten großen Pläne

wieber aufzunehmen.

Mit einem saft bankrevten Staat, einer schiffenschigen Klotte und einem becimter Nauberer wor es ein verzweistlets Unterlangen, ein Bolt voll bes glübendten nationalen Selbstgefühles zu einer spanischen Previni machen zu wollen; unter allem Momenten, bei niener gossen Verwicklung mitspletten, bat heiner, die in eine Stehen, die beite ganze Eristen; eines selbstgant Transchie Griften, die beite sanzte Eristen; eines selbststgant Transchiede in Arage stellten. Da regte sind ben der bach der einfach Gestlich bes Franzosen in Taussenben, und der Angeleichen, und word her einster der Erstliftung der recijdien Bartelen, unacher Chremann word vor und bei Bertliftung der recijdien Bartelen, unacher Chremann word vor und der eine andere Liga und soh bein Abgrund, an dem doch der eine der eine der Liga und soh der Mannern gehörte Vissen und beit der Viga zu seinem Minister wöhlte und sehr der von kaper der Viga zu seinem Minister wöhlte und sehr beite für das dem Vager der Viga zu seinem Minister wöhlte und sehr bei der Viga zu seinem Minister wöhlte und sehr der von Mahenne ab dab beisen Erstaumen Gebert auch der

Das war es, was heinrich langfam aber ficher empochalf. Bei Arques (1589) und Ivrh (14. März 1590) hatte heinrich seine ersten Bussienersolge gegen überlegene Etreitkräfte dasongetragen. Aber vorwärts war er darum nicht gesommen. Die Belagerung von Paris mußte er aufseben (30. August 1590), die hauptstadt blieb unter der hertfahrt einer von sanstischen Archien und gewissenlosen Demagegen bis zum Abahnstun erhieren Masse, ihm selbst daser gerrann ber größe Debt seine müssiam unterhaltenen Heeres unter den Handen, die wichtigsten Städe waren im Besse den Feinde, das Vand ausgelogen und wührend dem Gegener gerbe Emmine ann Spanien aufgelogen und wührend dem Gegener gerbe Emminen ann Spanien aufgelogen und wührend dem Gegener gerbe Emmen ann Spanien aufgelogen in bei kleinen

Beisteuern, die er ans England, holland und von ben fleinen beutschen Fürsten bezog, taum für bas Nöthigste aus.

Erft bie Berfetung, bie im Lager ber Wegner reigend um

fich griff, fchaffte ibm einigermaßen Luft.

Die Haltung ber rafenben Sette ber Sechszehn in Baris sing balb bis gum offenen Lanbesberrath, schon schrieben sie bem Lang Philipp als "Seiner Majestat gehorfame Unterthanen", if blutiger Terrorismus aber warb (o arg, baß Mahenne selbst mit Maffingenott burchgreisen mußte (Emb 1591).

Schon jest tam eine erfte Botfchaft bon Dabenne an ben Ronig, Die ibm unter gemiffen Bedingungen eine Berftanbigung anbot; feine Forberungen waren noch unannehmbar, aber feine Annaberung bewies boch, bag ber lette Buife bie tolle Birthicaft in Baris grundlich fatt hatte und bag ber Uebermuth ber Spanier ibm anfing bange ju machen. Die Stimmung muche, je maflofer fich ber Terrorismus und fein Auhang geberbete, je breifter Bhilipp II. mit feinen Entwurfen berbortrat. Gingelne Abfalle erfolgten, feit 1591-92 tam immer ein und ber andere Svelmann und fchlog fich bem Ronig an, aber es hatte bei folch eingelnen Groberungen fein Bewenden und Alle verficherten, es hatte ihnen große lleberwindung gefoftet, und bie Anberen feien baju nicht ftart genug, fo lange ber Ronig ein Reter bleibe. Der Reichstag, ber im Januar 1593 in Baris gufammentam und ben beibe Theile - bie national . fatbolifche Bartei unter Dabenne und bie fpanifche - in ihrem Ginne auszubeuten bofften, führte ju Richts, vielmehr warb burch bas tropige Auftreten Feria's, bes fpanifchen Abgefandten, ber Bruch gwifchen Dabenne und Bhilipp beichleunigt und ber Bebante an neue Unterhandlungen beftårft.

Diese Unterkandlungen (April und Mai 1508), an weichen bie ropalistischen und nationalen Katholisen Theil nahmen, ibbersiengten Heinrich, baß er, ohne tatholisch zu werben, nicht König von Frantreich werben würde. Darum gab er hier die erste bestimmte Julioge

Inzwischen werben bie Unterhanblungen zwischen bem spanischen Bevollmächtigten und dem Reichstag offen dertieben. Machenne such bergebens für sich zu intriguiren, die Spanier gehen groß und handzreislich auf sie Ziel los, trachten, um jeden Preis rasch eine Königswahl zu Stande zu bringen, mochte ce nun Philipp II, seine Tochter oder ein habsburglicher Prinz sein. Aber je teder sie vorgehen, besto stärter regt sich die nationale Abneigung gegen die Svanier.

Run erfolgte im Inti 1593 fein Uebertritt und biefer gerftorte alle Umtriebe ber Gegner.

Bergebens waruten die Blassen und der papstiche Legal von Uebertritt sei eine Lüge. Der Anhang Heinriche wuchs von Tag ur Tag. Bis in die Reichen der esstriche wuchs von des von der Verläuften Lighten reiche schernsche von die Macht der etzig gebrochen. In Auslie tes Jahres öffineten ihm die Städet nach einander die Thore, die latholischen Evelleute habigien ihm massenhaft, unter ihnen bah auch Magenne, heinrich v. Gulfe, Revers u. A.

So waren die Umftande beschaffen, unter benen ber Soon Johannas b'Albret einen Schritt that, den ihm feine ftreng gefinnte Mutter wohl nie verziehen haben würde.

Micht feicht wird man das Benehmen eines Mannet enfondbigen, der um äußerer Beweggrinde willen seine religibi Ueberzeugung wechselt, ein Multer von Charatterseitsgieti wir man nie in dem erfemen, der einer Krone zu Liebe sein die einntnis aushigt mie ein Germand. Wer gewiß ist, daß die Krone um einen andern Breis nicht zu haben war, daß heintid das Wessen zu einem Marttyrer under bestä mit des Besten zu wechselt gewische dem Marttyrer under bestä mit des Besten zu wechselt gewarteich vom Magnunde gerettet hat.

Die Zeit war nicht ber Art, dog ein Regnut, bessen Betwattig einer keinen Minverseit bes Landes angehörte, bies Reich beherrsche Wer weiß, wie es heute kände, wenn ein Caldwisse Grantreich beherrschen wollte? Daß dos selbst undern auße kärten Tagen möglich wöre, weren Wenige, doß es im 16. Jahr hunvert anshische an gewesen wäre, wird Riemand sagen wollen Wan kand seit ab aberen in einem entjessichen Wenderfrise, in verme ber Bestenntssissa siehes von erentachten Wendelmord mie zurückzessenfrett in solcher Timmung giebt es keinen so erhabenen Standpuntt, von bem aus man über des Bekenntnis ber Wechsche hinnessisch, wenn der Vertreter der Minverschi and den Expon kommen will. Heinrich sonnte als Hugenott Kranfrich und win dinnuture bekerrschen. Als Anderschieft aben to keine ihn errich und und ninnuter bekerrschen. Als Anderschieft aben ihn errich und und ninnuter bekerrschen. Als Anderschieft aben ihn errich und und ninnuter bekerrschen. Als Anderschieft aben ihn errich und wie ninnuter bekerrschen.

Attentate verfehlt, hat ibn ein viertes ereilt, weil die fatholischen Fanatifer, die Bestieten ibn woch immer als heimlichen Reber für vogeifrei hielten. Bas hatte er erst zu erwarten, weun er erflärter Reber blieb?

Bie ein Mann, bem feine Uleberzengung über Alles ging, in olchem Jall handeln mußte und gehandelt haben würke, darüber fann tein Zweifel sein. Ginen solchen durfte keine Krone der Welt leden, er mußte seitschaften au seinem Heinen Beiligthum bis zum eten Altemung. Aber zum Blutzengen seinen erleighsen Wetenntniffes wor Peinrich nicht geartet, die Leichfertigkeit, mit der er solche Dinge nahm, hing mit fehr eden Eigenschaften zusammen, die dem Weiften der midweglamen Dugenotten seinen Meighen mitthig Dulbung, die ein Regent in solcher Voge fichen mußte im Namme seiner bestägten Phicken, mb die Senich 17. wirflich geste hat, war im Allgemeinne deren Sache so weren, als ihrer Wegner. Will man nur Leichfertigkeit darüber, oder in wird aber Weiser Wegner. Dill man nur Leichfertigkeit darüber berein, als ihrer Wegner. Dill man nur Leichfertigkeit dern sehn, das fie ein unspäliches Gilläs für Frankreich war, dem sie eine sichmaßliche Fremderrthaft und endles bittige Anchungen erfahrt das

Es god fein anberes Mittet, um Frantreich ben Frieden zu geben, bessen bei der beingenb bedurste, wenn es nicht in Selbstigersleisigung untergeben sollte umd Hind bet ein richtiges umd vollsommen stares Gefühl dabon. Nicht ber nackte, eilte Expegi, nicht ber Gebanke, daß man im Purpur ber Resigion entbehren lönne, sondern das Beiwisssein einer höheren, ihm libertragenen Ausgabe, Franstreich bem Frieden zu geben, den alle seine Vorganger ihm verfagt. Dies stand ihm als seine große sendung vor Augen, er hat das ausgesprochen als seiner noch einer Rechtstiefe, noch sein sie unt gunftiges Gestirm lächeste umd das fichtes frank bette nach das schreuse, was der dittige untersteller nicht ausger Acht lassen dasse der verfagt.

So hatte er fich im Sommer 1593 entschloffen, ale bie tatholische Bartei unbewoglich blieb, jenen Schritt zu thun, ben er bis babin immer gurudgewiesen hatte.

Seine Bestimmungsgründe woren alterdings überwiegend politischer Art und die Attendater hatten nicht gang Unrecht, wenn sie sagten, er ist doch ein heimsicher Reper; die Liebe zu den alten Barteigenossen, die stelle ist ihre Sache gab er nicht auf, das bennte ihm nur röstfische Eulbeit zumutsten. Will man aber

folche Schritte nach ihrem Erfolg beurtheilen, fo führte biefer gu einem Triumph, wie er größer nicht gebacht werben tonnte.

Um Tage, da er übertrat, war die gegnerische Kartei gerfregen, Frantreid erobert; est annen jett nicht mehr einzelne
Abtrünnige des lathebischen Retel, die nicht vertechten, wie ichwer
ihnen der Schritt geworden, es sam die ganze Nation, die Städte,
die Spieen der heimischen Aristorate und in einer Stimmung,
die begungte, wie frentig sie dem König sich unterworfen, der nicht
mehr der Zobseind ihrer Kirche war. Im Frühliche darauf
wurde sist sieden den generitreich oben einen Schwertireich.

Bie ftand es nun mit ben Sugenotten? Sie waren boch sein Heer, seine Partei, siesen sie nicht ab von ihm, nachdem er von ihnen abgefallen war?

Es ift ein überans ganzembes Zeugniß für bie Sperrichernatur des Mannes und feine Meisterschaft, die Gemüther an sich zu sessen des nicht zeschaft. Dan och Schwanfungen ging es nicht ab, mismuthig allerdings war die Bartei und bäusig genug laut und bill, offen und geheim die Alage, daß all ühr verzossene Blut num den ihret Sache versoren sie, aber seiner siel von ibm ab, er blieb voch ihr Heinrich von Addatron, der mit ihnen gesochen bar ohne Jurcht und Tabel, der Verhi und Emtekrung, Gesohr und Sieg mit ihnen getheilt und dem sie vertrauen durften wie sich sied, wenn er versprach, er werbe ein König für Klie sein, sir Dagenotten und Katholisen.

## Beinrich's IV. Staatemaltung (1594-1610).

Das Reich, bas heinrich IV. jest antrat, war in einem ichver zu beichreitenben Buftanbe und die Aufgabe, ben Abgrund zu schließen, ber bied Land feit einem Menschenalter zerflüstete, ersorberte gang ungenöhnliche Kräfte.

Der Bersuft an Bevöllerung wurde schon 1580 auf 700,000 Menischen angeschlagen und war seitbem noch beinabe um bie gleiche Jahl gewachsen und ba war ein Bersuft in ber Blithe bes Mannesalters, eine Lück, wie sie später nur noch bie napoleonischen Kriege gerissen haben. Bon Gesittung, Ordnung,

Sicherheit war leine Rede mehr, Armuth umb Berwilberung überall, am Schredlichften auf bem flachen Lande, Geiegebung, Rechtspfiege, Bernoalfung war bis auf bie letzte
Spur verichwunden, Jahrelang withete die Geißel sicher Zeiten,
ein zuchlose Räuberteben, offen auf allen Landftraßen und vielche Mussiaat der Geift diese Bruvertrieges selbt in die gebildete
Elasse gestreut hatte, das zeigen die Mordverfuche, die Inrz nacheinander auf den König gemacht burden und beren ber eine einzesselnerumssen eine Frucht zeitlicher Umtriebe war.

Die Gubscheit und Regiments seigte fich seine ih en veileftitigten und racheften Erfolgen. War ber Bürgertrieg fernlich drum berechnet gewein, alle Elemente gelmben Staatsichens au geruitten, so wurden icht bie taufende von blutenben Bimben in wunderbar furger Beit geheilt.

Bunachft gelang es rafch, ben außeren Frieben berzuftellen und mit Spanien abzurechnen.

IM Januar 1595 war bie Ariegserflärung an Philipp er ofgt, sie war unvermeiblich, einmal um ber Ehre willen, umb sedam, weil Spanien noch im westlichen Theil bes Reichs große Grüde besetzt und ber Rest ber noch weberspentigen Herren an ben spanischen Armypen seinen Rüchalt hatte. Erwägt man, baß bie spanische Militärmacht bannals bedeutend überlegen umb Frantreich tief erschöpft war, so muß nam sagen, daß heinrich, ber auf englische mb niebersändische Unterstütung angewiesen war, ben Krieg noch glüdtlich genug gesücht bat. Es voar der letzt Krieg Philipps II. umb sein Angang glich bem aller früheren, Miles, was er sich gesschert glauber, mußte er perusgeben umb nach ungeheuren Opsern den Sieg seines bittersten Feindes anersennen. Der Friede eines auf der gaugen Linie Geschächgenen war das Siegel auf Belisips Rosierung, er datte umsonit gessel.

Der Friede ju Bervins (2. Mai 1598) beftätigte ben von Cateau Cambress, beibe Theise gaben ihre Eroberungen heraus und auch die bom Pergog von Savohen gemachten betam Kranfreich gurud. Auch mit dem Papsse ware de erfriede zu Stande gesemmen. Piche son all die Schritte zurücknehmen, die es einst zu einer Schande differntlich gethan. Iebe weitere Erstlärung als die, daß der König zur dabbssischen friede zurückelebet sein, der der der bereitere, ja man

tonnte nicht einmal verhindern, bag er verfprach beibe Religionen anzuertennen.

So hatte noch tein frangöfischer König mit Rom abgeschloffen als ber betehrte Reber, ben es wieberholt für regierungsunfabig erflart batte auf alle Beiten.

Best war Frankreich enblich von ben fremben Truppen und ben ausfämblichen Rankelchmieben befreit, die es seit 1502 gebrangsalt hatten, die Grundlage, ein geordnetes Regiment im Innern zu beginnen, war geschaffen.

Der wichtigfte Schritt auf biefem Woge war das Ebift von Anates, durch doss er seinen Frieden mit ben Dugenotten machte. Dies Religionsgeset gab eine so weigesende Dutdung, wie sein werte, es gewährte eher zu viel als zu venig, nicht an religigier Kreifeit, sowern an politischen Borrechten. Die Hugenotten hoben es nachber nicht mißbraucht, aber es ward von der ein Borrourf gegen sie, es gab handhaben zu ber Behamptung, sie bilben einen Staat im Staat, sie sind ein simberniß der vollenbeten Staatseinheit, und an bieser Stelle griff man nachber das Evitt an.

Bährend der letzten Jahre hatten die Reformirten, die dem Depfer mit Undant befohnt glandten, ihm mit mansgefesten Beschwerden angelegen, weitschiedige Unterhandlungen waren gerstogen worden, die endlich am 13. April 1598 zu Nautes das derühmte Grift unterzeichnet und in desse geheinen Artisten, sowie in Brevets, ibre religiöse und bürgerliche Etellung spirit wort\*).

In religibler Sinficht wire innen Gemissenstreibei gemocht. Mie Gebelteute mit hober Gerichtsdordeit bibrien ben Calvinismus lehren und Jeden darun Theil nehmen lassen. Geeleute ohne hope Gerichtsdordeit bidrige berteit erhalten dassielte Recht und dirte Angahl Anderen galassen, falls nicht ihre Bedhamugen an Orten sind, wo latsbelischen Geelleuten die hope Justig gusteht, an allen Stateten und Dörfern, wo die Mugust Idder Calvinistischer Gestlechen werden der Geschleit werden. Bur alle gefalten ward, darf berfelbe fortbestehen wir bergestellt werden. Bur alle gerflicht verdenden wird einem Worstebtsbestimmt,

<sup>\*)</sup> Beber, Beidicte bes Calpinismus. S. 167 ff.

wo sie ihren Gettenbieust halten komen. Ueberhaupt ausgenommen beieft Karis mit einer Angahl Städte, in benen kein reformirter Gottendienist jugelassen viede. In den andern Orten ist ihnen der Besis von Kirchen, Gloden, Schusen u. s. w. gestattet, dasgen ist die kalbolische Religion die herrschende, die Reformirten mässen ihre Feiertage beobachten und dem fatholischen Etens den Zehnten entrichten. Doch dürsen sie sich siehes durch einen lichen Annacht anzieren fassen ur Bestreitung sieres fürchlichen Aufwandes und erhalten noch einen lächtlichen Annacht anzuer auf einen lächtlichen Anglow bei die fahr die fa

In bur gert i der Hinsicht erhaften bie Processanten gleiche Rechte und Pflichten mit ben Katholisen mu haben dieselben Ampriche auf alle Siellen und Bürden bes Reichs. In Paris erhalten sie einen Gerichtshof (Chambre de l'Ecili) für die Wermandie und Bretagne, in Castres für ben Bezirt Toutouse, in Borbeaug und Grenosse clambres mi-parties, vor die auch die Processanten und Brownere nud Burgund verwiesen werben. Geschlichten ein Recussionische die Früheren ungerechten Urtheile werben veruichtet, die Berbannten zurückgrufen. Alle sesten Pfliese wie ihren die 1507 gehörten, put des in das in der Recussionisch die Siegenstymm; sie haben entweber ihre eigene Regierung und Berwaltung wie La Bechelle, Wontaukan und Nidmes, oder sim sesten absunge weren Bespang und Berwaltung und Stathsfalter von der Responstre phäspagen.

Das war gut gemeint, auf acht Jahre minbestens waren die Hugensten gegen einem Rickschaft bei glicher. Traf den König ein Woderter, wie er ish bischer nicht getroffen, dans hatten sie en Pfand, das man ihre Ontdung wirtlich hielt. Aber dies Berbältnig überdauerte die gefeste Krift, es wurde als ein zu Rechbesches briftschieft der ertrannt nuch, man mag grumtsställich darüber deutlen wie man will, bei dem Zuge der französsischen Ration zur absoluten Einsteit nurd Einsteit nurd Einsteit war des höchst

Richelien bat biefe Gefahr nachber ausgebeutet.

Mit all biefem ging Sand in Sand eine vortreffliche, außerst geschichte und thattraftige Berwaltung, beren Seele Sulih (Magimilian be Bethune, Marauis be Rosnb) war.

Ein hugenottischer Erelmann, in bem Glaubensfrieg von Jugend auf herumgeworfen und in biefer Feuerprobe ftabihart geworden, ein Calvinist bom echten Korn, schroff, unnabbar, undestechtich, starr, eigenstunig, in Manchem Heinrich äbnich, wie beiere ein unerschordener, riftiger Alteresmann, ihm unähnlich burch die ernste Gemessenbeit, die purtannische Strenge seines Besens, ein Charatter durch und durch, ein Bild jener Genfer Schule, wie sie unter den besten französsischen Svelleuten sich fund gab.

Wie ein stolger Lanbebelmann, ber sich auf seinem Grumd wird Doben als Jürsten betrachtet, steht er bem Staate und bem König gegenüber. Er erweist nach seiner Uederzegagung bem Staate eine Ehre, wenu er ihm bient und er bient ihm nicht nun Geld. Da er einmal ein Dischslinarvergefen segangen, wonder 3ch stoht von siehe er sich trobig von seinem König ab und sagt: "Ah bin weber 3h Untershan, noch 3hr Bafall")", und an Maria von Wederich schreibe er: er busse nicht un von Ministerium, Fransfreich brief sich vorauf sein, ihn jum Minister zu boben

Ein ausgezichneter Solbat, Staatsmann und Finangmann, ber ben Staat wie haus und hof zu verwalten verstand, übernahm er bie Ministerien bes Innern, ber Finangen, ber Justig und bes Kricaes.

Franfreich hat Berwaltungen gehabt, die ebenso fabig waren als die Gully's, aber keine, die so unabhangig und so unbescholten gewesen ware.

Es gatt hier eine Reorganisation im größten Maßstabe, eine neue Ordnung von Unten aufzuführen, darum bereinigte er eine Reife den Ministerien in seiner Sand, mit Ausnahme des Auswärtigen, war er Chef aller Departements. Der Neubau biefes Staates hatte bon der Anlage neuer Erröfen und Woge und der Verlechten im Eabt und Land bis sienast zu den der Verlechten fragen der und kand zu den der Verlechten fragen und Binanzpolitif Auser resonnieren fragen der Berwaltungs- und Finanzpolitif Auser resonnieren in Angariff zu nehmen und das that Sally benn auch mit all ber streugen Gewissenschaftigseit und durchgreisenden Energie, die ihm eigen toar.

Bon Staatseinnahmen war eigentlich feine Rebe mehr. Ungeheure Steuern, Die bis zur Revolution eine fast erbruckenbe Laft geblieben fint, waren jest schon eine Geißel Frantreichs ge-

<sup>\*) [</sup>Memoires de Sully I. 176 und ein abnlicher Bug II. 137. 138]

worben, fie ruinirten ben Boblftanb und brachten bem Staate boch fein Gelb, benn Alles blieb in ber ichlechten Bermaltung fleben. Alles, mas ben Staat burch fich felbft ernabrt, mar abbanben getommen, bie Domanen maren gemiffenlos verfchentt ober um Spottpreife verichleubert morben, Abelsbriefe murben icon bamale fur Gelb verfauft, Steuerfreibeit und andere wichtige Borrechte waren bamit verbunben, gleichwohl murben fie um Schleuberbreife losgeschlagen. Dan verminberte baburch ble Babl ber Steuerpflichtigen und vermehrte bie ber Steuerfreien ju einer Sobe bie Frantreich an ben Abarund bes Banterotte bringen mufte.

Das Schulbenwefen mar in unbefchreiblicher Bermirrung. An fich war Franfreiche Schulbenlaft ungebeuer, Gully rechnete bie Summe bon 345 Millionen beraus, bas mar nach bem bamaligen Berth bes Gelbes und bem Berbaltnig ju ben Ginfunften bes Staates mebr, ale feitbem Frantreich je gebabt bat. Es mar gar nicht abzufeben, wie nur bie Binfen fur biefe Summe beicafft werben follten. Die Berwaltung war entfeslich lüberlich. Wem man feine Domanen ichenten tonnte, ben ichrieb man in bas große Schulbbuch Franfreiche ein, er murbe ein Glaubiger bee Staates, ber Staat fein Schulbner.

Rur burd einen icarfen Schnitt, ber manches berfonliche Intereffe verlette, tonnte Frantreich gebolfen werben. Den aber burfte nur ein Mann magen, beffen Charafterreinheit bie Berlaumbung entwaffnete, ber nie in ben Berbacht tommen fonnte, baß er felber reich merben wolle auf Roften bes Staates und feiner bieberigen Rubniefer.

So tonnte Gully es magen, in bem Chaos biefer Finangen aufguraumen, bie Schulbenlaft bes Staates gu minbern, inbem er bie Rechteanspruche feiner Glaubiger ermitteln lief und bie unbegrunbeten erbarmungelos bei Geite marf, ber Berichleuberung ber Domanen wehrte, bie wiberrechtlich angeeigneten gurudforberte, bie Abelebriefe revibirte und theilmeife aufbob, bas Steuerpachtmefen bon ben ärgften Migbrauchen reinigte.

Mancher Einzelne bat fcmer barunter leiben muffen, aber im Allgemeinen war bas Rothwendige auch zugleich gerecht. Auf 10 Gigenthumer bon Domanen tamen 9, bie fein Recht barauf batten, auf 10 tamen 9, bie ben Raufpreis für ibre Abelsbriefe langft eingebracht hatten und nun bequem eine reiche, unverbiente Rente genoffen.

Auf biefe Beife schuf Gulip wieber ein Staatsvermogen, indem er bie Domanen gurudfrachte, bie Schulben und Immunitaten erstaunlich berminderte und die Dinge gurudführe auf ben Stand, in bem fie vor ben leigten Balois gewesen waren.

Much in ber Bermaltung felbit mar ein entfetlicher Diffbrauch eingeriffen, Frang I. batte ben Unfug ber alten Monarchie, burch ben Bertauf öffentlicher Memter eine rafche Bermebrung ber Ginfünfte ju ichaffen, in einer unbesonnenen Beife erweitert; bas Uebel ift an fich icon groß genug, aber wie es jest in Frantreich gebanbhabt wurbe, machte es eine billige und gerechte Berwaltung rein unmöglich, bas Amt wurde ju einem Bribateigenthum, bie Gubrung beffelben ju einer Pfrunbe, bas Beamtentbum felber ju einer Rafte, ber man Richts anhaben fonnte, gegen bie iebe Controle machtlos war. Dan fcuf immer neue Stellen, weil baburd Gelb gemacht murbe, es entftanb ein llebermaß von Memtern, bie blok errichtet maren, um ben Fiscus au bereichern und bie gwar fur ben Angenblid einen Raufpreis einbrachten, bem Bolfe aber ju einer bauernben gaft murben, bem Boblitanbe ber Ration bopbelt und breifach fo boch ju fteben tamen.

Sully hob eine Menge biefer Stellen auf; Mancher wurde baburch hart getroffen, im Allgemeinen aber ging nichts als ber Genuß eines emporenden Migbrauchs berforen.

Das Alles füllt ben Raum eines Jahrzehntes aus, nicht mehr. Möglich vorte es nur einem Mamn wie Sulft, ber in feiner stolgen, darsche wie bei bei Being und ben Staat jeden Tag baran erinnern burste, baß er personlich bem Gemeinwohl eigentlich bas größte Opfer bringe und baß, wenn er heute sein Kunt nieberstege, ber Staat bas mehr ju vollschagen baben wirbe als er. Als er nachher bei ber vormundschaftlichen Regierung Schwierig-seiten fand, warf er in Wahrheit ber Königin sein Portesentlie vor bie Ribes

Eine folde Berwaltung ift überall felten, aber besonders in Frantreich, wo fruh ber Gebante beimisch wurde, ben Staat als eine Berforgungsanstalt fur Abel, Clerus und Beamte anzuseben.

Gein Berhaltnif ju Gully ift eine ber großen Geiten an

Heinrich IV. In ben leitenben Gebanken ber Bolitif boar er gang mit Sulft einverstanden, selbst die knappe Sporsamtelt, auf die ber rause Minister drang, und die ben leichstertigen Wesen bes Königs so wenig gistagte, machte er sich ju eigen und oft muster sich einem Geighals schelten beren, deer in der Mussschrung wurden doch unterschiede sichsbar genug. Richt immer wollte er sich von dem Schrossen die itzentichte Richtsbar genug. Richt immer wollte er sich von dem Schrossen lieben siehe Willebar und der mit wollt wie irgende ein höftscher Alles die Lind wir wollt wir in ben merten wir woll, wie irgende ein höftscher Alles die Lind Willissen der wenn es dann zu einem Konstitt fann. Debielt Sulft wimer die Serkschad.

So begann Franfreich machtig aufzublüben.

Sulft war nicht bloß ber "Mderbauminister", ber einseitig au von de bei Debung bes Cambause bedacht war, er saßte auch biesen Broig bes Grwerbes in seinem großen laatsbirtisschaftichen Zusammenhang, er war der Erste, der den Gedanken aussprach, die dernien Tallie milite abgeschaft werben, wenn dem Aderbau siehn Recht werden sollte, dos er ib is um Broedution enthebert und nur durch diese erreicht hat. Aus seiner Thätigkeit stammt auch die erste derständige Riege bes handels und jener Gewerbegweige, bie wie ere Gedembau, nacher Taghtwerte lang in Frankrich im Schwung geblieben sind. Als dann die Zeit des großen Hann, der Gulle der die fille die Kollische erwicklich und Gulffisch vorkreitenben Grunklagen weiter daust.

Der Staat hatte jest wieder, wos zu seinem Gebeisen nach Innen und Außen erforderlich war: Geld, regelmößige Einfallen, Domänen, Rocht um Gesch, hantel, Gwerebe, Arbeit, Bertleft; der Justand der Wassen war de behaglicher als er seit Franz I. gewesen war, der Bürgerfrieg im Innern gestillt, der Friede war Defenntnisse auf die Dauer gesicher der Friede mit Spanien und Rom unter ehrenvollen Bedingungen seistergündet, das Ausserbeite und Budger in der Friede frieden der Jweige friedlicher Arbeit in despekter Gnergie, lestinger man des Schuses mid der Geberfeit entbefert batte.

Sine solde Regierung, 10—20 Jahre sortgett, nusse dranreich früh die Macht verschaffen, die es nachser unter Andus XIV. erflommen hat, wenn jest ichen keine der alten Wonarchien bes Bestandes, weder Spanien noch Sesterzeich, mit Frankreich mehr wetteisern tonnte. Allein das Schielfal hatte es anders beschossen. Seinrich IV. und Sully sind vor der Zeit aberusten worden, Bener im träftigfen Mannesolter, Diefer balb nach ibm, statt einer träftigen Fortentviedelung in ben gewiesenen Bahnen taumen alle Schwächen einer weiblichen Bornundsscheizertung und boch war die nachwirfenbe Ueberlieferung biefes Regiments nicht versoren.

Richelien griff ihren Faben wieber auf und führte auch bie Ausbildung ber absoluten Monarchie, die Gulit begonnen, auf ben Gipfel ibrer Bobe.

Sulft war als Calvinift an sich fein Anhänger dieses Regiments, der die Noch machte eine solche Olftautr umerläßtich. Anangs rief man noch Rotabeln und Commissionen zusammen, aber da entstand ein solches Spaos, daß es unzweiselhaft ein Glüd war, wenn die Distant durchgriff, ohne mit jeder einzelnen Meinung zu rechten. Schon unter Heinrich IV. verschweinden allmälig Reichsstände und Rotabeln.

In ber auswartigen Bolitik vor Heinrich's Nichtung scharfe genägeprägt. In seinem Ministerium begegneten sich berschiebene Ekenente umb Meinungen. Neben Sully stand Billeros, ber bis zuseh aus die Auswarte den Bernensten ber Liga gefämpst hatte und mit ben Ricken seiner Bartei die Meinung bersocht, Krantreich musse mit den Ricken umd Kom eine katholische Alliang eingeben zur Abwehr aller Reuerungen. Heinrich dagegen und Sully waren entschieben sir großes brotestantisches Bündnig und zwar nicht, wie die Mönche und Jesuiten sagten, weil er noch immer im Ferzen Dugenott war, sondern weil er sich gang als französsischen König dachte.

Colignuh hatte furz ver seinem Kall Karl IX. ben Rath gegeben, ib Partiein zu verschien und mit der geeinigten Wacht beider eine nationale Politif in's Ange zu sassen, gegen Spanien und Habsburg aufzutreten. Damit war der Hugengetten und autional war diese Politit gewiß, ihr solgten Rickellund und Ludwig XIV., die Recolution und Radossen I. Das Rease und Entrickellung Kirk, die Recolution und Radossen I. Das Rease und ber "christischeurspälssen Republit", Heinrichs IV. wäre ein in seinen "natürlichen Grengen" consolibieres Frankreich als Schretzunkt ert zesennten europäischen folitis zeworten.

Das hat nachber Richelieu verwirtlicht und ber war tein betehrter Hugenott, sondern ein Cardinal der römischen Kirche, auch er hat die protestantische Allianz als Hebel benutt, um Frantreichs Grenzen auszubehnen und genau basselbe meinte Heinrich IV., als er ben Bund mit England und ben Rieberlanden einging, biesen geschworenn Gegarenn Spaniens. Das waren Müster, bie sich nicht wibersetzen, wenn er die Freigrassschaft und andere wertspoolse Grenzsande eroberte. Mir scheint, diese Politist war so echt französsich, wie eine, aber es ist ebeng gewiß, daß Richts so viel Feinbesigkeit gewect hat gegen ihn, als gerade dies.

Die Unterhandlungen und Einverständnisse mit den Reformirten in Pfalz um Dessen, in England und ben Nebertanden, bie sichtbaren Blane, die Hochong des Allen Guldens, das Sand Habeburg zu isoliren und dann zu stürzen, galten den tatholischen Eistern als ebensoule schagende Deworse, das er nach nie vor in gebeiner Aeper sei; wenn er auch die Wesse und andere Neußerlichsteiten mitmache, im Berzen sei er den Feind ihres Guldens, denn er sei ein Feiner beiden Vormauern, Spaniens und Destrereichs.

So weit unfere Kenntniß reicht, war ber Mörber ein einzelner Fanatiter, ber, wie Biele, glaubte, heinrich sei und bleibe im Innern ein Reger.

Sonst hat man Mandpertel angeführt, was auf einen tieferen Jusammenhang hinweist, und bedenstich sit allerdings, des schon der That ein Gerücht durch die Weit zing, Heinrich werde durch Gewalt ums Leben sommen. Daß man in Rom und Madrid über den Zeh des Kepters trümphiste, deweist nur wieber, wie tief bas politische Gewiffen bort gefunten war, nicht aber, bag man mit bem Thater im Bunbe ftanb.

## Siebenter Abichnitt.

Das deutsche Reich vom Augsburger Religionsfrieden bis zum dreißigjährigen Kriege (1555 — 1618).

Allgemeine Lage Deutschlands nach 1555. — Ohnmacht bes Reichs und Fortbauer bes Bekenntnishabers\*).

Allgemeine Lage Deutschlands feit 1555. Ohnmacht bes Reichs. Fortbauer bes Befenntnighabers.

Den großen geitig slittlichen Lebensproces, ben wir unter bem Ammen Reformation zu begreifen pflegen, hatte Deutschland von allen Wenarchien des Fellandes am Urfprünglichsen und Reinften deutschleiben der Leiftlich und Reinften der Kriefe, anderndarts in Wert monachischen Ehrgeizse und politischer Berechnung, war hier eine That der Nation selber gewesen, so gewaltig, daß sie einen Theil ihrer Gegner selbst mit fortriß, daß Karl V. der ihr die Gegel strich. Der große politische Rechensunstitution der bie daßin nicht gekannt, die Wach der fittlichen Idee in der Geschleibe, die eben darin besteht, daß auch die größeren Gesister ihr nicht zu trohen bermögen. Ein weit Größerer nach ihm hat das noch einmal versucht und er hat sich ben nach ihm hat das noch einmal versucht und er hat sich ben

<sup>\*)</sup> S. außer. den dern angeführten Londorp Continuatio Sleidau. Francof. 1619, 3 T. Schard optiomo rer. geat. in beffen op. hist. Tud helpf, Delfajiche Berbinande I. Wien 1835. 6 Dec. Untern, Gelich. der Concerdinaformet. 1779. 2 Dec. Durter, Berb. III. 1854—69. 9 Dec. Dunter b., Kilfel Schan. 1851. 2 Dec. Kultud den, Britansfell des Ausfürften Friedrich des Brommen, von der Pfals. I. 1559—1566. 1867].

Ropf zerschmettert. Es ift eben nicht anbers, ber hinterste Mann in ben Reihen einer Partei, für beren Sache er zu sterben bereit ist, wiegt nicht als all biese realistischen Größen, bie Nichts erreichen, weil sie Nichts glauben.

Die Reformation hat Deutschland seine Einheit nicht genommen, wir hatten damals bereitst leine mehr zu versteren;
daß uns aber mit ber Kircheureform eine unwieberdrungliche Gelegenheit entging, die untionale Einheit zu gewinnen, das war
wesentlich die Schuld Derer, die vielleicht die Macht dazu gehabt
hätten, aber das Gebot der Lage nicht verstanden und sich aufbrauchten im ibbrichten Rampfe assen den Gelft der Reit.

Mit bem tiefen Riff, ber in Bolge biefer haltung unferes Kaiferthume burch bie Nation ging, beginnt allerbings eine Zeit wachseinen antionalen Einebes, aber auch bei fillte Sammtung, ju jenem geiftigen Aufschwung, auf bem ber Stot; unferer gesammten mobernen Bibmung fußt unb ber nun einmal um einen geringern Werte nicht auerringern wort.

All bie Bolfer, die um biefen Proces ber inneren Erneuerung gesommen oder gewaltsam barum gebracht worden sind, haben das bis zu biefer Stunde zu betrauern, einige sind badurch, saft will es so scheinen, für immer geknickt worden.

Der Religionsfriede von 1555 hatte dem deutschem Luskerthum endich ein rechtliches Tassen gegeben, aber einen haltbaren Frieden hatte er doch nicht geschaffen, er gaß Sioss sich ist die so die neuen Zerwärfnissen, als er alte geschichtet. Wiel entschiedenten von der Sieg des Lambessstendung über die Kaisergewalt gewesen, die nach Karts V. sehtem misgisieten Anlauf gänzlich des Feld geräumt. Das Reich entschreit zieht seines einigendem Wittelnuntes mehr als jemals vorhre und das von dern der se in Deutssssall, weil, wenn man auch nicht sagen sonnte, das es in Deutssssall, weil, wenn man auch nicht sagen sonnte, das es in Deutssssall, weil, wenn man auch nicht sagen sonnte, das es in Deutsssall, der in der kannen der der der der der baggen sich hefte mehr berühnert hatte.

Die beutsche Reichsberfassung ober vielmest ber Berkaub er Setautsgewalten in Deutschland, berem Berhaltnis sie beherrschen sollte, hatte schon lange verser die menarchische Einseit thatsächlich eingebäss nur bech hatte bas beutsche Reichsgebiet im Raufe ber lehten Jahrhumberte weber große noch vichtige Einbussen erfabren, weil eben die Rachbarstaaten nicht im der Loge waren, sich auf seine Kossen auszubehnen. Diefere Umssand hat Deutschland ber trüben Zeit vom Interregnum und Rudoss I. bis Mazimilian I. vor größeren Berlusten beschätzt. Sonst wösste ich nicht, was unter Wenzel oder Friedrich III. die Rachbarn hätte abbatten sollen, Deutschland wu berauben.

Das hatte fich jest völlig geanbert. Bar Deutschland bis gur Reformation von lauter schwachen Nachbarn umgeben gewesen, so hatte ed jest bald mehrere starte Staaten am feinen Grengen.

An ben standbinosischen Staaten begann eine starte fenigliche Gewalt aufzublichen, in Frankreich hatte unter Franz I. besselbe begonnen und nach Voljörigen Wirren unter Henzisch IV. sich vollendet. Nach Norben und Westen stellte sich jest die Loggenuschen anders als sie feit Jahrspunerten gewesen wert. Borber hatte Niemand darun gedacht, daß Danemart oder Schweden jemale den deutschen der daß Tankreich die wertichen Promissen des Archivenschen im der des frankreich die westen der frankreich die westen der fan der der den frankreich die westen der fan auf die sen sich verlächen wurde. Jeht war die Gefahr zu all diesem gegeben und die Wierstandsstaft gewordern war.

Co erfolgen benn auch jest bie erften wirflichen Ginbufen beutschen Gebietes. Schon fruber war von bem Ronigreich Arclat piel perloren morben, aber bas maren Befitungen gemefen, bie boch ichwer zu behandten maren, wichtige Lanbichaften geben jett erit verloren. Go merben Rurland, Libland, Gitbland losgeriffen und bie burgunbifchen Provingen entfrembet. 218 bier Spanien ben Rrieg gegen bie religiofe und politifche Freiheit ber Rieberlante begann, mar bas Reich aufer Stante, feine alten Anfpruche geltenb ju machen. Wie oft haben bie Rieberlanber gebeten, man moge bie Reicherechte mit Nachbrud verfechten, wie beiß batten bie Dranier um Schut gegen Spanien geflebt, aber bie beutfchen Sabeburger billigten bie Bolitif ibrer fpanifchen Bermanbten und bas beutiche Reich bachte auch nur an bie Reber und ibre Befebrung. Alle großen politifchen Fragen traten binter benen bes religiöfen Befenntniffes jurnd, ber Berluft ber Oftfeelanber, ber Rieberlanbe, ja felbft ber brei fotbringifchen Bistbumer beichaftigte ben Reichstag fehr wenig, ber Streit über bie Dentung bes Augeburger Religionsfriebens und ben geiftlichen Borbehalt füllte faft feine gange Reit aus.

Bu biefen Somptomen einer junehmenben Ohnmacht nach Außen famen gablreiche Urfachen enblofer innerer Streitigfeiten, bie unmittelbar auf ben Ausbruch ber Katastrophe binarbeiteten.

Der Friede von 1555 war unvollommen, er enthielt untare, zweisselste Buntte genug und wären berer auch viel weniger genesen, es sehrte genug und wären berer auch viel weniger genesen, es sehre den Seiten bie versöhnliche, friedspettige Stimmung, ohne die jede Bereinbarung wirfungslos bleiben muß. Der Friede gemäßere bie Dulbung 1661 ben Mußingern ber augsburgischen, nicht aber benen der resomireten Richtung und doch gab es auch deren eine beträchstliche Angahl; er gab ben Entbederren, aber nicht den Unterhanen ben Ansprund auf Dulbung, was sohwere Ungutönmussissischen und Wildere und bei großerrage, vie es mit den Pfründen und Wilderen, wie mit den Unterthanen übertretender Seistlichen werden sollte, war in einer Kaufel und einer Rebendesfaration den nicht gleicher Rechtstraftentssieden.

Bahrend der Zeit nun, da beibe Parteien in biefen umvollfommenen Frieden sich einleden sollten, trat die Restauration der
atholischen Riche, das Trienter Concis, das Auffüssen des Zesuitenordens, die Herfellung der Inquisition und der Bucherpolizei
ein. Die Partei, die zu Passau umd Augsburg unterlegen war,
sol sich nun einstellt der Auffüssen der einen mächtigen Rüchgelte erwächen
und so ehre der Zeiten Wieden einen mächtigen Rüchgelt erwächen
und so ehre der zum Mindesten, was auch bei einem an sich
unwollsommenen Frieden zu einem seldlichen Justand suspens
er ehrliche Busse, frag nach Archten zu vertragen.

Keine Partei hatte gang ben Gebanten aufgegeben, über ben Prieben hinauszufommen, die Protestanten, den geistlichen Borbehalt über Bord zu werfen und den Gerundsag der Anschassischie feit zu entsernen, die Katholiten, den gangen Bertrag zu gerreißen und eine vollstommen Westantation berbelagsführen.

In ben breißiger und vierziger Jahren war von solchen Patren nicht die Rebe, jeht sie ber Much dazu wieder erwacht. Papste wie Baul IV., Konige wie Hilby II. sprachen es gang offen aus, die Reperci musse bestieg vom Erchoben vertiget, die Lindeit der Kirche im mittelatterlichen Sinn wieder herzeicht den wieden keinschaftlichen Kirche im die Rechienskrieg zu entstanden, kraufe der nicht

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 268.

viel mehr als bies, bag beibe Theile an ihren Bereinbarungen gerren, bis fie gerfest am Boben liegen, ber Religionsunfrieben wenigftens ift bann fcon ba und ein Funten genugt, um ben Brand ju bellen Flammen ju entfachen. Mus biefem Bebanten ging nachber 1648 bie feltsame Bestimmung bervor, beibe Theile feien gehalten, ben Frieben nicht mit miggunftigen Augen angufeben, bamit man nicht wieber einen ungebeuren Glaubenefrieg erlebe. Beibe Barteien theilten fich in bie Schulb, bag ber Friebe nicht bon Dauer mar.

Ein ungeftorter Frieben war bon bornberein taum zu erwarten, bie Barteien ftanben noch ju tief in ber frifden Erinnerung bes langen gehaffigen Rampfes, bie 3bee ber Dulbung, bes frieblichen Rebeneinanberftebens abweichenber religiöfer Befenntniffe, bem Jahrhundert überhaupt fremb und nicht einmal ben Getten ber neuen lebre untereinander eigen, ju febr entgegengefest ben Leibenschaften, bie ber vieljahrige Saber aufgewühlt, noch mar jebe Seite gu febr überzeugt, baß ibre Aufgabe fei, bie anbere ju befehren, bie Ratholiten noch erfüllt von ber 3bee ber Alleinberrichaft ihrer Rirche, bie Anhanger ber neuen Lehre begeiftert bon jenem Befehrungeeifer, ber jungen Betenntniffen ihrer Ratur nach anhaftet, als bag eine Meinung batte berrichenb werben tonnen, wie bie, beffer ein unvolltommener Frieben als ein offener Rampf.

Go baben beibe Theile gewetteifert, Die Beifter nicht gur Rube tommen gu laffen, theile weil bie Reibung ber taum nothburftig verfohnten Begenfate noch gu ftart war, theils weil wirfliche Intereffen in biefem fortrauernben Rriegeguftanbe geichabigt wurden und bie Beftimmungen bes Bertrages ju ber Löfung verwidelter Fragen nicht gureichten; Die Broteftanten, in Canbesfirchen und Geften gerfpalten, fonnten bas nicht mit fo einbeitsichem Rachbrud funbgeben, wie bas zu Trient reftaurirte Rom, beffen Apoftel, bie Jefuiten, gang offen ben Rreuging gegen bie Reger prebigten, aber verfobnliche Refignation mar bei ihnen ebenfowenig borbanben ale bei ibren Gegnern.

Ringe um Deutschland ber loberte ber Glaubenefrieg und warf feine Funten binuber in bie leicht entgunblichen Gemuther. In Franfreich muthete ber Rampf ber Buifen und ber Sugenotten, in ben Rieberlanden rangen bie Broteftanten mit Alba und feinen Rachfolgern, mit beiben Lagern franden beutsche Fürsten in Busammenhang, nachber ereigneten sich in England abnilde Borgange, eine Michvirtung auf das Berhältnis berselben Barteien in Deutschland von ich den um beswillen unausbleiblich.

Dagu tommt nun, bag ber geiftige Rampf ber beiben großen Stromungen ber zweiten Salfte bee 3abrbunberte, Reformation und Restauration, Muasburger Befenntnif und Catung bon Trient. in ben fecheziger und fiebengiger Jahren wirflich auf beutschem Boben feinen Schauplat fucht. Bis babin mar ber Broteftantismus baburch im Uebergewicht, baf er, mas bie tatbolifche Rirche fo lange verfaumt, fich mit burchichlagenbem Erfolge bes gangen geiftigen Lebens bemachtigt, bie Literatur, bie neue humaniftifche Bilbung, Ergiebung und Schule gang in bie Sant genommen batte: Die angeschenften Ramen ber Gelehrsamfeit und Gdriftftellerei in jebem Zweige waren Protestanten in überwiegenber Rabl, und ju ihrem Bublifum geborte fo gientlich bie gange geiftige Ariftofratie ber Nation. Geit ben fechsziger und fiebengiger Jahren entitebt eine Art Wegenwirfung, ber Jefuitismus fangt an, mit ben Mitteln ber neuen Beit zu arbeiten feinem Princip gemaß, gang anbere wie bie Moncheorben, bie von Welt und Biffenfchaft am Enbe Richts mehr wußten. An Talenten, Remtniffen, fcblagfertiger Digleftit feblte es nicht und in biefer neuen Ruftung ericbien er jest auf bem Rampfplat, ben Begner mit ben eigenen Baffen ju fcblagen.

Diefer Rampf ift bas Borfpiel bes breifigjabrigen Rrieges.

Der Protestantismus in Desterreich. Herbinaud I. (1558—1564). Mazimilian II. (1564—76). Rudosch II. (1576—1612). Der böhmische Majestätsbrief 1609. — Serzog Mazimilian I. von Baiern und die Neichsstadt Donauwörth (1606—7). Protestantische Union (1608) und katholische Liga (1609).
Matthias (1612—1619).

Der Protestantismus in Desterreich. Ferbinand I. (1558—1564), Maximitian II. (1564—76). Rubolph II. (1576—1612).

Inswifden hatte ber Protestantismus auch ein Gebiet ergriffen, bas bieger unberührt geblieben war, bie ofterreichigfen Erblande, und binnen furger Zeit die weitilberwiegende Mehracht ber Wevollterung fich unterworfen. Das bing fo unfammen.

Seit gereinand I. schien hier die entschiesen und energische Wieser des Protesiantismus aufgegeben. Durch das Schieffal eines Bruberes, wie man annehmen fann, tief erschüttert, war ferreinand an der Richtigkeit seiner bisberigen Halma irre geworden. Früher einer der heißporne in der Reherversolgung, hatte er sich jetzt mit Wem sall biervorfen und war unter allen beruffen Auftren mit dem größten Nachwurd gegen die Enstigden und der Erienter Beschlüsse aufgetreten. Das Migverhältnis zu konn

ließ ibn seibst gegen die Ketzer gefinder werden, die entschieden Albichließung des Landes gegen die neue Lehre hörte auf und so begann der Protestantismus in Oesterreich einzubringen und sich mit allen verwanden Clementen diese hungemischen Reiches, nationalen und deltschieden, werfundere.

Ihm foste 1564 (icon 1562 jum römischen König gewählt) Magimilian II., ber in ber That über ben Parteien stand, bie Mifchauch eber alten Kiede mißbiligte, und bie Entzweiung ber Protestanten über lacherliche Dinge höcht ungehörig fand, bie gehässig limbulssamteit Beiter gleichnäßig von sich viels und barum von den Protestanten ein rechter Jesut, bon ben Katholiten ein beimtscher Keber genannt vourde.

Sein Unglud war, baß er mit seiner bulbsamen Beise in bief gatt hineingestellt war, wo bie Barteien für soch übertegene Anicaumn noch feinen Sim hatten. Daß er bie Dubung, ernstlich
wollte, bewies sein Berhalten in Desterreich. Er ließ ben Grundbestigern ber Ritterschaft bas Ancht, auf ihren Gütern bie alte
und bie neue Gebre predhen zu lassen,

Das mar ber erfte Bruch mit bem alten Spftem, ber in Defterreich erfolgte, junachft nur ein Bemabrenlaffen beiber Formen, mobei bes Raifere Deinung ju fein ichien, fechtet euren Streit mit einander aus, Beber foll Licht und Raum haben: fur bie Fortpflangung bes Brotestantismus thatfachlich ein ungebeurer Schritt. Go bebnte fich beun auch gwifden 1564-76 bie neue Lebre faft über bas game beutiche Defterreich aus. Dicht bloft in ben großen Stabten, auch auf bem flachen ganbe, bei ben Bauern murbe ber Ratholicismus aufgegeben und ber gange beutiche Abel batte fich faft ohne Ausnahme bem Protestantismus jugewenbet. Dag Gerbinand II. in Steiermart nur noch mit Benigen bas Abendmabl nach tatholifdem Brauche feierte, baf in Grag und Umgebungen ber Protestantismus vollenbe übermog, miffen wir aus feinen eigenen Mengerungen. In Bobmen ftutte fich ber Brotestantismus auf alte buffitifche Erinnerungen: bobmifche Geschichtschreiber baben uns nachaemiefen, wie bamale in Bohmen und Dabren alle Formen bes Atatholicismus verbreitet maren. Rur Tirol mar und blieb bie unberührte Burg bes Ratholicienue, bie geringe Angabl von Stabten, ber Mangel an Berübrung mit ber Außenwelt, ber überwiegent bouerliche Charafter ber Bevöllerung, die wenig Abel und wenig hohen Clerus hatte, die Umzingelung von geistlichen Fürstenthumern bewirften, daß Tirol ziemlich ungemischt dem alten Glauben treu blieb.

Rubolph II." war ben zusett verausgegangenen Habsburgern burchaus unähnlich. Im Spanien erzogen und ben Haus mit einem starten Zusät von tem spanien Erzogen und ben haus beit einem Abeil bes habsburgischen Hausschlich er einem Abeil bes habsburgischen Hausschlingen wirflücher Seiftes und bemithsbrandleit sührte, von er, wie Benige, geschaffen, ein Wertzeug von Weibern und Sesuiten zu werden. Ein ungläckliches Gemisch von Eigenstun, Leibenschaftliches Gemische, mit der Estlichten zu Bertzeug von Weibern und vor eine Pagierben und willenloser Leitfamkeit, wenn er ausgetobt hatte, war er unfählig Gwodenber bei stanteit, wenn er ausgetobt hatte, war er unfählig, regend Sauernbes zu schaffen, wohl aber ber Mann, unfählig fregen Sauernbes zu schaffen, wohl aber ber Mann, unfählig der Berorirung anzurichten.

Mit ihm tam ber Jesuitenorben, ber bieber bloß gebulbet worben war, jur Herrschaft. Die Brüder ber Gesellschaft Jesu bemächigten sich seines Ohres und seines Gewissens, wurden seine Beichtbater, Rathzeber und regierendem Staatsmänner.

Rubolph 309 sich den größten Theil seines Sebens nach Pragurüd, meist mit gelehrten Liebhabereien beschäftigt, hie und da herroebrechend, um wilde glügellose Dinge zu treiben umd dann wieder wie ein Kind zu büßen und sich sieten zu lassen den einstellt glügellose Dinge zu treiben und des siehtlichten der der den der sich stendigen den der geschaften und mutstelle über sich ergeben zu auf sien. Das nar sein Charatter, so recht geeignet, eine Glüstrecte. Junabaft errang bei des gang Reich in seinen Ziesen erschäftlichten. Junabaft errang bei biese widerspruchsvollen Taftit der Protestauteinus nur Kortschaft.

Die Unfähigdeit des Kaifers zum Regiment führte balb zu einem förmlichen Rothstand, dem die Stadte nur daburch abzubelsen wußen, daß sie Matthias, den Bruder Rudolph's (April 1606) feierlich mit der Leitung der Geschäfte beauftragten. Um um wider die Rache des ergrimmten Kaifers einen Rückalt zu haben, sah sich der Regent genöthigt, den österreichsichen Prote-

<sup>\*)</sup> Ginbely, Rnbolph II. 1. Bb. Deffelben Gefchichte bee bobmifchen Maieftatebriefes. 1858.

<sup>6 4</sup> uffer, Reformationegeltalter.

ftanten bie größten Gewährungen zu machen, und insbefonbere bem Burgerftanbe freie Religionsubung zu gestatten.

Dies Beispiel gindete auch außerhalb. Die Besmen hatten felbst unter bem mitben Magimilian nur eine beidpräntte Religionsfreiheit genossen, jede ertrogten sie bei bem ichnochen Raiser in einer berühnten Urtunde wohl das freisinnigste Glaubensecht, das im 17. Jahrpuntert erfossen von ist. Das war der beb. mit che Magiguet der bei bei mit de Magiguet bei bei der Beispiele bei Berenburke.

Mile Befenner ber 1575 bem Raifer Maximilian übergebenen Confession, feinen ausgenommen, Die bereinigten Stanbe, Berren, Abel, Brag, Berg- und anbere Stabte fammt ibren Unterthanen erhalten volltommen freie Religionsubung an jebem Ort, Blauben, Religion, Briefterfchaft, Rirchenordnung bleibt ihnen ungeftort, bis zu einer ganglichen Bereinigung ber Religion im beiligen Reiche. Die Leitung ber protestautischen Rirche liegt in ben Santen eines besonderen Confistoriums in Brag, ihr Schut wird burch eigene Defenforen gemabrt, welche bie Broteftanten wie bie Stellen bei ber Universitat ernennen, unter bloger Beftatigung burch ben Raifer, bon bem fie feinerlei Beifungen ju empfangen baben; bie Errichtung bon neuen Rirchen, Gottesbaufern und Schulen ift jeber protestantischen Gemeinte in Stadt und Bant, fowie Bebem ans ben Stanben freigestellt. Diemanb, felbft nicht ber Raifer bat bas Recht, biefe Freiheiten angutaften, mas gegen fie geschiebt, ift nichtig: Streitigfeiten werben burch ein bon beiben Theilen gebilbetes Schiebsgericht, nicht burch faiferliche Beamte anegemacht.

3m Monat barauf wurbe ein abnlicher Freibrief auch ben chefeiern ausgestellt, nur baß hier noch ausbrudtlicher alle und jede Einwohner bed Landes, sie seinen unter geistlichen oder weltlichen Fatriten, in den Genuß freien Gotteblenstes eingefest wurden.

Der Religionsftreit wirtte in einem so vielgestaltigen Reichserper andere als in ben einfacheren Berhältnissen eines nationalen Staates. Das Gefühl eines öfterreichsischen Gesammtbaleins war in ben einzelnen Krensanben vonig eber gar nicht versammtbaleins. Missegiment Ruboloph's II. war nicht geeignet, es zu erziehen, wo es sehlte, ber religisse Zwiespalt aber rief auch bie

schummernben nationalen und politischen Gegenste darbier auf, an Böhmen lag der Gedanke noch immer nicht fern, wieder einem einen, eigenen Ronig zu wählen, auch in Mähren und Schlefien woren Sonbertenbenzen bemerfbar, Ungarn word auch untwiebig, und leicht in den entwicken Erdinalen war die hobeiurglichen Erdinalen nach ie hobeiurglichen Opnaftie nie so aller Bopularität baar, als seit den letzten Viertel vieses Jahrhumberts: das gange Gestige der Monarchie war riffig geworden und brothe mit Ansfalung.

Der Gegensat ber Parteien hatte sich inzwischen überall schärfer ausgestattet. Die Generation ber mitberen beutschen Jürsten
fra allmälig ausgestorben, ber Sestengeist hat in beben lagern
große Fortschritte gemacht und bie Leibenschaften erbigt, und bem
Sestultenorben woren mit zwei beutschen Fürsten, Ferbinand von
Setiermart und Mag von Baiern, Eroberungen gelungen, die auf
babligen Ausbruch ber Griffs beuteten.

Nur noch wenig warb erforbert, um aus ben vorhandeuen Stimmungen bes Haffes und ber Ungufriedenheit einen blutigen Ausammenstog zu erzeugen, und in den ersten Jahren bes 17. 3ahrenverts sollte der Inlas tommen in Deutschland, wie in den öfterreichischen Ersthaaten.

Herzog Maximilian von Baiern und die Reichsstadt Donauwörth') (1606—7). — Union (1608) und Liga (1609). — Rudolph's II. Ausgang. — Matthias (1612—1619).

Unter ben vielen Berletungen bes Augsburger Religionsfriebens mar bie gefährlichste und bösartigste bie, welche 1606-7 in ber Reichstadt Donauwörth sich gutrug.

Donanwörth war eine lutherifige Reichsstate, in ber feit Enbe 68 16. Jahrhunderts tein Katholit mehr als Bürger aufgenommen wurte, und hatte ein latholifiches Alofter, beffen Dulbung ausbrücklich ausbedungen war, unter bem Borbehalt jedoch, daß immerhalt ber Statt leite Broceffion mit filigender Ander fattlichten burfe.

Der Abt und feine Mouche fauben bas unbequem und über-

<sup>\*) [</sup>M. Loffen: Die Reichsftadt Donauwörth und herzog Marimilian. Differt. Munchen. 1866. Cornelius: Bur Geschichte ber Grundung ber Liga. hifterifches Jahrbuch 1865. Ritter, Geschichte ber Union I. 1868.]

traten das Berbot mehrere Mate. Der Aath warnte umsomi nit de im April 1606 abermals eine feierliche Broeeffien mit fliegender Jahne durch die Stadt 203, fiel der rauftliffig Pobel darüber her, sollie mit Anitteln auf die Monche tes, und triek sie in das Afoster gurch.

Solche Dinge waren vielfach vorgefonnnen im Reich und greller noch als biefer Auftritt, aber bie gange Folge war bann eine ungehere Schreiberei, Jant und Beschwerben herüber und hinfiber gewesen. Dies Mal tam es anbers.

Der Herzog Max von Baiern mengte sich ein, erst eigenmächtig, dam mit einer faiserlichen Execution bewassinet. 3bm,
einem fanatischen Zöglich von Seine ber Jestieten, ber sogleich noch seinem
Regierungsantritt mit Keuereiser gegen die Reherei vorgegangen
vorr, war die lutherrische Reichsstate sowi name ein Vorm im
Auge. Als seine erste Einsprache erfolglos geblieben von, wonnte
er sich an ben taiserlichen Sos nach krag, von nach bem glaub
würtigsten Zeugnissen mit Gelb Alles zu machen und selcht bei
schläftige Sangsamseit der Reichsslussig zu überweinten war.

Mit erstaunlicher Raschheit ersolgte schon im August 1607 ein faiserliches Executionsmandat, mit bessen Bollzug Herzog Max beauftragt wurde.

Mit einer Herresmacht, die noch im 2000 Mann ftatter tom, als die Seefangsb err Bedifferung der Stadt, — er be fürchtete Austrechnich ber protestautischen Städte, insbesondere bet Pfälger Auffürsten — tam er heran, nahm die Stadt ohne Schwertstreich und sing an, sie jum Aufholicismus zu bestehen ihren Zustenfliche der Mittel, welche die religible Realtion liebt.

Erst wollte man nur einen Plat haben, wo die tatholischen Beauten und Soldaten ihrem Gotenbeinft nachgeen fönnten, dann be Archein grung Sifte, entbild sie ganz bestiegen, und als das der weigert wurde, sezh end ben glaubenstreuen Bürgern Zwangseinquartierung in's Haus, bis sie sich von der Richtigleit des tatholischen Maubens überzeugt hätten.

Der Hambstreid, ben ber Herzeg mitten im Friebern gegen bis sowie Bertegelicht gewogt, machte ungeheures Aussiehen. Das Berjahren bei Berhängung der Reichsandt war wieberrechtlich gewesen, benn man hatte die Aussistisch mich befragt und das mehr Bestigus einem Aussiehen übertrug, der dem schaffen Kreise

nicht angehörte, war eine offene Feinbfeligfeit gegen bie protestanisiden Stänbe; bon ber militärischen Bebeutung ber Stadt als Donaups und Grenzort zwischen Schwaben, Baiern, Franken, gar nicht zu reben.

Die pretestantischen Statte Siebeurtschanes, Aursplat, Württemberg, Reuburg an ber Spitze, thaten sich zusammen, um auf bem nächsten Reichstag eine gemeinsame haltung zu bestigen, bert lam es zu bestigem Tereit und vollständiger Spattung, ber hersig Wag offenbarte immer tlarer, baß es ihm in Donaumderth weniger um dem Sieg der guten Sache als um eine Eroberung von Land und Leuten zu fhun gewesen war, die Gewaltsfäsigkeiten Fertinant's gegen die Protestanten in Seierimart shaten bas Ibrige, die Aufregung zu erhigen: so entstand am 4. Mai 1608 tie Union einer Angabl protessantigen Franzeissberefolium.

Die ersten Unterzeichner waren Friedrich, Antfurst von er Pfalz, Philipp Ludvig, Pfalzgraf von Reuburg, die Martgrafen Spristun von Culmbach, Josapin von Anspach, Johann Friedrich von Baben-Ourlach, und Johann Friedrich, Herzsch ber Philippille. Dur ein Tehel der processen ihre in Affret war beigerteten und darin lag sogleich ein verhängnissoller und thörichter Briggriff. Nicht daß es an Grund zu Beschwerten, an Anlaß zu Gegenmafregeln gefehlt hälte, aber man mußte es sich zweiman man offen die Parteien in meit Logen siehelt und dam nicht einen Bund soßließen, der an sich teinen Bund soßließen, der an sich teinen Bund soßließen, der nicht einen Bund sohließen, der an sich teinen dam bette und wühlte gegen ihn — und bet, die beigetreten waren, weren nicht einmal einig unter einander.

Die Antwort barauf war bie tatholische Liga vom 10. 3uit 1609, gescholfen vom Perzog Mar, bem Erzbergog Levelch von Octevelch, ben Blischen von Wirtspurg, Regneburg, Augeburg, Constanz, Strafburg, Passsaum Schutz, um Schutz ber Reichsgesetze, aber auch — in ber Unionsurtunde war von ber Religion nicht die Rebe — ber fatholischen Religion und ihrer Betemer.

Die Liga mar nur bem Ramen nach ein Bund, in Babrbeit

das Gefchöf umd Bertzeng eines entschossenen Satren Subenticklien dier, der es verstand, den geistlichen Fürfen Süddeutschlands las machen, daß es sich sir sie um Sein oder Nichtein handle, und daß sie darum in ihren Sadel greisen müßten. Herzog Marrichtete aus Bundesmitteln ein vortreffliches Heer, das aus Baiern bestand umd von datrischen Fürfern deschigt wurde. Ziemsich weitausssehreit Allas faste er jetzt schon in's Auge, wir haben Deutschriften, woraus hervorzeht, daß er die Mitwirtung Spaniens und des Papstes zu gewinnen suche. Dagegen ist bezeichnent, daß er sich planmässig beminde, den Dund ohne Orsterreich zu Stande zu bringen, er dache, wie sselcht von lassbissischer Seite bemertt worden ist, an ein Latholisches Kleindeutschand unter bairischer Gegennenie als engeren Dund, im weiteren Bunde mit Desterreich.

Die Liga bebeutete Etwas, sie hatte ein Haupt und ein Heer, das im ersten brobenden Moment mit den Wassen eingreisen konnte; die Union hatte teines von Beiden und ging wahrscheinlich an ihrer inneren Schwäche zu Grunde.

ge einem ungeheuren Kriege werben. Das dar die Lag, die heim ungeheuren Kriege werben. Das dar die Lage, die heimigh IV. vortrefflich gewählt hatte, um mit Erfolg sich in tie Hänglich einzumischen. Sein Tob vertagte ben Kamps.

Wasernd bessen wuchs die Zerrüttung in ben Habsburgischer Erbsanben, eine immer lautere Opposition gegen die Bertjude gewalssamer Betehrung steigerte sich bis zum ossens ührsube. Rabebh zigte sich unfähig, viesen Surum zu beschwören, seine Angehrigen raten zusammen und eigen ihm wegen seines gartnäckigen "Gemülthssssöklöbigkeit", wie es in einem Bertrage mit Ungarn zufersosen, von impotentem Erpsel von zurumt, einen charasterlosen, von impotentem Sprzej vorwärts getriebenen Wann, ver überall gerade ssimreichte, die Bervoirrung und ben Unfrieden un vermeßere, aber nitzens sie zu stellten.

Er spielt mit dem Feuer, seht gegen den Bruder, verchwört sich mit den Ungufriedenen in Ungarn und Mässen und Deutsch-Sesterreich gegen dem Kalser, ninmt ihm Länder und Krone unter den Füßen weg und ist doch zu schwoach, den Aufrusse der Sänder zu bemältigen. So folgen sich die Dinge, welche eine Auflösung des Kaiferlaates in Aussicht kellen. Rudolph wird in dem Erblanden angelett, die Bernaltung von Ulugarn muß er Wattshas übertragen, die Böhmen such er durch den Walestädserief zu halten, aber auch die erfeben sich gegen ihn und werfen sich den much verpreckenden haus der die der Verpreckenden haus der die Verpreckenden haus der die Verpreckenden. Daupte der Opposition in die Arme. So stiret er endlich am 20. Januar 1612, ein ländersofer Jürst, von Bachpfinn nud Krantseit aufgerieden, um alle seine Kronen gefracht.

Die fiebeniberige Regierung bes Kaifers Matthios (1612—
1619) war die bitterfte Buchfugung für ihn selber. Er sollte erfahren, bog es leichter ist, einen ohnmächtigen Regenten unter allgemeiner Auflehnung vollends zu Grunde zu richten, als der Geitler, die er gerufen, wieber herr zu verben. Rubobly war noch
leiblich unblutig aus der Erisis hervorgegangen, über dem haupte
seines Nachfolgers sollten die Flammen des Bürgertrieges zusammensschagen. Auch er erfurt des Schisfick Antochys, die Erzherzoge sehten ihm einen Bormund in der Verson Ferdinand's
von Beiermart, und als er farfs, waren Böhmen und ein Theil
Sesterrieße in offener Nebellion.

Ferrinand begann fein Regiment in Böhmen mit einer Greienben Berlesung bes Walpftatsbriefes, als er die Kirche ju Brainan schlieben, die zu Klostergrad zerfloren ließ. Darüber brach im Mal 1618 der Aufftand in Prag aus. Die verhöften einfertlichen Räche Martinig im Schaat wurden nach guter allebhmischer Sitte", wie einer der anwesenden Erlen sich ausbrückte, jum Benfte stinausgenorfen, eine Art provisorischer Regierung einzesetzt und ein Her in Sob genommen.

Das war ber Anfang bes breißigjafrigen Krieges und auf benfelben Soben, wo bem Bintertonigthum ein Ente gemacht wurbe, haben nachher bie triegführenten Parteien ihre letten Schuffe gewechselt.

## Achter Abichnitt.

Erste Phase des dreißigjährigen Krieges. Der böhmischpfälzische und der dänische Krieg 1620—1629. Anfange Ferdinand's II. (feit Marz 1619). — Charafter und Exziehung. — Sein Regierungsantritt in dem revolutionäxen Cesterreich. — Die Kaiserwahl (Mugust 1619). — Das Winterkönigthum Friedrichs V. und der Krieg in Böhmen. — Die Schlacht am weißen Berge bei Prag (S. November 1620). — Die katholische Reaktion in Böhmen und der Pfalz 1621.

Anfänge Ferbinanb's II. Charafter und Erziehung. Regierungsantritt in bem revolutionären Oesterreich. Kaiserwahl (August 1619).

In Defterreich regten fich feit Beginn bes 17. Jahrhunderts all bie Gegenfage, auf beren Nieberhaltung bas gange fünstliche Befüge bieses Reiches beruhte, ber nationale, ber religiofe, ber

<sup>\*)</sup> M.(fgemeine Aiteratur. S. außer dem oden angel. Kreiner Annales Ferdinandel. ethy 1716 f. 12 Bb. fod. Theatrum europaeum. Kentl, 1632 ff. 21 Bb. fod. Galearso Guuldo Priorato historia di Ferdinando III. T. I. Londorp, Acta publica. Mengel, C. A., Eb. 6-8. Leon. Pappus ep rer. germ. ed. Arndus 1866. Senteratega Soctiepus eon Dabertin \* Augustyleidighte XXV ff. Walitals, Geriden Galearetti, Asilieriandet, 1837 ff. Eb. III. Web old, her brighigistig Krig. 1840. Editl, ber Metiglionettics in Deutfgland. 3 Tylie. Somburg 1839 ff. — Uebr the Periode bis 1650 ff. Wolf, Gefichte ber Auftlichten Merimitian. 1-4. Eb. Derausg. a. Breyer 1807 ff. b. Arettin. Publia 1839. b. Nemmet, Gefichte von Deffin VII. Dauffer, Gefichte ber 1836 ff. Web. Merichte in Web. III. Publia 1839. b. Nemmet, Gefichte von Deffin VII. Dauffer, Gefichte ber 1836 ff. Web. Krige.

politische Gegenfalt. Diese außerorbentliche Lage sorverte außerorbentliche Mittel. Um bie Schwäche Rubolph's II. unschädelich zu machen, trat ber Familienrath der Erzsberzoge zusammen, umd stellte Matthias zum Regenten auf und als auch biesem die Eringe über den Kopf muchen, warde im Geliches gesen ihn unternemmen.

Wenn man die Reihe der Erzherzoge durchging, so ragte Ferdinand von Steiermart unter allen hervor; er war der Sohn des Herzogs Karl von Seitermart, der Better von Matthias, allerdings nicht der nächstlerechtigte, aber da von Denen, die vor ihm standen, Mehrere Gesistliche geworden, Audere linderlos waren, so hatte sich das Paus dahin verständigt, ihm als dem Tauglichsten die gante Sorge für das Reich zu übertragen.

Es tonnte fic bas schauberhaft erfüllen, bag er eine Wüfte wirklich hinterließ und in bieser bennoch die Reherei nicht gang vernichtet war.

Er war eine ber Naturen, die in ben handen ber Priefter Burchterliches wirfen sonnen; ohne die großartigen fühnen Gebansten eines origitaten Ropfes, aber eine ber filleim Seelen, die, was sie einmal als Glaubensartifel in sich aufgenommen haben, mit Gefahr ihres Lebens, mit Breisgebung alles bessen, nas ihnen hieneben theuer ist, seithalten, mehr Mönch als Jütt, mehr Schaling eines Priessercollegium als zu ber Ausgabe bestähgt, über

Reips, 1841. I. Pefderf, Orfdiste bre Organetermation in Possman, I. II. Eigs, 1844. n. b. Orfen, Orenga . Reiandiserica une Stindwary, 3. Bib. Sann. 1833 f. Osinpet., legatio apostolica P. A. Carafae. Wirceb. 1840. Surter, Sailer Gerbinand II. 1857—1862. 10 Sbc. 'Illermont, comie de Tilly. 1859. I. Crbman na börfetr, Gari Gamauet von Casopon 1861].

biefer ungeheuren Erifis verfohnent ju walten und ben Abgrund bes Burgerfriegs ju ichliefen.

Das gange Reich faft war eine Bente ber Reberei und Emborung, ale er 1596 in Steiermart, Rarnthen und Rrain bie Berrichaft antrat, mit bem feften Entschlug, alle Feinbe be8 . mabren Glaubens und ber abfoluten Berrichergewalt nieberguwerfen und fein Land war bas einzige ber Monarchie, wo bas gelang. Lieber, erflärte er, wolle er betteln geben und feinen Leib in Stude hauen laffen, ale bie Reterei langer ertragen. Die proteftantischen Bauern befamen fatholische Briefter und ale fie fich emporten, murben fie mit Gewalt unterworfen. Ber nicht in einer bestimmten furgen Frift tatbolifch murbe, mußte auswandern. bie Rirchen und Schulen murben gefchleift, Bibeln und Brebigtbucher ju vielen Taufenben verbraunt, gegen bie Biberfpenftigen mit Berbannung, Dragonaben und Balgen eingeschritten, und ale bie Ungludlichen fich auf bie Berordnungen Darimiliane II. beriefen, marb ermibert, bie Fürften feien an Freibriefe, bie ibnen nachtbeilig feien, nicht gebunben.

In feinem Brivatleben bot Ferbinand bas Bilb eines einsachen, frreng fittlichen Lebens\*), fein Charatter war eng, ftarr, nicht graufam, wenigstens nicht aus Lust an brutaler Gewalt.

3ch glaube, mas bon feinen Bertheibigern angeführt wirb, bag er Thranen vergoß bei bem Bolljug ber fürchterlichen Grau-

<sup>\*) (3</sup>e rinem etna 800 C. unfaffieden Manuferit) ber Bibl. Royale (Mas. fr. N. 964 St. Vietor) find Mufpidenum nebe abspiftigen Murcius auf einem öljärigen Murcius auf einem öljärigen Murcius in Deutidianh enthölten, aus benn ö. frieme Settle äber Berbinand anführt: Ferdinand II. en äge de cinquante et un an, de médiocre siature, de forte complexion, de poil tirant sur le roux, d'agréable présence, affable et civil envers tout le monde. Il boit pen, se dort encore moins, ayant accoustumé de se concher à dix heures et de se lever à quatre et quelquefois devant. Quant à sa pitée envers notre religion on n'en saurait rien dire qui ne soit au-dessous de la vérité. Toutes les fêtes solennelles et principalement celle des donze apôtres, il fréquente dans achapelle les cérémonies de confession et de commanion. Le jeudi saint il reçoit la commanion are l'Impératrice son épouse et avec les princes ses fils de la main du nonce de St. Siège pour apprendre à ses sujets par son exemple à saisfaire à ce commandement de l'Eglise et.

samteiten, die er berordnete; er meinte, sein Glaube berlange biese Opfer und war ber ebrliche Fanatiter, um allen Ernstes gu sagen, er gabe sein eigenes Leben barum, wenn er baburch auf einen Schlag alle Reber gesund machen tonnte.

Der freie große Bild eines Regenten, ber iber ben Bartein gebt und Jedem in seinem Areise sein Recht gomnt, war in jener Beit das Borrecht weniger iberlegenen Geister, wie Wilhelms von Pranien und heinrich's IV., ihm fehlte er burchaus, und seine Erzischung hatte ibn geschrt, jede Dulbung beser Art als ein Attentat aus bie Restalon und betrachten.

Deungemäß erschien ihm bie bisberige Bolitit erst ber Duibung, nachher ber Schwäche als ber Uebel größtes und die enge Berbindung, welche zumal in Desterreich die Reterei mit allen Tenbengen ber politischen Freiseit und ber nationalen Absonberung eingegangen batte, trug das Ihrige dagu bei, ibn in ber Auffaljung zu bestärten, daß er als Wächter ber Einheit bes Reichs sich im Etante ber Nothwehr gegen eine lebensgeführliche Embörung befinder!).

Der Erste, ber beshalb aus allem Ginfluß entfernt werben mußte, war ber Carbinal Rlesel, in bem er bie Politit ber Halbbeit und ber Schwäche verforpert fab.

Alfest war ein Emportsemmling niederster Art, mit alsen Schattenseines solchen, ein geschmeidiger Höfting und boch voll Neigung zur Gewaltsersschaft, mehr bieglames Tasent als ausägerfägter Sparatter, aber baburch vortresslich geeignet, einer Ratur, wie Matthiab von, als Katthgeber um Bertzeug zu bienen. Er versocht eine Vollit berechneter Milte und Berföhnlichtein, riech ziehen Rambe so viel wie möglich von Untweigerliche zu gemähren, wie das zu Matthiab Art stimmte und als das einzig ausssichten erschieden. Da erfolgte die Palassrechtung, allesslichten eines Morgans weggescher volle ein Salasserbrecher, abgeseht und in ein unwürriges Gefängniß geworfen, weil er an der Geite seine Kaufers eine Dernysman

<sup>\*) [</sup>G. bie bem fpanifchen hofe überreichte Erffarung bei Rhevenhiller und ben Brief an Philipp III. 7. Cept. 1609. Raum er III, 368-70].

Seit Alefel's Beseitigung war Ferbinand ber leitende Mann geworben und als nun Matthias starb (20. März 1619), unstreitig ber nächste Tbronfolger.

Er lam nach Wien und samd es hier ähnlich wie einst in Steiermart, das ganze Land erfüllt vom Protestantismus, die Bürger in den Städen, die Gestleite und Bantern auf dem Lande sofit durchweg der Keterel essen gesten; in der Räcke von Wien stand der Graft Erurn mit den Schmisssen von der Graf Thurn mit den Schmisssen den siehe geste aus Ungarn rückte Bethien Gabor beran und eine große Artei in der Residen; von ertigklossen und eine große Artei in der Residen; das und genen der geneinsame Sache zu machen. Der Kaiser siehlt war seines Erbens taum sicher, die Bewegung hier ähnlich aufgenallt wie in Prag, bewassen sieher Bürger brangen auf die Hospissun, um Restigionsfreiseit zu ferdern, ihr Kührer schalteste ihn am Wanns und rief: "Nandes, gied Dich, Du mußt unterschreiber". Wenig fehlte, daß ihm eine provisiorische Regierung geseht, daß er selber von dem krebellen sehnen worden worden von der sebestlen sehnen vor eine Kebellen sehnen werinden Verlagen und der der der Laufchoffenheit dazu gefunden die kante.

In biefen Tagen hachfter Wolfh hat sich Sterbland wie ein Mann betragen, es galt da einem Sturm zu trogen, vor bem mancher Andere sich gedeugt hätte. Er that es und, wie biefen Wentschen in der Geschichte, wurde es auch ihm leichter, das Unglich als das Gilft zu ertragen.

Ein glücklicher Zufall, bas rechtzeitige Gerbeitommen eines Regiments Cuiraffiere, rettete ben Kaifer bamale bor feinem emporten Bolle.

Run war eine große Frage zu löfen, bie bie nachfte Butunft bes habsburgifchen Saufes einschloß, bie Raiferwahl.

Eine unmittelbare Mocht gad die Kaiferwlirbe nicht mehr, Krmee, eine Staatsfaffe brachte sie nicht zu, eine unbefrittene Autorität war damit nicht zu üben. Wenn daher Ferdinand darauf ablite, mit der Macht des deutschen Kaiferthums die Rebellen in Brag und Wien zu schlagen, so ware das eine Täuschung gewosen.

Augenklid war ein Bereilt, das bas beutich Reich fiber tas Jaus Jabsburg ansprach, die Czechen, die Magharen, die Mähren, bie Schlesier, bie Wiener seicht rüttelten an bem morschen Haufe; inskesendre an ber Autorität Ferdinandes, Deutschland war ber tetet Sertoshur, das Ausbrett für ben alüersten Auf, woran sich die sinderhen Doffnungen Habsburgs antlammerten. Wien war umsicher, Böhmen in offener Empdrung, Mähren, Schlesien, Ungarn nade baran, Tirol und Steiermart reichten nicht aus, ben Thron zu halten, wonn auch Deutschland ihn vertleß, dann war er verloren.

Aussichen die Aurfürsten en Erzherigs, so hatte er doch eine Schitze, woran er sich bieft, das bentsche Reich wenigkens hatte bewiesen, das es die Habsburger nicht aufgas. Alle war der der biefen die Kahl wegebrensverther als gerwe iets. Wissans sie, dann verfant das gange dass im Khramb der Kevolitäthe

Für bas beutiche Reich war bie Lage anders. hier fielen bie beiberfeitigen Interressen beurchaus nicht zuschmund. Burre Gerbinand gemählt, so begab sich bas Reich mit in ben gangen Wirrwar ben Resolutionen, ber die Grenzen von Süd- und Diebentschauben berückliche Gerbei einen Bürgerftig, ber binreichte, um ben in Deutschalbe bordaubenen Jahrhoff in belle Flammen un bersehen. Die Spannung der Parteien im Reiche war gerabe gerug, um schon an sich einen gefährlichen Ausbruch bestärtigt au sassen, um er ert bann, wenn man ben rücksichssen fürchen gu sassen, wie erst bann, wenn man ben rücksichssen handtele der ertremen Restauration an bie Spiet rief.

Gewis, wenn es damals in Deutschand einen Fürften geben hätte, der Ansehen genag besah, um der Wirde ebendurig zu sein, umd in religissen Dingen unbefangen genug war, um beiben Theilen ihr Recht zu geden, dann war seine Wahl bie wünschenschese, sie ersporte Deutschand wielleich das furcht dare Unglück bes dereißiglährigen Krieges, wenn das aber nicht der Ball war, dann wurde Deutschand in den furchtbarten Kampf hieringerissen.

Die Babsstillimme Ferbinants wurte von veruherein bestritten, weil die Böhmen ihn nicht mehr anerkannten, aber damit war so gut wie Richts gewonnen, wenn man feinen Gegenlandidaten batte. Die Union zeigte sich in ihrer gannen Baufälligkeit, die Protespanten waren innerhalb und aufgerhalb uneinig, se graute ihnen vor bem jesuitischen Kaifer, aber sie hatten ihm nichts als leere Ranke und umselfspracher Boeschläge entgegengieben; von ber vielgeschiftigen pfälisschen Seite trug man die Cambibatur zur Kaifermürbe feil, als ob sie eine werthlose Waare ware, man bot sie gleichstam auf der Galfe berum, wer sie haben wollte, und sand och feinen Abnehmer.

Raum bem Angriff ber Bohmen entronnen, tam Ferbinanb mitten burch Feinbestand nach Frankfurt gur Babi.

Rach 6 Monaten bitiger Unterhamblungen und Schreibereien batte man sich im protestantischen Loger nicht einmal über einen Protest gargue bie Absschlimmen Ferbinands geeinigt, beren Ungileitigteit die Böhmen ausgesprochen hatten und als der Bahftag lam, war ber Sieg siredinands bereits so gut wie entschieben. Es war bas erste Emportauchen aus der Erisis, die Desterreich seit so lange erschittert hatte.

Sätte man vorfer genufst, wos in bemfelben Augmelicke belannt wurde, als die Aurfürsten die Wahl Gerbinands antlindigten, dig mänflich die Böhnen einen Schritt weiter gegaugen waren, den König Ferdinand abgeset und eine Neuwahl ausgeschrieben batten, so bätte man sich vielleiche besonnen und vernigkens die Wahl noch etwas berzögert. Jeht war es damit vorbei, die Aurfürsten mußten sich der Vogilt der Thatlachen sügen, die sie selber mit herbeigesübert.

Das Bintertonigthum und ber Rrieg in Bohmen 1619-1622. Schlacht bei Brag 8. Novbr. 1620.

Die Wahl ber Bohnen war in benfelben Augufttagen auf von be haut ber Union, Anfürft Friedrich V. den ber Pfalg gefallen, weil er, so wurde grienen Gunften angesührt, "ein sehr vernünftiger Hert ben großen Dualstäten, auch unterschiedliches Grachen Inwig sein," weil er ein "mächsige, wohl abgerichtete Boll hobe und mit großen Mächen des Auslandes, England, holland und der Schwei, im Bunde stede". Man Inanne in Böhnen weder die innere Schwäche der Union noch die Unguberlässigkeit ihrer auswärtigen Bündnisse, man traute sie etwas guumb bosse aus eine Pilse, die eine bringen soute.

Friedrich V. war verheirathet mit ber Tochter Jacobs I., Sauffer, Reformationszeltalter. 32

Glifabeth Stuart; in England batte man bie Beirath mit Bubel begrüßt, ale ein Familienbundniß zwischen bem noch verbachtigen englischen Ronig und bem Saupt bes beutschen Broteftantismus und bie Barlamente waren nachber immer bereit, bem Bfalgarafen Subfibien gu fcbiden.

Diefer Bufammenhang mit England mog fchwer in ben Mugen ber Bobmen.

Der Rurfürft fcmantte lange bin und ber, bie Enticheibung tam nicht, wie man lange gemeint bat, von feiner Bemablin, fonbern von andern Ginfluffen. Er war perfonlich ein febr unbebeutenber Regent, eine liebenswürdige mobiwollenbe Ratur im Brivatleben, ein Gonner von Runftlern und Gelehrten, aber gang ungeeignet zu irgent welchen eruftbaften politifden Beidaften, gefcweige gur Durchführung eines großen Bagniffes von foldem Umfana, ftets abhangig bon frembem Rath und im entscheibenben Augenblid nie ber Dann bes Entichluffes, ber Alles an Alles fest, wie bas in folder Lage erforberlich mar. 3bn beftimmte ber Chrgeig, Die Führerrolle, Die fein Saus feit einem Menfchenalter übernommen, nicht aus ben Sanben ju laffen, Die Soffnung auf britifde Bilfe und mas bie Sauptfache mar, ber Rath einer Reibe von Leuten, Die recht eigentlich bamale Die pfalgifche Bolitif gemacht haben, lanberlofer Bringen, jungerer Gobne jungerer Bruber, ohne Land und Gelb; ein folder u. A. mar, ber am eifrigften gurieth, Chriftian bon Anhalt, bagu tamen bie Ginflufterungen bes gefcheibten, aber berrannten gubmig Camerarius und bes calviniftifden Beichtvatere, Scultetue\*).

Co gefcah es, Enbe Oftober 1619, bag bie "Bfalg nach

Böhmen gog".

Friedrich V. hoffte in Bobmen Dacht zu finden, und bie Bohmen erwarteten fie bon ibm. Aber er fant nur flavifche Revolution, einen unbanbigen Abel und einen aufgeloften Staat, ben bie Ariftofratie allein regieren wollte. Beber verließ fich auf ben Anbern und jeber mar berlaffen.

Bobmen war überwiegend bon ber flavifchen Bartei beberricht, eine Angabl ebraeigiger Ebelleute ftanb an ber Spite und bie

<sup>\*) [</sup>Ueber biefen gangen Abichnitt: Banffer, Gefchichte ber Pfalg. II 306 ff.].

Mebraabl bes Bolte fcmelgte mit ibr in ben Erinnerungen an bas nationale Konigthum bes 15. Jahrhunderts. Der neue Ronig verbarb es fogleich mit beiben Theilen, mit bem Abel, benn er wollte Richts bon feinen Anfpruchen auf Mitregierung miffen und folgte nur bem Rathe feines Anhalt und Camerarius, mit bem Bolle, burch bie auffallenbe Art feines Banbele und feine calviniftifche Engbergigfeit. In Bobmen berrichte noch eine altvaterifche, etwas pebantifche Art bes lebens und ein fraftiges, tief murgelnbes Borurtheil gegen bie Musgelaffenheit ber Sofe jener Tage, aber ber junge pfalger Rurfurft mar mit feinem gangen Sofe bon frangofifcher Leichtfertigfeit in einer Beife angestedt. wie fie bie ftrengen Anfichten ber Bobmen verleten mufte. Dit ben galanten Sitten ber Manner und Frauen biefes Sofes contraftirte nun feltfam bie Sprobigfeit feines Calbinismus, bie Bobmen waren lutberifc, ber Rurfurft ftreng reformirt; er batte freilich bie unbebingte Religionefreibeit ber Bobmen anerfannt, aber bie Giferer in feiner Umgebung, Scultetus an ber Spige, ruhten nicht eber ale bie in ber Sauptfirche bon Brag alle Bilbmerte, Gemalbe und Reliquien gerftort und ausgeraumt, und bas prachtvolle Bottesbaus in einen fablen, calbiniftifden Betraum vermanbelt mar. Die confessionellen Reibungen mehrten fich in großem Umfang und trugen am Deiften bagu bei, ben Ronig feinem ganbe ju entfremben. Go ftanben ein ganb und ein Ronia fich gegenüber, bie fich nicht berftanben, in Sprache, Nationalität, Gitte und Befenntnif volltommen fremb maren. Gin Bunber batte geschehen muffen, wenn baraus etwas Gebeihliches bervorgeben follte.

Ferchinand hatte die Macht nicht, Bohmen mit Wassengensalt niederzuwersen. Mis Kaiser hatte er an moralischem Unsehen viel gewonnen, aber äußere Silssmittet, Geht, Soldaten schuf bewärer nicht. Er mußte sich beshalb ber Elga in die Arme werfen. Die Elga norz etwas Anderes als die Union, sie war tein Bund, in bem Isbere gleich viel Rechte bei gleich wenig Pflichten beanspruchte, sondern eine einheitliche Organisation in den Handen eines energlichen Arrispssürken, dessen den niede eines einerzischen Errispssürken, dessen den Bereinberte unter für Gebe zu sozgen batten.

Die Liga wird jest und bleibt fortan nachher auf eine Reihe von Jahren die leitende Macht in Deutschland. Ferbinand schloß am 8. Oftbr. 1619 mit Mar von Baien, seinem Bugenbfreund und Berwandten, einen Bertrag, wobei fich biefer wohl zu bebenten und zu versorgen gewuft bat.

Der Pergog erhielt barin bie unbekingte und außschießiche eitung bes gangen Unternehmens gegen bie rebeilischen Kehr in Desterreich, was Bahmen, und Deröfterreich, das freilich erst genommen werben ungle, als Phand bis zur Leiftung der Rriegstoftenentschädigung. Dafür trat biefer mit seiner gesammten Macht bem verlassenden aller zur Seite.

Co begann mit bem 3ahre 1620 ber Rrieg \*).

Der Kampf war nicht verloren, vonn man ihn in Wemen nur mit einigem Berftanbe führte. Es sehte allerdig
an tichtigen Truppen und Gelt, aber auch Mar hatte leine über
flössigen Mittel und war verloren, wenn er nicht rasig eine ent
scheibenbe Schlacht gewann. Man mußte sich beshalb im beb
mischen Sager burchaus auf der Desenber batten.

Wenn in jenen Tagen einem Pereführer die Mittel verlogten, einen Sthmer zu begablen, so diest fie Richts mehr zusamme, kein Gib, keine Anfanglichteit an irgende eine Berson over Sod: das war auch die Schnache der läglichten Armee, die überkiel unter den Folgen der schlechen Witterung an Krantheit ilt. Das heer hätte sich antissen millen, wenn man auf böhmische

<sup>\*) 3</sup>m Darg bee neuen Jahres batte fich ber Binterfonig mit einen Schreiben an Lubmig XIII. von Franfreich um bilfe gewenbet, bae b. unter ben Manuffripten ber B. R. (Mss. fr. N. 1171 St. Germain betitelt: Mémoires pour l'histoire d'Allemagne depuis 1619 jusqu'à 1638) aufgefunden und ercerpirt bat. Es ift vom 24. Darg 1620 batirt und fucht barguthun, bag ber brobenbe Rrieg burchaus politifcher, feineswege ne ligiofer Ratur fei (a. B. fol. 14; mes actions aussy bien que mes declarations monstrent assez que je n'ay eu la pensée, moins encore la volonté de faire ou permettre estre fait ancun desplaisir à mes subjects de la religion catholique romaine à cause de la dite religion, qu'an contraire j'ay et auray toujours en soin particulier de les protéges egalement avec les autres sans distinction); follte ber Rrieg mirflid autbrechen, fo erinnere er an bie alte Alliang gwifchen ber Pfalg und feinen Bater und bitte ehrfurchtevoll qu'il vous plaise me tendre la main de vostre bonne assistance fondée sur la confiance que j'ay de vostre dicte bienveillance et sur les voeux que j'ay fait de conserver inviolablement l'affection héréditaire que je porte au bien de vostre conronne

Seite es verftant, einer Schlacht auszuweichen und ben Begner burch einen gaben Bertbeibigungsfrieg auszuhungern.

Aber man that das Gegentheil. Mit einem Offiziercorps, das in Lager schweczle satt seine Pflichz zu thun, und ungeschulen, zuchtosen Wanntchofen, stellte man sich einem geübten, um 's faktrern Herre entgegen. Epciften von Auhalt nahm an 5. Noobr. Stellung auf dem weißen Berge bei Prag und erlebte der Tage darauf dei aller personlichen Tapferkeit sein schmödliche Niederlage, die das Schiefal des Winterknightuns in einer einzien Stunde entschen Edichten

Die Rebellen in Böhmen und Mähren unterwarfen sich sofort, nur Mansfelb führte noch Monate lang einen hoffnungslofen Zambertieg auf eigene Jault. Brievich filoh nach Selfeien, rief in Bressau bie hilfe ber Union an und suchte die protestautischen Stande des Hilfe der Union an und suchte die protestautischen Stande des Liefe der Union an und suchte die protestautischen Gante des Genese wieder die Neutling angung Protestausiums
fommen werbe, aber umsonst, auch hier unterwarf man sich den
istgreichen Perzog, der eine Schlachtag hatte Alles zu Boben geschmettert, Böhmen, Mähren, Schlessen, bei Laussig gehorchen
wieder den Fürsten, den sie in aber vorber abgeset hatten,
wieder den Fürsten, den bei feinen eigenen Wieterstänigs sich debenfroß zu und bieser fand bei seinen eigenen Berwandten in Bertin und Wossenktel fann die nothpürstigste Aufnahme,
geschweise dem bisseried

Richt burch die Macht Ferdinands, sondern durch die der Figa mar die Revolution in Bohmen niedergefchlagen, aber die Sache, die gestigt, war ihnen beiden gemeinsam, es war die Sache ber firchlichen Restauration, der Bekehrung durch Jesuiten und Canbstinechte.

Eine Einmischung des Aussandes war nicht zu befürchten, der Grffungen des Winterschigs auf Sisse erkand sie lab ben feben wie Seren im Winde, sein eigenes Erkland siel bald dem Jeinde in die Hande, die Aussell des Sieges konnte beginnen. Bon der Art, wie das geschab, sing ab, ob der Arteg, der die dassin kaum ein deutscher, wie die weniger ein europäischer gewesen westen werf, sich zu einem Weltstrieg entwicklen würde,

Die firchliche Reaftion in Bobmen und ber Pfalg.

Der lang gesurchtete Ausbruch ber Kriss, die Jahrzehnte binderch schwere auf Deutschland gesaftet hatte, war erfost, bas liebergewicht bes Kaisers wer entschieden, ein haupt bes beutschen Protestantismus kläglich unterlegen, es war ein Schlag, ben alle beutschen Fürsten leder mußten, aber bon ba zu einem Religionstries war nech weit.

Wenn Ferdinand jest in Bössmen gewaltsam restaurirte, den Masseitälsbries als derwirtt erstärte, weil das Land ihn selber versetzt hade, so war das nicht mehr als Jeder erwarten konnte. Es rächte sich nur die Untsusseit der Bolitik den 1619—20, die Alle außer Friedrich V. gleich durchschaut, daß sie ohne die nötisigen Mittel solch eine Bendung herausbeschworzen.

Aber ein Anderes war es, den Bohmen zu zeigen, wer Herr im Lande sei und das System der gewaltsauen Rüchbechrung offen verstimbigen und mit blutiger Strenge durchzusühren. Das war das Mittel, den Religionstrieg zu entsesseln und dem Lande Urfache zur Einmischung zu geben.

Mit nur einiger Mößigung hatten es Ferdinand und die iga in der Haud, einen nochssells Sieg im eigenen Lande zu seitern und doch das Wistrauen im Reich und im Aussand zu entwossinen. Ver das konnten sie nicht. Lag es in der Zeit, der in ihrer perstäusigen keiteussigst, is, begannen hostig, unbesonnen, das Bert der Gegenresormation und der Krieg hörte aus ein bößmischer oder beutscher zu sein, er ward zu einem europäischen.

Die protestantisse Union war bereits aus allen stugen gegangen. Als im Sommer 1620 Spinola mit spanissen Kanbeitnechen dem Rhein heranfrüste, hatten sie ihm Nichts entgegenzusehen gewuhlt als einen lächerlichen himweis auf von 3deichsgestel, weckes die Aumelenseht fremere Truppen im Deutschalb verbot. Das war vor der Antastrophe ihres Glaubensbruders geweien. Als nun nach verselben Berdinand mit dem Trop des Eigers auftrat, da löste sie sie ihr in schmachpolier Unterwürfigleit vollsfändig auf und das Reich hallte wieder von Spott und Schaelnsteund.

Am 29. Januar 1621 hatte Ferdinand ben unglüdlichen Griedrich in die Acht erflart und ben Bollgag bem Herzog ben Boiern übertragen. Ben all ben Formen, die die Reichberefalimg schie bei erwielenem Berdrechen in solchem Falle vorschrieb, ward feine einzige geachtet, Besteidigter, Alfager, Richter war eine und bieselbe Person. Dach biesen Insigna sieh sich werden, mit welcher der Kasse nehmen werbe.

Im Juni 1621 begann in Böhmen mit 27 grausamen Simtichtungen ber boruehnsten Rere ein furchterer restglissen Errorismus? ber Jahre lang das ungstättige Bolt bis auf bas Blut gepeinigt, viele Tausenbe in's Ausland getrieben und bennoch im Protestantismus nicht vollständig ausgerottet hat. Der Maleistberie word vom Kaifer eigensfändig gerfohitten, gegen "folch anertannte Rebellion" gab es teine Rücklicht mehr. Daß die lutherische Prechigt bei dem strengen Errasen verboten, tegerische Arfritzen, indesponderen Werben, und Jesuitencossegien Kirche, Schule, Erziehung gang in die Gewalt bedamen, verstand sich von selbst, aber man blieb babei nicht stehen.

Ein großer Theil ber vorrechmen protestantlischen Familien murben ihrer Guiter beraubt, und als man damit noch nicht genug erreichte, word berordnet: fein Alassolis sam Dürger werden, keiner ein Generie treiben, eine Eise schießen, ein Estandheit, machen, wer einem protestantlischen Preistger Ausgerügtungs geschaptly, verliert sein Eigenthum, wer vorestantlischen Unterricht dusder, weiter mit Gelto befrasst und zur Stadt hinaussgepeissche, die vorreitentlischen Unterricht dusder, weiter mit Gelto befrasst und zu Stadt hinaussgepeissche, die verreiten vorreiten und der Verläusschen der vertreiben und der Angeleichen und der Verläusschen für geschaptlichen und der vertreiten und der Verläusscheiten, werden aus der Verläussche und der vertreiben und der Verläussche der Verläussche und der Verläussche der Verläussche und der Verläussche und der Verläussche der Verläussche und d

<sup>•) [</sup>Reuss: la destruction du protestantisme en Bohème. Strassbourg. 1867.]

fehrungen waren venige, Taufende blieben im Stiffen ihrem Glauben treu, andere Taufende wanderten arm wie Bettler in's Ausland, über 30,000 böhmifche Kamilien, barunter 500 bon der Atistotratie, gingen in die Berbannung. Bertriebene Böhmen waren in ganz Europa zu sinden und sie festlem in feinem der heere, bie gogen Celterreich gefochen baben.

Die, bie nicht auswandern tonnten ober wollten, bielten im Stillen an ihrem Glauben feft. Begen fie brauchte man Dragonaben. Solbatenabtheilungen murben in bie Ortichaften gefcbidt, um bie Reter fo lange ju brangfalen, bie fie glaubig murben. Go gogen bie "Geligmacher" burch gang Bobmen, plunberten, morbeten, branbichatten, es tam zu blutigen Mufftanben, an einzelnen Orten verschangte man fich und wehrte fich gegen fie auf's Meugerfte. Silfe erfcbien ben Unaludlichen nicht. aber auch bie Gieger erreichten nicht, mas fie erreichen wollten, man tonnte ben Brotestantismus und bie buffitifchen Erinnerungen nicht tobten, nur eine außerliche Unterwerfung ermingen. Mle Joseph II. fein Tolerangebitt gab, zeigte fich bas auf fclagenbe Beife und bis beute befteht in Bobmen und Dabren eine immerbin beachtenswerthe protestantifche Bartei. Aber eine "Bufte" batte man angerichtet, bas land gefnicht auf lange Menichenalter binaus. Bor bem Rrieg gablte Bohmen über vier Millionen Einwohner, und 1648 maren babon nur noch 7-800,000 porbanben.

Diefe Zahlen haben etwas abstoßend Unglaubliches, aber sie sind uns von böhmischen Gefchichtsteren wohl beglaubigt. In einzelnen Theilen bes Lanbes hat die Bevöllerung bis heute ben Stand von 1620 nicht wieber erreicht.

Noch im Sommer 1622 hatte es die taiferliche Politit berftanden, fich durch ein Bubenftud ohne Gleichen ben Beg in die Erblande bes Bintertonigs ju bahnen.

In ben plantesen Raubfrig, ben ber Abenteuer Mansselb und ber ritterliche pfatzische Oberst Obentraut in ber Ober- und Unterpfatz eit Sommer 1621 gegen Spanier und Baiern führten, war eine gewisse Lindeit und ein unbestreitbarer Schwung gelommen, als im April 1622 ber geächete Kursurst Friedrich ganz plöcklich inmitten seiner treuen Pfätzer erschaft. Der madere Martfarof Georg Ariebrich von Boben sites mit einer stattlichen Manuschaft ju Manuschol und beite lieferten ben Baiern unter Tilly bei Wiesloch eine glangende, siegreiche Schlacht. Trob ber Nicherlagen des Martfarofen des Mimpsen (Mai) und des nichen Braunschweigere Christian dei Jodes (nicht), hatte Briedrich V. im Elfaß eine starte und unentmutsigte Beresmacht eislammen, alse er sich durch perside under unterschnellungen, bie den arglofen Jüngsling bei seiner Friedensliebe und seinem Bertrauen auf ben selber mißerauchen Schweigervater Jacobs I. von Englaub fäßten, verfeiten sließ, erlt die Schwielsigkeiten einzusstellen und dann sein gange Deer zu entlassen, dannt, wie die beholmatischen Berträger saken, der Ariebe eintreten sonnt, der beholmatischen Beträger saken, der Ariebe eintreten sonnt, der

Best, ba bie Bfalg entbloft, ber Rurfurft entwaffnet mar. tonnte Tilly, ber bei ber erften Rachricht von ber Anfunft Friebriche bie Belagerung bes Dileberges fofort aufgegeben batte, in aller Rube bie Unterwerfung ber Pfalg vollenben. Gleichwohl gelang es nur mit großer Dube im Geptember Beibelberg, im Robember Mannbeim au nehmen, mabrent bie Befatung Frantenthale fich feiner trop aller Angriffe gludlich erwehrte. Dit beu bairifcben lanbeinechten, bie bier wie überall barbarifc gebauft baben, tamen bie Jefuiten, um bas Brutneft bes Cafpinismus auszubeben. Die reformirten Beiftlichen murben pertrieben, fatholifche Briefter und Donche traten in ihre Stellen ein, bie billbenbe Universitat borte auf und bie Schate ibrer weltberühmten Bücherfammlung murbe auf 50 Frachtmagen nach Rom gefchleppt. Die Befehrung bee burch und burch protestantischen Bolles murbe erft mit einer gemiffen Daffigung begonnen, - bie Lutberaner, bie man anfänglich fconte, batten bier wie in Bobmen Gelegenbeit, ber Mifchandlung ber Reformirten ichabenfrob gugufeben. bann tam bie Reibe auch an fie - nub fcblieflich mit rafcher Gewalt burchgeführt.

Auf bem Fürstentage, ben Ferdinand im November bes Jaherst der ines Keichstage nach Regensburg berief, ward bann bie pfälger Aurwörder seierlich bem sigsreichen Herzeg ben Boiern löbertragen (Febr. 1623). Das neue Regiment tennzelchnete sich alsbatd burch einen leibenschaftlichen Belebrungseiser. Im bieselbe-Jeit, da dos äggellose Gebahren ber "Sessigmacher" in Dberösterreich die namenlos missankeiten Bauern zu einem verzweiselsen Der banifche Rrieg (1625-1629) und Albrecht bon Balbftein.

llmschlag der Stimmungen. Der protestantische Bundi-England, Holland, Danemark 1625. — Christian IV. von Tänemark. — Albrecht von Waldstein. Charakteristik. — Der Krieg von 1626—1628. — Wansseld's Niederlage bei Tessau (April 1620). — Christian's IV. Niederlage bei Lutter am Barenberge (Mag. 1626). Waldstein und Tilly in Nordbentschland. Mecklenburg. Etrassim und Tilly in Nordbentschland. Mecklenburg. Etrassim (1628). Friede von Lüberk (Mai 1629). Das Restitutionsedikt (Mar. 1629) und seine Bedeutung. — Untriede der Liga gegen Waldstein, der Regensburger Fürstentag, Entlasssung Valdsteins (Juni 1630).

Der Umfclag ber Stimmungen. Der protestantische Bund wischen England, holland, Danemart. 1625. Chriftian IV.

Die Dinge von 1622-23 in Böhmen, Oberöfterreich und ber Bfalg hatten eine furchtbar aufregende Birtung in und außer Deutschland.

Als ber Binterfonig nach verlorener Schlacht lanbfluchtig und wehrlos burch Deutschland eilte, bon feinen eigenen Bermanbten halb wie ein Verbrecher verleugnet, halb wie ein Ausfäsigier, gemieden, da ward teine Stimme für ihn laut und als er in einem öffentlichen Aufruf warnte, seine Sache sei die aller Protestanten und seine Riedertage verbe die Aufrichtung eines spanischen Absaltimme in gang Deutschlaub zur Bage baben, da ward er von den Austricken Verläuben, der delten sich verschen der delten sich verfahren nicht verfahren seine lichten sich der berchen nicht verfahren seine signere Schwiegervater, Jaso I. von England, sand es aus Bründen fürstlicher Legitimität unräthlich, durch Unterstütung einer Nevolution ein bösse Verspiel zu geben und hatte überdies Spanien versprochen, keine andere Kolse als die eines neutrasse Wenntleten ber Schwieden keine andere Kolse als die eines neutrasse Wenntleten in er Schwieden außerunktung.

Diefe Stimmung anderte sich, als man die Früchte solchen Berhaltens sab.

Die Anfange ber brutalen tatholischen Reattion erst in Böhmen hann in Oberöfterreich, zeiglen, was der eige ber tiga gu beebeuten hatte. Es tam ber treusse Bistrauch, ben man mit ber Bermittelung Jatob's I. gegen seinen Schwiegerschn getrieben, die Absehmen Wald. Das Aus bie genaltsam Beterung ber protessantischen Wald. Das Aus beitet, tren aller glatten Borte, sür bie ber Bossen jener Tage ben Ramen "ber spanische Schlaftrunt" erfunden hatte, auf eine fatholische Reattion, bor be hab Riemand mehr sicher war, auf eine Bergweitigung bes Reichs, die jedes Gesch, jedes hersommen über ben Paufen stieß.

Schon auf bem Regensburger Fürstentag, ber bem Verfahren wiere von Pfalgprafen ben Schein eines Rechts geben sollte, regle find eine marnete Opposition, bas gefänige Sachsen sprach wiebe bie Abselbung bes Aurfürsten und nahm selbst bie Anextennung jurild, bie es früher ber Achterstätung bessehen ausgesprochen, Prandenburg erhibte sich sonnlich für ben Pfalgprafen, ben es verfer so schoe hatte bei Seite liegen lassen.

3atob I. und fein Budingham, tief erbittert über Spaniens

iesuitische Rante (Februar 1624), traten mit Eröffnungen vor das Varsament, die von diesem mit großer Freude und der Bersicherung begrüft wurden, daß es "mit Leib und beken die nocher Weligion und das Necht der Töniglichen Kinder zu vertheidigen" bereit sei, und als dann Mantsseld nach London sam, wurde er von der gesammten Bevöllerung die zu der höchsten Aristotratie hinnal gas der Hoch Gentlerung die zu der höchsten Aristotratie hinnal gas der Hoch der Glaubensfreibeit mit unermessischem Ausel geseiert.

Bei dem bekannten Wankelmuth der Regierung Jakobs und Duchinghams war am ein nachhaltiges friegerisches Eingreisen gleichwohl nicht zu rechnen, mit seinem Nachsseger Art I. (seit Mügz 1626) tam mehr Schwung in die Angelegenheit und der protestantische Bund warb entblig pur Thatlache. Im Paag lam 9. December 1625 ein Bertrag zwischen England, Holland, Dänemart zu Stande, der eine große Expedition auf dem Continent, zur Bekämpfung Habsburgs und zur Weidereinssehung bes Phatgargein zum Gegenstande hatte.

Borfer war ison mit Gustad Aboff von Schweben unteranntelt worben, aber man hatte sich siber die Bebingungen nicht einigen tonnen und die vorsichtige isoweisige Poliiti hatte die Sache darum als zu verwegen und weit aussehnen bon ber hand gewiesen.

England war vermöge seiner gaugen Wachstiellung außer Edande, den Arieg in Veutschland selbst und unmittelbar zu sichren, Holland war in verselben Lage, beide mußten sich auf Zahlung von Subsidien an einen Kriegsfürlten des Gestlandes und Mitwirtung ihrer Gietze an der Risste Soferinden.

König Christian IV. von Danemart erftärte sich jur Intervention bereit. Er war als Bergog von Schlesbusj-Sosssen kreistern Reisberstern Beispfürst, von bem nieverlächsische Kreise zum Kreisbersten ernannt und hatte, neben der Hossinung, sich in Vordbeutschland zu bereichern, ein deringendes Interesse darun, daß der tatholischen Restauration Cimpstu zeschesche

Bas bas banische Königthum jest mar, mar es allein burch ber Reformation mit ihren hollitichen und lirchlichen Consequengen geworben, Bon Schleswig, Holftein, Intland and hatten Friedrich I. und Chriftian III. ben Zutritt ber Reformation nach bem eigentlichen Reiche bermittelt, durch die Erschütterung ber weltschen mit geistlichen Feubalität ihrer Krone erst Werth und

Macht verlieben, eine religiöse Restauration beveutete für biese Monarchie Rudtehr unter bas alte Joch, unter bem sie sammt bem Burgerthum und bem Bauernstand so lange geseufzt.

Friedrich II. (1559-1588) und Chriftian IV. hatten eifrig Sand angelegt, bas neue Staatsverhaltnif auszubauen und

ihm eine gefunde wirthschaftliche Grundlage ju geben.

Bobl mar ber Sturg bes machtigen Rirchentbume bier nur gelungen burch ein Bunbnig ber Krone mit bem Abel, wobei ber Lettere fich ben lomenantheil zu fichern gewußt batte, Die weltliche Ariftofratie batte fich ibre Borrechte, bas Mitregiment bes Reicheratbes in allen michtigeren Fragen, fowie bie Berichtsbarteit und Steuerfreiheit, in ber Sanbfefte fo ungweibeutig ale moglich berburgen laffen. Richts befto weniger blieb bem Ronigthum Spielraum genug, bie geräuschlofe Emancipation ber Mittelflaffen in bie Band ju nehmen, burch gemiffenhafte fparfame Bermaltung und milbe Banbhabung an fich barter Gefete bie Finangen bes Staates und ben Boblftand ber Ration gleichmäfig ju pflegen, burch verftanbige Fürforge fur Sanbel und Arbeit ben Erwerb ber Maffen zu beben, Die natürliche Richtung Diefes Infelvoltes auf Geeberfehr und Colonialunternehmungen vortheilhaft auszubeuten, und fo bie Cache ber Monarchie jur Cache bes gangen arbeitenben Theile ber Bevölferung zu machen, ber iett erft anfing, ein menfchenwurbiges Dafein ju fubren - und bas haben bie beiben Ronige Friedrich II. und Chriftian IV. mit Befchid und Corgfalt ju bewertftelligen verftanben.

Bis zu bem Krieg in Deutschand wer Christien ein belieber und glücklicher Wonarch gewesen. Ein Mann den seinernen Begabung und großer Biesseitstigteit der Kenntnisse und großer Biesseitstigteit der Kenntnisse mit Ginschen, hatte er während einer langen Regierung den Grund geseg zu der materiellen Mitthe, die biesem Kande bis in de vorige Jahr-

bunbert geblieben ift.

Was nicht häufig verbunden ift: er war der erste militärliche Organisate Admenares und jugleich der Schöpfer seiner Wertschofeste und Haufelspelich. Ben ihm rührte her die Gründung der Handelspelich. Ben ihm rührte her die Gründung der Handelspeliche Washes und Gewichten, die Schom die nich in Island und Grönland, die Einrichtung regelmäßigen Bostversteite, die Bestude, die Handelsbernacht der Daufe zu Verschen

und baneben bie Aufstellung eines stehenben heeres, nicht aus fremben Solbnern, sonbern aus einheimischen Bauern gebildet und von banischen Offigieren geführt.

Au ber Spike eines tächtigen Specres, das nicht aus so sofen Bestandtheilen jusammengesetzt war, wie sonst die Soldnerheere jener Tage, war dieser Kinig eine unwerächtliche Macht, jumal wenn die Hisselburg hollands und Englands so zwertässig eintraf, als sie bereimbilik verbrochen war.

Mis Inhaber einer Krone, für bie das Gelingen der kathoischem Restauration eine Lebensgeschr bedeutete, als deutsche gefen Restauration eine Lebensgeschre bedeutsche Simme hatte, durfte Christian IV. dem deutschem Krieg uicht theilnachmlos zuschauen und überdies mochte er wohl auch daran benten, den Besith von Holstein im übrigen Riedersachsen etwas abaurunden.

So nahm er bas Anerbieten Englands und Hollands an und begann ben Krieg in Nordbeutschland, unterstützt von einigen nordbeutschen Kürsten, die die aleiche Sorge trieb wie ihn.

Sein Krieg war nicht gludlich. Gleich zu Anfang besselben besetzt bas ligitische Herr Vordbeutschland und als es zur Schlacht ann, wurde Christian gänzich aus bem Sede geschagen und Waldbstein verfolgte das dänische Herr bis in sein eigenes Gebiet. Die Bedeutung biese Krieges liegt anderswo. Es gestingt um biese Zeit vern Kasser Servinand II. sich soszunachen den der Vormundschaft der Liga und den Arieg mit eigenen Mitteln zu fürner, die Gründung und die Ariumpse diese neuen Perres aber sind gestuhpt am Albrecht von Waldbstein.

## Albrecht von Balbftein.

Audhsein gehörte nicht zu ber hoben böhmischen Arissorten zum Kreis ber Ebelleute. Seine Hamilien war bis auf wenige Glieber protestantisch, seine Eltern, seine Großtern gleichsalts, aber es war sie ben jungen Albrecht (geb. 15. September 1683) eine eigenschäntliche Rügung, das ben früh verwaisten Anaben ein Obeim zu sich nahm, ber zu ben wenigen treugebliebenen Katsolieben ber Hamilie gesörte und bin zum Katsoliebung unfchsiehne zu michtspiere aus eine Zögling ber Iestenmus zurschlichten.

fuiten beran. Ein tatholifcher Ebelmann war in Bohmen eine Geltenbeit. Der Obeim führte ibn in bie Dienfte ber Sabs burger ein und fruh zeichnete er fich aus. Dem Ergbergog fferbinand leiftete er in Steiermart große Dienfte bei feinem Rrieg gegen bie Benetianer (1617); ber Feftung Grabista, bie von Benetianern belagert und bart bebrangt mar, wußte er burch einen aludlichen Aug reiche Labungen von Broviant mitten burch bie Belagerer hindurch juguführen, noch bebeutenber ale bies war, bag er aus eigenen Mitteln ein Regiment ausgeruftet, beffen Offiziere und Mannichaften ibn vergotterten und beffen Ericbeinung ber Stolg ber gangen Urmee war. Gin talentvoller junger Rriegemann, ber habsburgifch und tatholifch zugleich mar, mar in jenen Tagen bes allgemeinen Abfalls ein mabrer Schat. Ale in Bohmen ber Aufruhr loebrach und alle feine Bettern auf proteftantifcher Seite ftanben, machte er fich burch feine fchroffe, fcbarf ausgepragte faiferliche Befinnung bemertbar, gegen ben Grafen Mansfelb balf er mit feinen Ruraffieren bas Treffen bei Tebn entscheiben und ben Rudgug Bouquob's bedte er mit großem Befchid gegen bie Schaaren Bethlen Babors.

Durch eine reiche heirath hatte er sich schon in jungen Jahren eine selbsständige Eristenz gegründer; sich die Gunst ber habsburger in ihrer größten Bedrängniß zu sessen, siehente er fein Opfer und er hatte ein eigenthümliches Geschieft, dei bem Schein großer Berschwendung ein guter Haubsbatter zu sein, der feinen reessen Berschwendung ein guter Haubsbatter zu sein, der feinen reessen Berschwendung ein guter Haubsbatter zu sein, der feinen reessen Berschwendung ein gesten gestellt zu den gestellt geschen geschaften geschieden geschie

Alls in ber bogmidgen Rebolution fost bie gange Aristortaute bes Landes bei ben Empbrern stand, war seine Treue ein boppettes und breisigdes Berdienst und als bann bie massienhoften Güter Confiscationen ersolgten, brach für ihn ber Tag ber Grute an.

Bis jum Sahre 1622 ließ Ferbinand nicht weniger als 642 herrschaften und Giter böhmischer Geelleute einziehen und ba er in großer Geldwold vor, ben Raub sofort um Schladerpreise iosischlagen. Der Markt war überschwemmt mit den Güteru; wer jeht baar Geld hatte, um einzusanfen, ber somete in trizer Zeit umermeßliche Reichthümer erwerben. Babsiein war ein Millionar, er taufte für Millionen von biesen Gütern, mein um Spottpreife und ju ben eina 60 Beftsungen, bie er jujammen für 7'3 Millionen an sich brachte, erhielt er noch bom Raifer, wohl sür bie Borschafise, die er in seinem Dienste gemacht, die anschnichte Pertschaft Friedland mit bem Städtchen Reichenberg um en Preis bon 150,000 ft.\*

Balbstein war neben seinem Gind ein ungewöhnlich begabter Mann, nicht sowohl als Feldberr benn als Organisator auf bem Kelde ber Bildung, Einsbung, Ordnung, Berpssegung eines Heeres.

Das Beermefen Europa's mar bamals in einem Ruftanbe bes Uebergangs aus alten ju neuen Formen, ober pielmehr bie alten Formen maren babin und bie neuen noch nicht gefunden. Der lette Reft bes mittelalterlichen Lebenbienftes mar verichmunben und bie moberne Musbebung ber Lanbestinder fur ein ftebenbes Beer noch nicht jur Berrichaft gefommen, bie Beere maren ein Mittelbing, weber wie in ber Feubalgeit burch bas Banb ber Lebenetreue aufammengebalten, noch burch nationale Aufammengeborigfeit unter fich und mit einem beftimmten Staat verfnupft. Der Krieg war ein Geschäft, bei bem Richts als bie Rechnung auf Bewinn mitwirtte, irgent ein fittliches Band gemeinfamer Empfindungen und boberer Bflichten unbefannt mar. Aus aller Berren ganbern wurden bie ganbefnechte gufammengeworben. Bo es irgend ungludliche, gebrudte Berbaltniffe gab, ba maren auch Taufenbe bereit, im Rriegsbandmert ibr Brob ju fuchen und wen immer, aus meniger ehreumertben Brunben, Die Befellichaft ausftieß, ber folgte bem Ralbfell und fand unter einer beliebigen Rabne immer noch fein Untertommen. Die bobmifchen Berbannten finben fich taufendweife in allen Beeren, Die gegen Defterreich tampfen, bie Brlanber faft ebenfo gabireich in benen ber Beaner: ebenfo mar es mit ben Ballonen u. f. m. Die Deutschen trifft man auf beiben Geiten ziemlich gleich vertheilt.

Aus solden Elementen nun ein heer zu schaffen und ihnen, wo jeber andere Zusammenhalt fehlte, in ber eigenen Person einen Mittelpunkt zu geben, bas war Waldsteins Meisterschaft.

Bon biefer Seite ließ fich tein heer bem feinigen vergleichen. Bas er that, um bas Bange in einen Bug gu bringen, ben

<sup>\*) [</sup>gorfter: Ballenftein ale gelbberr und ganbesfürft. 1834. S. 37-381.

Gauffer, Reformationsgeitatter

Landsknachten einen Corphaeift einzuhauchen, dem Söldmern seine Bertson als Mittelpuntt bes Gangen wie ein höheres Brincip darzustellen, das hat ihm Keiner gleich gethan. Im Wedigen war er eine ber Naturen, wie sie aus solchen Zeiten hervorzehen, ein Emportsvannsting, der aus siehr beschen Bertbartspften, ein Mann geworden war, der über Kürstentspinner gebot, und das innerlich roh von Haufe aus, andere Triesberen als den Durft nach Wacht und Wacht und Wachgenuß nie semus gesent hat. Auch Leute, die auf sonschaften die ken der konferd und kanner Geite stehen. Durft nach Wacht und Wachgenuß nie semus gesent hat. Auch Leute, die auf sonservollschaft wie der her der konferd und Wacht und Wacht und Wacht und Wacht und Wacht und hat.

Gr hatte beim auch für das überlieserte hertommen umb as geschichtliche Recht nicht mehr Achtung, ale ein glüdliche Solvat haben lann: so viel Größen hatte er salten seben, so mancher mächtige Schritt über die Häupter Anderer war ihm geglüdt, daß ihm der Gebante nicht serne lag, seiner eberne Auut werde wohl auch erreichdor sein, nas Anderen der blünde Auglist der Geburt in den Schooß geworfen. Darum war er voll gründlicher Berachtung des altem deutschen Bessen, ein Mann wie die Marschalle Napoleons, und von der Meinung erfüllt, daß es nicht allzu verwegen sei, nach Größerem zu trachten, als er des fan im den der Gerbestügen Beruntseite bessen, ein Mann wie die Marschalle Napoleons, und von der Meinung erfüllt, daß es nicht allzu verwegen sei, nach Größerem zu trachten, als er dessa im den allzu verwegen sei, nach Größerem zu trachten, als er dessa im den allzu verwegen sein Beruntseite bessen durch ein besteht geschlichen Beruntseite bessen durch und eine Schallen burfte.

Er mar febr geneigt, ben Bhantgfien eines ausschweifenben Ehrgeiges nachzuhängen und fich in allerlei gefährlichere Blane eingulaffen, ale ibm feine Mittel erlaubten. Er mar ein Dann, ber Bagarb fpielte, gern Alles auf eine Rarte feste und mit einem gemiffen aberglaubifchen Behagen gern buntle Wege ging. Er liebte binterhaltige Doppelgungigfeit und nannte bas bobe Beisbeit und mas Unbere nur Arglift nannten, icbien ibm feine biblomatifche Runft. Rudfichten religiofer, nationaler ober gar perfonlicher Bietat banben ibn nicht auf bem Bege feines Chrgeiges. Er biente bem Saufe Sabsburg, weil ihm bier einmal fein Beftirn aufgegangen mar, aber es toftete ibn feinerlei Gelbitverleugunng, fich auf Blane einzulaffen, Die Richte mit ben Bflichten eines lobalen Raiferlichen ju fchaffen batten, er focht für bie fatholifche Cache, aber obne ben Kangtismus feines Beren und obne ben Betebrungseifer Tillb's, man pries ibn ob feiner Dulbuna, aber fie entfprang blog aus Gleichgiltigfeit.

Diefer Mann mit ungeheuren Mitteln, einem finiglichen Permögen, einer ungewöhnlichen bolitischen und mittarischen Birstunftide, einem hochstigenden Ergeit; und einer ganz verächlichen Anschaumg alles hertommens, trat neben bem Kalfer auf, um ibn beinade zu verbunfeln.

Den Kaifer briddte bas Gessibl, bass ein frembes Sper, bas ber Liga, seine Siege erfectien, seine Länber hatte guruderobern mussen: Balbistein schus ibm ein eigenes heet, bas ihn von Baiern unabhängig machte und groß genug war, sich selber zu ernähren und banne Ender zu erober.

Nicht 20,000, wohl aber 50,000, hatte er erflart, wolle er herbeischaffen, von einer sochen heeresmacht wußte er, raß fie wie ein wanderndes Boll in setten Kandschaften vom Kriege selber zu leben und jeden Keind zu Baaren zu treiben vermöchte.

## Der Rrieg von 1626-1628.

Badhfein 303 mit ber offenbaren Absicht in's field, ben Brieg sür sich, auf eigene Breantwortung aber auch 311 einem alleinigen Ruhm zu sühren und barum bas heer ber Liga unter Ailty, das seit Monaten in ben Gegenben Riebersachsens zum Schrecken ber Einwohner hauste, als uicht vorhanden zu betrachten, von immer nählich, es zu berbanteln.

Balbstein gehörte benn auch der Ruhm ber erften Baffenthat des neuen Jahres. Im April tam Ernst vom Bannsfen ib bem stattlichten heere, das er se besessigt, 20,000 Mann und 30 Studen schweren Geschützes, an die Elbe und begann ben Eturm auf den Dessauer Brückenlopf. Mehrere Tage hintereinander sam es zu surchbaren Kämpsen, der taisperliche Deessie Albringen hielt mit helbenhafter Ausbauer Stand, und ermöglichte Baftlein durch einen legten Annenangrif her Codulierie und Artillerie die Antischeidung zu geden, Mansfeld wurre gänzlich geschiedungen (25. April 1626) und über Frankfurt und Schelfen bis nach Ungarn verfolgt. Es von ze fein letter Feltpug, auf ber Riefe durch Bosnien wurde er trant und starb wie er gelet. Als er ben Tod heramaden fisste, gog er seine beste Uniform and erwortete von zwei Waffenbrüdern gestigte aufrecht jedenn das Ende "). Wenige Monate nach ihm farb sein Gefinnungsgenoffe, ber andere wöhre Sessioner Schoffen Christian von Braumschweise.

Diese beiten Bertuste haten das Schisch des dänitschen Bedinn noch thätig waren und Tilly's Peer taum in der Vage war, einem vereinigten Ungefieden. So sange die deriven Beden noch thätig waren und Tilly's Peer taum in der Vage war, einem vereinigten Ungefieden, helfen worde unterworfen, Münden und Gköttingen eingenommen und größich ausgenorder, noch ietzt gad es günftige Womennte, die wohl benutt, viel wieder gut machen sonnten, Ghriftian versamte, die und erstitt endlich bei Lutter am Barenberge (27. August) eine entscheiden Vereinsches, die in die hate die in der entscheiden verein verein verein verein der eine die die der die verein verein die verein die entscheiden.

Bett war bas ligistische Heer Meister in Braunschweig und hannover.

In gang Nordveutschaften fanden Waltstein um Tilly feinen Widerland mehr. Gang Schessen fie mit allen Festungen dem Derzog in die Hände und der Kaifer überließ ihm das Herzog ihmm Sagan sammt der Hersticksteil kriedus als erbeigenes Besighum. Ben hier aus bereitete er einen grobertigen Gedyng gegen Christian don Damennart auf bessen eigenem Grund umd Boden och, in seiner Perrschaft Friedamd ordeitenen Cischmanner, Buldermühlen, Wassenschungen, Bertschaft der der den wird nach aber Kultzung seines Herres und seine eigene Minne prägte das daare Geld, um die Eddungen der Manglichaften zu bestreiten.

Ale er im herbft 1627 in Eilmarschen nach bem Norben aufbrach, unterwarfen fich bie beiben herzoge von Medlenburg



<sup>\*) [</sup>Eine warme Apologie Mansfeld's ift neuerbings erichienen: Erneft Graf ju Mansfeld (1580-1626) vom Grafen Uetterodt ju Scharffenberg. Gotha 1867. 750 S.]

mit Tilly gemeinsam begann er bann bie Operationen gegen Bolftein und Schlesmig, bas völlig in feine Banbe fiel.

Geine Plane fcweifen jest, wie fich aus feinem Briefmechfel ergiebt, in's Bhantaftifch-Riefenhafte.

Dit Enbe bes 3abres nimmt er einen breimonatlichen Urlaub, fein Stellvertreter Oberft Arnim erbalt ben Auftrag, alle Geebafen Bommerne zu befeten und zu befeftigen, alle Schiffe. beren er habhaft werben fann, anguhalten und bie tauglichen gu armiren, - "benn Er fieht, bag wir uns ist werben gu Deer machen" - Schweben forgfältig ju beobachten, benn Buftan Abolf fei ein "gefährlicher Baft, auf ben man wohl Acht haben muffe", ibm womoglich bie Schiffe ju verbrennen; ingwifchen foll er mit ben banifchen Stanben unterhanbeln, baf fie ihren Chriftian abfeten und ben Raifer Ferbinand jum Ronig mablen, wollten fie bas, fo perfpreche er ihnen, alle ihre Bripilegien und bie Reformation fogar beilig ju halten, wollten fie nicht, fo werbe man fie leibeigen machen. Er felber betreibt inbeffen beim Raifer, bak ihm ber Befit von Dedlenburg jugefichert wird und fucht nach irgend einem Borwand, um über bie Bergoge bie Reicheacht gu perbängen.

Dort aber tam jest ber lang verhaltene Groll bes Rurfurften bon Baiern und feiner Bartei jum Muebruch. Dag Balbftein bon ben Bfaffen Richts miffen wollte und ftatt mit Tillb gemeinfam Rorbbeutichland tatholifc zu machen. lebiglich barauf ausging, fich felber ein machtiges Fürftenthum ju grunben, war icon eine Berichiebung bes gangen Bieles, bas biefer Bartei porfcmebte. Aber er batte auch allerlei bebenfliche Meuferungen gethan, moraus bervorging, bag er bas Schidfal ber Dedlenburger mo moglich allen beutschen Rurften fammt ibrer gangen .. beutfchen Libertat" jugebacht babe. Den Fürften, batte er geaußert, folle man bas Bafthutel herunterziehen, man brauche feine mehr, wie es in Franfreich und Spanien nur einen Ronig gebe, folle auch in Deutschland nur ein Raifer gebieten. Insbesonbere bie Rurfürften muffe er mores febren und ihnen zeigen, bag nicht ber Raifer bon ihnen abhange, fonbern fie bon bem Raifer u. f. m.

Solde Stimmen brangen nicht burch, vielmehr wollte man gemittert baben, baf ber Raifer felber ber Deinung fei, "man muffe ben Aurfürsten bie Gewalt etwas beschieben", empfant er boch felber bas Oridente einer solden perfonlichen Abhangigfeit von bem Aurfürsten Mag, ber noch immer Oberöfterreich ale Pfanbbestie inne batte.

Balbitein feste burch, baß ihm Medlenburg erft ale Pfant, bann ale Fürstenthum zugesprochen und bie Bergoge ihres Landes verluftig erflart wurden.

In berfelben Zeit machte sich Kaiser Ferdinand von ber ber mundschaft der Eiga vollständig sos. Im Marz 1628 erhiett Kursfürft Mar sie Schessferreich die Oberpfalz und die erheterteinische Unterpfalz als Entschädigung für die Kosten und Opfer des böhmlichen Artiges. Ferdinand hatte seine Kromaben um fein and gekracht und der Rrieg, der nur mit einer Zurückschaft, sich in's Endose fortzustimmen.

Wit bem Frühling besselchen Jahres begann Balvstein, "ber General bes oceanlichen und baltischen Meeres", wie jetzt sein Titel sautete, sich der Orstestliche vollends zu bemächigen. Auf zwei Aumte vornehmlich hatte er sein Augenmert geworfen: Augen und Strafsund. Das Erstere wurde genommen, das Lebtere widerstand, von Danemart und Schwecen mit Geb. Kriegsbebars, Lebensmitteln und Truppen reichsich unterstützt. Wahlbeit wollte die Stadt haben und "wenn sie mit Ketten an ben him mollte die Stadt haben und "wenn sie mit Ketten als ven hen him met geschwieder wäre", aber Altes war umsenst. Seine wiederbolten Stürme wurden abgeschagen, seine Amerikeungen zurädgewielen, die Mannschaften der Belagerer ertitten ungseheure Berluste durch das Zeuer des Zeindes, Roth, Kransbeit, schlechte Witterung und entlich, nach sechmonatlicher Berennung, mußte ein schwinklichen der klaus anaestreten weren (Augunt 1628).

An ben Wallen von Strassun, ber selbenmittigen Ausbauer einer protesantischen Bürgerschaft hatte sich das Kriegeglüs Matbauer siehen und, mehr als das, auch sein hoschstigender Alan von Seeberrschaft und occanischer Führlenberrlichteit gebrechen. Er ist zeher Tifte, etz zum Erieben zich, benn ber Weben berunt ihm unter ben Füße, mibe des hoffmungstofen Kampfes mit Seemadyten, die ihm unerrechbar sim den den der bei ber der bei ber der der bei bei der bei bei bei der ein gesten Moschaft und der bei bei den der jest felber auf rasson Abschuß mit Ohnematt.

3m Mai 1629 sommt ber Bertrag in Libed 3u Stanbe, beibe Theile verzichten auf Entschäbigung und ber bei Lutter geschagene Ronig Christian erhält alle seine Provingen und Stadte wieder unrild, als ob er der Sieger, nicht der Untersegnen wäre.

Inzwischen war ber ligistischen Partei ein Hauptichlag gegludt. Sie hatte es bermocht, bem Kaifer ein Evitt abzumötsigen, das ihm nur sein bitterster Beind anrathen tonnte, bas war das Restitutionsebitt vom 6. Mar; 1629.

## Das Restitutionsebift (1629) und bie Entfernung Balbiteins (1630).

Unter ben Bedingungen, melde Auffürft Mar von Baiern gefellt hatte, als er bas Land ob ber Ens bem Kaifer herausgab, waren zwei geheime gewesen, dwom die eine bie Betriebung ber Calbinisten, bie andere bie Rüdgabe ber fatholischen Kirchengster versonate.

Nach längerem Zögern und Umberfragen bei Geistlichen und vaien entschloß sich ber Kaifer, biefe beiben Forderungen zu erfüllen. Die Erfüllung war das Restitutionsetölt vom März 1629, weiches berordnete: Alle seit dem passauer Vertrage eingezogenen mittelsaren Stifter, Alöster und andere Kirchengüter werden den Katholiken zurückgezben, alse dem gestischen Berbehalt zuwider in protestantische Jahob gekommenen unm ittelbaren Stifter werden wieder mit Latholischen das den besteht, ihre Unterthanen zu ihrer Restigion zu zwingen und, falls sie das nicht wolken, sie gegen gehöhrendes Algusgeste und dem Ande zu schaften der fach einer der keiter gitt ferner nur für die Katholischen und die Geben der der underein der anderen Setten, Calvinsten, Jahussgare Casholischen Algebruches Algusgeste aus dem Ande zu schaffen, der Aletzigensfriede gitt ferner nur für die Katholisten und die anderen Setten, Calvinsten, Jahussgare Conssisten und die anderen Setten, Calvinsten, Jahussgare werden im Kecken nicht gedieden ein der geben.

Dies Ebitt hatte zum Theil das formelle Recht für sich, ausgesährt bedeutete es auf alle Källe eine ungeheure Revolution, bie für den Besightand der protestantischen Reichsstände und ihrer Lankesslichen, sür dem derufchen Protestantismus übersaunt geradezu vernichtend war. Die mittelbaren Stiffer, d. h. die, die nicht unter dem Kaiser, sondern unter irszend einer Landesshoeit führen, worden den protestantischen unt Tatbolischen Kürsten eichsich

eingezogen worben. In ben Jahren 1562—1555, wo die Preeistauten das entschiebene Ulebergewicht und von bem Kaiser Richts ju sürchen hatten, war die Zahl ber Säucharisationen durch die protestantischen Kürsten sehr bebeutend zestiegen und als 1555 bie Frage jur Sprache kam, gelang es nicht, irgend einen Artitel, durchzusehen, der die Resistuation versägte, man erkannte ftillschweigend ben status quo an. Das war jest über siedig Jahre her und follte mit einem Schultte absekteunt werben.

Der geistliche Borbehalt, wenn man bie fo benannte Claufel bes Königs Ferbinand als zu Recht bestehend anerkennen wollte,

mar allerbinge berlett morben.

Mehrere protestantische Fürsten hatten bie Gelegenheit boch benutzt und es babin gebracht, daß ihre Sone ober Brüber Bischöfe wurden und burch ihren Uebertritt nachher das Stift in ein weltsich protestantisches Territorium verwandelten.

Wenn man jetzt forberte, es soll wieber werben, wie es vor esseichspener Berlehung des Borbehalts war, so handelte man formell im Recht. Aber dann durfte man nicht gleich im solgenden Artifel den latholischen Ständen das Recht verstatten, ihre proteinntischen Unterthanen zu befehren, ober auszutreiten, denn dos wiederfprach einem anderen, nicht weniger giltigen Borbehalt, wonach den protessanlichen Unterthanen gestiltsder Jürsten das Recht auf Bestennthisfreisefeit unberfaltlich gewohrt war.

Bar bas Gine formelles Recht, fo wor es bas Andere auch, Endlich gehörten feit bem Religionsfeteben bem reformirten Belenntnis febr große Gehiete an: Aurpfal, hoffen-Caffel, Breibruden, Cleve, Berg und die Aurlinie des Haufes hobengollern. Diese großen Gebiete wurden durch jenen lesten Artifel ihres sattischen Rechtsusfandes bollstandig beraubt, der schantenlosen Gewalt fatholischer Weatlion preisgegeben.

Huch wo man sich im formellen Rechte besand, war Etwas gewagt von untabsebaren Folgen, und nur bie siegberauschte Berbelbung einer unbelehdung einer unbelehrbaren Camarilla tonnte es überhaupt für burchführbar halten.

Mit biefem Spftem gab es feinen Frieben mehr.

Selbst Sachsen und Brandenburg, Die erstaunlich passib waren, so lange blog die Religion in Gefahr war, wurden fehr unrubig, als die Kirchengüter unsicher wurden, auch die trieb man jest in das Lager ber Gegner. Die unmittelbaren Stifter, die wieder bergestellt werben sollten, biebeten jusimmer ein Heines Königreich, Ge waren die Einzielschaften Magebeurg und Bremen, die Bististumer Minden, Berden, Halberstadt, Lübert, Raheburg, Weisen, Werfeburg, Rammburg, Brandenburg, Hauberstadt, Gamin. Dazu wurden zahllofe Abteien von der Restitution betroffett.

Es hieß die Opnaftien sammt ven Bolfern auf einen Kampf um Tod und Seben beraussfordern, wenn man mit soldem Solit Ernst machte. Aber das erwog man nicht, obgleich man schon einen neunjährigen Krieg um geringerer Ursachen willen hinter sich hatte.

Man hat später ben Protesianten oft vorgeworfen, daß im blimben hoß gegen habeburg Alles vergessen bitten, Auertland und Ehre, unter allen fremden Jahnen gedient, unter dinischen, schwecklichen, selbst französischen Fildrern gesochten und in Abrede zu stellen ist das ebensportig, als die furchtbare Berwildberung, die unter Bolt banon getragen das

Alber man vergeffe boch auch nicht bie Schuld ber Utcheber olden Jammerbs. Was blieb ihnen anders übrig, als jede Silfs anzunehmen, wenn man hundert Taufende den ihnen mit einem Federfriche rechtles mochte, ihnen Baterland, Glauben, Cigenthum, Alles nahm? Wan hatte eben bie beutschen Vorleinanten dahin gebracht, wo die Irländischen Katholiten angekommen waren, die auch in blinder Rachfucht gegen Alles sochen, was protestantifch bieß.

Ueber die Ausstührbarteit des Edittes hat der Erfolg gerichtet. Nach sechs blutigen Kriegsiafren mußte der Raifer Sachen und Brandenburg die Ausstellung des Edittes zugestehen und nach 13 weiteren Jahren sürchterticher Kriegssührung allen übrigen Protessanten und Resormirten dosselbe einraumen. Also ein 19jäpriger Rampf sonnte Richts bewirken, als daß das Edit in Bechen zerrissen wurde.

Und wenn die Wieberherstellung ber Kirchengüter nur wenigstens efrlich gemeint gewesen wäre, b. 5. eine Zurüderstatung berfelben an ihre ursprünglichen Eigenthümer, aber dos war teineswegs darunter verstanden. Schall man ihre Einziehung einen Raub, bann burfte man fie nicht burch einen neuen Raub wieber gut machen wollen, wie bas bier geschah.

Die meisten Stifter gehörten solchen Orben an, zu beren Zeit es noch teine Jesuiten gab, insbesonbere bie größte Angast ber Abteien ben Benebittinern. Als biefe nun tamen und ihr Eigenthum zurückforbern wollten, ba faßen bereits bie Jesuiten barauf.

Und bei der Besethung ber Erzbiethumer und Biethumer machte man es Sonich. Start, wie es die alte Ordnung vorichrieb, die Prasenten erwäßen zu sassen, ann auserall Erzberzoge und Agnaten bes haufes habsburg bei der Hand, die an die Stelle der alten Bessetzer treten sollten.

Der Miggriff bes Raifers bestrafte fich rafch und auf eine Beife, bie er nicht geabnt batte,

Das Minbeste, was er erreicht haben wollte, als er ben Beiteinbigung ihrer immer umbequemern Ansprücke. Er hatte sich gerirt. Als er jest die Liga aufforberte, jur Erleicherung von Franken umb Schwaben ihr Bumbesber wegginfiben ober abzubanten, da berief Aurstürst May eine Bumbesberjammlung nach heitelberg umb verlangte, nachbem er zum Schein einig Mannfohsten entlässen, da Romen, der Knifer selber seile entwaffinen. b. b. Balbstein abkanten umb seine Peresmacht auflösen, um Minbesten einen Kurfürstentag berufen zur balbigen Gründung eines sicheren Friedens.

Das Restitutionsebilt hatte auch bie gabinsten Glieber ber processungen Rechgenisschatte gegen ben Kaifer in Sarnisch gebracht, es fehlte jeht nur noch, bull man ihm ben Mann von ber Seite nahm, ber ihn auf eigene Bilbe gestellt, um ihn von seiner schwindelin emporgestiegenen Mach heradypistitzen.

Und bas follte jest gefchehen.

Befchwerben gegen Walfpfein woren in Menge da. Die gange Art feiner Ariegführung, fein Spilen, die heere and den Lündern, in denen sie lagen, zu verpsiegen, wor stärchertich. In einer Gegend, durch die Ergefommen war, wurden nicht bließ die Jüstien vom Capital, das Capital des Bolfewossständigen einer wieren sich eige zugeschet. Die Grenel, die die Aggelossigsteit seiner wieren sich ausgerben mit sich brachte, waren arg genug, wenn auch nicht ärger, als Andere zu haussen pflegten. Das Sengen und

Brennen, das Schänden von Frauen und Jungfrauen, die ruchsesen Vraussumsteilen gegen Alles was Leben hatte, trieben Jeanbothechte Konderer mindelfens denstjo entstellsch die bie seinen. Aber freilich neidisch blickten die Keldhauptleute auf ein Lager, dem es niemals am Wöhligen sehlte, weil in dem Raub und der Expressum ein wohlsgevohnetes Splenn waltete, während sie der dem besten Willen, es ihm in den Witteln gleich zu thun, doch nie dahin fannen, daß der Soldat ein halbwegs behagliches Ausstammen batte.

Die Fürften allerbinge batten fcwer über ihn gu flagen. Alle hatte er beleibigt burch feinen berausforbernben Erot, einige batte er bon Band und Leuten vertrieben, fich felber jum Surften gemacht und ziemlich offen eine Bolitit eingeschlagen, Die auf Bertilgung aller Fürften binauslief, um fie burch eine Ariftofratie von gludlichen Golbaten unter einer faiferlichen Militarbiftatur ju erfeben\*). In bem Saffe gegen Balbftein maren alle Stanbe einig, bie Beiftlichen vergieben ibm nicht, bag er von ihren Befebrungen Richts miffen wollte und ihnen gelegentlich bie Grobbeit entgegenwarf, "ber Teufel und bas bollifche Feuer foll ben Bfaffen in's Bebarm fabren", bon ben Broteftantifchen mar taum Giner, bem er nicht bas Land ju Grunbe gerichtet, ber nicht hatte barben muffen, mabrent fein Sauptquartier fcwelgte, und bie Liga wollte Rache für fein Berfahren gegen Tillb, fur bie gang offene Tenbeng, ibre Bunbesmacht bei Geite ju fcbieben, fie momöglich poliftanbig zu gertrümmern.

So bereitete sich ein allgemeiner Sturm bor gegen ben "Diftator von Deutschland", wie Max von Baiern ben Friedlanber nannte.

Im 3mi 1630 fam der Fürftentag in Regeneburg zusammem — Weichsteg gabe et teine mehr bis 1640 — und der worrte eine sange Beschweite gegen Waldrien vorgelegt, der Schuld fei "an aller Trübfal, an allen Schanden und Laftern, an allen gräulichen und mersborten Kriegsberricklungen" und die Berabschiedung der Schanden sind führer begehrt. Unter benen, die am Eifrigsten in diesem Ansüber den mit bei dem Einen wirtsbegehrt.

<sup>\*) [</sup>Ueber feine Plane mit Tilly und Pappenheim f. Gfrorer, Guftav Abolf G. 632 ff.]

ten, war bie frangofifche Gefanbtichaft, bie aus Anlag einer ita-

Bahrend ber Kaifer überlegte, ob er ben Rampf gegen bie Genamme Jürstenariploratie sammt ihren Berbüneten Frantreich, England, Sechweben, Damemart, Solland aufiehnen ober seine einzige Stilbe gerbrechen sollte, hatte Balbftein taltblutig die Mahregelin getroffen, um für ben ersteren Fall sofort bas Geleh auf beten Kriedsfeld zu bilteren.

Er hatte feine 50-60,000 Mann in zwei Theile gespalten, ben einen im Essas, ben einen im Essas, ben einen im Schoaben bochft verbächtige Etellungen einnehmen lassen, um auf ein gegebenes Zeichen hier Baiern, bort Frantreich anufallen.

Es sollte bahin nicht komunen; was Ferdinand vielleicht wagen burfte, wenn er felber der Beltheer feines Beeres war, bessen burfte er sich nicht unterfangen als der Gonner eines Mannes wie Waldfein. Er gewährte seine Entlassung und diese unterworf sich ohne Widererde.

Das war eine ungeheure Entischebung. Im Augenbild, dos Restlintionsebilt ben furchtbarften Brand entslindet, da Ginfan Abolf bereitis in Mordbeutschland gelander war, ließ sich der Kaifer durch seine Jedie eine Belöpern zu entsassen abs bieß in beiem Jalle mehr, als sond die Die Mobantung eines Generals bedeutete, das bieß jugleich seiner gangen Herrebtrafte von Bof ichsigen. Die Herre waren eine Schöpfung Waldbeins, wenn er sie nicht mehr leitete, zusammenhielt und bezahlte, dann liefen sie auseinander, das hat die nächste der gesteht, und geschaft, dann war er wiedert, und geschaft des gebunden, wie eheben, das er bem Kurstürften sein Erbland hatte bervössben die eheben, das er bem Kurstürften sein Erbland hatte bervössben wie bei der den der Bentande nicht werden.

Setten find große weitgeschichtiche Ereignisse in fo engem Zusammenhang aufeinander getroffen, als bas bier geschab. In benselben Junitagen, da ber Kaiser bie ungegeure Untlugseit beging, Mabstein ber Liga aufzuopfern, sandete an ber Offeetüste Gustan Abolf, um die bebrohten protestantischen Etemente unter seiner hahne zu sammen.

Rhevenhiller\*) führt bie letten Dinge gurud auf eine Intrigue

<sup>\*) [</sup>XI. 427 ff.]

bes Cartinals Richtlen, ber, um bie betroftlich angewachfene Wacht Pabeburgs ur gertrümmern, zwei Mitter angeruchen under eitig bertreben habe, ein Grift iber Biebercherstellung aller seit bem Bassauer Bertrag eingegagenen Kirchenglter, und bie Berabcheitung Balofteins. Jemes sollte ihm mit allen protestantischen Ständen töcklich entzweien und badurch das Reich sier immer zerspalten, bieles sollte ihm seine flüstste Wachtle untwerden, bie gegen innere und aushärtige Keinden werkels machen.

Gewiß ift, daß dieser Ersolg nicht verfehlt worden ist und daß die Warnung des Aursurften von Sachsen, das Restitutionseritt werbe Niemandem Freude machen, als ben fremden feinblichen Dachten\*), im einen wie im anderen Fall schlagend genug zugetroffen ift.

<sup>\*) [</sup>Um 19. April 1629.]

## Rennter Abfdnitt.

Zweite Phase bes breißigjährigen Krieges. Gustav Adolf.

## § 34.

## Schweden und Guftab Abolf\*).

Schweben vor Gustav Abolf. — Erick XIV. (1560 — 1568). — Johann III. (1568 — 1592) und Kart von Sübermanland. — Karl als Keichserweiser (1592 — 1604). — Karl IX. als König (1604 — 1611). — Gustav Abolf in Schweben (1611 — 1630). — Verhöltnisse bei seinem Regierungsantritt. — Politischen wirthischen Verstehreiten. — Kriege mit Banenark, Rupsand, Polen. — Der Kampf um die

Oftsee.

Schweben bor Buftav Abolf (1560-1611).

Suftan Bofa war vom Medellen und Berfchwörer aufgetiegen zum Neichsverroefer, zum König, und hatte mit wunderebaren Geschief zwei Oinge zugleich zu erreichen gewußt, ein erbliches Königshum zu gründen und biefem die Mittel zu einem machtvollen Bestaube zu geben durch Zertrümmerung des mittelatterlichen Kircheugutes und seine Einschunglung in die Krondomänen.

<sup>\*)</sup> Außer ber zu § 12 angefistent Literatur: Pufen dorf, der ebus auec. 1686. Geifer, Geichichte Schweben. III. Be. Gefrere, Gestaw Abolf 1845. helbig, Gulbar Abolf und der Aurfürft v. Sachfen. 1854. 2. Auff. Benlen, Das Berdingulf Magdedurgs. Dazu G. Dreven auf Auffeige. 1) Uterer Magdeung Zerfchung 1831. 2) Die Schlack von Eigen, in Berlichungen zur deutlichen Gelichte III. und V. und D. v. Uurtieft, Bedagerung Magdeurgs. 1860).

Das ärmiste and vourde babunch ju einem ber reichften, bas Aufblussen seines Handels, seiner Schiffthafter, seiner Höfen, Armee und Flotte begann damit und die Schweden haben Necht, wenn sie ihn dis heute als den Gründer ihrer Größe betrachten, ibn, der zu seinen Ledgeben nie bie Brunde gehabt hat, mit seinem Sollet in einem glüdlichen, zufriedenen Einvernehmen zu feben.

Er hinterließ vier Sohne, Erich, Johann, Magnus, Rart, ber letzte bamals noch ein Kind, die brei anderen im Jünglingsalter — und so sehr von in biesem undstigen gewaltigen herscher die altgermanische Anschaung von Erribseltung bes Reiches
estigewurgelt, daß er, ber ein langes, mickevolles Leben baran gearbeitet hatte, eine einheitliche schwichse Monarchie zu schaffen,
jest am Ende seiner Tage selber zur Theilung seines Wertes
schrift.

Der altefte Sohn Erich, bem er bie Krone anskrüdlich beimmt hatte, erschien ihm nicht geeignet, bie schwere Arbeit ber Regierung so ju slübren, wie es nötig war, barum wollte er ihm bie Bidber als Stilhen an bie Seite geben und sie mit einer Dacht ausstatten, bie, ohne sie selfsamen Schraden ungeben sollte. bet diesten Bruberes mit beilfamen Schraden umgeben sollte.

Der Erfolg war so ungflustig als möglich, wie Gustav Abolf später sagte: mein Großvater bat sich geirrt, die Brüder bes Königs waren sir Unterthaneu zu groß, sie mußten banach streben, die herren zu werben.

Es begann eine traurige achtjährige Regierung.

Erich XIV. hatte bei Geift, Tassen, Kenntnissen, Erwas von einer volld aufbrausenen, in unberechenbaren Hantungen sich überschiagenen Leibenschaft, die mehreren Gliebern biese Haufen eigen gewesen ist und bet eingelnen zu offenbaren Wahnstun gestürbt bat. Richt bloß Trich, sowern auch Magnus ist in weitlichen Wahnstun gestorben und Versönlichkeiten wie Gustab IV. und Kart XII. zeigten, wie sange sich solche Jüge in einem Mirtenzeschiechte behaupten Einen.

Anfangs tritt bas bei Erich noch nicht herbor. Es flindigt jich an in einer frampsfaften, fieberlichen Thätigsteit. Raum ein Wenarch hat fo viel geschrieben und verordnet als er. Mer bie bastige unstete Weise seines Thuns macht ben Eindrud eines tranthaft aufgeregten Mannes, ber fich in bie Beschäfte fturgt, um feinen eigenen Launen zu entrinnen.

Dann trat früh eine Neigung zu einer gesährlichen Art von Berfchwendung bervor und so nach einigen Jahren leiblichen Regiments enthülten sich allmälig die unheilvollen Züge seines Charalters.

Erich umgiebt fich mit berworfenen gewiffenlofen Menfchen, bie ihm zu jeder That ber Leibenschaft bie Band bieten.

Bald fiest er in Diesem, bald in Jenem einen Berschwörer, inwesenwere wirft er seinen Arzywoch auf ben Bruber Johann, der eine ammutsjae, populäre Erscheinung war, er läst isn gesangen sehen, wie einen Berbrecher behandeln und schreckt dann plöglich der bem Ausgersten zurück. Die Angst vor Berschwörern foltert ibn, wie das böse Gewolffen, es sinden sich mur zu viel Beute, die Jagd machen sin beisen unselligen Hang, namentlich ein Leisting Behrson treibt das wie ein Handwerf, und der König vergift sich bis zu ruchssen den berbrechen.

Ginen Sture ervolcht er im Gefängniffe, seine bornehmen Miggenganen lägt er niedermachen: Dann treib ihn eine wahnstumige Gestenangt hinaus ins Breie, in Baueentrache irrt er burd Waft umd felb, fisht seinen alten Lebrer, ber ihm guptricht, über ben Hauft und thut dann Aufge, indem er seine Gnufflinge bem Gerichte überliefert (1567).

In einem Lande, bas eben erft eine tönigliche Regierung batte erfteben feben, var solch ein Regiment nicht zu ertragen. Seit 1567 gabrt es im Lande, die Berchwärung, die man bisher wie ein Gespenft an die Band gemalt, ift jetz wirflich ta, die Brüder rusen jeht selber ben Ausstand aus, der Abel steht hinter bienen und auch die Bürgerschaft ist bes tollen Treibens mitte.

Im September 1568 wir Grich seigenommen, eingelerter umb siebt 9 Jahre lang in einer surchteichen Gefangenschaft, natürlich das beste Mittel, den wollsommenen Wahrlim jum Ausbruch ju bringen. Jahrelang wird er von Kerter zu Kerter gestellt, aber für unschäblich balt man ihn immer noch nicht. Beispiellos sieht vohl in der Geschiede da, das den der Dorceines freilich unzurechmungsfähigen Mannes wie eine Staatsattion vornimmt. Sieben Jahre nach seiner Entstronung wird den Bichofein und Keckepstäthen erstätt, wenn der Konig uicht auf-

höre ben Staat ju betrofen und ben Borwand ju Aufruhr mb unficherheit zu geben, so fei es bie Pflicht seiner Wächer, ist aus ber Welt zu schaffen. Im Februar 1577 starb ber Kenig unter Umschnen, die es unzweiselschaft machen, baß jener Spruch an ibm volkagen worben if

Co regierten jest Ronig Johann und fein Bruber, ber Beriog Rari von Gubermanlanb.

Seit 1568 begann nun jene wunderliche Doppelregierung von zwei Regenten, beren Einer stets bas Gegenspiel bes Anderen ist, und burch beren Wiberspruch seicht bas gange Erbe Gustan Basa's zu Grunde geben sonnte.

Durch Theilung bes Reichs war bereits die eine wichtigs vorfedingung einer starten Königsgewalt westentlich beeinträchtigt, es sehlte nur noch, daß auch die Ordnung der sirchlichen Dinge, wie sie Gussau Bussau mühjam genug aufgerichtet, in Frage gestellt wurde. Und beise 6en geschad durch König Johann.

In biefer Lebensfrage bes jungen schwebischen Königthums von er sich bollig untlar und fcmantle zwidchen auchfelden und protestantischen Meinungen bin und ber. Er hatte biel aber slüchtig gelesen, war varüber zu einem abnlichen Chrzeiz wie Seinrich VIII. gelommen und trug sich mit ber Lösung einer Aufgabe, vie damals besonders sich den zur er wollte eine Berschmeizung beiber Parteien bewersselligen.

Ihm imponirte die hierarchische Ordnung ber tatholischen Rirche, die Majestät des tatholischen Rultus und seine nachste Umgebung bielt ihn eifrig in diesen Empfindungen fest. Fruh hatte er,

wider seines Bruderes Erich Willen, eine polnisch Prinzessin in Gemüth besaß und Alles that, ihn zu ihrem Glauben heriberzusiehen. Bad waren heimliche Beluten, die vor der Wett als gute Entheraner galten, sein täglicher Umgang und in Nom rechnete man schon agung zuversichtlich auf seinen bemächstigen össentlichen Ubertritt. Wir haben die Anstruktionen, die den Sesulier zugeschieft wurden, um das Velekrungswert zu söderen ise ollten immer nur vom Glauben, nie von den Werten und beweisen, das die herbeitigen der in erden und beweisen, das die herbeitige Expre eigenstich nichts Anderes vorschreibe als die protessansische.

Der Protesanismus war aber in Schweben nicht bloß eine resigiösse Neinung, die man sich nach indbirduessen Wedusschlisse, der anderes jurecht segen sonnte, sondern eine große possissische Thate auf ihm und vonn auch der König in seinen Bermittungsplämen ganz sohal zu Werte ging, er mußte unausweichlich in eine Bermittungsplämen ganz sohal zu Werte ging, er mußte unausweichlich in eine ganz falsche Stellung geratsen, wenn er sau war gegen eine Richtung, mit welcher die Existent, wenn er sau war gegen eine Richtung, mit welcher die Existent, die im ganzen Reiche feinen anderen Angang batte als eine Gemachten.

So macht er benn allerlei tobigsboren Berfuche, eine Berfunng berguftellen, die kinem von beiben Tellein gnüßgen konnte. Er ließ talbolistrende Amberungen im Gottesdenste zu und ließ 1576 eine neue Littugie erscheinen, der das neue Weißuch des Trienter Concili zu Grunde gelegt war. Wegen "das rotze Puch", wie das Bolf sich ausbrückte, erfolgte nun großer Widertand im Lande. Damit hatte er gehösst, die Berschung beider Krichen benirtt zu haben, statt bessen erstärt sich soll die das gange schwedische Geisstliche Geschlicht dagen und den frengen Katholiten war noch sange nich genng acheben.

Diese rückläusige Strömung trat nun offener und offener bervor und je mehr das geschaft, desse offener und seitlung des Knings im Lande. Das Bolf sagte, der Kning ist ein heimlicher Jesuit und vill und Alle tatholisch machen, und die wachsende Oreistigstett der jesuitschen Prediger, die Alfchaffung bes luthersschaft datechisenus, die Oftentation, mit welcher die Könighi überm Maching, sobien üben Kieft Argusobn zu bestätigen.

Alse nun 1583 biefe Königin starb, beging ber protestantische Cantesdischof bie Tattlossseit, et als eine unerschroedene Kantesdistin zu preisen, mit einem Muste, ber sehen Seutigen Höftselogen Spre gemacht hätte. Wenn jest auch ber König plössich umschlug und bie Jestieten aus dem Lande jagte, an dem vertäcktigen rotssen Burch sieher der bod eigenfungig fest.

Roch in einem anberen wichtigen Buntte marb Johann ben

Ueberlieferungen feines Batere untreu.

Guften Wose batte im Kampf mit ber hochtriche des Gunis bei vorlitigen Abels nicht entbekren tönnen und biefen des halb mit einem Theil der Beute an Kirchengütern absinden müßen. Das aber sollte auch das Lette sein und tein weiterer Uedergriff in bendelte Isdam zum Mindelten unt zur Großen zum Auch die bandelte Isdam zum Mindelten unt zur Großen zur Auch hier bandelte Isdam zum Auflichte führen unt fan. Er begünftigte die Berrechte des Abels, gestattete ihn, die öffentliche Gerechtigkeit zu seinen flachbischen Bertheil auszubeuten, erleichterte seine Berpflichtungen gegen die Krone, milberte die Leisungen der Lechensbauern des herrentpantes und ließ so die größere Lest auf das Bürgerthun und die freien Bauern stallen, die sich von einer neuen Abelsregierung betroht glaubten und je eifriger sie deskalb monarchisch gesinnt waren, desto wentger von diesem Monarchen wössen

Aus biefen beiben Fehlern ber inneren Berwaltung erwuchs nun gang naturgemäß noch eine schwere Berwicklung ber aus-

wärtigen Politit.

Rönig Isham, den selbst einst der Besit der mertheien genlischen Krone gelodt hatte, tam, da ihm diese entgangen war, auf den Gedanken, seinen Sohn Sigismund jum König ben Bolen zu machen, d. b. ihn in ein kand zu versehen, wo Katheitiehmus und Abelstegiment sich ungehemmt und anders als in Schweden entsattet hatte.

Die Republik Holen war ichon auf bem Wege zum Untergang, die Arone diese kande war nicht mehr err Miche werth, die ersten Germundsgen einer wirtlichen Staatsordnung waren bier erst aufgurichten, die Willstar der Keelleute, die Zerfahrenheit der Jatlionen ging über alles Was und ein fremder König war bier darum berratzen und verlauft.

Unbegreiflich mar es, wie ein verftanbiger Mann auf ben

Bebanten tommen tonnte, mit ber schweren Stellung in Schweben bie noch schwierigere in Posen zu verbinben. Der Erfolg tonnte tein anberer sein, als ber, bag man bie schwebische Arone bersor mmb bie volnische nicht gewann.

Polen war nach seiner bamaligen Gestaltung, vornigstens in feinen herrschenben Clementen ein entschieben tatholither Staat, ber Rönig mußte alse ein Katholit sein und so that ber fünstige Erbe eines burch und burch protestantischen Canbes, bas schon jest einen sauen Protestantismus an seinem Jürsen taum ertrug, ben verhängnispollen Schritt und trat jum Katholicismus über, um Rönig von Polen zu werben (1587).

All biefe Berlegenheiten, welche sich ber König selber schaf, wuße nun ein Mann ibm gegenüber meisterchaft zu benuten, in seinem Interesse, auch in bem Schwebens und ber Schöpsung Gustab Basa's, Karl bon Sübermansand, ber letzte den Gustabs Söhnen, ein voertrefflicher Staatsmann bon nichterner, taltbiltiger Berechnung, ber jedem der Miggriff seines Bruders sich entagamitellte.

Johann führt des rothe Bach ein, Kart verbietet es, Johann betreibt die Berichmeigung beider Kirchen, Kart bleibt die ber ftrengen Lutherthum und zewährt allen Berfolgten gaftliche Aufnachme, Johann beginnftigt den Abel, Kart hält ihn furz; mit einem Borte, Karl iht der entschließen und beharrliche Träger der Uedertieferungen Gustav Bala's, die Johann berkugnet, und fiest beshalt als der zeborne Wortführer aller Derer da, bie mit Johanns Balaten ungufrieben sind, aller Bauern und Dirger, überhaupt aller Patrioten, denen das neue Schweden am Herzen liegt und um beissen Sein der Ratrioten, denen das neue Schweden am Herzen liegt und um beissen Sein der Ratrioten, denen das neue Schweden am Herzen banbet.

Als Sigmund jum König Polens ober vielmehr jum Schubberrn ber polnischen Artisofratie und ihrer sogenannten Berlassung gemählt ward, ercho auch ber schweichige Nede sein Japus. Man wußte, was der polnische König seinen Bahlern Alles zu bersprechen hate, und wollte im Schweben etwas Achnisches verinchen. Als eber neue Polenfanig eben zu Schiff fertigen wollte, ward ihm ein Plan überreicht, der auf nichts Geringeres abzielte, als auf Portsellung einer polnisch-schweibigen Berfassung bie das Knistbum Chuta Balass einfach bei Seite ftieft. Den Könia Johan wollte man zewinnen, indem man sein Lieblingswert, die Liturzie, anerkaunte, und das Mitreziment der Aristofratie sichern, indem man einen Reichsrath vorschiegt, in dem sieden Jahrece vos keles im 2— Ihreit Neuer Weckels in 23ischiegen Nechsel ziemlich die wichtigkten Phetgalie der Armen konfesend die kennen der die Vorschieden felten ausgeben überwachen sollten. Johann und Sigmund waren schwege den genug, diesen Plan gutzusseisen. Gustav Abels sach die Erkneurs die irchiese Characteristik. Wan wollte damit, sagt er, wie mit einem Speer den Konig und den Herzog Karl durchbohren und beiter ist unterklasen.

Johann hinterließ 1592 ein zerrüttetes Reich. Sein Sohn war abwesend, Bolt und Abel in Parteien zerriffen, alle Zustande unsicher und in Frage gestellt.

In biefer beklommenen Zeit begann Rarl recht eigentlich feine Thatigfeit, von bem guversichtlichen Chrgeig burchbrungen, baf ibm ber Beg jum Throne geöffnet fei und bag er einzig und allein liege auf ber unverbrüchlich festzuhaltenben Linie ber Ueberlieferungen feines Baters. Den gubringlichen Abel mit feinem Reicherath ichiebt er bei Geite, ber Reicherath moge rat ben, bas Regieren fei nach fcwebifchen Gefeten Cache bes Furften und in beffen Abmefenheit tomme ibm gu, bie Stelle ju verfeben. Den Ronig laft er bei einer furgen Unwefenheit fcmoren, bag er bes lanbes Glauben und Gerechtigme unangetaftet ichuten wolle und verfcarft in Gintlang mit ben Stanben bie Befebe gegen Ratholiten. Bon 1592-1604 folgt eine Bermidelung ber anbern. Ronig ift außer Stanbe bie Doppelregierung ju fubren, er ift genöthigt, icon frub einen Reichevermefer ju beftellen, aber nicht ber fiebentopfige Reicherath, fonbern ber entschloffene, ebrgeigige Obeim ift ber Berr im ganbe.

Blanmößig reglerte biefer mit Silfe der Bauern gegen ben kbet, mit Dilfe des Brotessantismus gegen Sönig und hos. Eine seleintide Reichsversammlung zu Upsala (Tede. 1983), besucht namentich von einem großen Theil der Gestellsche Jeprach ben mertschifferichen Willen des Tandes aus, die der einem Lutherschen Lehre zu verharren und hob Alles auf, was unter Johann bie Alleinherrichaft der Resonmation in Frage gestellt. Der leienschaftlichte Gegener des "rotsen Buches" Angermann ward Erzbifchof, alle fatholifirenden Reuerungen abgeschafft und ber Luther'sche Ratechismus wieber in fein Recht eingesett.

Das war schon ein beutliches Manisest gegen ben Ratholiten Sigmund. Aber es sollte noch beutlicher sommen. Der Rönig in Boten sparte Richts, seinem Oseim Bertegenheiten zu mochen und eine Bartei trohiger Geelleute, die nach polnischer Freiheit lüssten woren, sielt zu ibm gegen ben Serzig Aarl. Da wendet sich bieser ganz offen an die große Partei seines Baters, die Bürger und die Batern. Sie, nicht ben Abet, redet er an auf den Reichstagen und durch sienen Bessal wie fiet er de widerspersigen Bornesmen mit sort. Allen Aussehgeungen der latholischen Camarilla und des herrichsschieften Abets sein ben der fonder Sag entgegen: Einer sei herr sowie und der und der einzachen Sag entgegen: Einer sei herr im Lande umd der wiede in Bussal aus Basia's Geist ber ich weber find die mutsigen Dassetzuste in Gusta aus aus der der der der den Daustribe der Monarchie

Enblich tam es jum blutigen Bufammenftog.

Die Schlacht von Stangsbro (Sept. 1698) entschieb gegen signmund, bessen Flucht seinen gangen Anhang ber blutigen Rache bes Reichboerwessen übertieferte. Der Reichbag von 1604 übertrug bissem bann sietrlich bie Krone Schwebens. Karl IX. regierten noch 7 führmebolle Jahre.

Deit 1560 hatte Schweben leinen wirflichen König mehr gejehen, ber die Parteien niederstielt umd des Landes Wohlssaufträffig zu bertreten wußte. Alles, vos Gustau Basig gegrinder,
tönigliches Regiment, strenge Rechtspflege, Wiltiatunacht, war schwerrechtüttert worden, selbst die resigisse Umwälzung voor in Frage
gestellt. Das Alles hatte Karl wieder neu zu bestelligen, während
ihn der Kreige in Alfem hielten. Die fortbauernden hände mit
Sigmund führen ihn nach Libland, wo er den Ansangs glidslichen
Krieg ohne dauernden Erfolg abbrechen mußte, um sich gegen
Russamd umd dann gegen Dänemart zu wenden. Schon war er
in gebrochener Wiese, der Laum mehr die Syrache in der Gewalt hatte, als Christian IV. mit großer heeresmacht in das
Lands siel und wie er am 30. Other. 1611 starb, war von alsen
Wirren der letsten Leit eine aessolichete
Wirren der letsten Leit eine aessolichete

Wirren der letsten Leit eine aessolichete

Wirren der letsten Leit eine aessolichete

Wirten der letsten Leit eine aessolichete

Westen der Letsten Leit eine aessolichete

Buftav II. Abolf in Comeben (1611-1630).

Es folgte ibm, 17 jabrig, fein altefter Gobn Buftav Arolf, ber im angebenben Bunglingsalter an einer ber ichmerften Regentenaufgaben berufen murbe. Er fam nicht, bom einmutbigen Jubel eines gludlichen, gufriebenen Bolles begrußt, er trat ein Erbe poll unverfobnlicher Reinbichaft, poll ungelöfter Bermidlungen an. Sein Bater batte viel Reinbe gebabt und im Rampfe gegen Giamund und bie Ariftofratie beren noch mehr geweckt, Alles, was tatholifch war, bafte ibn und fein ganges Befchlecht, bie Dittel ber Regierung maren farg, bie Rechte ber Krone beftritten, bas Reich felbft in brei auswärtige Kriege, mit Bolen, Ruflant, Danemart verwidelt und bie tatholifche Bafalinie in Bolen ertannte feine Thronfolge gar nicht einmal an. Und im Laufe von amei Jahrgebnten batte Guftap Abolf über alle feine Reinbe trinmphirt und eine tonigliche Dacht bergeftellt, Die im Stanbe mar, in bem Beltfrieg bes Jahrhunberte entscheibenb aufzutreten, bie wieber au erschüttern und au fturgen nachber viel Unglud und Unperitant nothia mar.

Mm 19. December 1594 mar er, mitten in bem Rampf feines Batere um bie fcmebifche Rrone, geboren worben. Richt milbe, rubige Tage maren es, in benen er aufwuchs; in einer eifernen, tampferfüllten Beit ift er jum Jungling geworben unb ber Bater trug Gorge, ibn mit biefer Beit innerlich vertraut gu machen, Mis 11 jabrigen Anaben nahm er ibn mit in bie Gigungen bes Stagteratbes, ließ er ibn boren und felbft fprecben in feinen Aubiengen. Frub ermachte bei ibm ber Ginn fur friegerifche Dinge, an bem Bofe bes Batere, ber bon Offigieren faft aller europaifchen Beere befucht mar, fant fich reiche Belegenheit, biefe Reigung au bilben und au ergieben und bie Relbguge, benen er anwohnte, perpollftanbigten bie Schule. Daneben machte ber Bater barüber, bag ber Thronfolger eine forgfältige geiftige und miffenschaftliche Musbilbung erhielt, wie fie in biefer umfaffenben Bielfeitigfeit noch tein norbifder Monarch genoffen batte. Roch in jungen Jahren fprach er lateinifch, beutich, bollanbifch, frangöfifch, italienisch volltommen geläufig, erbaute fich an feinem Tenophon und ftubirte eifrig ben Sugo Grotine. Dag über ber frühreitigen Gemobnung an politifche, militarifche, miffenichaftliche Dinge bie Entwidlung feiner forperlichen Tuchtigfeit nicht verabfaumt murbe, versteht fich bon felbft.

Rurg ber alte Ronig\*) burfte mit Stolg auf feinen Rachfolger ichauen, er hinterließ einen zweiten Buftab Bafa.

Die erste Aufgabe bes jungen Königs war, bie fünfziglahrige Berruttung zu beilen, bie er in allen Zweigen biefes Staates porfant.

Mm Schwierigsten war bie herstellung eines gesunden Berbaltniffes jum Abel. Der Bater hatte manchen anfrührerischen Gelmann auf bas Schaffet geschicht, das hatte surchtbaren haß gefät, aber ber Weg zu einer gebeihlichen Renordnung war bas nicht.

Suffan Abolf übernahm des Reich "mit zwei leeren Hattenwie sich die Leichenrede auf ihn ausbrückt. Er sah sich drei Kriegen
gegeniüber und hatte weder Geld noch zwertsässige Deeresmacht.
Beitede mußte er sich schaffen und Beites von nur durch eine
Reuordnung des Berhältnisse zum Abel zu erwarten. Der Abel
mit seinem reichen Bestig an Land und Leuten, seinen fürstlichen
Brivisegien in Rechtspflege und Bernastung, war ihatsächlich ge
nut wie steuersprie und, obwohl mitikarisch durch und durch, des
Deerbienstes im Gesolge des Kinigs sait vollsommen entwöhnt.
Das mußte aufhören, wenn nich die Siedbte und das Landwolft
unter dem Durch der Steuern ertiegen, und der Seabvolf
in eine Angahl Geelhöse unter "Gautönigen" aussichen sollte, und
nicht auf dem Wege der Gewalt, sondern auf dem des Uebereintemmens und des Vertracht.

Der Krieg mit Dänemart, ber im Januar 1613 zu Enbe ging, hatte hauptlächtich behälfe einen so wenig günstigen Bertauf, weil ber Abel bem König weber Gelb woch Mannischen stellten in einer geharnischen Erklärung daran, abs seine Spribtigeien ihm ertheilt seien nur gegen die Leitung des "Rohdbienlies" und das verstellt seien nur gegen die Leitung des "Rohdbienlies" und das verstellt seine Richt im Felbe zu finnt, es borgezogen habe, zu Haufe "Den Rehricht zu häten", and schwelchsem Rechte auch seiner Preiseligein verkriftig sei.

Rach langen vielfältigen, oft unterbrochenen, Berhandlungen



<sup>\*) [</sup>Aus ben munblichen und ichriftlichen Ermahnungen, Die er an feinen Sohn richtet (Beiger III. 3. 5), ergiebt fich, welch ein hochherziges Gemuth in Diefem rauben, harten Regenten war.]

gelang es endlich, ein bauernt geordnetes Berhaltniß berguftellen, bei bem beibe Theile ibre Reconung fanben.

Der König ließ bes Abels hertomuliche Borrechte im Befentiche beiteben und gad ihm fogar durch Errichung eines Ritterhauses") auf bem Reichsteg einen neuen Borgug, aber er machte auch endlich Ernst mit der Peeressolge bes Abels und wußte es dabin zu brimgen, bag bertelbe sogar in seinen Gelb bewilligungen binter bem lötzene Schinben nicht urzufchließ.

Der fcmebifche Abel mar von Saufe aus ein Baffenabel gewesen, jeber Ebelmann mar Golbat und bie vornehmften Berren ericienen felbit bei ben ftanbifchen Berfammlungen ftete mit Sunberten von Roffen. Aber bie Monarchie batte von biefem Buge ber ichmebifden Rittericaft bisher nur bie Schattenfeite, bie tropige Unbotmäßigfeit, Die unpatriotifche Gelbftgenugfamfeit erfahren. Unter Buftav Abolf marb bas anders. Der Abel fant fich ale eine innerbalb nicht mehr beftrittener Schranten ans erfannte Dacht allmalia mit ber Rrone wrecht, fein militarifder Ehrgeig war nicht mehr in Biberfpruch mit feinem Stanbesgefühl und Stanbesportbeil, balb feste er feine Chre barein, biefem ritterlichen Ronig ju bienen ale Rubrer bes nationalen Aufgebotes, wie biefer bie Bertreter bee Beeres ale bee Bolle in Baffen fogar auf ben Reichstag gog. 3m Jahre 1627 mar bas Berbaltnif bereite ein fo inniges geworben, bag ber Abel, ber fcon ju ben meiften Steuern beitrug, fich auch ber allgemeinen Aushebung auf allen feinen Gutern untergog \*\*).

Das war das Berdienft ber flugen personlich gewinnenden Beise, die Gustau Abols zu handhaben verstaun. So nour es in Schweben nie vorher gewessen, so ist es auch nach ibm nie wieder diebettert. In bieser Altippe sind alle seine Nachfolger gesichettert.

Mit dieser Baffe schlug sich Gustau Abolf durch zwei große Kriege, bei beren Ende Schweden die erste Großmacht des Norbens war, befähigt, in Europa als Schiederichter aufzutreten.

Roch ebe biefe Dinge langfam gur Reife gebieben, hatte



<sup>\*) [</sup>Deffen Organisation, f. Geijer III. 29ff.]

<sup>\*\*) [</sup>eb. 43.]

Guftav Abolf auf aubern Gebieten eine schöpferische Reformthatigteit entfaltet.

Die Berwaltung und bas gefammte Rechtswefen hatten eine burchgreifenbe Umgeftaltung erfahren. Die erftere mar einem berftanbig geglieberten und regelmäßig tontrolirten Beamtentbum übergeben, für bas lettere eine neue Brocekorbnung, ein neues Stabtrecht ale Ergangung bee Lanbrechte pon Rarl IX., und awei Hofaerichte als Berufungeinftanzen gegen bie Aussprüche ber Begirfegerichte und ber Batrimonialrichter eingeführt morben. In Rechtsfachen bachte Guftav Abolf wie ein mabrhaft großer Regent. Bei einem Broceg, ben er mit einem Ebelmanne batte, fcbarfte er ben Richtern ein: Bergeffet, bag ich Ronig bin, aber vergeffet nicht, baf ibr bee Lanbes bochfte Richter feib, und euer Gemiffen fpreche bas Urtheil. 216 ber Spruch gegen ibn ausgefallen mar, ließ er fich bie Aften geben, überzeugte fich, bag er Unrecht gebabt und lobte bie Richter megen ibrer Bemiffenbaftigfeit. In einem Brotofoll bes Sofgerichts vom 5. Novbr. 1618 fteben bie Borte: "Geine Daieftat ermabnen ben fonialiden Berichtsbof. feiner Bartei ju Gefallen ju fein; follte einer ber Richter bas Recht beugen ju Guuften bes Ronigs ober irgent eines Anbern, fo miffe er, bag es Geiner Majeftat Abficht ift, ben ungerechten Richter fdinben, fein Saupt auf ben Richterftubl, feine Obren an ben Branger nageln ju laffen".

Auch bas öffentliche Recht erhielt eine Umgestaltung, bie unsernen mobernen Liberalismus sehr wenig, ber straffen Militärmonarchie bes bamaligen Schwebens besto mehr entsprach.

Eine neue Reichstagerbrung, bie im Januar 1617 von ben gu Derebrd versammelten Ständen angenommen wurde, übertrug bas Recht der Initiative ausschileßlich der Krone, nur von ihr gingen ferner Berschläge aus und nur über diese fand eine Berbanblum Statt. Beter Einab beratsschagte für ich, und die Entscheibung gab der König. Der Reichstag war bei biese Todnung fünstig fein herb von Untrieben mehr, die Karl IX. so biel Schwierigkeiten gemacht hatten, seine Bedeutung war überbaupt dahin und hierin wie in der neuen Proceserbnung sagen be Gegengewichte gegen die sonligen Georgapungen des Kbeels.

Neben biefen Organisationen ging eine unermubliche Thatigteit jur hebung bes ichwer getroffenen Bollswohlstanbes ber.

Bertrummerte Stabte, wie bas wichtige Gothenburg, werben wieber aufgebaut, fechesebn anbere merben neu gegrunbet, burd gute Berfaffung und mancherlei Sanbelsvorrechte ibr Aufbluben begunftigt, Sanbel und Schifffahrt belebt, Die Ausfuhr ber reichen Erzeugniffe bes Lanbes an Baubolg, Rupfer, Gifen, Bech, Therr in Schwung gebracht, Die Ginfuhr frember Manufafturen befchrant, ber Bertrieb ichwebifder Brobufte burd Sanbelspertrage mit bem großen Martt in Berbinbung gefeht, fo bag feit 1614 Schweben mit Solland im lebbafteften Sanbelsperfebr ftanb. und 1624 fcmebifche Raufleute auf eigenen Schiffen Bech, Gifen, Bretter, Roggen bis nach Spanien banbelten. Gefcbidte Auslander murben in's Land gezogen, einer bon biefen fant bas Dittel, ben fcmebifchen Bergbau ju bober Blutbe ju forbern und außerbem fiebelte ber Ronig eine groffartige Sabrifation an Baffen und jeberlei Rriegsbebarf im Banbe an. Dabei ftellte fich bann beraus, bağ ein Bolt, bem man bis babin bochftens jum Baffenbandwert, jum Aderbau und jur Fifcberei Talent jugetraut, unter einer perftanbigen Anleitung auch ausgezeichnete inbuftrielle Rabigfeiten ieber Urt entwickelte.

Den buftern hintergrund gu biefen regen, schöpferiiden geben bitten brei große blutige Artege, bie Guftav Molf ben einem Bater geerbt und in benen er sammt seinem Staat und beer bie Reuerprobe bestanden hat.

Die Kriege Guston Abolfs, den beutschen mit eingeschossen, erben fich im Wesentlichen um die Erwerbung der Herrschaft über die Ofsse, die Guston Abolf zuerst als einen eisenken Gedansch der schoedischen Politif ausgestellt und mit außerenden lichem Gust verfolgt bat.

Mis er damit anfing, wor noch ber gang Siben Schwecken in ben Sanden der Oliene fammt ben Schüffeln der Oft- um Rorbee, Calmar um Eifsborg, Schweden noch vom Meere aus geschloffen. Der Angriff der Oliene in solder Lage war eher Mat eine Bedrochung ber Eisten ben angen kandes und be er tärt sich der iberaus bartnädige Krieg, in den sich der jugarnölde Rönig sofort nach seinem Regierungsantritt werfen muste, der unfäglich viel Berheerungen in dem armen Schweden angerichte hat, und in dem am Ende fein Theil Sieger gestieben ist. In Bem Frieden von Knärds (San. 1613) gaben Beite Sprinz, mod

sie don einander erobert batten. Schweben erhielt unter der Form eines Kaufes um die Summe von I Million Thater die äußerft wichtigen Auntle Calmar, Celand, Elfsborg sammt Umgebung gurud. Das war der erste Schritt zur schwedischen Seemacht.

Der Krieg mit Rugland war viel erfolgreicher.

Mit ber Erhebung Michel Komanom's (1613) hatte Rusland eben angelangen, fich von ben surchtbaren inneren Bechen zu befreien, die burch ben Thronsfreit von Prätenbenten, die Einmissong frember Staaten, die Einwanderung frember Boller über das Land gebracht worden waren. Aber es war auch nur der Anfang zu einem normalen Staatsleben, eine Macht, sich eines Gegners wie Gustan Abolf zu verwehren war noch nicht geschaffen, wei Schollen fiegen überall mit verfrussten von Krieben nur einen sehr bestehen Breis. In dem Bertrag zu Stolbowa (Februar 1617) erhielt Schweben Karelien, Ingermanland und Violand b. h. Knussam berto vie Cssieen.

Das war ein ungebeurer Triumph. Mit gerechtem Stolze tonnte Buftav Abolf nachber por feinen Stanten fagen (Frubjahr 1617): "Dicht bie geringfte ber Bobithaten, bie Gott Schweben erzeigt, ift bie, bag ber Ruffe auf ewig bas Raubneft muß fahren laffen, bon bem aus er une fo oft beunrubigt bat. Er ift ein gefährlicher Rachbar, feine Grengen erftreden fich bis an bas norbliche und bas Caspische Deer und tommen nabe bem Schwarzen Deer: er bat einen machtigen Abel, Ueberfluft an Bauern, reichbevölferte Stabte und tann große Beere in's Relb ftellen. Aber obne unferen Billen tann er mit feinem Bote in bie Dftfee fabren. Die' großen Geen Laboga und Beipus, Die narmifche Mu. 30 Deilen breite Gumpfe und ftarte Weftungen trennen une bon ibm. Rufland ift bon ber Oftfee ausgeschloffen und ich boffe gu Gott, es mirb bem Mostowiter fünftig fower werben, über biefen Bach au fpringen".

Schweben besig all die Stellen, auf denen später die Größes russischen Reindes sich entwidelt hat, den Kern des Gebietes, das Peter der Größe Russiand für immer erworden hat, es gewann den Anspruch auf Eibland, legte die Hand auf Theile von Auriand und Estsland, eroberte nachher einen possischen der verdenten und Estsland, eroberte nachher einen possischen die fichen und dem andern, erhielt enklich im wossen gestigten dach dem andern, erhielt enklich im wossen.

fälischen Frieden die Wündungen der Oder, Wefer und Elbe, Bommern, Brennen und Berden, turz die "gange Bastion der Krone Schweden" wie Arel Desnistern sich auszubrücken pflegte; es war ein ungeheures Reich rings um die Office in der Gewalt des früher ärmfen aufen Kültenfabeten.

Bis Einde ber zwanziger Jahre dauert ber dritte und letzte greig mit Bolen. Der Gegenstat zwischen Bolen und Schweben war durch den Teronstreit der beiden Wasalatinien auss's Keuherste geschäfte. Der schwedische Konig wurde in Bolen saut ein Usurders gescheren, mit all seinen Keinden hing Sigmunds Lathelischer Anhang zusammen und die polnischen Peide und ausstellichen Kund genug, den Zansappel zwischen Verleit zu werfen. Der seitz Keite par aus der fich der Anhang werfen.

In bem Waffenftillfand, burch ben er im September 1629 beschöhlfen wurde, erhielt Schweben Elbing, Braunsberg, Pillau, Memel und feine Anspruche auf die Oftseelander gleichfalls anerkannt.

In biefer achtebulöhrigen Ariegsgeit war nicht nur ein ungeheures Neich erobert worden, es hatte sich auch eine Schule von Feldherren und Kriegern empozgebibet, wie sie Europa seit dem Riebergang der spanischen nicht mehr aufzuweisen hatte. Es war barum ein selfignanes Ding, doß man im Wien, als die Rachricht von der Kandung Gustau Abolfs fam, im Staatsfalender nachschug, um zu sehen, von denn eigentlich das Reich des keinen Gobenschusselliere.

Buftav Abolf in Deutschland, 1630-1632, Urfprung und Bedeutung des Schwedenfrieges. Politifche und religiofe Beweggrunde Onftav Abolf's. Charafteriftit feiner Berfon und feines Beeres. - Die Landung und die erften Erfolge Juni bis Deceinber 1630. - Buftav Abolf in Bommern. - Befekung Stettins, Bertrag mit bem Bergog Bogeslav. - Langfames Borruden in Pommern. - Bertreibung ber Raiferlichen aus Bommern (Dec. 1630). - Der Bertrag bon Barmalbe (Jan. 1631), ber Convent zu Leipzig. ber Rall Magbeburge (Mai 1631), llebertritt Rurbrandenburgs und Rurfachfens zu Buftab Abolf (Buni und Muguft), Schlacht von Breitenfelbe (7. Geptember 1631). - Der Siegeszug Buftav Abolf's nach Gubund Bestdeutschland (October bis Ende 1631), Biederberftellungsplane. - Sturg ber ligiftifden Macht. -Balbfteins Rudfehr (April). - Schlacht von Lugen (16. Robember 1632). - Der Tod Guftab . Abolf's und feine Bedeutung.

Urfprung und Bebeutung bes Rrieges.

Das offensive Eingreifen Gustav Abolf's in Deutschland war eine Kolge bes Schues, ben er ber Stadt Strassung gegen Matrietin gentet und biefer bas Ergebniß seiner gesammten Stellung hausschaften.

jur Oftsee und jur Resormation. Er durste nie hoffen, die Ostsee ju beherrschen, so sange Medlenburg und Bommern in der Handen der Kalferlichen war, und sein hohnlicher Gegenkönig an Habsburg einen Rückhalt hatte, ja seine eigene helmische Monarchie war im Geschyr, wenn der fatholischen Restauration nicht wirfam entsecencewirft wurde.

Derfelbe Gegensch, unt ben in Deutschand ber Weltfrieg unsgebrochen war, wühlte im Innern bes schwebischen Staates, nur ber eisernen Fault Karl's IX. war es gelungen, die Monarchie Gustau Was's über Wasser zu haten und jenseits ber Office war ber hert ortbauernber Umtriche, dies Wert abernales zu flürzen. Wenn er das wachsen ließ, so kam mit ber Zeit sein schwebisches Reich in besetzte Lebensgesch, in der augenstätlich die felieme Staaten des beutschen Vorens Cowekten.

Das war fein Traum. Schon waren ber Reaftion, feit Bulbsfein's Erfolgen, die Klügel fo weit gewachsen, um auch nach ben fandbinavischen Staaten hinüber zu reichen. Ralifer Ferbinamb hatte mit seinem Schwager, Sigmund von Polen, eifrig darüber verfandet, wie man Schweben wieder taloftstiere, in Elekstehung da wieder aufgreisen fönne, wo sie nach anschnlichen Erfolgen unter König Isham hatte mitsel unterbrochen werten, die Desstund zu man Biel zu gelangen, sag nach genug. Der Wassenstiftstand mit Polen, der biesem letzteren fechneren fechneren Einbussen an der Tellee zugefägt, dauerte vorausssichtlich gerade sie lange, bie Sigmund mit Polen, der babourge wieder zu Krästen fam und dies letztere hatte in den polnischen Dingen iett Jahren ann offen gegen Missa Dartzig genommen.

Darin lagen also Schwedische Interessen ber bringenbsten Art, bie ibn in ben Kampf bineintreiben mußten und es biege bie Lage ber Dinge vertennen, wollte man bas überseben.

Allein biefe Gefichtspuntte voren nicht bie einigen bei ihm. Gustan Kroff ift barin eine einige Erscheinung vieses Jahrhunterts, daß in ihm jener frische, ungebrochene jugendliche Gesit ber ersten Zeit ben Ackennation noch schendig ist, der Manner wie Friedu von Sachen, Bhilipp von Hessen ausgeseichnet habet. Benn man bom einem Fürsten ber ersten Palifte bes 17. Jahrhunterts jagen vursie, daß er ersöllt war von proetstantischem Glaubenseiter, von reitgließer Marine und artifichiger Wegelterung für das

wahthaft Grefs feiner Sache, so war er es und ich glaube, nur er. Einer Melt voll keiner Künfte, erbärmticher Ränte und engberziger Mentchen zeigte er zum erstem Male wieder das Bild eines wirklichen helben von großen Zügen und hervorragenden Eigenschaften.

Darum wedte er auch Begeisterung, wo man fie feit Sabrgebnten nicht mehr gekannt, darum wußte er Andere wieder für Breen zu entgünden, die in dem Jammer der Zeit untergegangen waren. Er trieb fein freoses Spiel mit heisigen Dingen. Beil es ihm Ernst war mit dem Gebet und der Frömmigkeit, darum bandigte der Gottesbienst, das geistliche Lieb, der hand ber Gottesbienst, das geitunge fiene furchtbar robe kraft seines Deeres, nur ihm ift das geiungen, feinem seiner Rachsselber

Er benft ober auch groß genug, um in einer fürchterlich verwilderten Zeit sich auf ben Ursprung ber dage zurückzwerfehen, in ber ber Triedenossand ber Bekenntuisse mehr als ein halbes Jahrhumbert geruht hatte, er allein hat ben Grumblag aufgestlett, baß es nicht gelte, sich gegensteitig zu vernichten, sondern bas Recht wieber bergnischen, wie es vor bem Kriege war, er allein hat ben Protestanten iv Necht zurückgegen, ohne ben Ausholiten zu nache zu treten. Das wollte Etwas beißen in einem Kampf, ber sich auf beiben Seiten bereits so solltich veröltiert hatte. In Krimberg sonnte er mit Necht verdie von betrieben kirchen wie Bedleuten zurussen. "Schänt euch, daß ich, ein Frember, euch sehren nunk wos eure naftrische Pflijch ist."

Das giebt bem solgenben Krieg feine Bebeutung. Er ift in ber angen Zeit die einigig Erscheinung, an ber man emporbliden, fir bie man ich begeistern tonnte. Die tatholische Larte fatte teine Persenlichteit von bieser Größe ibm gegenüber hervorgebracht. Das dat benn auch bem Protestantismus in ben Tagen seiner ichsen und, welchen Authelie baran bieser eine Mann hatte, bas zeigte ber Niedergang, ber nur allgurasch nach seinem Tobe weider Munterten ift.

Auch in anderer Richtung ift biefe Episobe von Bebeutung. Richt bloß, bag bie Bucht einer großen gewaltigen Perfonlichteit hervortritt, ein König und ein Felbherr, bem tein Anderer, am Wenigiten Jervinans II. zu vergleichen war, Gustav Abolf bat auch das einigig Her in beleim Krieg befehigt, das nicht entweber früh der Zuch umd Bandzung entwachfen ist, oder überhaupt den consession den dach ihm Lasbeisisch eine nechen und nach ihm Lasbeisisch erher under nur das ihm Lasbeisisch erher und kacht ihm Lasbeisch der Gegene aus gene Lasbeisch abei der Vergene zu der des der Vergene zu der Vergene zu der Vergene zu der Vergene das ist das ih das Grauchhöfte der Abeisch der Vergene zu der Vergene des in das ih das Grauchhöfte an biesem Kriege, das, namentlich seit den vierziger Jahren, bei denen, die ihm sühren, sein Entschaftlichen Büsten und Zoben unterzegangen, die Religion nur eine lässerliche Anweilung auf arüntliche Sernöltung umd Klisten und Klinderung aenvorten ist.

Das war bei Gustav Abolf's Heer gang anders. Es blieb noch nach seinem Tobe ein tapferes, vortrefflich gesubres heer ihm ben Geist, das innere Leben so zu erhalten, wie er das vermochte, dazu mar Keiner nach ibm im Stande.

Die heere seiner Gegner bestanden aus ausammengelaufenem esseinde obne Vaterland und ohne Gewissen. Sein heer war ein national-schwedisches, Schwedens tapfere Bauern gestührt bon bem ritterlichen Bel bes Landes, die gange nationale Begeisterung beises Bolles und seiner Artistotratie lebte in biefen Schaaren, und bas war ein ungeseuer wichtiger Falter gegenüber ben Soldnermassen, bie im Kriege Richts suchen als Beute, Bollerei und Unsucht.

Ebenso war es religiös. Dies heer war lutherisch wie sein König und findigte sich in jevem Juge als ein solches an, hier waren noch die vergessen hebet des 16. Jahrhunderts wirksam, hier wurde noch das "Ein" feste durz sit unser Wert" gelungen, verstanden und nachgeschihlt. Wie sürchterlich stechen dagegen die gestlosen Banden ab, die sonst unser armes Laterland gersteisch ein Namen des allein wahren Glaubens.

Das gab biefem Kriege eine fohrer Weiße. Er verstand es, bie wilbe unbandige Waffe ju jägefin durch höbere Motiene, nationale und religiöfe Empfindungen waren bei diesem heere Etwas. Mit seinem Tode vierd das anders. Wenn da eine Schlacht verloren golt, dann nehmen die Schweden Gleefie beim Kaifer und ihre Bilbheit gegen wehrlofe Burger und Bauern giebt ber anberer gemeiner Solbner Nichts nach.

Darum nimmt ber Krieg von 1630, tros seiner Kürze, einen so eigentsämtlich großen Berlauf um bachf bald iber ben Ebgardter eines blößen Einfruche hinnas. Gustav Beboff vorb eine leitende Persönlichkeit, Schweben eine gebietende Großmacht in Europa, das hängt an seiner Bersönlichkeit, seinem herer umd ber morallissen Gewolt beiber über Protestanten umd katholiten. Selbit ber Bapti beugte sich vor beiser Protestanten umd katholiten. Selbit der Bapti beugte sich vor beiser Hollenmentr Mann, dem Richts zur Boltlommenber Mann, dem Richts zur Boltlommenbeit schlie als der rechte Glaube."

Bon biefem Geiste war sonst nirgend Etwas zu finden. Wer wollte sich vermessen einen Baldstein, Tillh oder Pappenheim einen fatholischen Delben zu nennen?

Die Landung und bie ersten Erfolge Juni bis December 1630.

Die Lage, in welche Guftab Abolf bineintrat, ift gelennzeichnet burch unfere früheren Betrachtungen.

Die ligiftische Macht war seit zwei Jahren auf ber Reige und ber Kaifer hatte das Seine bazu belgetragen, sie zu schwächen, er selbs hatte isch die memenfliche Berlegenselt bes Reiftuittonsebittes geschäffen, die protestantischen Reichsftände badurch geradezu in bas gegnerische Lager hineingetrieben und nun obendrein Maldstein entlössen.

Insofern war die Lage günftiger als je. Ware er bei Jahre früher eingebrechen, als Wahftein siegreich an ber Ofifee kinnt, das Eritt noch nicht gegeben war, die Lissiften noch start im Felbe standen, so wäre der Kampf ein verzweiseiteter geworden.

Er war aber auch jett nicht leicht und die Alfasinge bes gangen Unternehmens hatten so viel Abenteuertiches, daß sebem weniger Bestezien bange babei werben mußte. Der Allem war in ganz Schwecken außer bem König und seinen ungeduldigen Offigieren fein Mentich sir ben gangen Krieg. Das Canb athmete eben auf bon ben Leiben und Opfern einer 18 jäbrigen Kriegszeit und sollte num in einem neuen unabsehberten Beitrieg verslochten werten. Der Reichsparts boulte sich nicht überzeugen lassen, man burchaus, statt einer wachsamen Defenstive gegen ben Asifer, eine weitamslessene, tausen Gestamen ausgeseste Disensive ersten ein milis, die Eckanbe ertlärten, es sei sein Geltd verbanden und qualten ben König mit ihren sproben Absehnungen bis unmittelbar ver ber Afschaft.

Dänemart zeigte nicht ibet fult, im Raden vos verfosten Schige in's Canb zu fallen, von Frankreich, England, Holland, einer Jahren, ehr irgend ein Erfolg vorlag, höchsten glatte Worte, aber gewiß fein Gelb und von ben beutschen Fürften, vennen man fel-fen wolfte, wor nicht von Minchele zu ernoarten.

Der Person von Pommern, dem Gustav Atoolf wie ein Ertöfer zu erscheinen hosste, schiedte ihm, als er eben zu Schisse itze, eine Gesauschieft, zum ihn schemitich zu bitzur, er möge zu Huste bleiben, oder setenfalls im Pommern nicht lauben, denn das Lan eis schon nabezu zu Grunde gerichtet und könne eine neue Uederziehung mit Artiegsvoll nicht ertragen.

Um 24. 3uni 1630, gerabe 100 3ahre nach Ueberreichung ber Angsburger Confession, erschien Gustav Abolf vor der Istled und feiner Begann sofort die Ausschiftung seines Seeres und feiner Geschütze.

gein Manifest ging der ihm ber, das alle seine Beschwerten gegen den Laifer Ferdinand aufgählte und ertlärte, der König somme gum Schube der allgemeinen Freiheit, die durch Jadeburg bedocht sei, und namentlich der deutsche Lurfürsten, die sein siet in Regenburg dem Laifer ihr Ultimatum gestellt hatten.

Das war gewiß nicht unflug gegriffen, aber entschieren war vamit jundchst noch Richtes. Benn jetet ein Here von 20—30,000 Mann in Deutschland einbrach, so war das eine stattliche Wacht, aber das deutsche Reich wollte voch erst erobert sein. Wie nun, nenn die Empfihung reze word: Sinnate mit bem Bremben! Ber wollte das tadeln? Wenn die Deutschen, die sich bieser in den Hauser gelegen, eben da der Frembe fam, Frieden mit einander schoffen, mit die Schmach answärtiger simmlischung abzumehren, wer sonnte darün etwas Anderes sehen als eine That verstämiger Altspreche Co sind da den der Schwerfer der des eine That verstämiger Networken. Man fragte sich denn des, was sein uns einerfen, wenn es üblich wird, daß der den den den den uns einnisten weit unsere einstilch wird, das die Fremben sich bei uns einnisten weit unsere einstellich wird, daß die Arther in unsere heimischen Sinder einstängen? Aber das Schilb war

nicht machtig genug, um bie Parteien zu einigen und bem Fremben eine geschloffene Nation entgegenzustellen.

Spröbe, mistraufich, verschlossen war man barum boch gegen ihm. Im in üssersten Jall wollten die Protestanten sich im anischtliefen. Sachsens und Brandenburge bieherige Haltung ober vielmehr Haltungslosselst gegenüber dem Kaifer stoß lediglich aus Schwäcke, aber die felbe Schwäcke und Aurchsamteit hielt sie auch hir den Schwöcken Erwos zu wagen. Die übrigen protestantischen Elemente waren vereinzelt. Der Landgraf von Hesselst war weit weg und konnte keine Hiss geben, weil er sie selben und von der eine Briffe geben, weil er sie selben und bei er den him dechnicht entschlie haben. Die sübreussichen Reichspläste sahen ihm mit Schniucht entgegen, aber sie sonnten ans so großer Entsernung Nichts für ihn shun, ihr Anschließ war nur dann möglich, wenn ihn große Eige nach Siedenstlichun brackten.

Der König war mithin auf beutschem Boben vollständig isoiert und nicht bleß bas. Seine Ridtgugslinie war gang untscher, bie weite Entsernung von der Heimalh, die lauernde Keimbseligseit Danemarks und Polens, die nur auf ben günstigen Augenblich bes lleberfalls warteten, mußten zu einer idetlichen Ratastrophe sühren, wenn er nur einen einzigen halbwegs entscheiden Fehlschlag ersubr.

Eine verwegene Rühnheit gehörte dazu, unter solchen Umftanten die Indassion überhaupt zu unternehmen und die bedächtigfte Vorsicht, um, nachdem sie einmas geschehen war, nicht gleich zu Anfang zu scheitern.

Suffan Abolf war feiner Aufgade ebenbürtig, bei allem unghaligen Muthe feines Weiens berleugnet er nicht einen Augenbild bie voraussichauende Augbrit, de in feiner Lage nötigi war. Er gebt ben ficheren Beg eines Mannes, der jede Lage und jedes Suffsmittet genau errudgent, wohl weiß, daß er nie einen Schritt rudtwarts thun barf, wohl aber in tleinen Schritten und vanf luttwegen langlam vorwärts ichreiten, Boben zu gewinnen weiß.

Die faiferliche Armee, die ibm unter Couti in Bommern und Medfenburg gegentberstant, mechte an Zahl ber seinigen genachen, wenn nicht iberlegen fein. Sie war im Bestige aller Setelungen, die ein mehrifabriger glüdslicher Krieg erstritten batte, aber sie entbebrte bes großen Führere, ber sie geschaffen und jusam-

menguhalten wußte. Sie litt an Hunger, Defertion, Munhlosigseit, war weit vergettelt, jum Theil von ihren Führern ausgegeben, chwels von ber bei ber bei ber ziellen nub venn auch barum einem entschließenen, gut geleiteten Angriff zu wierrstehen nicht geeignet, gleichwohl im Stanbe, jeben einzelnen Schritt im Lande backlich zu erfohreren.

Ein erster nennenswerther Erfolg Guftav Abolf's war nach Ueberrumpelung ber Jufeln Rugen und Bollin bie Befetung Stettins im Juli b. 3.

Gie geschah unter Umftanben, Die fur Die Lage bezeichnend genug maren. Die protestautische Bevolferung bebte por ben Greuelu, bie fonft mit jeber Befetung burch frembes Rriegevolf. protestantischen ober tatholischen Befenutniffes, verbunben maren, Bogeslav fürchtete überbies bie Repreffalien bes Raifers, wenn ein Umichlag eintrate und brobte beshalb mit Beinbfeligfeiten, wenn Die Schweben fich nicht in achtungevoller Entfernung bielten. Onftav Abolf ließ fich baburch nicht abichreden, wies jebes Anerbieten von Rentralitat gurud und brachte ben geangsteten Bergog bagu, bag er enblich mit fcwerem Bergen Ginlag gemabrte. Die Schweben hielten fich mufterhaft, fie murben nicht wie fonft bie Solbner in Burgerbaufer, fonbern in Relte einquartirt, gingen mit ben Ginwohnern friedfertig jur Bredigt und errichteten mit außerorbentlichem Gifer in 4 Tagen ein Spftem bon Berfchanjungen um bie Stabt, bas nicht blog fur jene Beit ale ein Dufter von Befeftigung gelten tonnte.

Seleichzeitig war auch ein Staatsvertrag zwischen Schweben und bommern zu Staude gesommen, der nicht bich ein erdiges Bündnis aufrichtete, sondern auch mitteste einer geschieften Claufel Sorze trug, daß für den Jall des Ablebens des Herzogs Bogestav Bommern an Schweben siel, wie denn das auch später gescheben ist.

Das war ber Kusang einer langsanen, mußevollen Kriegsishrung, mittelst beren sich Gustan Abolf in Poumern, Medlenburg, Prandenburg ausbreitete. Napoleon hat ihn für ben größten gelbherrn aller Zeiten ertlärt, hauptsächlich barum, weil er in einem gefahrollen, glanisssen gebrug vom Inni 1630 bis zum perbit 1631, ohne auch uur einen neunenswerthen Nachtheil zu erteiten, mit einer langsam bohreuben, aber sicher förernben Gewalt immer vorwarts brangte, bis er in ber Mitte Deutschalende angetommen war. Bon biefer Tatit fing bas Schieffl eften gangen Unternehmens ab, nicht einen gestritt burfte er babei thun und barans erflärt sich auch bie vielbesprochene Frage, warum er Magbeburg nicht entsetzt hat, so lange es noch zu ente fegen war.

Mogbeburg war gewiß ein michtiger Plats, als bie haunden Mordenutschlands, und der blühendfte Sit des Protesantismus. Aber so wichtig ihm fein Schäfal sein mußte, er konnte nicht seine Existenz, die Arbeit seines Lebens, die Früchte breier großer Kriege, sein Heer, das er in 19 Jahren geschaftlen, preisegeben, indem er sich swischen zwie Trachte und mit in eine Katasstrophe verwickelte, die von Seiten des Machthabers der Stadt selbs in strafficiger Unbesonnenheit herausbeschworen worden word werden we

3m Sommer 1630 geschaf Nichts als ein schrittweises Borrüden in Nordeuntschland. Es bauert Monate lang, bis er allmälig gang Vommern in seiner Gewalt und jede einzelne Stadt errobert unt wieder Monate, bis er in Brandenburg festen Fuß gefaßt hat.

So schwierig mar bie Lage, baß fich nachher sein eigener Schwager in Branbenburg nur zwangsweise ein paar Plate abnehmen ließ.

Mm 24. December geschaft dam ein entscheidenbers Schlag wie ben Kern ber Kalfertlichen, die don hunger und Kilfe gebeinigt zwischen Greifendagen und Garz lagen. Ganz Fommern mit Ansnahme von Colberg und Greisston und ein Theil ber Neumart war jett in seiner Geralt, aber Bundesgenossen het er bis jett immer noch um an Franz von Cachsen-Cauendurg, den verriebenen Medlendurgern, dem Kommisstrator Christian Wisselm und Bagebaut und Bogebau von Bonnern, mit Ausnahme des Letteren, lauter Fürsten ohne Cand.

Den milhevolssen Theil ves Pelbangs hatte er jest bewältigt und somit hatte sich vor aller Welt Angen gezeigt, daß der schiede Krieg nicht eine Wiederrbolung des nuestigen Bannetrieges war, der in seher Weise ungeschiedt und unglädlich gesicht voorben war. hier war zugreisende Entschlöseich und linge Borsicht wunderbar gepaart. Bertrag von Barmalbe (3an. 1631), Leipziger Convent, Magbeburge Fall (Mai 1631), Gieg bei Breitenfelte (7. Septbr. 1631).

Mit Beginn des neuen Sahres stellte sich ein Berbünderer ein nicht ohne Werth war, Cardinal Richellen. Diese hatt inzwischen in Frankreich freie Jand gewonnen und bonnte darauf denten, die auswärtige Bolitit Heinrich's IV., heinrich's II. und Frang I. wieder aufzunehmen. Noch hatte Frankreich woder kinnangen noch Armee, um lessissätzig von Laufte es verbalb an den europäischen Dingen Theil nehmen, so mußte es mit einem fremden Kriegsherrn anfnühren und Gustad Aboss ichien dass der rechte Mann.

Er brauchte Gelt, benn seine änseren Wittel waren noch immer sehr trapp mie schien als Frember auch geeignet bie Erwerverbungspläne zu unterstüben, benen man auf französsischer Seite im Namen ber "beutschen Freiseit" Raum gab. Er ließ sich vielleicht als Mauerbrecher ber französsischen Politit gebrauchen. Weben spiere Vernschard von Weimar werben sollte und bie Schweben zuleht wirtlich geworden sind, das hatte Richelien schon Gustan Abolf zugedacht, von dem ein Scheitern jeht nicht mehr so rasch un besongen foßen.

Ridofleu fant aber an Gustav Abolf seinen Meister. Das vornehme Frantreich sannte bisher teinen "König" den Schweden, hatte doch der Beherricher biese Reichs seine Krone nicht den Gottes Gunden, sondern bloß durch die Bahl der Stände umd des Bolls. Gustav Abolf ertlärte sofort, daß er nur als "König" unterhandeln werde umd Ridofleu musste nachgeben.

Bekentender war, baß ber Lettere auch in der Sache lety wichtige Jugelfahmisse machen mußte. Bergedens war sein Besterden, Einstig auf die Lettung der großen Gelichtste gertangen, er seigte Richte burch, als daß Gustan Aboss ders ferde, niegendes als socke ausgerien und sonst Aussel auf den Ericken freiende auf den früheren Friedensstand jurückzussellen. Selbs bie Abertung eines Stüdes don Deutschalban an der französischen Grenze, die Richtelien gar gern zum Schuse der beutschen Frieder frangt hätte, wurde abgeschlagen. "Richt ein Derf sollen die Franzossen haben" sagte Mittan Aboss.

So hatte Diefer seinen Broed vollfommen erreicht. Frautreise, abet ibm Substbien im Namer ber gemeinsamen Interessen, aber bie politische und militärische Leitung hatte ber Konig von Schweben allein. Der Bertrag von Barwalbe (Jan. 1631) war barum ein großer bipsomatischer Sieg Gusstav klosse, er schusst ihm bie Wittel gur Fortsührung bes Krieges und erhielt ihm seine Untabhangigseit.

Inzwischen bauerte ber Festungstrieg fort. Bis zum Frühiahr gelangen bem König noch zwei wichtige Eroberungen, bie von Kolberg im März, die von Franksurt a. D. im April. Der Mai brachte wei Entschibungen anderer Art.

3m Rreife ber protestantischen Reichoftanbe, bie noch nicht Bartei genommen batten, regte fich bas Bewußtfein, bag ber Mugenblidt felbitftanbigen Auftretene gefommen fei. Die Rurfürften von Sachien und Branbenburg, beibe burch bas Reftitutionsebift fcmer bebrobt und beibe bem Schweben abgeneigt, mufiten fich, ale bie angefebenften Bertreter bes beutichen Broteftantismus, jest für eine beftimmte Bolitit enticheiben. In abnlicher Lage maren bie protestantifchen Reichsitabte Gupbeutschlanbs. bie pon ber fatholifchen Reftauration Alles ju fürchten, pon Schweben wenig ju hoffen batten. Fur beibe Gruppen gab es ein gemeinfames Programm, bas bie Natur ber Lage ihnen porfdrieb: bemaffnete Reutralitat jum Soute bes Broteftantismus gegen ben Raifer, ber beutiden Ration gegen bie Fremben. Die faiferlichen Baffen maren, feit Balbftein's Entfernung, überall im nachtheil, bie Liga ober vielmehr ber Rurfürft von Baiern verharrte in einer Bolitit bes Bogerns und Sinhaltens, bie geringen Gifer fur ben Raifer verrieth, ber Rouig pon Schweben mar, wenn er por Aurfachien und Rurbranbenburg Balt machen mußte, wie ein Bogel auf bem Zweig: bilbete fich jest gwifchen beiben Begnern eine compatte Maffe, Die bem Raifer fagte, mir balten am Religionsfrieben fest und bem Schweben, mit bem Fremben haben wir Nichts gemein, fo war Ausficht auf einen Frieben, ber ben religiofen wie ben nationalen Forberungen Deutschlanbs Genuge that. Bewaffnete Bermittlung ift allerbinge oft bie unbantbarfte Bolitif, aber unter Umftanten auch bas, mas allein ben Ausschlag giebt. Die Mittel berer, auf bie es barauf autam, hatten mobl bagu ausgereicht, aber man burfte bann auch nicht gogern, fie mit Dacht ju fammeln und ju verwenden und bor Mllem nicht glauben, bag man mit prablerifchen Reben und enblofen Schreibereien an's Riel tommen werbe. Diefe einfachfte und flarfte Bolitit bat ein viel gescholtener und verfannter Dann. Graf Arnim v. Bobbenburg\*) mit ber meiften Enticbiebenbeit verfolat.

Roch im Rebrnar tam ein Leipziger Convent gufammen, ber eine glangenbe Berfammlung proteftantifcher Reichsftanbe vereinigte und bis in ben Dai binein über Feftstellung eines gemeinfamen Programme tagte. Die Bilbung einer britten proteftantifc-nationalen Bartei mar im Bert.

Reinem ber friegführenben Theile, ber Liga fo wenig als Buftav Abolf, mar mobl babei. Die Befuiten fpottelten, liegen bobnifche Alugblatter ausgeben \*\*), weil fie bie Befabrlichfeit eines etwaigen Belingene fühlten und Buftav Abolf lieft feinen Chemnis unterhanbeln, weil er vorausfah, wenn bas jum Biel gebeibe, bann fei Alles wieber verloren, mas er bisber erreicht.

Aber bie ratblofe Unfchluffigfeit ber Rurften und ihrer Dinifter forgte bafur, bak bas Gingige nicht gefcab, mas Deutichland mit beutschen Rraften ben Frieben hatte geben tonnen. Die Berfammlung ging nach Monate langen Berathungen \*\*\*), großen Festlichkeiten, vielen Bechgelagen und Schmaufereien auseinander, obne baf bas Gerinafte babei berausgefommen mare. Der Beichluff, bei bem man fich am Enbe berubiate, mar rein lacherlich.

<sup>\*) (</sup>Bie 1629 in Balbflein's Seer, feit 1631 furfürftlicher Reibmaricall. Ueber fein fortbauernbee Berbaltnif au Balbftein, Gfrorer G. 785. Der Lettere icheint ju überfeben, baß es in bamaliger Lage etwas Unberes mar, mit Balbftein ober mit bem Biener Sofe in Berbinbung gu fteben ] \*\*) 3, 8,

Die armen lutberifden gurftelein Salten au Leipzig ein Conventelein,

Ber ift babei? Anberthalb Fürftelein, Bas follen fie anfaben ? Gin flein Rriegelein.

Ber foll's fübren? Das ichwebiich Roniglein. Ber wird's Gelb geben? Das fachfifd Biergoralein.

Ber wird fich beffen freuen? Das pfalgifch Briglein. Barum ift's gu thun? Um fein beibelbergifch Reftelein.

<sup>(</sup>Raumer III. 511). \* \*\*) [Die Aften bei Ron, Bergog Bernbard v. Beimar I.]

Man hatte ein Bundniß schließen wollen, statt bessen rechnete man zusammen, was jeber Theil an Mannichasten zu stellen habe, für den Fall, daß man vielleicht ein anderes Mal ein Bündniß schließen würde.

Auch ein Relgionsgespräch amischen Refermitten und Luther canern hatte Statt gesunden. Seldstverständlich fam man gu feiner Ulebereinfunst, sondern nur zu dem fibrigens anerkennenswerthen Bersprechen, sich fünstig ansständiger zu behanden, als aus bisher geschehen var. Die beste Sharatterisit diese Leipziger Convents geben die Borte eines Bethessigten; "Bir haben 4 Wochen lang wie vortresssiche Exprisen wacker geschmaust und gezecht und können sogen, wie jener Bischof, als er sich in den finger schnitzt; quantum patimur pro Jesu Christov."

Unterbeffen hatte fich bie ligiftische Macht auf einmal wieber aufgerafit, ju Pappenbeim, ber Magbeburg belagerte, frieß Tillh und ebe Gustau Abolf herankam, ward die Stabt bezwungen und mit beispiellofer Barbarei verbraunt, verwöstet und ausgemorber?

Die Mittelpartei fiel ingwischen gang auseinander, eine Neutralität gab es nicht, auf ber einen Seite ftand Tillp, auf ber

<sup>\*) (</sup>B. Droyfen a. a. D. betrachtet als wahrscheinlich, wenn auch aich gewiß, da ber Sturm an 10-20. Rul frig auf in werückerisches Beich gewischen und ber Stadt sicher unternommen werben fift. Bon wem est gegeben worben, läßt sich nicht mehr ausmachen. In Brand gestedt sit die Stadt auf Pappenheim's Briefel, ob biefer auch die wöllige Zerftörung der Gladt betracht bei Blammen beablichtigte, sann, nach ibm,, nicht gesagt werben.)

<sup>\*\*) [</sup>G. Gfrorer G. 767.]

anberen Buftav Abolf, beibe begebrten Anfchluft, balt milt, balt brobent. Der Aurfurft von Branbenburg batte fich querft nur mit fcmerer Ueberwindung und unter allerlei Claufeln gur Ginraumung Spanbau's und Ruftrine an bie Schweben verftanben, ale er jett nach bem Kalle Magbeburge Spanbau gurudverlangte und ben gutlichen Borftellungen Buftav Abolf's nicht weichen wollte, ba rudte biefer mit feinen Gefcbiten vor Berlin und zwang ibn, mabrent bie Stude auf bas Schlof gerichtet murten, ben Bunbnigvertrag mit Schweben gu unterfchreiben (3uni). Bent ging es balb auch mit ber Reutralität Rurfachiens zu Gnbe.

Die Unschluffigfeit biefes Sofes brachte es aludlich babin, baf bis beibe Theile im Lanbe ftanben und ben Anfchluf begehrten, noch Riemand mußte, wer Freunt, mer Feint Gachfens fei. Das land mar ungemifcht protestantifd, bie Raiferlichen bauften wie überall, mabrent bie protestantifden Schweben gant und leute iconten. Das aab ben Ausichlag.

Enbe Muguft trat Cachfen ju Guftap Apolf über und bas gab Anftog ju ben llebertritten, bie fofort nach bem Giege bei Breitenfelbe in Mittel- und Gubbeutschland reifend um fich griffen. Anfang September vereinigte fich bie fachfifche und bie fcomebifche Armee bei Duben und jog von ba in bie Leipziger Gbene ben Raiferlichen gur Schlacht entgegen. Tilly hatte Alles, mas bon faiferlichen Streitfraften jur Band mar, vereinigt, beabiich tigte aber teine Schlacht. Pappenbeim bagegen, und mit ibm bie murrenben Offiziere, Die bes emigen Sin- und Bergiebene mute maren, brang mit Ungefrum barauf und rif fich, ale er ber Schweben anfichtig murbe, mit feinen Reitern bon ber Sanptmacht los, um fofort ben Rampf zu beginnen. Der Angriff fcblug febl und nun nufte Tillt felber bie Schlacht annehmen.

Co tam es am 7-17. September jur Schlacht auf bem Breiten Gelbe. Gie murbe mefentlich bon ben Schweben ausgefochten, benn bie Gachfen bielten nur furge Beit Stanb und ber Rurfürst felber, ber ein paar Tage fruber erflart batte, wenn Buftav Abolf nicht fofort jum Rampfe fcbreite, fo werbe er Tillo allein angreifen, flob Stunden weit bom Schlachtfelb. Die Bucht ber gangen Schlacht lag beshalb auf ben Schweben, bie mit 13,000 Mann an Jug und 8000 Reitern gegen 34,000 Mann Raiferliche fochten. Das Material biefer Ernppen, Die burchweg versuchte Landsfnechte waren, war nicht schlecht und ihr Führer war ein bis babin unbesiegter Felbberr.

Der Blan Tilly's mar, bie feinbliche Schlachtlinie mittelft feiner Uebergabl an Reiterei zu überflügeln und bann aufzurollen. Die Schweben wuften ben Blan ju vereiteln burch bie auferft geschickte Taftit, mit ber Sufwolf und Reiterei gufammen mirften. Nachbem ber Rampf burch eine große Ranonabe eröffnet worben war, praffelten bie Reitermaffen auf einander, bie ichwebischen Reiter fementten nach jebem Angriff linte und rechte ab und ließen bem furchtbaren Reuer ber binter ibnen ftebenben Dustetiere und ber leichten Lebertanonen Raum. Go loften fich bie beiben Treffen ju Fuß und ju Pferbe fortwahrend ab, bie ausgezeichnete Uebung ber Schweben, bas regelmäßige Ineinanbergreifen ber bericbiebenen Baffen, bie porgfigliche Gubrung und bie ungemeine Beweglichkeit ber einzelnen Truppentheile trugen am Enbe ben Gieg babon. Die Tapferfeit ber Raiferlichen mar ibres alten Rubmes burchaus murbig, fie ftanben bem feinblichen Anbrall wie Mauern, aber ber überlegenen Taftit ber Gegner waren fie nicht gewachsen. Dem fünfftunbigen erbitterten Rampfe machte bie einbrecheube Racht ein Enbe, Tillv's Seer war faft vernichtet, er felber mit Mube bem Tobe entgangen.

Siegeszug Guftav Abolf's nach Gubbeutschlanb (Oftor .-

Der Sieg var von ungeheuren Folgen begleitet. Alles, was eit it 820 durch die talferlichen Wassen ersogen war für Vorderuitschand ungeschehen, die Frucht der Siege Waldheims und Tillys, die Tähmung des norderuitschem Proetsanstemus, lag am Boden und nach der Art, wie sich jett die Tillysiche Armee zurückzog, war es zweiselhaft, ob sie sich dat wieder zum Kampfe stellen wirder. Wahrscheinlich iag der größen beider zum Kampfe stellen wirder. Wahrscheinlich iag der größen beider zu mit kampfe sie der Schied Deutschlambs dem Schweden esse, wielleich sich führte den König ein Triumphyag die an den Weien und Main. Der König rückte Unfangs vorsichtig taltend nach dem Süden, der gangen Folgengröße seines Sieges sich nicht recht dewust, er konnte die Allein und Wain, um Würzhurg ohne Schwertspreich semmen und als was tille von die fiere eine Till die entwerenten. Gestwertspreich semmen und als was till die Till die Frieder er ibn onu die sier.

Oft hat man gefragt, warum Gustav Abolf nach bem Sieg bei Breitenfelbe nicht sofort nach Böhmen ausfbrach, gegen Wienig an und, ehe ber Kaiser ein Here sammeln lassen leinte, vor ben Mauern ber Reskens selbst ein Kamps entschieb? Warum er Mataetn ber Anfall auf die Herercichischen Erblande bem Kurfürften von Sachsen überließ und verflachen Erblande bem Maln und Khein 30g, wo es fein seinvliches Here von irzend einer Wedunung mehr gab? Angeschene Wanner seiner Umgebung haben späre bestagt, kaß ber König das nicht gethan und Dennstieruna war noch 18 Jahre nach Gustav Kosse feiner besten Arumbe einen großen Febler begangen.

Es laffen fich fehr verschiebene Grunde benten, die ben Konig beftimmen mußten, biefen fonft fo nahe liegenben Weg nicht zu geben.

Einmal hatte er von dem ganzen Umfange seines Exfolges in der Leipziger Gente die Sorschung Anfangs noch nicht, die sich in nachber aus der Betrachtung der wirflichen Folgen ergab. Der Rath der Feldherrn ist doch wesentlich aus diesen nachträglichen Erfahrungen geschöftelt. Wie vollständig die Macht der viga gebrochen sei, tonnte man damals noch nicht mit Bestimmtbeit angeben.

Ferner ersorderte das sehr lodere Bundesverhältniß mit Ruraffen eine besondere Midficht. Der Auffürlt bielt darunf, das er selbsständiger Kührer feiner Truppen bliebe. Genährte man ibm dies, so mußte sein Commando der Art sein, daß, wie er es auch führte, es Niemanden Schaden brachte, als ihm selber. Gustaw Abolf schidte ibn nach Böhnen in der Berechnung, daß es viel flüger sei, den zweidenlichen Werblinderen auf die öfterreichschen Erblande zu heben, wo er in einen schwer zu lösenden Constitt mit dem Kalfer fam, als ihn nach dem Wain und Abein zu solchen, wo er als Netter der Brotestanten alle Früchte der von den Schweden errungenen Siege eingeheimst und seine alte Sonderbündelig gefährlicher als dorfer wieder aufgezissen währe, um aus einem lauen Verdündetet en offener Gegner zu werden.

Ging er selber nach bem Suben, so machte er ben Rurfürften unschädlich und schuf fich in ben protestantischen Fürsten und Reichofiabten bes Westens jud Gubens eine bauernbe Dacht. In ber Tüchtigfeit biefer Bundesgenoffenschaft hatte er fich nicht getäuscht. Die Subbeutschen haben am längsten bei den Schweben ausgehalten und sich sie tief mit ihnen eingelassen, daß für sie ein Rbfall zum Kaifer undenkbar war.

Hier aber tam Gustav Abolf auch die danktarste Seite seiner Misse an Statten, hier erschien er intritich als der Ertisfer der unterbrückten protessantismus blutig ju Boden geschagen, ihn doort voleder zu ervoeden var nicht Sache eines einsachen Einmariches protessantismus blutig ju Boden geschagen, ihn doort voleder zu ervoeden var nicht Sache eines einsachen Einmariches protessantismus Millionen Protessantismus bei Misse die die Megenten Gegenten Wegenten des Wein und Main wochsten Millionen Protessantismus bei sein Lebe der Turgen und sehn Turgen geschaften, Das herach sie ihn das ihn erner Einsabung, die eine Migdel zu Frankfurt versammelter Sänden ihn erzegen sie, sienen gegen Hobelmy gie Sand zu retreiten, er mußte siem Wort einssien, son der versamstellen Verlanz in, und den Protessantismus sein Vecht zu erstreiten, er mußte siem Wort einssien, son ihr versam kiel bloß den Nimbus, sondern auch den reasen Richtstel seinen Botitit.

Hessen Gestell, Darmstadt, Pfalz und seine Nebenslinien, Württemberg, die große gagt der Reichssläder von Fransfrut bis Ulim mus Angsburg bicheten zustammen eine Wacht in Deutsschand, der Augenblick war gekommen, sie von der Herrichaft Habsburgs soszureisen und das Uebergewicht der Protestanten wieder herzutellen.

Bei Burgburg mar es noch zu einem blutigen Baffengang mit Tilly gelommen, ber mit bem Rudgug bes Letteren enbigte. Seitbem fonnte fich Gustav Abolf in ungestörter Auche andberieten Daufer, Refermationspitatier. von Franten bis an den Rhein. Seine Loge war so glausent wie je die irgend eines Maunes, der in diesen Ariege aufgetrent war. Ben der pommerschen Källe war er dorgebrungen bis an die Maintinie, dort erschien er nur wie ein abenteuerunder Söbnerführer, hier im Hergen des Reiche empflug er gelt die protestantischen Stände wie ein beutigker Kalfer der allen Zeit.

Ohne Schwierigfeiten mar barum boch feine Lage nicht. Gein Bunbnif mit ben beutschen Rurften blieb immer unficher und manteub, Die Treue ber Reichsftabte fcutte nicht gegen beren unvermutbeten Abfall, ein Geblichlag trieb Cachien und Brantenburg fofort in's gegnerifche Lager, treu ju ihm ftanben boch nur bie, bie wenig geben und viel empfangen wollten, bie verbannten Fürften, bie bon ibm ibre Wiebereinsebung, bie ganberlofen, bie eine ftattliche Beute, Die ftart bebrangten fubbeutschen Gurften, wie ber bon Seffen Caffel, bie Gont gegen bie Frembberrichaft ber Spanier und ber Befuiten hofften, aber fie alle gaben feine Dacht, fie maren unr Schutlinge, Die oft febr fcwer zu befriedigen maren. Dag Cachien und Branbenburg nur miftrauifch und abwehrenb ibm gegenüberftanben, mar nicht ein Berbacht, fonbern eine Thatfache. Rur mit Unbrohung bes Mengerften maren beibe in fein Bunbnig bineingeschredt worben, wenn fie jett ober fpater einen Musmeg fanben, fich mit bem Raifer zu verftanbigen, fo thaten fie es, barüber taufchte fich Guftab Abolf am Beniaften.

Unter ben mittleren Fürsten Deutschlands regte sich Etwas von ber Augst, daß man am Ende statt eines habsburgitchen heren, einen schwebischen eingetausch habe und das mußte immer stärter herbortreten, je mehr sich mit ben steigenden Ersolgen der schwedischen Wassen die politischen Pläne Gustad Abolf's enthüllten.

Allerdings waren mit bem Siegeszug nach Beft: und Subbentschlaub bes Letteren Ansichten wesentlich aubers geworben.

Die Schweben hatten bisher in ben bürrften umb ausgebramt testen Begenven Deutschlands mühselig ihre Existen; gefrister, jest waren sie in Lüwern, wo ihnen das Perz aussing, sie machen ums selber von ihrer Ueberrachung, and gezeichnete Schikberungen!), es ist, als wossten sie sogen, dier ist gut sein, hier laft uns Hutten bauen; im Lager von Werben, in den Sandsteppen der Warf

<sup>\*) [</sup>G. Die Borte von Cafvlue bei Geijer G. 199.]

Als Gustan Aboss von Pommern aus gegen Brandenburg berantidte, ließ der Aurstürft durch einem Abgelandene bei ihm anfragen, was er etwo als Vohn, als reelle Entischädigung in Deutschand fordern werde. Der König hatte geantwortet, wenn die Bertriedbenen hergesteilt, dem Ständen ihre religiöse Freiseig zogen, und er verschert werde, das eine ihm Abstellen Aboss von Schalber der Bertriedbenen geben, und er verschert werde, das eine fleinen Reiche leinen Angriff von Seiten Habeburgs zu bestogen habe, dann konne er sich zusrieden geben. Unter einer solchen Bertjäderung verstande er abei Pfand, das sine einmad entschäbzigte und dann passeld gegen Angriffe schützte. Er dachte wohl an irgend ein Stüd der Osterwährliche, wie das, das nachger an Schweden siel, an der Odermindung in Pommern.

Als er jest in Maing war, ftanb bie Sache anbers.

- Er hatte Grund zu fortern, mas bamals noch gang berfrüht gewesen mare. Als ihm bier bie tatholische Partei Friebensantrage machte, ftellte er folgende Bebingungen:
  - 1. Das Restitutionsebift ift null und nichtig.
- 2. Beibe Religionen, Die evangelische und protestautische, werben in Stadt und Land gebulbet.
- 3. Bohmen, Mahren und Schleften werben wieber auf ihren fruberen Stand hergestellt, alle Berbannten tehren ju ihren Gutern gurud.
- 4. Der Rurfürft von ber Bfalg, Friedrich V., erhalt feine ganber mieber.
- 5. Die bairifche Aurmurbe bort auf, Pfalz erhalt bie Aurftimme gurud.

6. In Augsburg wird bie Uebung ber evangelischen Religion wieber hergestellt und alle städtischen Freiheiten guruderstattet.

7. Alle Besuiten find als Storer bes allgemeinen Friedens und Anftifter ber gegenwartigen Birren aus bem Reiche berbannt.

8. In jebes Stift werben Evangelische wie Ratholische auf- genommen.

9. Die Klöster im Herzogthum Burttemberg, bie bon ben Katholisen rechtswidig weggenommen worden find, werden gurudgegeben.

10. Aus Daufbarfeit fur bie Rettung bes beutschen Reichs foll Ihre R. Majeftat von Schweben jum romifchen Ronige gewählt werben.

11. Aue in ben Reichsstädten und im Herzogishum Burtemberg burch bas Restitutionsebilt veransaften Untoften muffen erstattet werben.

12. In Die Stiftefirchen werben ebenfoviel lutherifche ale tatbolifche Stifteberren aufgenommen.

Son biefen Bedingungen haben wir zweieret Mittheilungen, eine bei Rhevenshiller") und eine andere in den Memoiren von Richelieu "), beibe stimmen überein, mit Ausnahme eines Punt tes. Der Passins von der Bahf zum edmischen König, d. b. gum Pittregenten umb stateren Angefolger des Knifers, sehl bei Richelieu. Sang sicher beglanbigt ift also biese wichtig Sache nicht. Gegen die Angabe Rhevenshillers spricht ein sehr bestimmtes Zeug-nist anderer Art \*\*\*).

Gustav Abolf äußerte zur seiben Zeit gegen die Rürnbergert):
"Ben seinen Freunden begebre er nur Dautbarfeit, was er seinen Seinden abgenommen, das gebenste er zu bekaupten; der protostantische Bund mitisch hon den Katholiten trennen und sich mit einem erforderlichen Haupte verseben, besonder für den Kriezim: Solb für einige Monate tönne er sich ulcht wie ein herzelaufener Selbat absinden alsen. And binne er ex iure gentium

<sup>\*)</sup> XII. 86.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires VII. 45.

<sup>\*\*\*) [</sup>Sollte ber Unterichieb zwischen bem anerkannten Protektor eines proeitantischen Bundes und bem romischen Konig wirklich fo groß fein?]

t) Beijer 206.

nach Grotius forbern, obschon er selber genug habe; Vonmern fonne er der See vogen nicht lassen, und wenn er Enoas gurüdgede, so kome er gleichnohlt biestlen Oberherrüssseitsche forbern, die der Kaifer früher gehabt; die alte Reichsberfossung auch under, sie ein altes Genauer, gut genug sur Katten und Wäusse, aber nicht benochtor sir Westicken.

Ein Gutachten bes schwebischen Senates schug nun ver-Religionsfreiheit, ewige Abschaftung ber Inquisition und Restitution ber Evangestichen; Erfah ver Kriegsfosen Schwebens und Unterpfand für ihre Bezastung; Bund zwischen ben Evangestischen und bem König vom Schweben mit bem ihm gestürenten alrectorium belli in allen ihren Kriegen mit bem Kaiser ver anderen Betenaten; Abtretung von Bommern und Wismar an Schweben, wogegen Brandemburg Schseine, Scachsen bie Laufig besommen sollte und ber Landpras von hessen, den bei Meiner und Andere mehr auf Kosten Oesterreichs ausgestattet werben sollten.

Ein solches Programm war ben protestantischem Reichsstäden, aus ber Seete gestrochen, die fürstlichen Stände aber tonnten sich damit nicht befreunden und waren von um so größerem Mistrauen, je weniger mon Genaues über seine Pläne wußte und je starer es war, das er seine tegten Aweck echsischtlich woch in einem gewissen Duntel ließ. In den Kreifen, deren ganze Bolitik in kleinlichem Souveranetätedunfel untergegangen war, witterte man bas Allesprüchsbartle, man sah im Geiste schon den den kleinlichen Souveranetätedunfel untergegangen war, witterte man Sauser sertig, und die deutsche kleinlich und den der Schweren zu Prunte gerichtet. Sachsen indessenderen, den Schweren zu Prunte gerichtet. Sachsen und auch unter denen, die bestätig von Gustau Abelfe Gande absingen, derföreitet sich geröße Misstimmung, seit sich serunsselleste, das berfelbe der Benedigung des Artiges den Wiederreinselung der vertriebenen Aussten diert um Techt eroberten Stäner Richse wissen wissen wie inten wolke.

Aurz das Berhaltniß zu den Reichsfürsten mit und ohne Land wird sicher und triiber von Boche zu Boche, besto inniger gestaltet sich das zu dem Solft, zu dem Mirgerthum der Reichssädder, den Jürsten wirft er das undeutsche Gebahren ihrer herre und ihrer Politif vor, das Bolt weiß er durch die siedenswirtigsten Borte zu gewinnen: er war wie sein Großvater ein ausgeseichneter Redner, der es vunderbar verstand, zumal den treubergig popularen Ton gu treffen, ber auf bie Maffen wirft und jebe feiner Reben vor folden Borern war ein Triumph.

Sturg ber ligiftifden Macht. Balbfteine Rudfchr\*). Schlacht von Luten (16. Nov. 1632).

So war ber Binter 1631—32 vorübergegangen. Witte seinberufscharb auf, um bie Liga im Gije ihrer Mach, in Baiern felber, anzugerifen. Am Lech ftellte sich ihm Tilth noch einmal entgagen, in einem letzten beißen Treffern verbluttet sich ver Reit ber istjittigen Mach, Cant ben furufcharen Wittungen ber schweber der der ber bet ber fletzte figtistigen Mach, Cant ben furufcharen Wittungen ber schweber ber bei ber fchreiben Geschweben werd ber Lech überschritten (April), Tilth sarb wenige Tage nachfer an seinen Munden, umb bab darauf 30g Guita Watchfen in des unbeschießte Minchen ein. Gang Baiern bis auf einen einzigen festen Platz sie in die Harreichischen Erfalnet war vollfracht.

Man hatte bas sommen sehen in Wien und seit ben Bintermonaten 1631 bie äußersten Anstrerngungen gemacht, um, woran bie sightliche Macht gerträmmert wöre, die Bertrefeitigung bes Lanbes gegen die Schweben zu ermöglichen. Aber die Kassen waren seer und die Männer sehlten, um die gerrittete Armee neu un voranissen.

Wie grenzenses bie Voch in Wien war, zeigte bie Befilfebeit, mit weicher man sich jeit Baldbein wieder näherte. Der hatte inzwischen auf feinen Gutern in Bohmen geledt wie ein fürft, ber burch Entfalung eines beispiellosen Pruntes selbs von alier in Scharten stellen woolte. Sein Wonarch ver dem Anglier in John der der der besteht wie er. Er hatte seine Enlasting mit einer erfünstelten Katlositigkeit aufgenommen; wer ihn kannte, mußte sich sagen, daß der Gebante, von der ersten Settle entsernt zu sein, empfindlicher an ihm nagte, als an irgend einem Serreblichen.

Sein ganges Leben war in Rrieg und heerfuhrung, feine gange Ratur in leibenfchaftlichem, maßlofem Chrgeig aufgegangen,

<sup>\*) [</sup>o urter, Ballenfteine vier leste Lebensjahre. Bien 1862.]

es bief ihn vollsommen misseunen, venn man glaubet, er habe Schmach seiner Abfehung bergessen und finne auf Anderes als auf eine ansetzesen Sache. In bieser harten, roben Natur von fein Jug von Groffmuth und selbsspercher Pietät. Sein Thun bewegte isch, auch voo er mit bem Kaiser zusammengegangen war, boch nur stets um sein eigenes, großes Ich. Er war wie ein bevorzugter Glädsritter auß ber Revolution hervorzegangen, hate zu vielt Große fallen sehen, um Edensterne, Anhäuglichtet gegen irgend eine Partei ober Person für mehr als ein Verurtheit zu halten. Er verzaß vom Anier nie, daß ver einumal schwach gewesen wer gesen seinen Keinde.

Seit ber Schlacht von Britensselb hatte ber Kaifer leine trubige Adobt mehr, lauter umb lauter wurden bie Simmen in seiner Umgebung, die verlangten, daß Waldfiein zurückgerusen werde, bem er sei der Einige, ber hessen som in beiler Noch. Der Kaiser hatte thin nur mit Wibersprechen sollten lassen, um von zwei Ubefin das kleinere zu wählen, jest versichte er Unterhandungen im Tone eines reuigen Bittistelers, der Waldstein ließ Monate lang alle Anträge von sich abgleiten. Er that behartlich, als ob er weit entferut set von dem beim bie Bedanften, das ob er weit entferut set von bem bießen Gedanften glüdlich burch, das hortnäckig auszuschlagen, vons eigentlich sein biddier Wandsch wor.

Endlich nach enthosen vergeblichen Bestürmungen ließ er sich erweichen, binnen brei Monaten ein Dere ausgurüsten, aber mit bem ausbrücklichen Berkehalt, sokalt es unter Wasssen keine dem Oberebeschl einem Anderen abzutreten, der Staat solle, vos an ihm liege, nicht ohne Deer sein in seiner größten Bedrüngnis, aber sühren werbe er es um feinen Preis (Januar 1632).

Der Name Maltstein äußerte seinen alten Zauber; mit gewohnter Meisterschaft und mit Anspannung aller Gebekräfte bes Kaisersbatter hatte er binnen brei Menaten ein sientliches Kriegsber von 50,000 Mann gusammengebracht und ein herreschien sämmtliche Oberste von ibm Patents batten, bessen siem mit des Mannschaften ohne Zweiser wieder auseinander liefen, wenn er nicht an der Spie bilde inm sie gusammenguspatten alles das batt, was derne feiner außer ihn verstande.

Mis ber lette Marg fam, gab er bie beftimmte Erflarung,

fein Auftrag sei vollbracht, bas Geer sei auf ben Beinen, ber Raifer möge jetzt ben Mann nennen, bem er ben Oberbefehl abjutreten versprochen habe, er selber trete hiermit gurud.

Der Kaifer schickte einen ersten und einen zweiten Boten, um ihn zu beschwören, ber Herzag blieb unerbittlich, erft bem britten gelang es, ibn zur Uebernahme bes Commanded zu bestimmen, aber unter Bedingungen ber unerhörtesten Art. Die Punstationen zu Inahm vom April 1632 stellten zwischen bem Kaifer und seinem Generalissimus ein Berhaltniß fest, wie es bie Geschichte sonft nicht lennt.

Der herzog von Friedland, heißt es ba, ift und bleibt nicht nur bes Kaifers, sonbern auch bes gangen Erzhauses und ber Prone Spanien oberfter gelbbert. Balbftein wollte sich gegen eine abermalige Abfegung sicher stellen.

Ferner: Diese Gewalt steht ihm im vollen Umfang mit unbeschräulter Bollmacht ju. Weber ber Kaifer noch ber König von Ungarn bürfen sich je personlich bei bem herer einsinden, noch voniger bas Commando verlaugen. Die Armee, ihre Bernendung im Bebe follte lipm schrantenlos übertragen unten Kath, feinerlei personliche Einwirtung von Wien ber ihm im Wege sein. Noch unglaublicher sind bie Jusicherungen, bie sie Person hinfichtlich ber Früge machen läst.

Alle orkentliche Belofinung wird ihm ein öfterreichisches Erbland in bester Form verschrieben. Alle außerorbentliche Belohnung erhält er bie Obertelpenberchte über alle zu erobernben Lanbe. Man erimere sich, baß fast gang Deutschland wieder zu erobern war.

3hm allein steht es zu, Guter im Reiche einzuziehen. Weber ber faiserliche hofrath, noch bas Kammergericht zu Speier barf ein Bort barein reben.

Wie die Güterconfiscationen, so sind auch die Begnadigungen ausschüftestich seinem Belieben auseim gegeben. Sollte ber Kaifer irgend Einem freies Geleit ober sonst eine Guade genöchten, so berührt das um die Berson und die Ehre, nicht aber die Guter bes Berurtseilten. Realparbon ober Aussehung der Confiscation sann nur der Herzog von Friedland gewähren. "Denn", singt er diesen mertheten Bedingungen singt, "der Kaifer ist gar

au milbe und läft es gescheben, daß Jeber am hofe Begnabigung erlangen mag. Daburch werben aber die Mittel abgeschnitten, die nothig sind, um hohe und niedere Offiziere zu belohnen und die Soldaten bei gutem Willen zu erhalten."

Diefer Bertrag war Waldsteins erstes Berbrechen gegen den Kaifer und jugleich ein ungeheurer Jehler, benn er war um aussührbar, ein Wierestum in sich. Entweder ungle Kuldstein thatsächlich Kaifer werben und Kerdinand abbantlen, oder das Daus Habeburg hielt die Gewalt fest und Baldstein ging unter, in beiben Jällen slügte der Bertrag zu einer Katastrophe. Wenn Waldstein mit ben Einräumungen biefes Bertrags alle Gewalt nicht ein, jo war der Kuldstein der bet Welter zu einem Umschlich zu der der der Welter zu einem Umschlich zu man sich vorte, fo sam es wieder zu einem Umschlich Zu man sich vorte, fo sam es wieder zu einem Umschlich Zu man sich vorte, die Stespen nicht so werden sonnten und sich vorten der Verlag, als ich zu ermorten. Darum liegt alles Josepher, erst das Spielen mit dem Berrath und nachher der wirtliche Berrath und bie Metrag wie im Keime inneschofessen.

Aber seine alte Meisterschaft aus heimathlosen Landssnechten jeber Nationalität, Wildfangen, Müßiggängern, Taugenichten ein neues herr zu bilden und dies herr wie sein Bertzeng zu bandbaben, bemährte er auch bier wieber.

Unthatig hatte er bem Unglitd feines alten Geinbes Max von Baitern jugefesen und mit rachflichtiger Schabenfremte bessen Pessentrummen um biffe in ben Winds geschagen. Seine Kriegführung sollte zunächst eine besensive sein, die er besser als ber Frembe aushalten tonnte, und die jugleich notigig war, sein Dere und ben Krieg zu gewöhnen.

Balbfteine erfte Operationen waren glüdlich.

In ben ersten Tagen bes Mai ward Prag liberrumpelt und bas turfächsische Kriegsvoll zum schleunigen Rückigs Martiktigt. Ende Juni schoß sich ber bedrängte Aufrügt ben Baiern mit bem Reste seiner Mannschaften ihm an und bie vereinigten Herre jogen nun nach Franken. Dort hatte Gustavabels fei Almberg ein verschantze Lager errichtet, Rabistein legte sich ihm in berselben Weise gegenkler. Einen Sieg erschet er nicht, aber auch Gustav Abolfs Stürme gegen seine Schanzen verasseich.

Mitte September theilte Gufdan Abolf seine Armee und wacht fich unt einer Abhseitung wieder nach Baiern, als die Nachricht som, Rudbsein sei nach Sachen einesfallen. In der That hatte biefer jeht die Offenstie ergriffen und zwar auf die schwächste Stelle der schweichsen Berfindungstlinte. Ein Gindentuch nach Sachen nar untertigt doss sicherte Mittel, Midden nach Merkeit das die siehen gestellt der Abhreitungstlinte bei fieder nach Norben zu zwingen und hatte bei der Unzwerfässigkeit des Kurfürsten überdies die größten politiken Roben im Annelfal.

311 angestrengten Eilmartigen brach Gustab Kreif nach Sahfen auf, nun anzulommen, ehr ber Aurfürft absiel. Als er nach Thüringen und Sachsen fam, wo Wablbielein Schaaren furchtbar gehauft hatten, empfing ibn ber 3nbel ber Bevöllerungen. Am 6—16. November traf er Wabssein in berfelben Chene, wo er seine erste Schacht geschlagen hatte, bei Lügen.

Die Schlacht, Die fich bier entspann, gebort ju ten bintigiten und erbittertften bes gangen Rrieges. Anfange mar bie Leitung fdwierig, benn ein bichter Rebel lagerte auf ber Ebene, ber erft um 10 Uhr fich bergog. Der Morgen ber lief ohne Entscheidung. Die Schweben brangen mit Ungeftum über ben Rlofigraben binüber, fprengten einige ber taiferlichen Bierede, murben bann aber wieber jum Beiden gebracht. Beite Theile fochten mit ausgezeichnetem Duthe, aber ju einer Entfcbeibung tam es nicht. Der Ronig batte feiner Beleibtheit wegen fich feit langerer Beit ben Barnifch abgewohnt und trug ein leichtes Leberfoller. Er meinte: Gott ift mit une, will er une ichuten, fo tann er es auch ohne Banger. Er mar turg fichtig und, wie immer im bichteften Betummel, ritt er mit wenigen Begleitern por und gerieth in eine Schaar feind licher Ruraffiere. Gin Schuß traf fein Pferb; ale er abfteigen wollte, traf ein zweiter Soug feinen Urm. Geine Umgebung ward rafc gerfprengt, ben beiben Bagen murbe es fcmer, ibm bom Pferbe ju belfen, ba traf ibn ein britter Gouf, ber töbtlich gewesen zu fein scheint. Der Bage, ber noch gulett an feiner Geite mar, ergablt, mabrent er beichaftigt gemefen fei, ben Ronia bon feinem tobten Bferbe loszumachen, feien feint liche Kuraffiere berangefommen und gefragt, wer ber Bermunbete fei, babe er es nicht fagen wollen, aber ber Ronig babe fich ju

erfennen gegeben und ba hatte ihm Einer burch ben Kopf gesichoffen. Der Page selber war töbtlich verwundet worden und ftarb einige Tage nachher.

Erst als sein sediges Pferd fiber bie Gbene sprengte, verbreitete sich bei ben Schweben bie Annte: "ber König ist tobt". Man sand nachher bie entschiebet Leiche. Wit surchtbarer Erbitterung warsen sich nun bie Schweben von Neuem auf ben geind und in ben Abenblunden waren die Kaiserlichen volllommen geschlagen. Der Sieg war ersochten, aber um einen boben Preis.

Dit Buftav Abolf ftarb nicht auch bie Sache, um bie er gefochten. Der Bang ber Dinge behalt bas Beprage, bas er ibm aufgebrudt. Bas er in ben zwei Griegsjahren geleiftet, bas laft fich nachfühlen in bem gangen Krieg und in bem Frieben, ber 16 3abre fpater gefchloffen murbe, ift ber Rern feines Blanes jur Babrbeit geworben. Alfo barin lag bie Bebentung feines Tobes nicht. Auch fein verfonliches Angeben war im Angenblid feines Tobes genan auf ber Stufe, bie er ichwerlich mehr überbieten, piel eber wieber einbuffen tonnte. Gur ben Glang feines namens ftarb er in ber rechten Stunde. In bemielben Dafe, in bem aus ber bieber ibealen Geftalt bie Umriffe feiner politischen Blane bestimmter bervortraten, mußte fich bas Berhaltnif ju feinen beutschen Umgebungen verbuftern und bas mar jest icon in einem wenig Butes verheißenben Grabe gescheben. Buftav Abolf ftarb in ber Bluthe feines Rubmes und barum blieb bie fittliche Rachwirtung feiner Berfonlichfeit ungebrochen.

Aber für die unmittelbare Leitung des Krieges und ber Politif war er ein unerfeklicher Berluft.

Much politisch mar es ein großer Unterschieb, ob ein Ronig,

ver die Dinge leitete, wie er, an der Spitge staud, oder General und Diplomaten. Er allein hatte Alles gemacht, nicht Erantreich, nicht die beutschen Fürsten hatten brein zu reden und des war ein großes Glidt auch für Deutschand selbst, dem biebeiben dochken nurz, sich in die Tegen Deutschlands zu theiten. Das tonnte er nur vermöge der Ueberlegenheit seines Geisten, selbs trug einen aroben Stempen.

Er socht für sich, sein Hand, seine Menarchie und den Protestantisuns, das war etwas Anderes als der Kamps seiner Rachfolger um reiche Kriegsbeute ober um ein beutsches Fätzlichtum. Die Ziese des Ehrzeizes dieser Männer mußten nachwendig viel enger umd darum roher sein. Er tonnte daran nerten, ein schweichses Kaiserthum in dem protestantischen Deutsch sand aufzurichten, das sonnte ein Denstieren nicht umd die Anderen der der eine Kontieren der und Wordenmer, umd der und bei Anderen das gehauft wie Ruder und Bordbrenner, und die Trophärn, die ihre Rachsemmen heute noch auf ihren Schlösser auch und nur Anderen eines wisten zuchselne

Darum war sein Tob für Deutschland ein großes Unglüd.

Ant aufchte für einen großen überlegenen Mann eine Anglö
Saftbeneführer ein, bie Deutschland zeritlen, mit Balur
Thränen überschweren, benen nichts baran lag, ob auf biefem
großen Kriegsschauplat auch ver Franzole sich mit herumtunmsle,
beren ganges Denfen und Thym zu Nichts gut mar, ale
Krieg in's Endsose den Plan und Ziel sort von einer Arteig
Krieg in's Endsose ohne Plan und Ziel sortzuschleppen. Bur
Kustand Abolf hatte ber Krieg einen bestimmt begrenzten Buch,
für seine Generade nicht. Wenn sie nach Schweben zurschlamen,
waren sie wieden Kriegsserren, ber Krieg war für sie ein
senden, der Kriegs in Verlichten, der Krieg war für sie ein
senden, der Kriegsscheren, der Krieg war für sie ein
sewinnriches Anniberet, siere Erssten,

Wenn barum ber Arieg jest noch 16 Sahre fortbauert um bar unter zehn ohne rechten Sinn und Jwecf, so hat das eben sienn Grund barin, daß leine Macht mehr da mar, vie ihm ein politische Ziel seite, wohl aber mehrere, die ein Interesse haten, die Wirns zu berendgen mit das uns glicksiche Verlied vollends aufzureifen.

## Behnter Abichnitt.

Dritte Phase des breißigjährigen Rrieges: Richelieu, Oxenftjerna und Bernhard von Beimar.

Frankreich seit heinrich's IV. Tobe\*). Lubwig XIII. (1610—1643) und Maria von Mebicis. Der Neichstag von 1614. Ermordung des Marffolls bknere (April 1617). Der herzog von Lubwig XIII. — Charakteristik beider. — Richelien's politische Methode. Sein Testament. — Richelien's Malken and Innen und Außen. Jall von La Nochelle (1628). Der Beltsiner Hande (1634) und der Manthanische Krieg (1630).

Endwig XIII. (1610—1643) und Maria von Medicis. Der Reichstag von 1614. — Tob bes Marschalls von Ancre. (April 1617).

Es ift bereits nachbrudlich hervorgehoben, wie fich Guftav Abolf in bem Bertrag von Barwalbe gwar frangöfische Silfegeiber

<sup>\*)</sup> S. aufer bem frühren Le Vassor, Histoire de Louis XIII. 18 Bbr. Michelet, hist. de France au 17eme. siècle 1857. (11. 12). De Memoiren biefer Seit. Mémoires de Richelieu in ben Mém. relatifs à l'histoire de France. 1833. VII. VIII. Testament politique du cardinal de Richelieu. 1764. 2 Bbr. Journal du Cardinal Richelieu. 1664. 2 Bbr. Aubery, Mém. pour Phist. du Cardinal etc. 1660. 2 Bbr. Leclerc, Vie du Card. de Richelieu. 1753. 5 Bbr. Lettres, instructions etc. du Cardinal de Richelieu, par Avenel. Paris 1853 ft. Bb. 1—3.

auskebingen ließ, aber sich zu leiner Einzäumung beutschen Becens ober irgent welchen Einflusse auf die Führung bes Krieges und ber Bolitit verstand und somit ganz anders hanbelte, als Werip bon Sachsen, ber im Bertrag zu Chambord die brei Bisthümer an Frantreich überließ.

So lange er lebte, anderte fich das nicht. Alls er ftart, war für Frankrich eine bechft erwänsichte Wendung eingetreten. Bir Richefein's Bolitif ftarb ein Mann, der außertlich für Berdünderte gewesen war, thatfächlich aber ihren Begehren einen Zaum angelegt batte, durch bessen besteht batte, durch bessen der beitelt, wie sie beispiele von ihr erzielt baten wirter.

Seinrich IV. mar gestorben im Mugenblid, als er in die beutschen Wirren eingreifen wollte, um die altüberlieferte französsiche 
Bolitit, dem Kampf mit Habsburg, die Ausbehnung frantfriedes
nach Often wieder aufzwehnen. Wit seinem Tode trad Frankrich in eine Krisse ein, die es 10 Jahre lang gelähmt hat, umt
über die liebenande erstaumen fann, der sich erinnert, in betecken
Zustande heiten erstaumen fann, der sich erinnert, in betecken
Zustande heiten kann Zosässig kann der im den
wenig eine fanm Zosässig Regierung zureichend sein somit,
die Erschendt ber restsission Wirgertriege zu benölligen. Daß al
bie Elemente, die er geköndigt batte, jeht wieder wach wurden,
ift nicht im Wünserten zu verwundern, bewunderungsbrürdig war
vielmehr, wie trästig er sie zu gegenwenern, den batte.

Es sommt eine Wieberholung ber Balois'schen Zeit, nur mit bem großen Unterschiebe, daß fein lauger Bürgertrieg, leine bir tige Erichütterung ben Uebergaung vermitteln muß, sondern bie geniale Wirtfamteit eines priesterlichen Staatsmannes ausreicht, die Wonarchie Heinlich ist. fester wieder zu begründen, als er sie vorgesunden datte.

Lubvig XIII. war noch ein Kind und eine vormundschaftliche Regierung war deshalfe unverwiedlich. Eine solche ist unter allen Umständen eine bedentliche Sache, hier despett, weil man eben erst naus schwerten unteren Wirten herausgedommen und der Kegentin ein Frembe war, der jeder Deursj auf derrichoft sechte. Maris von Wedelich war in teiner Beise mit Katharina zu verzielchen weber so ränlevolk, noch so bidne leinenschaftlichem Expesie erfüllt, moch ein einte, tebenstussige blin seinenschaftlichem Expesie erfüllt, mehr eine eitle, tebenstussig

Italienerin, bie weber tief noch gefährlich war, aber auch bes nothburftigften Ernftes fur ihre Aufgabe entbehrte.

Dit biefem Regiment tonnten fich bie Ueberlieferungen Beinrich's IV. nicht lange vertragen. Gullb, beffen Thatigfeit bisber bie leitenbe gemefen mar, vermochte bie unbeilvollen Ginfluffe, bie fich jest emporbrangten, nicht zu bewältigen und ba er nicht ber Mann mar, einem Bortefeuille ju Liebe feine Ueberzeugung ju verleugnen, fo gab er feinen Abfcbieb, er wollte nicht fur ein Gbftem mit berantwortlich fein, bas er berbammte. Das mar ber einzig murbige Musgang eines Staatsmannes, ber unter biefen Umftanben nicht fortregieren tonnte, ein feltenes Beifpiel überall, aber in Franfreich boppelt felten.

Run tam jenes lodere Birthichaften, jenes Berichleubern bon Memtern und Barben, Gnaben und Benfionen, bas fich bon einer Frauenregierung gegenüber einer herrichfüchtigen, aufpruchsvollen Reicheariftofratie erwarten ließ. Die großen Berren tamen und erlangten wichtige Stellen, man gab fie ihnen, um fich ihres Beborfams zu verfichern, aber man befriedigte fie boch nicht, wedte nur neue Begebren und plunberte bie Dachtmittel ber Rrone.

Balb waren bie Finangen, taum aus ber Fluth vierzigjahriger Berruttungen emporgeboben, wieber fo verworren, bie Rrone fo mittellos geworben, bag man wieber bervorfuchen mußte, mas Sully porfichtig fern gehalten batte. Notabeln und Reichsftanbe. bie man unter Beinrich IV. hatte geräuschlos einschlummern laffen.

Co griff man ju Formen jurud, bie feit 20 Jahren befeitigt waren. 3m Oftober 1614 tamen bie Reichsftanbe in Baris jufammen, bie letten bes alten Franfreiche, benn bie, bie 1789 tamen, maren nicht mehr bie alten. Bare in biefen Stanben eine fefte geschichtliche Ueberlieferung bestimmter Freiheiterechte, eine mobl geglieberte Mitmirtung an Befetgebung und Bermaltung gemefen. batten fich bier gemiffe flare Begriffe bon Berfaffungerecht erhalten gebabt, fo batte biefer Reichstag von 1614 ein bochft bebeutenbes, weltgeschichtliches Ereignif werben fonnen.

Aber biefe Borbebingung fehlte gang: bie Reichoftanbe haben fcon ein gang ausgelebtes Anfeben, mas fie in Bewegung fest, beftebt in ftanbifden Conberintereffen, Abel und Clerus bebanbeln ben britten Stant mit fouveraner Geringichatung und mas ein Dauffer, Reformationszeitalter.

Theil verlangt, das scheitert gang gewiß an dem Widerspruch des andern und einen gemeinsamen Rechtsboben ertennen sie nicht an. Wie andere in England. Ein Jahrgehut später tommen die Stuarts in dieselbe Voge wie die Regentschaft in Frankreich, das siehen wir die Katein, gesität unf alet Troditionen, auf ein nie verjährtes Berfassungerecht, und auf neue, glücklich benugte Berfassungerechtlich und auf eine Weisenschafte der kannte eine Sannten der Konfesten des gestelltes des des gestelltes des glückliches des gestelltes des glückliches des

Diefe Ständeversammlung war gerabe gut, um bie letten ftanbifchen Rechte zu bestatten für immer.

Es ift übrigens von Interesse, mit einigen Worten auf vie en legten Reichtig ves alten Frankreich einzugeben, dem bie Berhandlungen senuzeichnen vie Zeit und die Art, wie die Minnnit einander und der Krone verlehren, ist nicht bedeutungslos sit vie Reuntnis der Yage des Bolles. Die Aussache des Reichstages war, wie sie der Rönig in der Inrzen Grössungsbere bezeichnete, die Klagen der Stänke vor den Teron zu bringen. Jur Absission glicher Beschwerzeichristen trat jeder Stand in gesonderte Berathung und theilte den anderen durch Bolschere danon mit, was er sit wichtig genug hielt, um auch dort eine Keußerung darüber un veransssich

hier trat nun gleich eine große Berschiebenbeit ber Begebren und Intereffen gu Tage.

Abel und Geistlichkeit verlangten Aushebung des Kenttervan, laufs, d. 5. Aushlichsung der Blitzgerlichen und der Bedamtung, aber die Bertreter des dritten Standes, die soll sammtlich Inhaber erlaufter Stellen waren, erfläten sich dagegen, die die Zustle ermäßigt, die Jahrgelder und die Gratisstanen, die den großen Herren zu Gute lamen, anch abgeschäft seien.

Darüber fam es zu sehr heftigen Antsagen ber Einen wier bie Anderen. Der vritte Stand erflärte bor bem Rönig, ber Abel bilinbere ben Staat und habe burch bie ungeheuren Ausgaben, zu benen er ben Staat noch die, be bohin gebracht, baß des Boll ge-

Chenfo ging es bei einem zweiten Buntt.

Die Geistlicheit verlangte bie Berfündigung ber Beichliches Trienter Concile, jedoch mit Borbefalt aller Freiheiten der galitanischen Rirche, aber der ber der bende erflärte sich mit Entschiedenbeit dagegen, weil er die Berbammung der Reher und die Ensishfung der Selniten fürchtete.

Um bie lehteren tom es noch aus einem anderen Grunde ju einer schaffen Auseinandersehung ber Stände. Der dritte Stand erhos sich in seiner gut toniglichen Gesimung gogen bie tegerische Staatslehre ber Jesuiten von der Richtigkeit aller weltlichen Staatslehrend umd dem Recht der Michtigkeit aus ernen ge-

Er verlangte ein unantaftores Staatsgrundgefet, welches unssprechen solle, baß wie ber König in seinem Staate als Souveran anertannt sei und seine Krone nur von Gott habe, es auch leine Macht, weber eine welltliche, noch eine gestliche auf Erben gebeiligte greich im Recht auf seine Abnügreich babe, um seine geheiligte Person bestselben au berauben und seine Unterthanen aus irgend einer Ursache, unter irgend einem Borwande, von der ihm schuldigen Terue loszusprechen.

Sinter all biefen Berschiedenseiten und Irungen lauerte ber etligible Gegenlah, den selbst eine ftarfe Regierung mühsam genug beichwichtigt hatte, eine schwache aber, wie diese, gar nicht versonen tonnte. Bährend die Conde, Bouildon, Roban, Soudisse, Sulfy Wiene machten, gegen die mit Spanien verdündete Regierung zu den Waffelen zu greifen, erregte die Entschiedenheit Aufschen, mit welcher der Bische der gegen der Aufschen, mit welcher der Bische die Aufschlieden Rierus auf Mitregierung dertrat und die Bertlindigung der Trienter Beschlied verlangte. Alar und sest entwicktie er die Begriffe von Staat und Kröce, die er im Kopfe trug und der Nachvurd, mit dem er sprach, zeugte von dem ganzen Selbszefisch des Krichensuriten.

Mit jebem Tage trauriger und hilflofer zeigte fich bie Re-

gierung, schon mußte fie Zugeständniffe nach allen Richtungen machen, alle Partelen stellten, eine immer drobender als die anbere, Forderungen an die Krone und die eingeschächterte Regierung bewilligte Dinge, die sich gegenseitig aushoben.

Allmalig fiel auch ber leitenbe Einfluß am hofe in Sanbe, bie feine Bartei ertragen wollte und bie baran erinnerte, baß Arantreich unter einer fremben Bormunbicaft stebe.

Die Königin Waria Medici hatte aus Florenz eine Kammerrau mitgebracht, Eronorus Baligal, wie sie sich genante, eine gescheute, verschlägene Italienerin, die der Königin die Hause Tammte und gleichzeitig ihr Ohr bespertsche. Ihr Mann war ein gewisser sonice Concini, ein Florentiner von ziemlich unter Pertunst und gang zerrützten Berhältnissen, der auf ver Fahrt nach Frankreich ihre Belanntschaft gemacht hatte. Die Haltung diese Kespaares war so recht ein Bib sener italienissen Vitungsität, von geschen schaftligt, um, sodalb seite Erklüng gewonnen, die Volitit der Emportdmussign mit Annahung au treiben.

Die Concini's machten sich der Königin unentbehrlich, hatten ihre Hande in allen Nänken des Hofes, hielten es beute mit dier, morgen mit jener Coterie und beuteten jede aus. Sie sammelte Schäpe, er erward sich Kentter und Würten, stieg von Stufe zu Stufe, ward mit allen möglichen Titeln und Ehrenstefen behängt, wurde endlich Marquis d'Ancre und Marfchall von Frankteil.

Die Gunftlingswirthschaft war Allen ein Dorn im Auge und baß jeber Jehler bes Regiments ihr zugeschrieben wurde, verftand fich von felbit.

Ammer mehr ergab sich die Rönigin einer Politit, die den om heinrich IV. wieder aufgegriffenen altfranzössischen Ubertileferungen schroff zweiderlich, sie verdand sich mit Spansten durch Bertrag und Shedinvonifse und die Halbeit, die sich dabei in allen Rezierungsbandlungen tund gab, brachte sie um das Bertrauen aller Parteien.

Die Ungufriedenheit, ber die Pringen und die vornehmen Sugenotten am lauteften Ausbrud gaben, gabrte lange und fraß fich tiefer und tiefer ein.

Schon 1614-15 tonnte man einen Stoß borberfeben, ber

viele Wirthschaft über ben Haufen werfen wirte. Inquissen war ber König 16 Jahre alt geworben, auch er fant feine Hilsinge umd Ratigeber und so kilbete sich eine merkwirtige Spalung, ber Hof ber Königin that, was er wollte, und um ben König sammelte sich ein anderer Kreis, ber ben Sturz ber Gunftlinge betrieb.

Roch sehr man in ben frischen Erinnerungen einer sürchterichen Seit, wo Mord und Tobischsag gang und gabe war. So tauchte unter ben vortechnen Seinben Concini's der Gebante auf, man muß ben Italiener tobt schlagen. Der Marschall wurde zum König befohlen und als er über die Britisch zum Louvre wossite, fras sie mein der Geschlagen der Seinschaft und der Seinschaft und der Seinschaft zum Louvre wossite, fras sie der Seinschaft und der Seinschaft

Es war ein bebentliches Jusammentreffen, bag ber König mit einem politischen Morbe ben Antritt feiner Gelbstregierung bezeichnete.

Als ber Rönig hörte, baß Concini gefallen fei, rief er aus: "Best bin ich Rönig." Aber er täuschte sich. Wie sich balb zeigte, hatte er nur ben Sausmeier gewechselt.

Unter seinen Gespielen war ber Herzog von Luhnes, ein gewondber, begaber Mensch, ber großen Familienanhang besaß und bonein i jebensalls gewachten war, ber wurde jetst ber allmächtige Gunftling und ber Unterschieb bes neuen Regiments bestand nur barin, baß es ben Abel für sich hatte, national war und nicht bie Seuren italientischen Wenteurertbums an sich frus.

## Carbinal Richelieu (1624-1642) und Lubwig XIII.

Die eigentliche Bendung aber trat erst mit bem Tode bes Derzogs ein (1621), als der König den Neuem vereinsamt war und sich vereinschaftlich eines Haussmeiers abermals herausstellte. Seit der Ermordung des Marichalls kunner war kling mit siener Mutter zerfallen, die Königin verschmeizte es schwere, mit ihrem Günstling allen politischen Einstug verschwerzu aben, sie dacht einst bei dem Tode ted Berzogs den Euner au jenen zeichgenten Bischof, der auf der Schündeversammlung von 1614 Allter Augen auf sich geisgen hatte, an Richelten. Der tritt unreft als Bermitter zwischen König und Königin auf, singt 1621 an eine politische Rolle zu fpielen und leitet seit 1624 bie ge-fammte frangofische Bolitit.

Es ift ein merhontriges Berhältniß biefe Wojervommsmire, bie Richelien yvangig Jahre geführt hat, neben einem König, der ihn nitemals liebte, der ühr nicht einemal vertrauensoell entgegenam, immer das peinigende Geführ der Abhängigfeit von einem Berteggenn Billen hatet und de im Bedmubfeit keiner Unzu fünglichfeit den Mann regieren ließ über Frankreich. Ihnnight geführ der der Vertrauberich. Ihnnight geführ der Vertrauberich. Ihnnight vertragen, Mutter, Gemahlin, Bruder, sihn von der Geraut zu destenden, Miles hängle fich an den König, um den Carbinal zu hitzen, und mehrmals such er auf der Reige, ein Wille könightigen in dem Dunste itzgend eines Gefährguffles begrachen, und immer war des entgeberden den Gehört, der der Gehört, der der der Kinnig der Frühr der ihn sich ein fürfeter. Der nicht des der der fich innertich vor ihm sinchtet, aber auch eine Konschlichten Schwieden. und immer war des entgeberden Schwiede der vertret.

Lubwig XIII, mar jest 23 3abre alt, von Saufe aus ein fcmachlicher Angbe, ber Richts batte von ber impofanten Ausftattung feines Baters. Er mar ernft, einfilbig, fab unbebeutenb aus und machte in feinem gangen Wefen, in Allem, mas er fprach und that, ben Ginbrud eines febr gewöhnlichen Menichen, Auch von ben fcblimmen Bugen feines Baters mar er frei, beffen folbatifche Musgelaffenheit und Ginnlichfeit mar ibm gang fremb. Er war in feinem Banbel ber ehrbarfte, von Musichmeifungen unbeflectefte Ronig, ben Franfreich bis auf Lubwig XVI. gehabt bat. Gine profaifche, wortlofe, trodene Ratur, von ber es ale ein Greigniß galt, wenn ihr einmal gegen eine Sofbame ein freundliches Bort enticblupfte, blieb er Beitlebene nichte weniger ale foniglichen Dingen gugemenbet. Durch Jago und Leibesubungen fuchte er fich ben fcmachen Rorper gu fraftigen, feine militarifden Reigungen gingen auf im Golbatenfpiel mit jungen Schweigern, Die er einexergierte, in einer erlefenen Cammlung feltener Baffen, im Aufrichten fleiner Feftungen u. bal., ftatt ber Runft, Menichen ju beberrichen, trieb er bas Abrichten bon Salfen und Sperbern und eine febr anertennenswerthe Tugend verband er mit biefen unschuldigen Liebhabereien, er mar frei von bem impotenten Ebraeig, ber bie letten um Richte beffer ju ihrem Berufe vorgebitbeten Balois erfüllt hatte; obwohl burch das Geschief an die erste Etelle gehoben, war er beschieden genug, sich seiber zur zweiten zu verurtheilen und den Jähigsten herrschen zu lassen. Wertwürdigerweise ist er benn auch sogleich nach Richelien gestorben.

Einzig in ber Geschichte ist biese selbstrerleuguende Unterordnung unter ben Minister, ben er nicht liebt, und mit bem er bennoch steht umb fallt. Es war bie Ahnung in ihm, baß Nichesien ber Mann sei, die größte Monarchie ber Welt aufzurichten.

Mit Anfang ber zwanziger Jahre trat Richelieu in bie Regierung ein, zuerst in ber bebentlichen Sieslung eines höflichen Bermittlers, ber zwei streitende Parteien zu verföhnen sucht, aber balb ber leitenbe Mann, ber über Alle gebietet.

Er hatte eine bebeutfame politifche Schule burchgemacht.

Alle ber Reichstag ben 1614 zusammentam, war er, noch eine breifig Jahre alt (geb. 1585), burch feine imponirente Rednergade Allen aufgeschlen und hatte früh ben geborenen Staatsmann enthöllt, ben nur ber Jusall bes Lebens in den gestiftigen noch geworfen und ber dem auch später zu Milen Anderen mehr Geschied zeigte, als zu fürchlichen Dingen. Der römische Purpur war für ihn nur ein äußeres Geband, aber durch seine Mutorität eine willsommen Unterklitung.

Noch war die geiftliche Macht im 17. Jahrdundert mächtig genug, um schon durch ihr äußeres Gewicht mehr auszurichten als der welftliche Noch. Es mochte sein, daß er den Werth diese Gewandes nicht hoch anschlug, gewiß ist, daß er soviel saum bätte magen können, als er wirtlich span, venne er nicht geschütt war durch dies Palladium. War doch auch sein innigster Bertrauter in der ausbärtigen Politikt ein Capuciner, auch ein Mann den alfransplissen whole und den ven entsprechenme Chrgeiz, Er und sein elten Staat ausgerichtet, der mehr als irgend ein anderer im Gegensag zur dmissiehen Krechmacht sich ent wirdelte und die Arbeit der Verlagen ber wehr als irgend ein anderer im Gegensag zur dmissiehen Krechmacht sich entwicktet und die Arbeit der Krechmacht sich entvolleite und die Arbeit der Krechmacht sich entvolleite und die Franchie der Kirche zu einer Hierarchie des Staats zu machen suches

Das haus, aus bem er ftammte, gehörte gutem, altfrangösiichem Abet an. Schon in fruhen Jahrhumberten nannte man aus bem Geichsechte ber du Plessis Manner, die fich ausgezeichnet hatten. So bat er benn auch Richts von bem unebendürtigen Wesen eines Emporkömmlings, ber sich muhssam herausgearbeitet hat umb dann nach ber einen Seite breiste Anunghung, nach der andere Schwäcke und der agent der hat der Tag legt. Er hat ben stolgen gemessen Schwäcke und der Angeleinen Schritt eines hochgeborenen Wannes, der nicht als Plebejer, sondern als Bertreter der Staatstiebe den Abel niedernoirst, umb der gegen seines Gleichen Ewod wogen darf. So slützt ihm benn sein Weg bicht an den Hochsten Mohr mie Staat borüber und er gebt ihn undertret.

Er fand bie Buftanbe fo, wie fie fein mußten nach einer breizebniabrigen Diffregierung obne Grundfate und obne Rraft. Der Staat mar in bermorrener Auflofung, es fehlte an geordneter Bermaltung, regelmäßigen Ginfunften, gefunden Finangen. Die Regierung mar obne Beborfam, bie Beamten ichalteten entweber auf eigene Fauft, ober nach ben Beboten ber bornehmen Berren und ber machtigen Gouverneure, beren Gunft und Ungunft mehr bebeutete ale bie bee Ronige und feiner Minifter. Much all bie popularen Boringe eines guten Regiments maren preisgegeben, Die Einheit eines beftimmten Rechts, bie Gicherheit bes Bertehre auf ben Straffen, bee Gigenthume in Stadt und Banb, alle Bobitbaten ber Bermaltung Sullp's murben fcmerglich vermift und nach Muffen mar Franfreich ber bervorragenben Rolle, ju ber Beinrich IV. es emporgehoben, gang verluftig gegangen. Auf bie Schidfale Europa's auferte biefe machtige Monarchie lebiglich teinen Ginfluß, im Schlepptau Spaniens balf es biefer, mit Silfe feiner habeburgifchen Bermanbten, bie berlorene Stellung wieber gewinnen.

Das Alles mußte anders werben, ber Staat innerlich in ben Besith feiner natürlichen Krafte tommen und nach Außen seinen gebührenden Einfluß auruderbalten.

Michelieu war entichlossen, in der inneren und äußeren Balitit auf Deinrich IV. gurückgulenten und insbesondere die Berbindung Frankreiche mit Spanten zu gereißen. Theilinahme an dem großen Kriege, der eben jeht begonnen hatte und Norundung Frankreiche auf Kossen des der Weiches des voor ber Phan.

Ehe er freilich baran ernstlich benten durste, mußte die innere Reuordnung des Staates mit Energie angegriffen werben; ehe er seine Heere in's Aussamb schiden und an dem beutschen Kriege Antbeil nehmen tonnte, mußte Frankreich wieder eine Berwaltung haben, bie ber Regierung die lebenben Kraffe und bie tobten Schäpe des Zundes giescher, mußte das Königthum wieder sich seiner populären Burzeln bemächtigt haben, die Batsionen gedemüthigt, der Gehorsam und die Treue der Beamten wieder sergestellt sein.

Diefer Aufgabe, bem inneren Neubau bes frangofischen Staates, gestern bie ersten 10 Jafre seiner Regierung vorzugsweise an und gewiß ist dies der bewunderungswürdigste Theil seiner Thätigstet.

Ricbelieu fonnte an feinem Morgen fagen, ob er am Abend noch bas Ruber in ber Sant baben murbe, unausgefett maren Begenminen gegen ibn im Bang, von ber Mutter, bem Bruber bes Ronias, bem boben Abel, bem Rlerus, ben Protestanten, ohne Aufboren mußte er barauf bebacht fein, biefe Umtriebe ju bereiteln und bennoch nie ben Bang ber groken Beichafte ju unterbrechen. Das gelingt ibm vollstänbig. Unverrudbar gebt er feinen porgezeichneten Beg, feinem Birten mertt man nicht an, bak er Tag für Tag ringen muß um bie Bewalt und man weiß nicht. mas man mehr bewundern foll, Die gabe, grokartige Energie, momit er feinem Spftem folgt über taufenberlei Binberniffe binmeg, Die Berichlagenheit, womit er allen Anschlägen feiner Begner poraneilt, ober bie Bermegenheit, mit ber er Alles um fich ber bie Bucht bes großen herrn fublen lagt. Er bat fich mit bem Staate ibentificirt, wer gegen ibn ift, ift auch gegen ben Staat und im Ramen bes Gemeinwohls treibt er bie Mutter und ben Bruber bes Ronigs in Die Berbannung, fchict er viele feiner Begner auf bas Blutgeruft, gerschmettert er bie Barteien und fcont auch bie Bochften nicht.

Dag das fein übenemürdiges Regiment war, läßt sich benen. Gewaltmaßregeln, Spionage, Sidrung bes Briefverlefers, hinrichtungen und Gelängnisse, von benen Niemand wusse, wann sie sich dem Eingeschlossenen wieder öffnen würden, gehörten ummägnägich mit dagu. Aber in all Diesen trifft boch sein personale Interfes individuel in bei den geschieden der Staatswohls gisammen; er war der Staat, sein Ergeit war die Größe Frantreichs, Alles, was französisch war, war sein Interfife, Alles, was gegen ihn war, war auch gegen Frantreich. Er verschaft seine personstenden

meift, aber wehe bem, ber Familieneinfluffe, Fattionen gegen ihn in Bewegung bringt, ben verfolgt er auf's Aeugerste und mit ben furchtbarften Mitteln\*).

Ein soches Regiment erträgt nicht leicht ein Bott, aber das franzöfische leichter als irgend ein anderes. Es giedt gern das friediche Bedgapen bin für dürberen Glang, opfert geru die freiheit Febragapen bie Russern Glang, opfert geru die freiheit für eine starte Staatsgewalt, die Ruhm und Waffengröße verleich. Richelten gab Glang nach Außen, und schul gugleich Debnung im Innern, aber die politische die eitzeligiste Freiheit mußte sich in die entreten einschließen lassen. Ein Resiment war gewaltstätig und rücksiebes, aber daß es fähig war, bestritten nicht einmal seine Gegner und so sit es nicht bloß für Frankreich, sondern auch für Europa ein Benbepunkt in der Geschickte erworden.

## Richelien's politifche Dethobe.

Gang Europa wurde in die Nachasmung seines Spifems wintengerissen umb kubnig XIV. war nicht ber Schöpfer, sondern nur der Erde jener Ideen von Staatsmacht und Staatsweisheit, die unter ihm die Runde durch die europäischen Staatsweisheit, daben.

Die Grunbfage und Berhaltungsvorschriften seines Regiments find niedergelegt in ben Allejedmungen, wolche bas Sogenannte politische Testament bes Carbinals Richelien enthält\*\*), und die, fel es von ihm selbst, fel es nach seinen Dittaten niedergeschreiben sind

Die wichtigften Gate baraus find etwa folgenbe:

Das Nothwentigste, besser eine Regierung sich versichern muß, ist der undedingte Gehorsam Aller, "der seiteite Grund ber sir das Westehen der Staaten unumgänglichen Ergebenheit". Dazu ist nötsig, daß die Regierung selber einen trässigen Willen habe, durchzustegen, was sie nach verständiger Uederlegung für Recht erkannt bat, daß sie in diesem Willen niemals schwanke und den, der ihm nicht gehorch, strenge bestrass. Die Regierung des Kö-

<sup>\*) [</sup>Bur Charafteriftif Richetieu's vergt. Rante II. 531 ff.]

nigriche verlangt eine männliche Aroft und eine unerschütterliche Arftigleit, das Gegentheil ber weichsichen Schwäche, welche ben Gebieter blögstelt und eine Jeinde ermutbigt. Die meisten großen Plane sind in Frankreich baran gescheitert, daß die erste Schwierigkeit, ber man in der Ausstigung beganete, von rich sichtslofer Bersolgung des Beschloffenen abschrecket. Unmachgiebige Sonsquara, Geheinung und Schweligkeit sind die Schreibigeren und bestehen Mittel, dem Erschlog und verblitzen.

Ferner ift nothig, bag ber Staatszwed immer und in jebem Fall allen Rudfichten borangebe.

Die öffentlichen Interessen niffen ber einigte Annet bes
Kuften und seiner Räthe sein; es ist ein großes lebel für ben
Staat, wenn man die besonderen Interessen den Bestatt und beise nach seinen richtet. Die Webrzahl ber Unflässe,
bie Frantfeide getrossen haben, ist verurächt baburch, daß die
Anhänglichteit vieler Organe der Berwaltung an ihre eigenen Interessen Machaglichtein von der Schaftlich und Gunst
von ber Ausschierung guter Beschäftlig despotten hat.

Strafen und Belohungen miffen damach allein bemeifen werben. Die letzteren sind nicht zu verachten, aber nothwentiger als
sie sind die ersteren, benn sie werten weniger leicht vergeffen.
Einen bebeutenden Fosstritt, bessen Strafbigstett ber Abgelsoszeit Thir und Bor öffern wirte, nicht verschagen, if eine verbrecherische Unterlassung und es giebt feinen größeren Frevel an dem öffentlichen Wohl, als wenn man gegen Diesenigen Nachficht übt, die
es berteben.

Diese Nachsicht hat in Frankreich eine Anarchie groß gezo, melche nur ben zahlreichen Parteien zu Gnite gesommen sit um bei könissisch Geword schwerz geschädigt hat. Dei Edaatsverbrechen muß man sich jedes Misleide entschlagen und die Klagen der Bespelligten wie das Gerede der unwissend mussie und der gesche und diese einstelligen wie das Experie der unwissend musse und der geschen und der geschen zu der geschen zu der geschen zu der geschen zu der geschen geschen des geschen Dingen des Etaates niemals zu verzessend, ungefrecht seinen, beist nicht Verzeibung, sondern sie auf der Verzeibung fondern sie auf der Verzeibung den Verzeibung den Verzeibung den Verzeibung den Verzeibung der Verzeibung den Verzeibung der Verz

wonnene Bahricheinlichkeit oft ausreichen muß, weil bei ber Bildung von Parteien gegen bas öffentliche Wohl meist mit so viel List und Geheinmiß verfahren wird, baß ein offenbarer Beweis erit bann mödlich wird, wenn es au soll ist, zu strafen.

Alfo: "Alles für, Richts burch bas Boll" ift ber Bablfpruch.

Der Rirche gegenüber mabrt ber Carbinal bie Rechte bes Staates.

Die Fürsten sind verpflichtet, in geistlichen Dingen sich en Baften als Nachfolgern Betri und Seatschaftern Christi zu unterwerfen, aber feinen Ubergriff berfelben in bas volltliche Gebiet zu gestatten. Bei Ernennung zu Biethamern, Abteien und geringeren Pfründen foh ber König auf Berbeinst, musterhoften Banbel und redlichen Charatter zu sehen. Leute von zu freier Sitte sind auszuschließen und solche, die Aergerniß geben, auf abschreckende Weile zu bestrafen.

Die Berhältnisse bes Abels, ber ein Hauptnerd bes Staates ist, bedürfen einer Reform. Gegen die Uedergahl ber Beamten, die zu seinem Nachtheil emporgehden worden sind, mus er geschützt werden, aber auch seinem Gewaltsbaten gegen des Boll Einhalt werden, aber auch seinem Bestütstaten gegen des Boll Einhalt werden. Man muß ihn im Bestige seiner Gitzer schieben, umd ihm den Arweck neuer erleichtern, damit er sein früheres Ansehen, und wieder gewönne und nicht außer Etand homme, dem Staat im Artige zu bienen; bies seizere ist die Jauptschafe, ein Abet, der nicht zum Wassendern je der Bereit ist, ist ein Luzus, ja eine Last für dem Staat und verdient die, für den Kreibeiten nicht ist ihn vom Aftreeffenden.

Die Richter in ben Parlamenten sollen ben Unterthanen Recht sprechen, bas ist ber Zwef ihrer Einsehung, aber mehr sollen sie sich nicht anmaßen. Eingriffe sind ihnen weber in bie Gerichtsbarteit ber Kirche, noch in bie Gesegbung bes Staates zu gestatten. Es wäre ber Untergang ber könssischen Gewolf, wollte man bie Beamten über Staatssachen entscheiben släfen, für bie ihnen bie Kenntnis und bie Koffungskraft sehlt.

Das Boll muß im Zustande unterwürfiger Ergebenheit erhalten werben. Die Abgaben bienen bazu, zu verfindern, daß ihm zu wohl werbe und es aus ben Schranten ber Pflicht hinausstrebe.

Die Laften, Die bas Bolf an feine Unterthanigfeit erinnern

iolien, dürfen aber nicht übermäßig sein, sie mäffen seiner Seuerkraft entsprechen umd die Pflicht der Jürsten ist, dem Unterthanen nicht mehr adzumehmen, als durchaus nöttig ift und in außerordentlichen Fällen zuerst den Uebersluß der Reichen in Anspruch zu nehmen, ebe er den Armen außerordentlicherweise zur Aber läßt.

In Sachen bes Unterrichts und ber Wissenschaft große Borsicht nötiga. Die Kenntnis ber Wissenschaften ist zwar eine ber größten Zierben der Staaten und kann den feinem berselben entbehrt werden, aber es ist ebenso gewiß, daß sie nicht Jedem ohne Unterschieb geschrt werden duffen. Wie ein Arpert er an allen Teiseln Augen bätte, eine Wissesschaft, werden, der bei der bei das der Staat eine solche werden, wenn er sauter gesehrte Unterthanen bestäße, die Stolz und Annahm, aber keinen Gehorsam mehr an den Tag seen würden.

Das Betreiben ber Wiffenschiften wirte em hantel, ber bie Staaten bereichert, und ben Aderbau, ben wahren Ernührer ber Böller, ju Grunde richten und in furger Zeit die Pflangschule ber Soldsaten entvöllern, die viel mehr in der roben Unwissenschieden der die der die der die die die die Wiffenschaft selber wirde Wittheliung an Alle ohne Unterdiede netweißt werden und man hatte dals mehr Leute, bie es verschieden, Jweisel aufzuwersen als zu lösen und den Wahrseiten sich zu widerteigen, als sie zu verrischisgen. Darum ist die allzu arube Aalb ber Sollsaten wie der Cassellen von Uebel.

Se genigt, wenn bie Collegien in ben Sidbten, bie nicht Wetropolitanstäbte sind, auf zwei oder brei Classen bei nicht werten, die ausbeichen, um die Jugend aus der gar zu groben Umwissenbeit zu ziehen, umb die Befähigten muß man dann in die groben Grube folichen.

Man sieht, es handelt sich hier weniger um ein neues Spstent, als um eine neue Methode und deren ziel sie bie Unumschränktlichet der Staatsschwalt, die aber die Bee einer populären Fürsorge für die Massen nirgends aus den Augen verliert. Es ist da noch Nichts den jenem Suttanismus, dem vulwig XIV. später versiel, Nichts den der maßlosen Ueberspannung der Staatsschiften, den der Auffaugung des Staats durch ben Sof, Richts von bem blinden Despotismus, ber gegen bie Burgel feiner eigenen Erifteng wuthet.

Diese Centralifrung ber Staatsgewalten in einer Hand, beschrichtung ber mittelatertichen Körperschaften, Stanbe und Recht, diese Bereinschaug der Staatsmaschine, dele Sorge für gleiches Recht und billige Berwaltung, für Schonung und Hörberung bes materiellen Wohls der Wassen, das ist der Kossentiellen Wohls der hab ist der Kossentiellen Workschaften, das ist der Kossentiellen Bertreter den großertiger Vefäsigung erichein und der seinen ersten Bertreter den großertiger Vefäsigung erichein und der gernen ebelften Forteker in Kriechts Wilkelm, dem archen gurfürlen, sinden jollte.

Es beginnt nun eine gant neue Urt von Berwaltung burch befolbete Beamte, bie bie Couveranetat ber großen Berren, bie Berrichaft ber Gouverneure in ben Brovingen allmälig berbrangen, fury jene Urt ber Centralifation, Die man feit Tocqueville nicht mehr ale eine Errungenschaft von 1789, fonbern ale Schöpfung bes alten Regime betrachtet. Burgerliche Leute, obne Familienaubang, und gang bon ber Regierung abbangig, murben bie Dre gane bes Staates. Die Daffe bes Bolte empfant bas ale eine große Bobitbat, nachbem fie aus Erfahrung gelernt, mas es bieß, bon ben groken Berren regiert ju merben, mo es feine Gicherbeit ber Berfon und bee Gigenthume auf ben Strafen und in ben Saufern gegeben batte. Darum tonnte er auch bie großen Rörperichaften theile übermaltigen, theile absterben und verfummern laffen. Das Bolf ftanb binter ibm, bie Daffen faben mit Bubel gu, wenn er ben Uebermuth ber Großen gugelte und guchtigte. Bas fummerte fie es, wenn ba und bort einer ber erften Abeligen über Racht in bie Baftille ober auf bas Schaffott tam?

## Richelien's Balten nach Innen und Mugen.

Eigenthumlich und burchaus staatsmannisch ift sein Berhalten gegenüber Rom und ben hugenoiten. Beibe Parteien ließ er mit gleicher Bucht bas Geseh ber nationalen Interessen Frankreiche empfinden.

Rom gegenüber ist er im Innern tein Kirchenfürst, sondern weltlicher Politifer und nach Außen verdündet er sich mit den Kepern und zieht gegen die Katholisen zu Felde. Das ward in

Rom (somerzlich empfunden, aber der Mann voar zu mächtig, man beugte sich vor ihm, sieß sich sie und da einen halbunterbrückten Weberuss entschlichen, aber gegen den großen Minister bes allerchristlichsen Königs Erwas zu wogen, hatte man nicht ben Muth, Achnisch unterwarf er sich die protestantliche Bartei.

Seiurich IV. hatte ben Hugenetten nicht religies, wohl aber oblitisch zu viel gegeben, feste Plätze mit eigenen Besatungen und große Gürgerliche Privilegien. In ben letzen Auffänden war es wiederholt vorgesommen, daß missergmügte Große an der Spige Proteschnet erschienen und den Beste seiter Verlige, vole La Rochelle, gegen die Krone ausgiedig verwertstenen. Das war ein Disspranch, der dem Vertenanismus nur gefährlich verven konnte. Dann war innersalb einer unisormen Menarchie diese Kenublist einer sich selbst regierenden Religionspartel, dieser Staat im Staat, eine Knomalie, die man nicht leich ertrug. Er ging nicht darauf aus, die Dubung des abweichenden Besentisses ausgeben, obwohl auch diese nechtvoendig seinen mußte, wenn man ihre sichersen Bussisson der in Wisser und der die verligen der die verligen fest und die sich einer sichen mußte, wenn man ihre sichersen Bussisson der die verligen der der der in der sich einer sichen mußte, wenn man ihre sichersen Bussisson der Wisserauch zur offenen Rebellion naße setze, sollte aufbören.

Fauatische Belebrungswuth von seine Sache nicht, aber ihnen ie seine Rläge, die eigenen Besatungen, die Selbstregierung zu nehmen, das lag in seinem Princip und hierbei ist das Geschiederigenthümlich, womit er sie zu überwinden wuste. Erst im Bundwit England, dem natürlichen Bundesgenossen Schiffe gegen La Rochelle, und de Jugenotten und verwendet englische Schiffe gegen La Rochelle, und da England den Zehler einsieht, und mit einer großen Flotte den Hugenotten zu Hise lonnut, ist er start genut zu ihre frank genug, tro siere Nicht, da Rochelle niederzuwersen (Spätserbs 1628). Der Fall bieser großen Kestung war eine Katastrophe für die beworzugte Sellung der reformirten Partei, aber eine gewaltsame Realtion gegen für Velenntig erfoste nicht.

Stet war feine Kartei, fein Mamn in Frantreich mehr im Stande, sim allein Trots zu beiten. Der Lönig ift gang in seinem Einssuß, die vornehme Aristotratie theils eingeschückert, theils mit blutigen Mitteln unschalblich gemacht, der Rierus gehorch sinn, bie Dugenotten, die sich noch vor voneigen Jahren mit bem Ronig in die Gewalt getheilt, find nur noch eine Confession, aber feine machtige politische Bartei mehr.

Bur Führung einer nachbrudlichen Bolitit nach Mugen fehlten ibm zwei Dinge, wobigeordnete Finangen - ftete feine fcmache Seite - und ein ichlagfertiges, tuchtiges Beer. Beibes ließ fich nicht rafc machen, am weniaften bas lettere bei befcheibenen Belbmitteln. Darum ift er porfichtig in feinem Auftreten, beanuat fich mit maffigen Erfolgen, aber er unterhandelt unguf. borlich, ift machfam und unermubet thatig, um feinen gunftigen Augenblid zu verfaumen und ftete überall feine Sand zu baben. Die Schachzuge feiner ausmartigen Bolitit laffen fich nun an ben Fingern abgablen: Reine Berbinbung mit Spanien, fonbern Rampf gegen bas gange habsburgifche Saus, benn mo Franfreich mit beffen fpanifchen und beutschen Befitungen gufammenftieß, ba batte Franfreich ein altes Gelufte nach ganberermerb, im Bunbe mit Spanien hatte man ben Beifall ber Bapftlichen, weiter Richts, im Rampfe mit ibm Aussicht auf reiche Beute. Roch maren bie Bbrenaen nicht Frantreiche wirtliche Grenze, noch befag Spanien Burgund und einzelne Theile Gubfranfreiche und ben gangen Gurtel von Festungen von ben Arbennen bis nach Oftenbe, burch beffen Befit Frantreich erft ju bem geworben, mas es beute ift.

Seit ber Wenbung, welche ber große beutsche Rrieg in ben gwangiger Jahren genommen, war bie Befahr boch nicht fo fern, baß fich Ferbinand und bie fpanischen Sabsburger wieber aufrichten murben. Raifer Ferbinand batte feit bem Giege ber Liga, bem Berfallen ber Union, ben Fortidritten Tillb's, ber Dieberwerfung ber Revolution in Bobmen, Oberofterreich und ber Reftauration in Mittel- und Norbbeutschland wieber eine Stellung in und außer feinem Erblanbe errungen, wie fie felbft Rari V. nie befeffen hatte und in ben alten habsburgifchen ganben zwifchen Frantreich und Dentschland war wieber ein gang tuchtiges fpanifches Beer unter Spinola erfcbienen, welches in ben Rieberlanben ben Rrieg erneuerte und am beutschen Rhein binauf vorbrang: furg es rubrte fich in ber Dacht, bie am Enbe bes 16. 3abrbunberte tobtfrant banieber gelegen batte, wieber ein muthiges Emporftreben, beffen fteigenbe Erfolge einen machfamen frangofifden Staatsmann nicht gleichgiltig laffen burften.

War nur einmal ber echt franzöffiche Gedante erfoßt, ben alten habeburgischen Nebenbuscher nicht auffenmen zu (affen, dann ergaden sich bie Bindnisse von felbst. England, Holland, Danemart, Schweben, die beutschen Protestanten, alle Keher ber Ber waren erwinische Berblindete, wenn es nur gezen Spanien ging.

Heinrich IV. hatte es das Leben gesoftet, daß er Higensteinen war und als tatholischer König nach Außen teterische Politit trieb. Man meinte, darin habe sich eben mur verrathen, daß er im Grunde seiner Seele doch nech immer ein Reter sie. Dei dem Grunde seinemischen Kriche, der äußerstig gang in den Grenzen seines Ersteb blied und überdies die immer Machter Higgenstein gekrochen hatte, tonnte dieser Vorwurf nicht san werten. Man dachte nicht an resigiöse, sowdern an politische Bewogsgründe und die verzieh man, wenn man sie nicht ändern tennte.

Richelien fing an in Meineren Fragen bie Stimme Frankreichs wieber geltenb zu machen, im Beltlin und in Mantua.

Das Beltlin war ber Schluffel zwifden bem alten Berroatbum Mailand, ber beutigen Combarbei, und Torol, ber Bebirgefeite ber beutich-babeburgifden Bebiete. Das Lant mar von aukerfter ftrategifcher Bichtigfeit und babei reich an allen Erträgniffen eines ergiebigen Bobens, bamale meber bon Spanien noch von Sabsburg abbangig. In ber Beit ber blutigen Glanbeneverfolgungen, welche feit Mitte bes 16. Jahrhunderte ben Broteftantismus in Italien beimfuchte, mar Granbunbten eine Buflucht ber vertriebenen Italiener geworben und auf bem gang romanifchen Boben batte fich eine febr ftraffe Form bes Calvinismus feftgefett. Das Engabin ift noch beute fo ftreng calviniftifc. wie feine andere Lanbichaft ber Belt. Das Land mar abbangig von Rhatien, aber in feinem Befenntnig gefcutt. 3m Juli 1620 war es mancherlei Aufbebungen gelungen, eine Art ficilianischer Beeber unter ben Broteftanten anzuftiften. Greuliche Dinge find bamale gefcheben, noch jest fieht man am norblichen Abhang bes Comer - Gees bie Schloffer, bon wo aus bie Spanier bamals ben Einbruch verfucht, noch findet man in ben Dorfern Bibeln, mo ber Grofipater bie Namen ber bamale Ermorbeten eingedrieben bat. Seitbem batten bie Spanier alle feften Blate Sauffer, Reformationszeitalter. 38

bes Lances befett und bie bentichen Sabsburger waren febr bamit gufrieben, bier bie spanischen Bettern gu Rachbarn gu haben.

Erst mit Richelien nahm bie französische Bolitit in biefer Frage eine Haltung an, die bem Ansangs rein locken Handelein große Bebentung gad. Nichelien missche fich ein, siedet ein Geer in's Beltin, warf die fremden Truppen hinaus und verstützte bemöcklich (Swed 1624).

Sin ähnlicher Kall lag in Mantna vor. Auch da vor eine spinjenicher Anspruch im Streit mit dem eines fraugssischen Großen, des Herzags den Reders. Das gab Michelien erwünsichten Anlaß, in der Rähe der kombardei seinen Aufglen. Selbt im Krigerharnich sam er an der Spipe eines Herzer, die die Spanier von sich ger und der und der Spipe eines herzer, fried die Fanner von sich ger und der Kigaren, Chamberd, ja sait ganz Sadoven (Krühjahr 1630). In dem Frieden von Chierasco (April 1631) erhielt der französsische Prätendent Wanntna.

Doch das waren nur seine Dinge. Auf größere Unterechnungen mußte er noch verzichten, weil er weder Flotte noch herr hatte. Da sam Gustav Abolf, als ein Berdinbeter, an dem er einen Clienten zu sinden bosste, um ihn in Deutschland französische Bolitit treiben zu lassen. Das war allerdings ein Irrhum, in Wahrbeit durste er nur mit zahlen, nicht mit rathen und mit haubeln. Aber mit dem Tode des Schwedenstänigs war deie Verlegenbeit bestingt, Sielleicht bitete jetst noch die Uederlieserung der schweden Belderen und Staatsmänner ein hinderniß, aber daß das nicht allzusunge dauern und nicht unüberstellssisch ein mitre, wer tamm zweischscht').

<sup>\*)</sup> Jur Kniftsbungsgeschichte ber frangefische Limitstung in den benien Rrieg gerein de ungebruffer Gefundtscheftschricht Knüblistentte. treiche hi n. Puris greepirt hat i.B. R. Miss. français No. 2249 suppl.). In einem Afflig über die Beriftschrie der Beriftschrie haben die geben der die geben gesten, aus der itelen, unbeitwellen Teielinahnleifgleit uns aufgruchfen (de se reveiller denne si profonde et fatalle leichargie), in die Krantreich durch den unschieden Zeb un feres großen Königs heinrich verfallen ilt ein auguelle la France est tombek par la dissutrense mort de notre grand roll flenzy). — Benn es beute Eparien einfiel, mit uns hünde ju beginnen und uns bei ein Zeit zu keit der bei bei ferreffel aunglie. In kreimen nich alle die die hier die hier die den die die der di

Sandwege geiperrt und wir batten weber Mannichaften noch Gelb aus Deutid. land, ber Comein ober Italien zu empfangen, wie fie fich ber felige Ronia

in feiner Bebrangniß ju verfchaffen mußte."

"Innerer Friede und Gintracht aller Frangofen im foulbigen Weborfam gegen unferen gerechten und guten Ronig und geschidte Leitung ber Dinge burd einen Ctaaterath, ber es verftanbe, bie weifen Grunbfage und lebren bes feligen Ronige, und bae aute Ginvernehmen mit ben aufrichtigften Freunden und ben alten Bundesgenoffen biefer Rrone wieber aufzugreifen (reprendre les sages leçons et magnanimes du feu roi et les erres d'une bonne intelligence avec les plus sincères amys et anciens alliés de cette couronne) mare, bas einzige Mittel, bem Uebel abzuhelfen".

Eine Depefche von 1620 tabelt bart bie Unerfattlichfeit Defterreichs, rath jum Bunde mit ben Proteftanten und nennt es eine Berleumbung (calomnie), wenn man ben Rrieg einen Religionefrieg nenne, ber auf Geiten ber Protestanten bie Abficht babe, bie Ratholifen ju unterbruden.

Gin Bericht von 1626 fagt, ber Rrieg merbe nicht eber ein Enbe baben, ale bie Bolland, Franfreich, England von Spanien . Sabeburg erobert feien.

Bereite 24. Decbr. 1619 rath Bouillon (fol. 183) bem Ronig, er moge wenigftene vermitteln.

Auch ein Brief bee Raifere an Guftav Abolf "traduit de l'allemand en français" batirt von Regensburg 18. August 1630, findet fich bort, worin ber Raifer fein Befremben uber Schwebene feinbfelige Saltung ausipricht und entweder eine formliche Rriegserflarung ober eine friedliche Berftanbigung verlangt. Guftav Abolf antwortet aus Stralfund (30. Oftober 1630), indem er ibm ausführlich fein fruberes Benehmen porbalt, und ibn an viele Reinbfeligfeiten erinnert.

Deutschland vom Tode Guftav Adolfs bis zur Ratastrophe Balbfteins. Novbr. 1632 — Februar 1634.

Unfriede im schwedischen Lager: Oxenstjerna und Bernsard von Weimar. — Beginn der französischen Der Heinzungen: Marquis de Feuquieres. — Der Heilbrouner Bertrag 23. April 1633. — Waldeliens zweidentige Kriegsschrung im Jahre 1633. — Unterhandlungen mit Sachsen. Der Brief vom 26. Dec. 1633. — Der Pissens 12. Januar 1634. — Die Ermordung in Eaer 25. Febr. 1634.

Oxenftjerna, Bernhard von Beimar, Feuquieres und ber Beilbronner Bertrag. April 1633.

Ronig Guftav Avolf mar Felbherr und Diplomat in einer Berfon gewesen, bas machte bie Große feiner Berfonlichfeit aus

<sup>&</sup>quot;) fierfer, R. Ballenfein's Briefe, Berl. 1828. 3 Ale. Deffetben, Ballenfein's Grobern ... Geschamm. Deffetben, Ballenfein's Propfe. Bellenfein die Stobern ... Geschamm. Deffetben, Ballenfein's Propfe. Beits. Debt. 1828. Deffetben, Ballenfein non feiner Gutebeng bis jurt leberndmer bei Schmande's. 1858. Deffetben, Ballenfein und Krnim. 1850. Deffetben, Gentrade's Bellenfein ber Propfe Den Richland. 1852. Deffetben, Gwirde Mielle und ber Knif von Gadien. 1854. Dutter, jurt Gefcielet Ballenfein bei erterdevensiden: 1892! Asfei, Durter, jur Gefcielet Ballenfein's beit erfacte Gentlichten. 1859. 20 18 feb.

und gab feiner weitaussehenten, geistwollen Politit eine Einheit und einen Nachbrud, wie sich ihrer bie Gegner bei ihren an fich weit einsacheren Aufgaben nicht ruhmen konnten.

Bei feinem Tobe brach biefe Einfeit von Ariegführung unb politif sofort auseinander. Im schweissen voren wei Parteien, bie eine vertrat ber Reichstaugter Azel Dzenstierna, bie andere umfaste bie Webrzahl ber höberen Offiziere und ben Tros von mehr ober weniger vornehmen Abenteutern, bie sich bem siegreichen Hamptquartiere angeschlossen hatten.

Prenffiena war der Staatsmann, der, der hoftifichen Brecke ses Areiges sich stets dewußt, auf eine möglicht rache Entscheide den hindrängte, um einen annehmbaren Frieden zu gewinnen umd leinertei Interesse darun hatte, das Uebergewicht der Generale der der Bertalle Bortschung des Krieges zu söderen.

Die Generale vaggen winsichten Fortbauer der Zeinbfeligter genau and denessen Generale, die Denstjerna für den Frieden fürmete, die Denstjerna für den Frieden, die der von ihnen sich eine stattliche Beute in Sicherheit gedrach, sie, die Größen der Lageres, sanden überhaupt dem Anspruch seltlam, ihnen mit der Jeder die Bahnen vorzugeichnen. Unter den Generalen hatte Denstjerna nur einen, freisich Gustau Kochse bervorragendsten Schüler, Gustau horn, der ihm verwandt und treu ergeben war, auf seiner Seite.

Im Lager hielt sich außerbem eine Menge beutscher Prinzen und Fürfen auf, die ber Krieg bon kand und beuten getrieben batte und die auf Soldsteurart iste Gildt zu machen höften, so lange in diesem wilden Würfelspiele dazu irgend eine Aussicht war; viele davon waren vom Hause Hobsburg ber Art mißhandett worten, daß sie einen Raumf ber Rache bis and Wesser süber wiele in der Raumf ber Rache bis and Wesser süben wollten, viele jüngeren Sohne jüngerer Brüder, wie Shaten peare sich ausbrückt, waren ein stetes Ferment bes Krieges, sie datten Richts mehr zu verlieren und höfften Alles zu gewinnen, sür sie hatte Prichts mehr zu verlieren und höfften Alles zu gewinnen, sür sie hatte der Krieg erst dam seinen Zwed versoren, wenn Isber

hergog Bernhard. 2 Bde. Meimar 1828. — Barthold, F. B., Geschichte bes großen beutschen Krieges. Stuttgart 1842. 2 Bde. [Dropfen, Preuß. Politit. III. Bb.]

von ihnen im Schatten irgent eines Fürftenthums eine behagliche Beimath wieder gefunden batte,

Much Bernhard von Beimar, ber bie Anberen an Fabigfeiten weit überragte, und bas Saupt ber beutschen Rriegspartei genannt werben fonnte, geborte unter biefe Emigrirten, Mie ber jungfte von fieben lebenben Britbern am 6. Muguft 1604 geboren, mit 13 3ahren verwaift, von feinem alteften Bruber Johann Ernft im Baffenbienft erzogen, war er aufgewachfen ale ein ganger Colbat biefer friegerifchen Beit. Ruchtern, ftreng in feinem Banbel, frei von ben Laftern jener Tage, nicht vielfeitig gebilbet, aber ein aufrichtiger Proteftant, und ein liebenemurbiger, tuchtiger Charafter, geborte er unftreitig ju ben beften Glementen biefes Rreifes. Fruh hatte er reiche Begabung und hochftrebenben Ehrgeig gezeigt, ber Sag gegen bas Saus Sabsburg und bie Albertiner war in ibm Reifch und Blut geworben und als ber Rrieg ausbrach, verftand es fich von felbft, bag er mit mehreren feiner Briiber fofort ju ben Baffen griff. Dit feinem Bruber Bilbelm trat er in bie Dienfte bee ritterlichen Marfarafen von Baten (Frühjahr 1622), nahm an bem Gelbzuge in ber Bfalg und an ber ungludlichen Schlacht von Bimpfen Theil. Rach mancherlei ungludlichen Bechfelfallen batte er enblich an Buftav Abolf ben Meifter bes großen Rrieges fennen gelernt, ben Felbgug nach Franten, an ben Rhein und nach bem Guten machte er unter bober Musgeichnung mit und bie Berfolgung bes Gieges bis an ben oberen Lech und bie Tiroler Baffe war insbefonbere fein Rubm. Ale ber ungludliche Tag pon Luten fam, mar er bereite ale ein Felbherr berborragenben Ranges weithin befannt.

In ihm trat jest der Zwiespalt des schwedischen Lagers am Schärssen bervor. Auch er hatte es verstanden, das her onte seine Person zu fnüpfen und zelegentlich sich nicht zelchen, selh Gwisab Abolf Opposition zu machen. Die Verstimmung der den ihren Elemente des Lagers samd häusig in ihm ihren Wertsührer und er hatte dadurch eine gewisse unabhängige Rolle zu spielen gewosse.

Rachem ihn jeht seine Schaaren — 4000 Reiter und 8000 Mamu zu Tuß — einmathig zum Kührer ausgerussen, serven es ganz offen ein beutsches Fürsteuthum, etwa ein Herzogthum Kranten, bestebend aus dem fränklichen Biethimtern Würzburg, Bum berg u. f. w. Dann bachte er auch, fich im Effaß und am Oberthein ein Perzogtihum Alemannien gurecht zu machen, auf alle Balle hatte er bei seiner Kriegführung und Bolitif sehr concrete Biese im Auge und machte daraus tein Bebl.

Roch mar feinerlei bauerhafte Bereinbarung von allgemeinem Belang getroffen, ale Franfreich feine Unterhandlungen begann. Richelien fanbte feinen Bevollmachtigten, Fenguieres, nach Deutschland, um gu feben, mas fich machen laffe, nachbem ber fleine Gothentonig ben Blat geraumt. Geine Inftrnftion bom 3. Februar wies ibn an, Gadfen bie Cherleitung angubieten, in ber Beife, baf es fich mit ben fatholifchen Stanten gegen ben Raifer einige, Drenftierna quiebe, im Hebrigen obne Franfreich feinen Frieden ichliefe und bie Bebingung bes Barmalber Bertrags in Betreff ber Ratholiten aufrecht erbalte. Huch Branbenburg und andere Reicheftanbe follten bearbeitet, bie Schweben follten gewonnen, ber Rangler namentlich burch bie Musficht auf Bermablung feines Gobnes mit ber jungen Ronigin Chriftine gelodt und bor Allem feine Ginwilliaung erlangt merben gur Abtretung ber wichtigften linterheinischen Blate an Frantreid. Berfcbiebene anbere Agenten maren gleichzeitig auf bem Wege, um ben frangolifden Intereffen in Deutschland bie Wege ju ebnen.

Aber auch Drenstierna war nicht mitsig, Roch ohe Bollmacht aus Schweben kam (Jan. 1633), die ihn zum Legaten der Krone im römischen Reiche und bei allen Herrnannte, hatte er sich nach Mittel und Nortbeutschand aufgemacht, um für feine Ziele — Bindeniss der enagelischen Sänden mit Schweben und Sentschäbigung für seiseres — zu wirken. In Tresben und Bertin fand er die alte hinterfaltige Unschläftigfeit, willigeres Entgegendommen hosste er die alte hinterfaltige Unschwichtigen Ständen zu finden, die er gleich im Anfang des Jahres nach Peilbronn benschen datte.

Dahin tam auch Fenquieres, nachbem er fich überzeugt, bag es mit ber fachfischen Fuhrung Nichts fei. 3hm galt es jest zu

forgen, daß die Schweben nicht Miles allein in die Jand nahmen. Schon datte er dei Dreuftjerna hinfactlich is einfactlich der linkebreinischen Aläge einen abschäftlichen Beschebe erhalten; dielleicht gesang es iest (Warr) in Heitsten besche, zumas dert fächsische henralten mabere Einstlich erm schwebschen Ulekrepswich entgegenstanden. In der That waren die protestantischen Edande Deerbentschanden, die an heitstelleicht ulekrepswich entschaften der Alben der Binde Binde der Binde de

So tam am 23. April 1633 im Heilbrenner Vertrag as Bündniß ber Krone Schweben mit ben vier oberen Reichstreifen zu Stanbe: nicht ganz nach em Mänschen Richtleus, da Schweben bech mehr Gemicht eingeräumt war, aber auch nicht ganz nach ben Wänschen bes schweichigen Kanzlere, benn ihm wurde ein consilium formatum an die Seite gesetzt, in bem 10 Abzeichnete ber Reichstlände bie schweichige Arziegeleitung überwachten. Den berteit und 10. April, war ein Minhniß mit Krantreich, wesentlich auf ben Barwalber Grundlagen erneuert werben. Die Haupsfache, die französlichen Subsilien, war barin zugesichert umd Schweben behielt boch die Oberleitung, und nur mit ihm, nicht mit Frantreich bireft, waren die oberbentichen Stätze im Alfanz gereicht, waren die oberbentichen Stätze im Alfanz gereicht, waren die oberbentichen

im August theils burch Beschaffung ber nöthigften Erforberuiffe, theils burch Bertröftung auf beffere Tage jur Rube gebracht.

Bas in biefer Erifis Militärisches geschah, war ohne entsichenbe Bebentung, erst Ende bes Jahres versor ber Krieg seinen schleppenben Charafter.

Gin Theil ber Erobernutgen an ber Donau war burch 30ban von Wertis badie handfteriche wieder verloren gegangen. Beit andte Bernhard, überschritt bei Reuburg bie Donan um erschien pleich bei Regensburg, das am 14. Novbr. capitulirte. Baddlein hatte nach wondeldanger Unthätigfeit Schleien frei gemacht, abs braubentungische Gebeite berocht um bisch wieder nach Böhnten gewendet, als Bernhard bis an's österreichische Gebiet heranstrette, ohne ummittelbar einen ebenburtigen Geind sich gegenüber zu baben.

Balbsteins Katastrophe (25. Febr. 1634). Der zweibeutige selbzug von 1633. Unterhanblungen und Berrath (Dec. 1633). Der Pilsener Revers (12. Jan. 1634). Die Ermordung (25. Febr.).

Wie die Dinge im schwedischen Lager monatelang beschaften waren, hatte auf lasserlicher Seite ein geringes Waß von Geschied und Eurzige dass gedert, den wenig wiberstamssfähigen Gegner für seine Blöße schwer zu züchtigen. Allein in viesem zwert sin, 6 inche Babtzeit auf Allein, von vor to de Letzkinstig zwischen Bernhard und Dzenstierun ein frostiges, so war hier das von die Angelichen Gelderern zur Hostung noch viel umgünstiger und vor den geschwert gesch aufgestichten Zeichern zur Hostung nich viel umgünstiger und vor den geschwerten zur Hostung nich sie Achwerten nachm.

 Rube bringend bedurfte, stant Wahltein jekenfalls ein zutristenberes Urtheil zu als ben ungedubigen Herren in Wien, die von Kriege Richte verstanden. Auch stratezisch sieß sich des Berweilen im Bösmen, biefer "natürlichen Bastion", wenn auch ausgericht mancher Berligt im Einzelnen erstitten wurde, sehr voch erchtertigen"). Daß freilich, nachbem ber ganze Winter thalfod verstrichen war, auch ber Früßling unbenuft vorüberging, mußte allerwörts Bebensen erregen.

Während die Bewälferung der Erblande soft erfag unter dem Orud der Steuern, die der Unterhalt bes Wahlfeinischen herret forberte — jeder Beamte om Hoftigker bis auf dem Stadtscheider mußte 10 pCt. entrichten, auf jedem Dectortitet, jedem Rechatent, ja auf jeder Aufliche, iedem Schilten und jedem reich aufgeschirten Pferber unfte eine Steuer von 100 st. — brangen die Schweden im Süden die Regensburg, im Nerden nach Hamen vor, aber den Wahlfein hörte man Nichts als Alagen über das Ausbeileich des Schole, und der der Precht und gegen friedliche Bewohner. Der Feldherr selbst hatte sich zu Prag in unnachbare Algeschosseinhab vor sich und ließ, außer seinen Bertrututen, voschenlam Wiemand vor sich der feinen Vertrututen, voschenlam Wiemand der

Endlich Anfang Juni feste er sich gegen Arnim, der mit einer ihm mindeftens ebenbürtigen sächssischen Armee in Schlessischen, in Bewegung, aber statt einer Schlach, zu der beide Teile gerüftet waren, ersolgte ein Wassfenstillstand; als dieser an 2. Juli abgkaussen von, ertse ihm Arnim von dem seiner Bestellung zurück und nun versiel er wieder einer wochenlangen Unuhätigkeit. Inzweischen wurden im Norden die bereinigten fallerlichsstillstillstang Truppen unter Wronssselb dei Hesselberden ein treuer Varteiganger des Kaisers, der Person den Schriften den kruer Varteigänger des Kaisers, der Person den Schriftigs. Die Pflissenden eingenommen, und im Sübwessen ein treuer Varteigänger des Kaisers, der Person den Schriftigs, des Pflissendens ein werden.

est wurde man in Wien unruhig, in Minchen war man es schon lange. Dort wurde an die unseligen Früchte des Inodenure Bertrage erinnert, hier empsam man die Rache ess Tobseindes. Geniß ist, daß Baldhietin jeder Bormand recht war, den Kurfürsten von Beiten bem Geinde preikugkeien. Sie waren siel

<sup>\*) |</sup>Dropfen III. 1, 123.]

lange tief verfeinbet. 216 Balbfteine Berbrechen noch tein anberes war, ale bag er bem Raifer ein Beer geschaffen, bas bie Liga bei Geite fcob und bem Raifer Defterreich wieber gurildaab, batte Dar bon Baiern fo lange gebett gegen ibn, bie er abgefest mar. Das vergab ihm ber Bergog nie. Dagn tamen bie politifchen Begenfate. Balbitein vertrat bes Raifere folbatifche Dacht. Dar bas Canbesfürftenthum, Balbftein war ein Feind ber Bfaffen und ihrer Reftauration, Dar fab in bem gangen Rriege feinen anbern 3med ale ibren Sieg. Darum fab Balbitein mit Schabenfreube ber Bebrangnig bes Rurfürften gn und ale biefer jest burch ben Raifer bringend bei ibm um Bilfe bitten ließ, fcbloß er ftatt beffen mit Urnim einen neuen Baffenftillftanb, ber eine Unterftubung an ber Donau ausbrudlich verbot und bei ieber Einsprache verwies er auf fein urfundliches Recht, Rrieg qu führen, Baffenftillftand zu ichließen, über Frieden zu unterbanbeln gang nach eigenem Belieben.

Als bas Jahr zu Ente ging, war Balviteins einzige Baffentbat bie, baß er mit 20,000 Mann 5000 Soweeten, bie unter Thurn in Steinau sich eingeschlossen hatten, zur Capitulation nötbigte und baburch Schlessen vom Keinde frei machte.

Aber biefe rathfelhafte Kriegführung war icon nicht mehr Balbfteins einzige Schulb.

Bereits im Laufe bes Frifisings und Sommers 1633 hatter vom und zweite und drieft unterhandlungen anfnüpfen lassen, bei schwertich bloß ben Jwoed gehabt haben können, die freinde zu spalten und zu täuschen. Ungufriedene öbhnische Kreitige, wie die Graften Terzhy und Kinsthy, verschlagene Unter Sändler wie Resina, hatten, allerdings unter Ablehnung ieder Berantwortlichseit Balbseins, manchertei Zetteleien unternommen, an bennen er nicht unbetheiligt geweien sein tann, denn die Handlungen und Untertassung seinen unertlärbaren Kriegsschung, sinmmen damit vortrefflich zusammen, und troß Fössens bestähnigen Berind, den Herspa von jedem Lerbach zu reinigen, wirt man nicht zu geben sommen, daß er ganz außerhalt dieser Tinge gestanden dabe.

Die Berhanblungen selbst ließen sich allerdings noch arglos beuten. Balbstein fannte ben Unfrieden zwischen Gachsen und Schweden. Wenn er barum zumächt sich unit Sachsen in's Benebmen setzt, so batte bas an sich nichte Berrätherische, bas

fonnte in der Berechnung geschehen sein, die Zeinde zu spalten. Das Recht zu Unterhandlungen war ihm überdies zwiefelles zw. gesprochen.

Die Bolitit bes Restitutionselists war nicht seine Sache, er wollte auf ber Grundlage ber Berschnung ber Befenntnisse einen annehmbaren Frieden, wie Sachsen auch, und darum sennte er sich mit Arniur recht wosse bereindaren. Auch die Bertreibung der Schweden dom deutschen Deben, auf dem einen eder anderen Begen, war ebenss siehen fehr ein faiserliches als ein sächssiches Interestie.)

So tann man bie Dinge gang unverfänglich anfeben nach bem Grundfat; quilibet praesumitur bonus,

Allein Balbftein war nicht ber Mann gur Stiftung eines ehrlichen Friedens, ber ber guten Sache gebient hatte.

<sup>\*) [</sup>Bergf. Die Meugerungen, Die er nach Chemnig II. 135 und Cherenhiller XII. 578 bei bem Baffenftillftanbe vom 2. Juli gethan haben fell]

man zu keinem Abschluß, benn man traut ber unergründlichen Arglist bes Friedlänbers nicht.

Ente 1633 geftaltet sich die Vage so, baß man an bloß umerfängliche Bersuche ber Unterhandlung oder die Gesahr füustig möglicher Berwicklungen nicht mehr benten tann, die Berwicklung ist haubgreislich, die Gesahr gegenwärtig geworden und der Bruch läßt sich vorzus berechnen.

Wann sich bei Walpstein ber Gebanse an wirklichen Berrath, an offene Empdrung ausjung festgutieben, darüber ist keine richspsende Entscheidung möglich trot der vielen Materialien, die durch Försten, Aretin, Dudt, helbig darüber gesammelt umd veröffentlicht worden sind. Daß er ihm bis zuleht fremd geblieben sei, wie Försten meint, verträgt sich nur mit einer sehr fünstlichen Deutung der Ursumben.

Nur ist wahrscheinlich, das Walestein seit November, Deember 1633 sich mehr und mehr von der Unhaltbarfeit seiner zanzen Teldung überzeugt und einsicht, es zehe mit seinem Einfluß in Wien zu Ende, es vorre seinen Keinben derr gestingen, ihn abermals au fürzen. Den viesen zweiten halt wollte er sich nicht ungerüstet überzeischen lassen, er mußte ihn tiefer hinabschlendern als der erste, weil er jett so hoch stand wie selchs der Kaifer nicht und er dann wahrscheinlich nicht in der Lage war, sich als derkannte Größe unangesochten auf seine Güter zurückzusieben.

Er wollte barum lieber mit Schweben, Sachfen, Frankreich sich über irgend ein Absommen verständigen, das auf der Balis des Beligiansfriedens und der Ammelie dem Kaifer zwang, die Wassen niederzusegen, ihn selchf eine als König von Böhmen anerkannte und zugleich seine Rache führte an dem Todseind, dem Kurfürsten von Baiern. In diesem Sinne unterhaubeln die Terzhy und Kinsth, und in den letten Wochen des Jahres nehmen die Unterhandlungen eine Westalf an, an deren ausgeprägter Bestimmtbeit iseer Rechtsfreihungsverluch verstoren ist.

Der Aurfürst Georg von Sachsen fühlt bas Naben ber Eriffs und nimmt seine Unterhandlungen erusthofter auf als vorber, möchte sich aber vorsher unterrichten, ob er sich auch auf Balbstein vertassen fonne.

Run werben im December berichiebene Unterhandlungen an-

gefnüpft, die die Lage klaren sollen. Aus bem December liegt uns ein Schreiben bes Grafen Terzth an Kinsth bor, worin berselbe unter bem 26. December schreibt:

Er möge bem Herzog Franz Albrecht von Sachien-Gauerburg — ber wissen beiben Lagern hin und berging — Bisse sichden, um ihn nach Böhnen hinderzulassen, damit man sich mit ihm abstinden den Berging ihn der Berging ist nicht allein resolutier, mit den Auflicht von Sachien — ibenn der Herzog ist nicht allein resolutier, mit den Auflicht der Berging ihn der Aranbenburg abstischier, senhen auch mit Schweden und Frankeitung abstischier, senhen auch mit Schweden und Frankeitung abstischier, seren der wir wohl nicht von Albehen deben, wohl der feines Geltes. Der will bemnächst daher fommen. Wir sind im Werte, unser dere in bierzehn Tagen zulammenzussühren und die Maske absulegan.

Das war auch bie Reit, ba ber fachfifche Rurfurit feinen perfonlichen Freund, ben Dberft Schlieffen binubericidte, um mit Balbftein bie genannten Berabrebungen gu treffen. Die De befchen fint aus bem Dresbener Archiv befannt gemacht worten. Der Inhalt ber Unterrebungen tragt bas Geprage ber angenfälligften inneren Babricheinlichfeit. Balbftein fagte u. A .: Gpanien gebe bamit um, eine Beltberricaft aufzurichten. Das werbe er nicht jugeben. Auch ben Konig bon Franfreich burfe man nicht über ben Rhein tommen laffen. Die Bfalg muffe wieberhergestellt und Frantreich fonftwie abgefunden werben. Die Spanier merbe er felber aus Manbern und Artois pertreiben. Dit Schweben werbe es auch feine große Schwierigfeiten geben, wenn man fie an ber Rorbfee entschabige. Die Rurfurften unt Bifcofe muften ibre Bisthumer wieber baben. Dem Bergog von Beimar tonne man im Elfag ober in Baiern Etwas geben "welchen Rurfürften", bemerft ber Befanbte, "ber Bergog ganglich ju vertilgen bor bat".

Benige Tage fpater ichidte ber Rurfürft noch einmal einen Gesanbten und Balbstein erklarte, er habe bem, was ber Oberft Schlieffen gemelbet. Richts weiter binungufgen.

Balbstein wollte, im Besitse aller Machtmittel bes wehrlofen Raifers, einen Frieden erzwingen, der ihm Gewalt gab, die Schweben und die Frangossen abzulinden, Baiern zu vernichten und die Protestanten zu verschnen; über das, was er sich selber gugedach, steht in ber Depesch Richts, Böhmen ist nicht erwähnt, aber es sit bringend wahrscheinlich, daß er dies Kand nicht wie. Zirol "seim Kaiserthum lassen" wollte, vielenehr sich in biesen Königthum ben eigenen Friedensbreis ersehen hatte. Daß er das aber dem jächflichen Gesanden nicht sagte, sag in der Natur der Olige.

Es galt also, jum Trot ber Liga und bes Restitutionsebittes, beim Raiser einen Frieden burchguseten, ber in gewissem Sun mit Richelieu's Plainen zusammentraf und außerbem in Deutschsamb felber auf einen popularen Rlang rechnen tonnte.

Des grauenhaften Krieges, ber balb feinen Sinn mehr batte, war die gequalte Nation allerwarts gründlich mübe, und baß biefer Friede in der Wideretherstellung der Bertriebenen und der Duldung des Protestantismus eine sehr derminstige Grundlage batte, das schuf ihm gewiß bei bundert Zussenden von Deutschen eine bereitwillige Unterstügung. Die Protestanten haute er gewiß für sich und wahrscheinlich auch all die unverdsendeten Ratholiten, die sich überzeugt hatten, daß die Durchführung bes Restitutionseitstes unmöglich fei.

Aber eine taiferliche Politik war bas gewiß nicht, und es lag barum auf ber Hand, baß ber Wiener Hof barauf bebacht fein mußte, bas Heer, bas Cefterreich schügen sollte, solchen Känden zu entwinden.

Das aber mar nicht leicht. Er hatte bas heer in einer Beife unter fich, die es sehr zweiselbaft machte, ob man sich seiner eutledigen tonne, ohne das heer der Rebellion zu überantworten. Günstig war, daß er manche Generale beseidigt und sich zu nurschenfelnichen Gegenern gemacht hatte. Er rühmte sich zern, die Spanier, Wässichen, Walssen zu Musten ber Deutschen zurscherfernag zu hoben, die siehen als mit gelechten ab; eine Wenge Duelle sind nachber zwischen ben Deutschen und Benen vorgefallen und die Deutschen baben es sich nicht auserben lassen, die Wässichen Eriem Wärter gewofen seine

<sup>\*)</sup> fourter, Ballensteins lette Lebensjahre S. 377 macht barauf aufmertsam, daß feine bittersten Beinde, Albringen, Maradas, Suns, Sahfeld, Solverdo, Bangler Leine Stallener und die vornehmften unter diesen, Sallas und Piccelomini, ibm am fangiten treu aeblieben feien.

Es liegt eine gemiffe Milberung ber Schuld an ber grauenvollen That barin, baf man in Bien, felbft auf's Meufterfte bebrobt, feit bem Znahmer Bertrag mirflich fein Mittel batte, ben Mann von feinem Beere ju trennen: bas Gingige, mas man bier erreichen tonnte, mar, bag bas Beer fich fpaltete und bann bie Sant irgent eines untergeordneten Bertzeuge burchgriff.

Da that Balbftein gegen Mitte Januar 1634 ju Bilfen ben entideibenben Schritt, ber bem Raifer bewies, baf es jest

bie bochfte Beit fei.

Der Raifer batte von Balbftein verlangt, bag er 6000 Dann abgebe jur Unterftutung bee Carbinglinfanten bon Spanien, ber Sabeburg ju Silfe jog und bag er fich aufmache, um Regens burg wieber ju erobern, Reines von Beiben mollte Balbfiein gemabren und bei ben Offizieren fich bes gleichen Ungeborfams verfichern. Um 11. Januar maren biefe nach Bilfen gufammen berufen worben. Balbftein lieft ibnen burch feine Bertrauten mittbeilen, er werbe unter folden Umftanben ben Oberbefebl nie berlegen muffen, mas fie, bie auf feinen Erebit geworben worben maren, bavon bachten? Die Offiziere baten, er moge ben Oberbefehl behalten ibnen ju Liebe. Balbftein folgg ibnen bas wei Dal ab, enblich aber ließ er burch 3llo erflaren, unter einer Bebingung merbe er feinen Entichluß gurndnebnien, bann nämlich, wenn auch fie geloben wollten, ju ibm ju balten und nicht von ibm ju weichen. Das fagten fie Alle ju und nun brachte 3lle ben befannten Revere \*), worin bie Sauptftelle bief: einfebent, welche Roth, Glent und Ruin bei bes Bergogs Rudtritt ibnen Allen und ihren armen Colbaten über bem Ropf fcweben murben, lieften fie G. Fr. . flebentlich bitten, beren Beweggrunden jum Rudtritt feine Rolge ju geben, obne ibr Bormiffen und Billen nicht von ber Armaba abgugeben; wogegen fie an Gibesftatt berfprachen, treu ju 3. F. G. gu fteben, nicht von 3hr gu meichen, mas ju Ihrer und ber Armaba Confervation bienlich, ju beforbern, hierfur felbft ben letten Blutstropfen einzufeten, Beben, ber bamiber banbeln wollte, für einen Treulofen und Ehrvergeffenen angufeben, an beffen Sab und Butern, Leib und leben Rache gu nehmen fie fich fculbig erachteten. Db bie beschräntente Claufel

<sup>\*) (</sup>Mutbentifc bei Mretin, Urfunden 31.)

"umbeschabet bes Beborfams gegen ben Raifer" beim Boriefen gebraucht worben ift, wiffen wir nicht; feft fteht, bag fie in ber Urfunbe, bie jur Unterschrift vorgelegt murbe, nicht vorfam. 42 Ramen wurben barunter gefett und bann in einem wilben Bantett bas neue Belöbniß gefeiert (12. Januar). Gleichzeitig fuhr Baloftein fort, ben Raifer in ben verbindlichften Borten gu fcreiben und von Bien erhielt er bie berglichften Briefe gurud. Einer fucht noch ben Unbern ju taufchen, benn Beber fühlt, baf es Beit fei, Die Entscheidung borgubereiten. Bon Bien tommen jest Beifungen an bie fremblanbifden Beftanbtbeile feines Beeres, man habe gegrundeten Berbacht gegen Balbftein, ihre Pflicht fei es, bas Beer bem Raifer ju erhalten. Ballas fam mit einem taiferlichen Batent, melches .. alle ehrenhaften Offiziere, Cavaliere und Golbaten" bes Behorfams gegen Friedland und feine Betreuen, 3llo und Tergto, entband und unter bie Befehle Ballas ftellte. Das Schriftftud murbe querft nur im Bertrauen berumgegeben und als man fich ber meiften Regimenter perficbert batte, am 22. Rebruar in Brag unter Trommelichlag öffentlich verfündigt.

Balbsiein hatte loftbare Tage mit Aftrologie und Schreiber eien berforen; als seine gebeinen Botschaften immer bringenber und bafferer lauteten, gab er seine Befehle, aber sie fanden wenig ober gar teinen Gehorsam mehr und an 23. Februar brach er von Pissen aus. Um Abend bed 24. traf er mit bein Reste leiner Getreuen, etwa S-GoOO Mann, in Eger ein. Um Moend barauf sand ein larmenbes Bantett Statt; als ber Wein seine Bertung gethan, siesen Duttersiche Oragoner über Kinsthu mob Terzhd her und hieben sie nieber unter bem Bufe: "hoch leb Ferdinand". Aurz barauf wurde Waldssein selbst, der eben noch mit seinem Aftrologen in ben Sternen geseson hate, in seinem Schlassimmer nieberasstoßen.

Bon Wien aus war tein bestimmter Befehl gegeben worben, ie Welfung hatte mur gelautet, man muffe sich ves Deriogs tot ober lebendig bemächtigen. So scheint, daß man ben Bollzug bes richtig gebeuteten Besehl untergeordneten Leuten überließ, fremben Abenteurern wie Buttler, Deberoug. Die Hand, bie ben Stretich flührte, wird endg unermittelt bleiben").

<sup>\*) [</sup>In einer im Biener Rriegsarchiv vorhandenen Bittichrift an ben hauffer, Reformationszeitatter 39

Die graufige Art, wie Balbftein abgeschlachtet worben ift, macht gang ben Ginbrud einer Erefution, Die bas Opfer einer fcheuflichen Intrigue getroffen bat. Go faßte bas auch bie Ditwelt auf, bie ben tragifchen Musgang bes Mannes mit feiner fruberen Groke verglich und ber Biener Sof that Alles, Diefe Deinung ju unterftuten, fo unbequem ibm nachber bie Dorber in Bien geworben fint. Gie murben abgelobnt und bann eine Rechtfertigungeschrift verfaft, Die ben Dort entschuldigte, weil bas bie bequemfte Art gemefen fei, ben Berrather los ju werben. "Weil bie Tobten nicht mehr beifen", babe man ben Bergog ermorbet und ber Raifer fieß bas Alles mit auf fein Conto geben. 3a er ließ nachber noch eine Art offiziöfer Rechtfertigungeichrift berausgeben unter bem bezeichnenben Titel: perduellionis chaos, worin bie Beweife fo unzufänglich beigebracht und fo ungeschicht verarbeitet maren, bak man glauben mufte, ber Sof babe gar feine wirflich burchichlagenben Grunbe gehabt.

Daß man in Wien nichts Urfundliches gegen Waldstein batte, dewies nun freilich Richts für feine Unichulte, die Zeit bat vele Schuldbeweife au ben Tag gebracht und bargetban, daß der Biener Hof in seinem Reche vor, venn er die moralische Uebergengung batte, daß Waldstein in seinem Sinn ein Verratber fei.

Ronig von Ungarn foll fich ber hauptmann Deveroux ale ber betennen, ber bie Gellebarbiere vor bas Gemach Balbfteins geführt. hurter. C. 437.] Der Krieg von der Schlacht bei Kördlingen (1634) ihz Bernhard's Tod (1639). Miederlage des schwebischen Herrs ein Kördlingen (6. Septik. 1634). — Dzenstipena's vergebliche Unterhandlungen. — Der Friede zu Prag (30. Mai 1635); seine Bedeutung und seine Folgen. — Baners Siege und Bechelffälle (1636—1637). — Bernhard's von Weinar Siege und Machana (1638—1639).

Die Schlacht von Nordlingen (6. Septbr 1634). Rieberlage bes fcmebifchen Beeres.

Diese Dinge erstaren bie matte Unthätigseit, mit ber ber Krieg ich 1633 mb in ber ersten Hassel, abres 1634 hin schopen, die Schweben sind gelähnt burch bie Untentigseit ihrer Bührer, die Kaiserlichen durch Waldelreins Berrath und Ratastrophe. Die weite Hassel ber Sahres 1634 bringt aber die Bendung; se gelingt der Taiserlichen Herstschund wurde bei Bertakten bis Erstellung. Die zu erstellt ein schweber einen entscheiden Berathen eine untscheiden Berathen bei der Beratsel im schwebischen Lager, im September einen entscheiden Berathen bei der Beratsel im 1631 mit 1632 verzessen dass, mit 1631 mit 1632 verzessen dass, mit 1631 mit 1632 verzessen dass die her bestellt Richtellung bei ihm seit 4 Jahren beharrlich verwehrt worden ist, die schwebischen und die deutschlichen Dinge sind fortan mit der französsischen Politik untbeken der knütze.

Der erste Theil bes neuen Jahres brachte feinersei entscheibenbe Kriegsereignisse; im faiferlichen Lager war begreiflicher Beife, abgefeben bon ber Zwierrucht einzelter Kelberrn, eine gewisse Bermirrung eingetreten, umb baß die Gegner biese nicht besser beiser bemitten, lag wieder an ihrer eigenen Uneinigsteit, namentlich zwissen Bernstaub greit, Drenstjernal's Schwiegerschn. So erfolgten überal nur hartielte Schlöge; in Baiern erfritten bie Raiserlichen einzelne Ersoge, in Niederbeutschlaub ging hilbesbeim sir bertoren; im Siben mußte Philippsburg (Jan) fagitulien mib bie Volfriger ertitten ein eine neu Rivertage, bie bie böllige Bertreibung des Hanfes zur Folge hatte. Die Fraussesen hatte nicht bleß bier seiten fing gesäht, sondern auch am Abein, namentich im Eisge einzelne Püge, die Antver erobert hatten, für sich im Beschag genommen. Ueberhaupt hatten die Fraussesn sichtlich an Boben genommen.

Dreuftierna mar ingwifden ungemein thatig gewefen. Boll Sorge über Bernbarb'e Streben nach Gelbitftanbigfeit, über bie fteigende Anmagung ber Frangofen und bie bebenfliche Zweideutigfeit ber Gachfen, batte er auf ben 6. Februar nach Salber ftabt eine Berfammlung ber nieberbeutichen und mittleren Reichsfreife anberaumt und fur ben Unfclug an ben Beilbronner Bunt ge-Geine Bemubungen maren erfolglos geblieben und in Frantfurt, wo im April Dber : und Rieberbeutiche gufamentamen, ging es nicht beffer. Fenguieres batte namentlich im Guben, jum Theil burch Gelb. Aubang gewonnen; Die Stimmungen waren ber ichwebischen Führung nicht geneigt, Branbenburg, an fich bem Bunbe nicht ungunftig, gerieth in begreifliche Aufregung, ale von Bommern ale fcwebifder Entichabigung bie Rebe mar. und Sachfen trat in offene Opposition gegen ben Beilbrouner Bund. Co mar fur bie fcmebifchen Autrage feine Ausficht, aber auch Franfreich erreichte nicht, mas es wollte. Es begebrte bie Auslieferung bon Bbilippeburg, unter feierlicher Berbeifung, bas wieber gurudgugeben, ohne eine andere "Belohnung ober Entschäbigung" que l'houneur de vous avoir assisté avec la sincérité et généreuse conduite qui accompagnent toutes ses actions rovales; bie oberbeutschen Stanbe maren geneigt, barauf einzugeben, aber Sachfen legte fein Beto ein und babei blieb es. Co verlief bie Berfammlung fruchtlos, nachbem fie im Uebrigen bas unerquidlicite Bilb felbftfuctiger Baubel obne Gintracht ober bobere Befichtspunfte geboten. Dag bie Intereffen fcmebis

icher und frangofischer Oberleitung sich jest schon in taum verballter Geinbseligfeit betämpften, war unvertennbar. Im Uebrigen batte die schwebische Beltitl so wenig wie die frangofische ihre Banische erfällt geschen.

Inbeffen hatte fich bas faiferliche heer, 25,000 Mann ftart, nach ber Oberpfala aufgemacht.

Es ift ein Beweis fur bie Trefflichfeit ber Organisation. Die Balbftein feinem Beere gegeben, baf biefes, obgleich eben noch ju gang anberen politifchen Bielen bearbeitet, fich nun gang im Sinne bee Raifere brauchen lief und in bem Dienfte weit untergeordneterer Rubrer fo brauchbar war. Es war eine allgemeine Annahme, bag bie Balfchen hauptfachlich fculbig gemefen feien an feinem Untergang, barüber brachen nach ber That blutige Banbel unter Offigieren und Mannichaften aus, aber bas bauerte boch nur furge Beit und bie alte Bucht fehrte gurud. Bas man an Balbfteine Stelle fette, mar feinesmege bagu angethan, ben Berluft bes Relbberrn vergeffen ju machen. Weber Gallas, noch ber romifche Ronig, Ferbinande Cobn, ein noch gant unerfahrener Jungling, mar baju im Stanbe, und boch braucht es nicht feche Monate, ba ftebt bae Beer nicht blok ichlagfertig ba, fonbern es erficht auch jum erften Dal feit 1630 einen entscheibenben Gieg von ben allergrößten Folgen, ber nicht bloß bie militarifche lage poliftanbig neugeftaltete, fonbern auch in feinen politifchen Birfungen burch ben gangen Rrieg fühlbar blieb.

Das faifertiche heer hatte sich Ende Mai aus der Oberplatz gegen Regensburg gewendet. Die schwebischen Truppen, an
sich geschwächt, waren im zwei herre geschellt. horn stand angedenen Märschen von der Combartei herbei kam und Vernharb inche Regensburg zu beken. Beide standen herzssich scholen mich Vergensburg zu beken. Beide standen herzssich scholen in innaber, Ieder hoten bem Andern Umsreundliches vorzuwerfen, so einander, Ieder hoten der fieder spät, am 12. Jusi, zu einer Bereinigung ihrer Mannscholen. Mis sie bei Augsburg 22,000 Mann zusammen hatten, war es zu spätz zwar nahmen sie Vambshut mit Sturm (22. Iusis), aber bis sie son da langsam vorgerückt waren, war Regensburg nach tapferem Widerstand am 26. Jusi gesalsten und sie numsten sich ausgehung zuräsziehen. Bwot vorr geschweite Anner und de Scholen zu Vedenner alleichken Borbringen, in Rieberfachfen mar Silbesbeim gefallen, aber bie große Befahr mar, bag ber Carbinalinfant fich mit bem taiferlichen Beere vereinige und bann gang Gubbeutschland verloren gebe.

Bernbard und Sorn batten fich erft getrennt, bann am 16. August bei Bungburg wieber vereinigt; aber ihre Armee, tanm 10,000 maffenfabige Leute, ericopft und ausgehungert, mar in flaglichem Buftanb. 2m 17. fcbrieb Bernbard an Drenftierna; ba ihm ber Feind feine Rube gonne: fich zu erholen, moge ber Rangler bei Beiten auf ein anberes Beer benten, um bem Feinbe ju begegnen.

Inbeffen hatte fich bas taiferliche Beer, noch bor Antunft ber Spanier, nach ber Eroberung Donauwerthe (16 Muguft) gegen Rordlingen gewendet; um Burttemberg ju retten, gingen Bernbarb und Born (19. Muguft) bei Leipheim und Bungburg über bie Donau, ftellten fich in einem feften lager bei Bopfingen auf, marfen Berftarfung nach Norblingen, tounten aber nicht binbern, baf bie ftreifenben Reiterschaaren bes Reinbes franfische und ichmabiide Gebiete mit allen Schreden ber Bermuftung übergogen. lleberhaupt ericbien bie Lage ber Schweben icon fo hoffnungeloe, bak Orenftierna am 26. Auguft ben Bertrag mit Feuguieres unterzeichnete, ber Philippeburg mit einer beutich frangofifchen Befatung ben Frangofen ale ein im Frieben wieber ju raumenbee Unterpfand übergab. Dit ber verheißenen frangofifden Silfe fab es freilich vorerft noch windig aus, bagegen hatte ber Carbinal infant 12-15,000 Dann feinem Better gugeführt und bie Raiferlichen ftanben nun, aus Spaniern, Italienern, Deutschen u. a. Rationen gemifcht, einige 30,000 Mann ftart vor Rorblingen.

Bas Bernbarb und Born jufammenbrachten, überftieg nicht 24,000 Dann; erfterer branate jur Schlacht, biefer rieth, Berftarfung abzumarten. Um 5. Septbr. rudten fie nabe an bie Stadt beran und errangen auch in gludlicher leberrafchung bee Begnere eine gute Stellung. Aber vergebene maren am 6. September alle Berfuche, Die Stellung bes Beanere gu ericbuttern; ber Berluft mar groß und bie Musficht auf Erfolg gering, fo bag horn gegen Mittag rieth, bie Schlacht abgubrechen. Aber bir Reinbe erriethen bie Abficht, brangten bisig nach und ber Rud qua marb gur milben Alucht. Raum entrann Bernbarb bem Getummel, Sorn marb gefangen. 3molftaufenb Tobte und feche taufen Gesungene rechtete man als Berfust, ber Kern von Gustav Abolse heeresmacht war gebrochen. Schwaben war nun schustes breistigegen, ber Herzog von Württemberg und bie Seinen flüchteten; ber Herzog Bernhard machte Bersuch hier betrom zu bammen, aber ein Halt war nicht mehr möglich, schon um Mitte September brausten bei völben Reiterhorben heran, nahmen Göppingen, bas brennende Heißbronn, hauften grauenhöff im Waiblingen, im Beinbergert Hase und aus aufen grauenhöff im Waiblingen, im Beinbergert Hase und aus allen offenen Orten. So war auf viertehalb Jahre sinans das Uebergewicht ber falferlichen Balfen beseitigt und eine sehnlichtige hoffnung Richelieus erfüllt.

Die politische Betellung Schwedens ersist basseiche Schieffa, das seine militarische erfahren. Die Berfammlung in Frankfurt stob jäh auseinander, vergedens sinche Denststein en Erschreckten einige Hattung einzussen, die gerentsteine Peerfaste zu sammeln, die Wacht aus Schmen beranzussiehen. Bass vom Noten herzeichst ward, und sich mit Bernhartes Resten um Frankfurt sammelte, war zuchtstes Bolt, eine Geißel für die Beröfterung wie für die Offiziere und zu erfolgreichem Widerfand weitig angethan. Baner in Böhmen wandte sich aber nicht süwarfte, inderen nach gereichen Bullerstand weitig angethan. Baner in Böhmen wandte sich aber nicht süwarfte, inderen nach geriften bei der nicht süwarfte, der eine Auftragen der eine Beröften der von der eine Auftragen der eine Gereicht, um mit Frankfeich abzusschließen, wie de Anstruttion ausbrücklich sagte, selbst um den Preis der Ginstammung ese Gissische

Inbeffen war noch vor Ende bes Jahres nahezu gang Franten von ben Raiferlichen besetzt, die die nach Schwaben umb bem berrebein Alles mit ben Greueln barbarischer Wishbeit erstütten. Das würztembergische Calw erlebte damals ein satt beruichtenbes Schischal. Aun 7. Oktober ward dann Philippsburg den Franzosen eingeräumt, während einige Tage später ber sterebende Rheingraf Otto Ludwig die Plage im Oberessig den Franzosen iberlieferte.

Bafrendbem waren Löffler und Streiff nach Paris getommen. Richetien befand fich vortrefflich babei, ohne Opfer und Brieg nauchafte Eroberungen zu machen und war varunn nicht geneigt, biefe ergiebige Bahn ohne Roth zu vertassen. Die Angebote der beutschen Abgefandten waren inzwischen durch die Ereignisse überholt, was man sie in Paris höhnisch sühem sief. Weer ju Gelde, noch ju Krieghüsse bestamt irgend wecken Neigung. So ließen sie sich (1. Kooder.) zu bem schmässischen Bertrag zwingen, ber die michtigen Phänder bestättlich auf Kunssische Bertrag zwingen, ben Sie im Bumbesrath, die Theilinds am Aranstreich übertsieferte. Bir ben Sie im Bumbesrath, die Theilindsom an der Leitung, die festen Pläse und den Essas der Richtige oder Truppen von einer verbinstsischet, 12,000 Wamn Deutsche oder Truppen von einer amberen Ration unter ben Bestenspen zu unterhalten, sowie zur Verstärtung berselben ein für alse Mal 500,000 Livers gu ausbien.

In Worms, wo sich eine Angahl Reichsstänte um Creifierna versammelt hatte, waren nur die gang Machtosen, die teibgich Riches mehr zu vertieren hatten, bereit dward einzgeben. Crentsterna aber weigerte sich, zu unterzeichnen und schickt h. Grotius nach Baris, um auf anderer Basse zu unterhanden. Anzwischen wurde das wiederscholt bedrängte heiterberg mit hille der über ben Rhein gerusenen Franzosen einsteht und damit zum ersten Wale offen die französsichen Walfen gegen den Kaifer gewandt. Bis dahin hatte ein vertecktes Spiel gedauert, Frankreich Krieg gesührt, ohne ihn zu erstäten.

## Der Friebe ju Brag. (30. Mai 1635.)

Die Niederlage von Nördlingen hatte Schweden Armer und Politit aus der gebietenden Stellung herausgenorfen, welche beite durch Gustad Richtenden Stellung herausgenorfen, welche beite durch Gustad Richtenden Ballen ist Armer nicht bloß dadurch baß die große Schlacht verloren datt, nachdem sie dieser vier Jahre lang undesigt gegolten hatte um gewesen wor, sondern noch mehr daburch, daß der ursprüngliche Sparalter dieses herres, son in fart angegriffen in den lessten Beiten, jeht gänglich und sin immer verloren ging. Jener als Kern des schweisigen Peeres, in dem das religiöse und nationale Gerväge gestissentlich aufrech erhalten worden wor, hatte sown unter Gustad Nools viele küden erfahren, die durch remden mitsen unter Gustad Robos viele küden erfahren, die durch ererden missen.

Schen biefe Ergänzungen hatten die Wefen dieser Krmee beträcht ich umgestattet, nach bieser fürschäten Riebertage durfte man in der Bahl des Erstates gar nicht mehr spröde einen, man mußte zu dem heimathlosen Gestinde der Musreiser und der Schwediges zu den der gestellt gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt g

Auch die schwedische Politit im beutschen Kriege bat fich bon bem Schlage bei Nordlingen nicht mehr erholt.

Bunachft verlor fie bie wichtigften Bunbesgenoffen im Lager ber beutiden Ffirften. Gachfen mar im Augenblid bochfter Bebrangnif, ale beibe Reinbe bereite im Lanbe ftanben, jum Bunb. nif mit ben Schweben geprefit worben, fortwährend batte ber fachfifche Sof, voll Diftranen gegen Guftav Abolf. an ber Allians geruttelt und ben Rrieg nur bee Scheines halber mitgemacht. Auf ber Bobe feiner friegerifchen Erfolge batte Buftav Abolf ben Darfc burch Bohmen auf Bien nur beshalb ben Sachfen überlaffen, weil er fie jur offenen Feinbfeligfeit gegen ben Raifer gwingen wollte und fürchtete, fie, im Rall eines Miftlingens auf feiner Seite, fofort wieber ju Sabeburg gurudfebren ju feben. Wenn bas jur Beit bes bochften Rubmes ber fcwebifchen Baffen unter bem Ginbrud bes Gieges bei Breitenfelbe gefchab, fo mar flar, baf jest nach bem Schlage bon Rorblingen bem Ginfluß ber faiferlichen Bolitit in Sachfen Richts mehr bie Bage halten tonnte. Der 6. September mar bas Gignal jum Abichluß ber Unterhanblungen bes fachfifchen Sofes mit bem Raifer.

Damit bing ein Umschwung in bem Berhaltniß Schwebens gu Franfreich gufammen.

Unablaffig batte Richelieu gearbeitet, eine leitende hand in ben beutschen Wirren zu gewinnen. Gustaw Abolf hatte seine Zubstieben angenommen, aber sich jedes Einreben in seine Ensicheit bung rundvog verbeten. Innerhalb verselben Schranfen hoffte Ozenstjerna nach bes Königs Tobe bie französische Mitwirtung festgusglern umb bis zu einer gewissen Grenze gedang ihm bes auch in ber etsten Zeit. Seit ber Ansdstrophe von Vöhrelingen anberte sich bas. Richelieu war nicht mehr ein lästiger Einveringling, ben man fibertissetz, jest sam er als ein erbetener Berbinbeter, ben man artinge Vonbreichung mit arosen. Debern besolden mußte.

Aurz die Schlacht zerflorte die schwedische Armee, zeitigte die längst vorbereiteten Gedanten der beiden norddeutschen Aurftren an Sennerfrieden mit bem Salier und bewirfte en engeren Anschluß Schwedens an Frantreich in dem Sinne, daß beide in bollfommener Parilät die Leitung des deutschen Arteges übernachmen.

Angubiden zeigten die friegerichen Borgange ber erften Monate bes Jahres 1635 die volle Ueberlegenheit der faiserlichen
und die Anguliche Ungulunglicheit der schwedisch-frangossichen Waffen. Die Kalferlichen nahmen im Januar ben Frangosen das
abnun gewonnene Bhilippsberra durch glassichen Ueberfall weieber
ab, ebenso gelang es Johann von Werth Speier zu überraschen
und im Marz nahmen die Spanier Trier und führten ben Rurfürften als Gefangenen ab.

Richefieu's Dischmatie störten biefe Unfalle freilich nur an ern Derfläche, rubig schritt er seine Bahn weiter: die Schweben aus der Veftung herausgubrangen, unter den deutschen Fülfen sich eine französsiche Bartei zu bilden, den Serzig von Weimar durch Subsidien an sein Interesse zu tnüpfen, blieb sein unverrückbares Biel nach wie der. Die Fortschritte Spaniens sübren auch bier endlich zum Bruch mit der naturviderigen Allianz. Bereits am 8. Februar hatte er ein Mudwig mit Dolland gegen Spanien gescholssen mit mehr auf erfolgte die Kriegserstärung.

Benige Tage fpater wurde ju Brag \*) ber Friede zwischen Sachsen und bem Kaiser unterzeichnet, für ben bereits am 24. Rov. 1634 ju Birna bie vorlänfigen Abreden getroffen waren.

Das Friedensgeschäft machte der kurfachfischen Diplomatie wenig Chre. Erst hatte der Kurfürst große Forderungen gestellt, um sich in Birra elend abbieten und einschüchtern zu laffen. Dann

<sup>\*) [</sup>helbig, ber Prager Briebe. Ligl. mit Rommel, Geich. v. heffen. VIII. 366 ff. Dropfen III. 1. 132 ff. gegen Bartbolb.]

hielt er bie Pirnaer Praliminarien als Wert en bloc fest und wies alle Einwände ber Protestanten gurüd, als aber bie Kaiserlichen mit einer ganzen Reihe von Abanderungen samen, ging er sosort derauf ein.

Der Bassauer Bertrag und ber Angeburger Besigionefrieben wurden im Allgemeinen bestätigt, aber ansgeschossen wurden die bie, die en Bertrag nicht annahmen und von der Ammessie under Bestätigt und der Ammessie seine Ammessie seine Ammessie seine Ammessie seine Ammessie der Ammessie seine Ammessie der Ammessie

Auch ein Umfturz ber Reichoverfassung lag in bem Brager Bertrag. Alle Unionen und Binnenisse wurden ausgehoben erflicht under bem Knrverein, ben Erboereinen bes Hausse Seinereich und ber Erboerfrühreung zwischen Sachsen, Hessen braubenburg, also ein altes Recht ber Fürsten, Berträge abzuichließen, war aufgehoben. Dazu tam bie Beftimmung, baß tünftig nur eine Armee im Reiche fein, biese burch Martillatreit räge erhalten und bom Kaifer nicht bloß als dem oberiten, sowbern auch bem einzigen Artigsherrn, befehligt werten sollte. Endlich war bie Bestimmung getrossen, bas ber Perzig von Volfrisch werden folle. b. Sachsen, das mit Perisgen wieder einzessetzt folle, b. f. Sachsen, das mit Perisgebung aller seiner Berbündeten Frieden wollte, wurde in einen Krieg mit Frankreich verwiedelt und zwar im österreichischen Interesse.

Was die taiserliche Kriegsberrlichfeit bedeute, ersubr inedsondere Prandenburg, bas nach langem Schwanten emblich sich auch dem Raiser unterwarf; der Auffricht wor nicht mehr herr in eigenen Lande, die eigenen Offiziere, ihm und bem Kaifer der pflichtet, richteten eine anarchische Sobatenwirtsschaft schlimmster Art ein.

Eins aber war merknürdig an biefem Frieben, Kaifer derbinand II. gab in allen wesentlichen Huntten mit wenig Ausnahmen das Restitutionsedist für Sachsen und Brandenburg preis. Den Frieben zwar brachte das nicht, aber es worode ein erster Beneis, daß man mit diese Berorbung nicht mehr glaubte durchzureichen. Noch 13 surchtbarer Kriegsjahre bedurste es, dis man sah, daß man es auch für die übrigen betürste es, die man sah, daß man es auch für die übrigen bertischen Staaten unfgeden mässe.

Der Gebante, bem unseligen Kriege auf bie eine ober andere Beise in Biel zu sehen, hatte gewiß viel Berlodenbes in beier traurigen gelt, aber ber Proger Betrag gob ihn nicht, neder bem beutschen Reich, noch auch nur ben Staaten, die für sich seher wenigstens gut geforgt zu baben glaubten. Für Kursachen und Brandenburg begann unn erst bie geit ber furscharten Leiben, beibe Länder wurden mit einer gewissen raffinirten Brutasität gedrangslatt und ausgesogen, die Kaiserlichen behandelten sie wie feinbesalne, und bie Schweden mit ber rachflüchtigen Schwenfreube, mit ber man Abtrünnige heimsincht. Der Zustand, in den die norderbeutschen Länder burch ben Frieden kamen, war eine surchber Sature auf ben Articat

Beimar in frangöfifchem Golb. Baner's Siege und Schidfale 1636-1637.

Noch ehe das Jahr 1635 zu Ende güng, trat für die schwedischen Waffen eine überraschend günftige Wendung ein.

Muf bem meftlichen Rriegsschamplat gwar focht Bergog Bernbard mit enticbiebenem Unglud. Am Rhein und im Elfaß machten bie Raiferlichen ununterbrochen Fortichritte, ale bie Frangofen enblich mit einem zweiten Beere im Felbe erschienen. Es waren 15,000 Mann, bie ber Carbinal be la Balette, ber jungfte Gobn bes Bergogs von Epernon, befehligte und unter bem fich bie Bluthe bee frangofifchen Abele befant. Ge begann fur biefen bie Rriegsichule, aus ber feine fpateren Selben bervorgegangen find. Turenne, Buiche, Guebriaut maren in biefer Armee. Daß freilich bies Corps noch über bie allererften Unfange ber Rriegsbilbung nicht bingus mar, mußte Bernbard ichmerglich genug empfinden. Das Bogern la Balette's brachte ibn außer fich, bis er tam, ging Raiferslautern (17. Juli) verloren und bie Raiferlichen gewannen auch linte vom Rhein festen Guf. Enblich erfolgte bie Bereinigung, man jog wieber bor burch bie Bfalg und befette Breugnach. Babreub ber Carbinal Bingen belagerte, marb Maing entfest, aber Frautfurt ging verloren (Muguft). Bernbarb brang nun in La Balette, baf er auf bas rechte Rheinufer übergebe und ber war auch bagu bereit, aber int Beere ftraubten fich bie Schweiger und bie frangofifchen Cavaliere bagegen. Rur bie Drobung, man merbe bie Meuterer nieberbauen und bie fichere Que fage, bruben ftebe Landgraf Bilbelm bon Beffen, brachte bie Ginreben jum Schweigen. Go gefcah ber Uebergang, aber ber Lanbgraf tam nicht und nun verfielen bie beiben Beere einer außerft fritischen Lage: bie Frangofen, bie bor Sochftein lagen, murben von Roth und Rrantheit beingefucht, unter ben beutschen Regimentern Bernbarbe regte fich Meuterei. Bart bebrangt bom Geinbe, wohl unter einzelnen Baffenthaten, aber im Gangen mit fcwerem Berlufte, machte Bernbarb nun ben glangenben Rudaug nach ber Saar (Mitte Sept.), ber felbft bem Feinbe Bewunderung abnothigte. Der Carbinal wollte nicht mehr über ben Rhein, rühmte aber bie portreffliche Rriegsschule, bie man burchgemacht und bie friegerifche Urt ber Deutschen. Seine Solbaten fangen ein Spottlieb auf ihn mit bem Refrain: Ou est le duc de Vimar? So batte ber Carbinal in feinen Rothen immer gerufen.

Om Norben suche Denstieren, ber in Varie Richts anshenich, bei gerfreuten Glieber zu sammeln, aber es gelang ihm nicht, ben Elneburger zu halten und bensowenig mit Sachfen zu einem Mosmmen zu gesangen. Baner's Herr von 26,000 Mann frat und in zustem Sanker, aber, da es fost unt aus Deutschen bestand, den Schrieben nicht ganz zuwerläffig. Der Kurfürst von Sachfen ließ ihre Obersten eifrig bearbeiten, ihren Frieben mit bem Kaifer zu machen und de littlichkandlungen Derniffermas brach er mit ber übermittsigen Großeit ab, er werbe ihm die Entscheinungen Derniffermas krude und der Straffun folden.

In der That 30g sich Oxenstierung, halb verzweisselnb, nach Wissen mit gerichten gestellt der Geschler und Erkelt Wingen mit ben Absallsgesüften der verlichen Bundesfürsten und der eigenen Truppern, die Mittel und Riedersles so lange zu halten, die ei siem gelausgen sein würte, von dem Kriegsschaupfalz in Preußen Berstärfungen heranguziehen und an der Seefüste ein neues her zu bilden.

Indeffen hatten fich die Sachsen aufgemacht, um die schwebifchen Herchausen wort Elbe zu tremnen, sie zogen die Iste
hinab, die schwachen Bortruppen der Schweden wichen aus, die
Dömist aber fam es am 1. Rov. zum Kannss nurd die
Dömist aber fam es am 1. Rov. zum Kannss nurd die
Dömist aber fam es am 1. Rov. zum Kannss nurden
bei Schweden wurden die
Buth, insbesenden, die gebeugten Berbinden sogstem wieden
Ruth, insbesender der schwer bedrängte Landgraf von Histon
unte Athen schöpfen, als die des fallgreickie Jaupskere wirch sein
Wiederlage der Sachsen genößigt von, nach Vorein abzuschen.

Noch vorher war ein wichtiger bipfematischer Alt: jum Abschufge genamm, ber auf beu Gang der Ereignisse entscheidente Einstug genamm, die Friedensderhandlung mit Polen. Duß der Krieg in Deutschland und in Preußen nicht zugleich zeschen verben sonnte, ausleich einen Laufen eine Jeweisen Aber wecken aufgeben? In Schweben trazte sie in Indie Allein aufgeben? In Schweben trazte Allein aufsot, ihn zu beentigen, damit die Schweben frei würzen sie aufsot, ihn zu beentigen, damit die Schweben frei würzen sie nehmen. Annereschieb auch der Behaft und die Sachschussische Seinist Alleis, um ein betaten der Papit um die dabekunzische Seinist Alleis, um ein

Rrieg in Polen zu erhalten. Ende Mai begannen, nicht weit von Warienburg, zu Ruhmsborf, die Berhandlungen, die unter steten Bechselfällen und Schwanfungen, mehr als einmal von rascher ihlenterkechung durch neuen Kanup berroht, wesenlich vorch der bei bei bei bei bei den Abschlessellet und Birtuofität am 12. Septix. einen glüdlichen Abschlichzeit und Der Bertrag war für die Schweben ehrenvoll und vorlheilhaft und machte ihre heere unter Wrangel und Torten frei für Deutschland.

Die Folgen zeigten sich rasch. Baner in Medlenburg mit Torsteufon vereinigt ersoch verschiebene Bortheile. Torsteufoldug (7-17. Dec.) die Sachsen bei Kirth und biese, die führen übermütigig geprahlt hatten, sie wollten die Schweden über das Weer jagen, baten jetzt lieinmütisig um Wassernie. Auch auf den Siedwesten wirtte das gurück: Wilhelm von hessen fand wieder seit der bei Bedwesten.

Gallas unifte gegen Ende November einen schweren verlustvollen Rückug aus Volptingen antreten und sich auf ben Neinen Krieg beschränken. Doch warb (Dec.) Maing, nachbem es die Schweden vier Tahre lang besessen deten, durch Capitulation wieber erlangt. Wilbe fremte Gisse, die Huschen der Anfalten, uchten damals guerst die Rheingegend beim, nabrend die Roth im ganten Welten bes Reiches surchtbar zumaßen.

Richelien, der durch d'Idaug einen wichtigen diplomatischen Sieg errungen, was mit der Affreissprung nicht zustrieben: des dehundeten die strengen Zichtigungen und Errsfmaßregeln, die er verhängte, noch mehr die entschiedene Antnüpfung, die er jeht mit dem Herzog Bernhard begann. Bereits im Sommer hatte er sich in Berathung mit de Vollette und anderen franzlösschen Führern überzeugt, daß ohne den Herzog Richts zu machen sei. Im Juli hatte er Va Bakter des schworzen, Richts zu materiassen, was geeigent wäre, dem Herzog sein das konstische Unterschieden und wenn das Essa sich ginge, eine Berforgung in Volytringen anbeiten und wenn auch dies mißlinge, werde Frankfreich für ibn forgen.

Bu St. Germain tam es am 27. Ottober zu einem formlichen Bertrag \*) zwischen Franfreich und Beimar. Gegen jahrliche vier

<sup>\*)</sup> Rofe II. 467. 469 ff. 479 ff.

Millionen Civres sollte er ein mit Allem versehenes heer von 18,000 Monn Deutschen unterhalten; von der Summe sollten 200,000 als Gehalt für den Henzog abgerechne twerben. Außerdem ward ihm die Landgrafschaft Essa neht der Bogtei Hagenamit allen Rechten des Haufer Bellen von der Kandland der Grahflung der Tatholischen Allession ansbewangen. Hir das Gebiet sollte im Frieden ein Ersah geleistet werden, dassu stellte der Derzog sein Dere unter den Konig von Frankreich und versprach, es überal hijussführen, wo dies ein Berlad hijussführen, wo dies ein deutschaft der ein der die ein der die die ein der die die ein der die ein der die eine der die eine der die eine der die eine 
Der Hergog verhehlte sich das Bebenfliche bieses Bentragel nicht, umd scheute sich namentlich vor seinem Truppen bie Meinung au zerstören, dog er nur als seschsiftständiger Berbündeter Frantsesch im Felbe siehe, aber er brauchte die Franzosein und traute sich zu bei der Ausstätzung sieher Unabsängigheit Riches zu verzehen. Schon auf der Reise nach Paris machte er allerset dittere Erfafrungen, aber er bewahrte dem Des gegenüber, der ihn die Bescham und schonen zu firren luche, seine fürstliche Jastung und wusste auch in der späteren Kriegssübrung seinem Berbild Gulftan Abolf glücklich nachzuahmen; er war thatsächlich voch unabsängiger, als sich nach delem Berbildunger, als sich nach delem Berbildunger, als sich nach delem Berbingungen erwarten liek, er war sein eigener Derr, der mit französsischem Geibe von

Es tam jest bie Zeit, ba ber Rest ber schwebischen Rriege macht sich wieder zu einiger Geltung erhebt, Sachsen und Branbenburg mit ben Arieg hineingerissen werben und eine surchbare Züchtigung sur ihren Sonberfrieden ersahren.

Der fähigste Mann, ben Schweben seht aufgundeisen batte, war Vaner, eine rechte Soldatengessalt biefer späteren Phale wer Krieges, ein Artischmann burch und durch, gefählt und abgehärte in allen Wettern, gegen Gefahr und Tod von einer gewissen wirfen der marbasirenden Geschäuftlicht, abei ein Feldherr von Gefahl und rascher Beweglichkeit, unter Gustad Nachfolgern der Erste, der den Sieg wieder an die schwedischen Kahnen zu Inübsen weiß, aber den Sieg wieder an die schwedischen Kahnen zu Inübsen weiß, aber den haben haben der Besch werden bei der Zeit, das Erdenium, Gemuß, Schwedgerei deringt, allen Lüsten und Ausschweitungen sie blingiedt, wie die Söldner unter seinen Beschle, ein wilder zucht loser Gesche wie der Westelle wie sein des Auften und Ausschweitungen sie

gangen militarifchen Tuchtigfeit eines Gefcblechtes, bas ben Frieben taum mehr bem namen nach tennt und in ber rauben Qualuft eines fürchterlichen Rampfes groß geworben ift.

Der Rrieg batte ingwifden einen Charafter angenommen, por bem gelegentlich felbft einem Baner graute. Gelbit biefer fagte einmal von feinen eigenen Lanbefnechten, es mare fein Bunber, wenn bie Erbe fich aufthate und burch ein gerechtes Berbangnif fold ehrvergeffene Frevler verichlange. Er mar es, ber bie Beifel biefes Rrieges in bas ungludliche Rurfachfen trug.

3m Januar und Februar 1636 batte er einen erften Ginfall in bies land gemacht, aber ju weiterm Borbringen ju fcmach, fich in beobachtenbe Stellung in ein Lager bei Berben gurudgesogen. Babrent er bier Monate lang ftille lag und fo weit bas in feiner peinlichen Gelbverlegenheit möglich mar, mit frangöfischem Belbe allmälig Berftarfungen berangog, batten bie Raiferlichen unter Beter Got Rieberheifen und einen Theil Beftfalens bermuftenb übergogen - man gablte 18 permuftete Stabte. 47 verbrannte Schlöffer, 300 Dorfer und 1/ ber Bevolferung als gefcwunden - und Johann b. Berth mit feinen ftreifenben Reiterschaaren bie Nachbarichaft von Baris allarmirt. Der Jean de Werth fette bie Sauptftabt Franfreiche in panifchen Schreden und icon richtete man fich in mabrem Entfeten auf einen Befuch ber gefürchteten Reiter ein, nur Richelien, ben alle Bermunfchungen trafen, bebielt bie Baltung eines Mannes und trat mit imponirenber Geelenrube in Die Ditte ber Buthenben. Es zeigte fich boch wieber, was bie Frangofen als Ration bebeuteten. willia aaben fie Gelb und Dannichaften ber, ale bie Roth es forberte, Mle bie große Beeresmacht fertig ba ftanb, wich ber Schreden rafch und bie Beinbe batten nicht lange auf frangofischem Boben bleiben tonnen, wenn nicht ungeschickte Gubrung, Zwietracht und politifche Rante bie Begenwehr ber Frangofen gelahmt batten.

Enbailtig Luft icaffte boch erft ber grofe Gieg, ben inmifchen Baner im Rorben bapongetragen batte.

Enbe September mar Baner wieber gegen bie Cachfen borgerudt und batte ben Rurfürften und Saufelb bei Bitt ft od ereilt. Sier tam es am 4. Oftober ju einem blutigen, lange unentschiebenem Rampfe, ber aber mit bem Rudzug ber Sachfen und Raiferlichen enbete. 6000 Tobte, bas Befchut und bas Bepad Sauffer, Reformationszehalter.

bes Kurfürsten blieben auf bem Schlachtfelbe. Die Kolgen, wenn auch benen bes Tages von Abroblingen nicht zu vergleichen, waren boch bereitend genug. Die Keinde Desterreichs sichheren werden, Deffinung, ber Abfall Sachsens siel mit Wucht auf die Urteber zurück, Frankreich erhielt Luft, Danemart blieb rubig und die litteber zufüg und die Bergebertenen, wie Georg von Lüneburg, tamen in die übesste dage.

Ju November 305 dam Baner sidwärts nach Sadfen, fibringen und freifer bis nach heffert; beindster Bereichtigungen von Freund und Feihn juchten bie unglücklichen Länder beim. Im December wandte er sich vieler zegen Kursachfen, bezwag Erfrat und 305 dam liber Naumburg auf Weifen, um bie Bereinigung Jodann George von Sachsen mit ben brandenburglichen Truppen zu verführert.

Tamals (22. December 1636) ward, wos früher versucht, aber misstungen war, ber Sohn ves Kaifers, Ferdinands III., zum römissichen König gewässtl, allerdings nicht ohne Ansechung. Anterier war gesangen, Kurpfalz vertrieben, Kurdalern nicht allegemein anersanut — aber in biesem Augenblick ein Erfolg von großem Werth für die istsierliche Sache. Bereits am 15. Febr. bes sosgenen Jahres flarb ferdinand II.

Das Jahr 1637 brachte ben Kalferlichen wieber steigender Frosge, so daß sie daran bentlen bursten, die Schweden ganz den beutschen Jahren bursten. Dur burste man bann nicht stige Führer, wie Johann von Werth, zurücksehen und einen Mann wie Gallas an die Spitz stellen, der in den Freuden eines üppigen Querschens so künfig feiner Pflicht bergade.

Autreaubenburg nahm jeht effrig am Ariege Theil. Am 12. Juni fchfeß Georg Bilbefin zu Brag mit dem Kalfer einen Bertrag, wonach mit bessen Gelbmitteln ein here von 7000 Mam aus Brandenburg und Hommern ausgestellt werden sollte, die zugleich dem Kalfer und dem Auffrissten Terue fehvoren.

Baner war inzwischen von einer ninbestens deppeten Kriegenacht in Torgan eingeschlossen worden mit mußte eilen, wenn er nicht mit seiner ganzen heeresnacht zu Grunde geben sollte. Er beschloß nach der Küste abzuziehen und sich in Kommern zu behaupten. Geschlossen der Kriege der der der der der Erint bortrechen : ein Teckt ese dieserlichen heeres dem radund

## Bernhard's b. Beimar Siege und Ausgang. 1638-1639.

Die Herre und Feleberren, die jeth seit vier Jahren der Rrieg in Deutschland sichren, haben in ihrem Charatter und der Art lipred Auftretens von dem ursprünglichen Zwech des Krieges keine Spur mehr aufzweisen, auf allen Seiten dieselbe Bervoliberung, dasselbe rohe Terlem heimatsscher Kriegskneche, die in dem allgemeinen Etend ein paar lustige Jahre durchjubeln wollen, bei dem Gemeinen zeigt sich das in unglaublicher Bestignen wollen, bei dem Gemeinen zeigt sich das in unglaublicher Bestige. Empfindungen für Baterland, Glauben, Rrecht, Sitte scheinen spurch untergegangen in biesem Eruvbel entsfester Vedenschaften. Richelien's jähe Dipsomatie und des Wiener Hofs blünder Betehrungsfanatismus, das sind falt noch die einzigen Symptome eines zwechewusten Strebens.

Unter folden Umftanben erflart es fich, wie Bernhard von Beimar ju einer Glorie tommen tonnte, ju ber er fonft nicht angelegt war.

Er ift ber begabtefte nuter allen fürstlichen Abenteurern, bie fich in biesem großen Burfesspiele in Fürsteuthum zu erraffen geachten und unter ben Belbherren ber einzige, ber nicht gänzlich jum baterlanblofen Söldner herabgesommen voar. In Teutsch land verzoß man ben französsichen Feldmarschall, er war boch ber Gingige, ber trot bee Bertrages von St. Germain ben Frangofen gegenüber eine gewiffe Gelbftanbigfeit bemabrte, und allein wieber ein beutsches Beer aufstellte, um fich von Frangefen und Schweben zugleich unabhangig ju machen. Er wufte bie nationale Rivalitat ber Deutschen, ben Frangofen und Schweben gegenüber, vortrefflich ju verwerthen und überall ale ter Erbalter bes protestantischen Deutschlands zu erscheinen. Dazu tamen nun bie glangenben Baffenerfolge, burch bie er bie Thaten Banere felbit in Schatten ftellte und bie Tage Buftav Abolfe gurudguführen fcbien. Bis babin batte ibm bie Giferfucht ber Schweben nicht möglich gemacht, Die gange Fulle feines Talentes gu entfalten, man batte ibn immer in zweite Linie geftellt, jest banbelte er felbitftanbig und nun ichuf er, mit einem Beidid, bas man feit Balbftein nicht mehr gefeben, ein eigenes Beer und es mar nicht ju leugnen, bies Beer trug ben bestimmten Thous, ben beutsche Truppen, beutsche Offiziere und beutsche Rriegetüchtigfeit einem Seere ju geben vermochten. In erstaunlich furger Beit ftant er mit einer ftattlichen Riftung im Felbe und verrichtete feit Aufang 1638 Unternehmungen, Die ibm unter ben Felbberren ber Beit ben erften Rang geficbert baben.

Bener Schoferwertrag von St. Germain ward von frangöfifort Seite nicht in feluem vollen Umfang ausgeführt. Unter den wiedernachtigen Berhandlungen iber einen nur nothbürftigen Bolfing der der einen gewirtlichen Berhandlungen Berhiftigen Bolfing der der eine finigung erfolgt. Dertog Bernhard erhielt nur 2½ Millien Livres und nur 10,000 fatt der gehöfften 20,000 Mann und mußte figd destr noch dem Willen Michelier's bequeunen, die Breigardshaft um dettyfringen zu vertschisgen und num dauerte es wieder mehrere Wochen, die die berrichende Geberrefegueführ den Beginn der Expedition erfaukte. Entscheidendes sonnte in dem Jahre übrigens uicht mehr geschehen. Mur nit Milhe feste Bernhard durch, daß ihm, nachbem in der Artigafischt einige Bortschritt gemacht worden waren, der Ubergang über den Reinig Bortschritt gemacht worden waren, der Ubergang über den Reinig gehattet wurde, um dem bedrängten Daner Luft zu machen.

Der Rheinübergang fand Ende Juli Statt, die erften Angriffe Johann von Werthe wurden mit Nachbrud gurudgeschlagen, aber bas rechte Rheinufer gu behaupten, war ohne Zugug, ben

weachenten feindlichen heerhaufen gegenüber, nicht möglich. 3m Ottober trat Bernharb ben Rückig, an und ben Winter verbraucher ein Bisthym Bofel, fort und fort mit bem Karifer hofe unterhandelnd, ber endlich im Jebruar sich herbeiließ, Jahlung ber Rückfande und 2,400,000 Eivres firt bas neue Jahr, aber statt ber geforberten 8000 Mann nur bie unbestimmte Mitoritung eines anschnlichen heeres auf bem sinden Richtunger zu versprechen.

Roch est Bernsarb davon Kenntnis hatte, hatte er fich auf eigene Dand zu entscheibenten Schlägen aufgemacht. Im Bertrauen auf bie zerstreuten Winterquartiere ber Kaiserlichen und bie Unterlied bei Beile bei Beierlich und 27. Januar auf ber Umgebeng von Delberg auf, überssie aus Bert Umgebeng von Delberg auf, überssie aus Bei im Bertaftig in ber Delberg auf, überssie auf Beisperich und Beisperichten (30. Januar) ben Rhein, sierrerichte Sächingen und Lagfenburg, zerspreugte ein seinkliches Beginnent, nachm am 1. Jebraar Benggen und Balte- but um es mit Racht um kachten um es mit Macht um kachten.

Sett freilich wurden bie Kaiserlichen in ihren weitlästigen Gantonirungen lebendig, die Schwarzpoliter Banenn wurden aufgeboten, und Schieffelben ausst Angerte gebracht von erschein des Bengerte gebracht von, erschienen Sabelli und d. Berth am 28. Februar zum Entsat bes Ortes bei Benggen. Da tam es zum ersten Treffen bei Reinstehen, wo es nach sitigiem und für beite Theile vertufvollem Rampfe ben Kaiferlichen boch gelang, Zuzug und Borrathe in die Stadt zu werfen und Bernhard zur Aussehmag der Belagerung un veranssaffen.

Aber biefer Erfolg ging burch bie plantose Ausstellung bes Deeres, durch die Uneinigsteit und Berwirrung im faiserühren Daupstauartier volerer verloren und num fasste Bernsch den sichen Erstellung der Gesche Geschlieben Gesche 
Benige Tage spater warb zu Hamburg (6. Marz) bas Bunbniß zwischen Frankreich und Schweben unterzeichnet, bas beiber Tache als gemeinsam bezeichnete, für bie versiossenen und

bie funftigen Jahre frangofische Silfsgelber ftipulirte und beftimmte, bag auch bie Friedensunterhandlungen nur gemeinsam betrieben werben follten.

Als Früchte bes Sieges bon Rheinfelben fielen bie Stadt und bei benachbarten Plage, balb auch Freiburg in Bernhard's Halbe, und in Schwaben breiteten fich seine Truppen aus; nur Breisach bet noch einen Salt am Oberthein.

Den Raiferlichen führte inbeffen ber neue Dberbefehlehaber Got Berftartungen gu, aber ihrer Rriegführung febite gleichwohl ber rechte Gintlang und ber rechte Beift. Rach verfchiebenen fleineren Gefechten griff fie Bernbarb Anfang Muguft in ber Ortenau an. Heber Rengingen, Mabiberg und Bahr gegen Schuttern rudte er berbor, und erzwang bie Brude bei Dinglingen und Friefenbeint. In ber Rabe jog fich bann Bos in eine gute Stellung. 216 am Morgen bes 9. Auguft bie Borbut aufbrach, um gegen Breifach ju gieben, erfolgte Bernbarb's Angriff. Obwohl überrafcht, ichlugen fich bie Raiferlichen und bie Baiern bei Bittenweber mit großer Sartnadigfeit und erft nach lange ichwantenbem beigem Ringen murben fie geworfen. 3000 Mann, Gefchute, Tropbaen und bie fur Breifach bestimmten Lebensmittel fammt Lager und Bepad murben Die Beute bes Siegers. Um Mitte August ftanb Bernbard mieber por Breifach.

Die Wendung im Suben wirfte auch auf ben nörblichen Kriegsschaupsat gurud, icon weil die falserlichen Streitkräfte bort vermindert vurben. In Bommern gewann Baner wieder Boben, eine Reise von Puntten tam an ibn gurud und auch in heffen ward ber Umschwung fühlbar.

Bernhard's Sieg hatte aber noch andere Folgen haben fönnen, wenn ihn die Frangsein, flatt ihn mit glatten Werten und Berbeigungen zu bedienen, nottsfamer unterflüßet hatten. Bitter betlagte er ihre Bortbrüchigkeit und sagte den Berluft der errumgenen Bortheise und bie eigene Niederlage voraus. Gleichwohl sanden die wiederholten Anerbietungen von laiferlicher Seite, um ihn zum Ubekerfulten ihn zum Gebor.

Die Belagerung von Breifach ward jeht mit Macht begonnen, obgleich bie verheißene frangofische hilfe fortwährend auf fich

warten ließ und entweber gar nicht fam ober nur ungenügenb geleiftet warb.

Bon seinem Krantenlager ju Cosmar ans that Benharb vos Benefichen Mögliche, um alle Berfuche bes Friedens aus Entlage ber Ariebens auf Entlag ober Zusuber zu vereiteln. Am 15. Ottober wurde der Gergog von Lothringen bei Tann geschlagen, am 24. Ottober entspann sich in den Klnien um Breisach ein heißer, lange bestrittener Kampf, den Bernhard – trant batte er sich aus bem Zelt tragen lassen in einem Lothring understützt, nach sieden abgeschlagenen Stürmen endlich zu seinen Gumften entschied.

Mm 1. Robenmber mußte dann Lothringen ein zweites Mal weichen, einige Tage später gingen auch die setzen Außenwerte der Festung berforen; gleichwohl versindet man auf laiserticher Seite Alles, das schwerte Vedrochte Bolwert um jeden Preis zu retten. Geb wurde abserulen, weil Zweissel weisen Zreue erwochten und in eine lange Untertuchung verwiedelt, aber auch sein Rachfolger vermochte nicht mehr als die geschwächten Truppen über den Schwarzpoald zurückzüsselte üben, wenn Bernschaft den ben Franzossen nur einigermaßen nachdricklich unterstützt worden wäre, statt um jede 2-3000 Mann Wochen und Monate lang betteff zu mässen.

Auf's Acuferfte gekracht und ohne Hoffnung auf Entiga apitulitre Breifach am 17. December. Der Pergog richtete sich in seiner neuen Erwerbung gleichsam hauslich ein und erstütte seine frangössichen Berbünderen mit großer Bestogniß vor diesen neu entschenen Fürstenuthem. Ein Blief auf die Art frangösische Arteglährung im Bergleich mit Weimar's vernichtenben Gehägen mußte in der That ebenso beurruhigend als beschämend diesen. Nichellen hatte Recht, wenn er nach ben jüngsten Siegebosschaften ausrief: "Wir haben keinen Perzog von Beimar".

Auch im Norben und Often war bie gunftige Lage ber taiferlichen Baffen veranbert, Baner war wieder herr in Pommern und Medlenburg und tonnte baran benten, sich zu gemeinsamer Operation mit Bernharb zu vereinigen.

Die Thaten Bernharbe machten im protestantifden Deutsch-

land einen wunderbar erwedenden Eindruck. In venig Monaten hatte er eine Reiche glüdlicher Treffen gewonnen, fefte Pläte, die dem fach im ertien Aulauf gemonnen, bei meinem der gleichen, zum Theil im ertien Kulauf gemonnen, jo binnen einem halben Jahre im steden Buffen glängend wieder bergeftellt, und zwar im Gegenden, die seit 1634 einer leitenschaftlichen Beattion schulch verägegeben waren; jetz brachte er den unterdrückten Protestanten wieder eine schließigen, die felbsschländige Existen, drügtel die Kulerlichen zuräch bis nach Baiern und erward werfagte der folge, wie sie seit Gustan Abolf Keinem mehr zeisches hatten.

Das gab bem weimar'ichen fürften eine so eigenthamliche Stellung in biefer Zeit. Die Urdunben zeigen ibn nicht im besten fichte, aber seine Thaten beimeten, Richelen hatet batiachlich glichts bei ihm zu sagen, bas heer wußte nur von ihm und bie Giege, bie er vonen trug, reichten an die größten Thaten ber setzen 6-8 3abre.

Bereits im Semmer 1639 trat bief Benbung ein. 3m Fuhjahr war Baner gegen Mittelbeutschland ausgebrochen, in Sachen eingebrungen und hatte, ermutbigt burch einen Sieg bei Chemnits, einen Einfall in Bohmen versucht. Aber biefer lief gang ungsändlich ab, bie Soffmung, bort eine Bolfeerbebung zu bewirten, warte zu Nichte, Prag zu nechmen, war er zu schwach, und so trat er im Juni unter surchtbaren Berheerungen ben Richtun an.

In Paris ichwantte man zwischen ber Freude über Bernharte lette Siege und ber Sorge über seine Absichten. Daß man nicht gesounen war, ibm Breisach zu überlaffen, hatte sich bereits im Mal 1638 herausgestellt, als er darüber in Karis sondiren ließ. So schleppte sich die Sache umentschieben bin, Richelien gähte auf Bernhards Nachgielsigkelt und hatte Guschiant bereits als Statthalter ausersehen, Bernhard blieb verschieben und sein Untersändler verwies auf Eröffnungen, die er jest persönlich machen werde.

nipsischen brach Bernhard im Jamus 1639, ohne ju fragen, plöslich von Breifach auf, nahm Schloß Landstron, und jag nach der Ferigrafschift. Die Spanier und der Herzig von Lothringen waren überrasche; Bontartier und Joug fielen, das gange reiche Land beinabe lag offen der ibm.

Auch bies, so ersteulich es an sich in Baris erischien, war och zugleich ein Queil neuer Sorgen und über Preisach blieb ber Persog frumm. Es war und blieb Richts zu erfahren, als daß Bernhard die Sache in Paris personitich ordnen werde. Aber von anderer Seite gewarnt, gab er, tros ber schweicheschaftesten Einladungen, die Reise nach Paris voeder auf und luchte die Berstimmung bes Cardinals durch verbindliche Briefe zu berlämpfen.

Offenbar aber blieb er bei bem Blane, fich aus bem Elfaß, aus Studen Lothringens, ber Freigrafichaft und anberen oberrheinischen Bebieten ein machtiges Fürftenthum ju fchaffen, mabrend Frantreich ibn bochftene mit bem Befit auf Lebenszeit abzufinden gebachte. Den Bruch ju vermeiben, batten beibe Theile ein gleichmaffiges Intereffe. Er fuchte beshalb porlaufig eine Mustunft gu finben und fanbte feinen Unterbanbler Erlach im April nach Baris. Er follte gegen bie llebergabe von Breifach geltenb machen, bag fie ben Berbacht mede, ale fei bas Reich burch Franfreich übermaltigt worben, und baburch bie Fürften wie bie Schweben perftimmen muffe. Der Carbinal mar gmar bereit. bie ausgemachten Silfegelber und noch einen außerorbentlichen Bufduß ju jablen ; aber ber Bergog follte fich verpflichten, Breifach und bie eroberten Blate unter bes Ronige Sobeit ju bemachen und feinem Unberen auszuliefern, auch bie Berfügung über bie Eroberungen gulaffen.

Db Bernhard barauf eingehen wurde, mar zweifelhaft, aber fein Unterhandler nahm ein frangofisches Jahrgeld von 20,000 Livres an, verpflichtete sich, Breisach, auch wenn Bernhard sterbe, für Richelieu zu bewachen und über ben Bergog geheimen Bericht zu erftatten.

Anywifchen schalter Bernfard in ben eroberten Gebeiten wie ein Landsberr, wechte ben Uebergriffen ber stransstiffen ber franzstiffen Beamten, sorgte für ben Alderbau und that voos er tonnte, sein Bertältnig un Krantrick er eine Berofterung genehm zu mochen. Gein Berhältnig un Krantrick erste ben einem Drucke ertaggen. Bu Bontartier batte er im Juni Behrechungen mit Gwebriant, bie soft zu offener Entzweitung führten. Er verlangte Esch gelig und bie volchtigsten seinen Plage als Eigentshum und voeigerte sebe Jusque zu Gwunsten Frankriche binfichtlich seiner bisherigen ober fünftigen Eroberungen, verlangte überbies num böderer Substiehen.

Bon Bontarlier aufgebrochen, tam er am 14. Juli nach Suningen und erlag, bort erfrantt, feinen Leiben schon am 18. Juli.

Man bache bamals an Bergiftung, benn seine Leiche trug spieden, die die Heitlunde jener Tage nicht zu erflären vermochte; bamit ist freilich Richts gesagt. Läderescheres giebt es nicht, als die medicinsischen Gutachten jener Zeit, die Thatbestand und Symptome einer Kransseit bartigen wollen. Man empfängt hier wie bei anderen Gesegenheiten den Eindruch, als ob die Kunst der Kerzte meist selber am iddischen Ausgang des Uedels schuld gewofen sei.

Mer bemerkensverst ist boch, daß ber Maube an einen gemalfamen Tod Bernhards sein verbreitet war — selht an seinem Grade, in der Leicherde des Predigers waren Anspieleungen
darauf zu vernehmen — und daß übereinstimmend dabei auf
flüsseiten, den Berfünderen, in dessen die in beiem ann ummahrscheinstichen Mauben! ein Instintt, der sagte, die Beiden sind entgweit,
der Cardinal hat seine Freude an tem Siegen des Herzogs, er
sincht ihn meggundumen, um an die Selle des angeblich franzisischen Redmarchalls einen Vorlissen.

In ber That, wenn irgend Jemanben ber Tob erwünscht

<sup>\*) [</sup>Rofe, II. 328. 390 zeigt u. A., wie ben Brangofen ber Tob gang unerwartet tam.]

lam, so voor es Richesten. Zweimal war ihm burch bervorragente Manner fein Ziel in die Aren gerückt worden, immer hatte er sich mit der Rolle des misserzgnügten Bundskgenossen müßen, der mur zu zahlen und vernig zu sogen datte, jest sonnte es ihm gedingen, endich des beste heer der Welt stells in die Dand zu bekommen und seine Politist unmittelbar und mit Aussicht auf Erfolg zu betreiben. Die französliche Oberleitung war nun nicht mest zu betreiben. Die französliche Oberleitung war nun nicht mehr zu verkrängen.

Richelien warb es, wie wir geschen haben, sehr schwer, sich eine sinnen Zweden entsprechende und bem Gegner ebenbürtige Armee zu verschaffen. Das französische Derwesel sag damals noch ungemein im Argen. Bon der französische Wassenwickstellung und die Perkenthalten der Armee La Balette's Geringschähung und die Pelkenthalten der Armee La Balette's waren nicht dazu angethan, diese Meinung zu erschüttern. So sehr woren die Krangolien zurächselbein, odsseich an sich eine Bolt, dem Riemand seine hervorragende Tächtigkeit zum Wassenstellung dach nach diese Sie der Westen Ausgesche Ernharbe sich sie der Gerkand dach and diese Sie Ernharbe sich und bestehn Wasselbeiten Wusselbstein.

Der Herzog hatte ein Testament hinterlassen, worin er ben berebesché einem seiner jüngeren Brüber vermachte und außerdem bestimmte: "Was die eroberten Jand anlanget und es hoch considerable Land und Pläge sehn, so wollen wir, daß solch bei dem Reich deutsch er Auflich er Aation erhölten werben und berowegen derichgien und vermachen wir diesen hiemit einem unserer freundlichen lieben herren Brüber, welcher beseiche anzumehmen bezehren wird und berseich ann und wolle sich die ihrente Wassellund und Eron Schwechen ausse Besten wird in der in gekanten der Ausgehren wird vor eine der ihr der der ihr werden auf die ihren er Brüber, soll bestehr bei gedachten Landen um sowie bestehr werden magen. Wollste kinner en Brüber, so soll Brantreich den Bortritt haben, doch beim Frieden bie Lande dem Bertritt haben, doch beim Frieden ehr ande der der für ihr eine der Verüber, so soll bei Weich er ein gestalt wie den Brantreich den Bortritt haben, doch beim Frieden bei Lande der Britativieren.

Das reichte nicht aus, um in bem großen Gedränge, bas ich jest um die Erhschaft erhob, das Interesse Deutschlands un wahren. Schweben betrachtete die Armei immer noch als einen Zweig ber schwebes betrachtete die Armei immer noch als einen Zweig ber schwebes betrachtet die Armei das einen Zweig ber schwebes die der die Bernhards rührten sich, ja selbst der Reiser das die Bernhards rührten sich am nöringten war Richesten. Geden am 28, Just erhöhen der Inmidrigsten war Richesten. ville mit stattlichen Wechstein in Breisach, um die Stührer zu erdaufen und die Plätze zu gewinnen. Congueville war als Nachsosger des Perzogs auserschen. Ersach und Guedriant waren natürtich eifrig für Frankreich thätig, die Masse rathlos, die Kübere feil.

Das unbequeme Testament zu befeitigen, mar naturlich fur Richelien bas geringfte; boch bauerte es noch in ben Oftober, bis bas Gefchaft jum Abichluffe fam. Unter bem Schein, bag nur bie fruberen Berabrebungen einfach aufrecht erhalten werben follten, wurden gang neue getroffen. Das Beer blieb ein Banges; aber gegen bie Begablung einer bebeutenben gobnung und andere baare Bortbeile, gegen Berburgung bes Unterhalts und ber Rriegsbeburfniffe, fowie ber Schenfungen bes Berftorbenen an ganbereien, gelobten bie Direftoren und bie Offigiere bes gangen Beeres, bem Konig treu und beftanbig gegen Bebermann gu bienen und gu jeber Unternehmung bereit gu fein, bie berfelbe Bebufe Berftellung ber öffentlichen Freibeit und ber unterbrudten Stanbe, fei es in Franfreich, Burgund, Lothringen und ben Rieberlanden gut finden murbe. Die eroberten Blage follten gleich, bem Teftament bee Bergoge gemäß (!), in bie Sanbe bes Ronige gegeben, Breifach und Freiburg, nach beffen Gutbunten mit Befehlsbabern und einer balb frangofifden, balb beutichen Befatung perfeben merben.

Das Leiptere geschaft sofort und bie ertausten Unterhander vourben reichtich belohnt. Pfolgaraf Ludwig, ber zu spät als Benerber auftrat, ward in Frantreich selbgefalten, die Brüber Bernhards bühirt und selbst um die persönliche hinterlassen ichte betroopen.

Das heer war jest frangofisch, an ber Spise stant ein Frangole, an bie Seite ber beutschen Regimenter stellte man enige frangolische, bie von ihnen sernen sollten. Die Rührung war noch lange mittelmäßig, eine Menge Nieberlagen wurben erlitten, aber in volgen, bei Frantreich später zum anbere große Geldberren erwachsen, bie Frantreich später zum ersten Kriegsstaat Europa's erboben baben.

An sich war es schon von großem Werth, daß Richelieu, ber bisher mit Gelb einen mittelbaren Einfluß hatte suchen muffen und muhfam dazu gelangt war, eine Art von freilich nie entscheibenber Mitwirfung zu üben, jeht auf einmal all biefer Beschänfungen entsebigt war und ein Seer hatte, das ihm allein zum Dienst verpflichtet war und bon ihm allein unterbalten warb.

Damit ist benn auch im breißiglährigen Krieze ber Bente puntt eingetreten, auf ben seit Gustav Abolse Tode alle Berbältnisse ihmeisen. Die boppette Einnisstung Frankreichs und Schwebens hat ben leiten Alt bes Kriezes behertscht und bie gange Uebertsgenbeit Frankreichs in Europa hangt zusammen mit ber Bergrößerung, bie es im wesstässische Frieden erhalten hat.

## Glfter Abignitt.

Ausgang bes Rrieges. Der Beftfälische Friede. 1640-1648.

Baners Ausgang (Mai 1641) und Torftenfons Siege (1642-1645).\*)

Schlacht bei Leipzig (2. Nov. 1643). Feldzug gegen Danemark (1643—1644). Sieg bei Jankowig (Febr. 1645).— Beleichzeitige Kriegführung der Franzofen. — Die Friedenkunterpandlungen und der Ausgang des Krieges. — Der Regensburger Reichstag (seit Septkr. 1640). — Brandenburgs Antrag auf undedingte Ammessie und Biederheftellung auf den Stand von 1618. — Die Hamb urger Präliminarien (Dec. 1641). — Der Frankfurter Deputationstag (1642—1645). — Beginn des Friedenkongresse und Ende des Krieges (1644—

Banere Musgang und Torftenfone Siege 1642-1645.

Noch dauert ber Krieg acht Jahre fort, aber auf ben nachherigen Frieben übt er nur ben Einfluß, bag er bie letten Be-

<sup>\*)</sup> Außer dem Angel. Chemnig, B., Geschichte des schwert. Krieget. Reue Ausgabe. Stock, 1857 f. I. II. Keller. Dranglale des mill. Bollst m breißiglidrigm Kriege. Geben 1854. Der Kontschwertiche Simplicissimus. Reue Ausg. Stuttg. 1854. 2 Bde. — Bougeant, hist. du tratté de Westphalie. 2 Bde. überlegt von Rambach. Halle 1758. Meiern, Sassification 2 Bde. Westphalie.

benten bes faiferlichen Sofes gegen bie unreläßichen Grundlagen bes Friedens überwindet. Die Entischäbigungspläne ber intervenirenben Staaten haben sich nicht geanbert, aber bis in bie bierziger Jahre tonnte man sich in Wien nicht baran gewöhnen, bie Amnessie und die Derstellung ber alten Friedensberträge anzuertenmen. Daus baben bie letzen Artesigaber eutscheidenbe beigerzogen.

Das erfte bebeutenbere Ereignig, bas nach Bernharbs Tobe auf bem Rriegeschauplate eintrat, mar ber Berfuch Banere, fich in Mittelbeuticbland mit ber weimar'ichen Armee zu vereinigen. Muger Stande, fich in Bobmen ben Binter über ju behaupten, und fiberbies in Sachfen und Schlefien bebrobt, that er bas Einzige, mas ein langeres Berweilen einer fcwebifden Armee überhaupt noch möglich machte: er entschloß fich über bas Erggebirge nach Thuringen einzubrechen, bie ichmantenben Seffen und Luneburger jur Ditwirtung ju nothigen und bem frangofifch weimar'ichen Beere bie Sand ju reichen. Go trat er im Darg 1640 unter furchtbaren Bermuftungen ben Rudgug an, ging bei Leitme rit fiber bie Elbe und tam am 3. April nach Zwidau. Es gelang ibm bei Saalfelt bie Bereinigung mit ben weimar'ichen Solbnern, mit ben luneburgifchen und beffifchen Truppen gu bemertitelligen, aber Uneinigfeit ber Gubrung, Saber unter ben Gurften. Noth und Mangel in bem ichwer mitgenommenen ganbe, meuterische Bewegungen unter ben weimar'ichen Lanbefnechten, binberten jebe gemeinsame Aftion. Dan mußte ben Rudzug antreten und fich auf beobachtenbe Defenfive beichranten. Bis jum December beftanb ber Rrieg auf beiben Geiten in Bin- und Bermarichen, bie bon furchtbaren Berbeerungen begleitet maren, aber militarifc Enticeibenbes geichab Richts.

Im September war zu Regensburg ber Reichstag zusammenertreten. Während man bort in unerquieschime Berhanklungen benühlt war, ben Startsinn bes Wiener Hofes zu beugen, saßte Baner ben Entichtig, ihn durch einen lühnen Handfreich zu berechen, in die Oberpfag einzufallen, Regensburg zu überraschen und ben Reichstag sammt bem Raiser auszuheben. Ansang De-

Acta pacis Westphalicae 1734. 6 Bbt. Pütter, Geift bes weitphál. Friedens. 1795. — Hippolithus a Lapide, de ratione status in Imperio R. Germanico. 1647.

cember brach er auf. Nicht ohne Misse word Guebriant bestimmt, ibm ju solgen, um sich bei Erstur mit Baner zu vereinigen. Unfang Januar 1641 zogen beibe auf Bairents umb Bamberg. Erst am 2. Januar, als schon bas flüchtenbe Landvolf hexantam, hatten die talsertichen Truppen Runde von bem Annuarsch; aber die inleberrachung Negensburgs war den missungen. Der Raiser ertlätte, er verbe bleiben umd gab bem Reichstag seine rubige Hallen wieder; Truppen wurden von allen Seiten herangezogen. Jvoor famme Baner umd Guebriant (26. Januar) die nach Hof und schosen der Knaph kauft und best in die Stadt, aber das Unternehmen war boch verseicht und ein längeres Berweiten nicht rathfam.

Sest treunten sich bie Armeen wieder, Baner bot fruchtos Allies auf, Guedrant mit sich zu reisen, alle Ueberredungsfünfte waren vergebens, die Kranjosen zogen westwärts, er selbst warf sich hartsbertängt in gewaltigen Wärsichen nach Bohmen, erreichte sube März Zwiedun, wo er wieder mit Gwedrant zischnumenstieß, und an der Saale bestanden sie noch einen harten Rampf mit den Kaiserlichen, da starb Baner am 21. Mal (1641) und sinterließ sein Deer im allerbedentssichen Justande

Die gauge Kriegführung ber schweblich-französsischem Bassen und in Sotoden gekommen, beite Herre bereit ber Michfang noch als im Boeweiber Torstens on, ber Leite aus Gustaw Abolf's Feldberrichule und ber dem Meister ehenbürtigste General, dei dem schweblichen herre schweblichen und in wenigen wochtigen Solfgen, die einander mit damals nuerhörter Bassen figten, das Uedergewicht seiner Wassen und und den gaugen Ariegsschapfage wieder bestehet, Leitungen, die um so bewunderungswürdiger waren, als Torstenson glichkendigt, krant wie er war, kein Pferr besteigen teunte und überall in der Sünfre gekrogen werden müssen.

Nach einer breimonatlichen Rube, die er wesentlich der Reraganisation und Befriedigung seines herres gewöhnet, war er Mitte Januar näher gegen die Elbe und die Altmart gerückt und sonnte, da die lasserliche Macht durch Entstungen nach dem Rhein geschacht war, an die Durchführung des greien Planes benten, durch Schlessen auch den österreichischen Erblanden vorzubringen. Um 3. April ging er, zwischen den isterlichzu Beer baufen sichnisch, dei Werfen über die Elbe, verstärte sich die auf 20,000 Mann, erstitrmte am 4. Mai Glogau, ftant am 30. Mai vor Schweidnig und schug Franz Albert von Lauerburg auf bas Haupt. Schweidnith, Reisse, Oppeln fielen in seine Hand.

Anywischen hatte Guedriant, nachdenn er vurch Gold mus Bersprechungen ben trohigen, meuterischen Seinn seines Henes Herreb verschift, am 17. Januar dei Kempen, nicht weit von Eursch, bie Kassierlichen auss haupt geschlogen und dassier bestätzt dauße wirde erhödeten.

Dem turgen Lichbild waren bald wieder die trüben Tage ber Gelvondt und ber Ungufriedenseit im Lager gefolgt, ein Berluch, bas Herr aus bretonischen Rombleuten zu ergänzen, war gänz ich feigeschäugen"), mehr aus Bedüngnis als in ber Hoffmung auf große Erfolge kotte er sich de von Bedeim weiber oftwarts wenben müssen, nm in Niederbeutschland für seine murrenden Seinner Daartiere zu suchen, als in Sachsen durch Zorstenson eine Artischeidung erfolgte.

Diefer hatte Glogan entfest, bann vergebens einen Eingang nach Bhomen gesucht, fich hierauf mit ben Abtheilungen von Benigsmart und Brangel vereinigt und war am 30. Oftober vor Leibnig erschienen.

Am 2. November sam es hier bei Breitenfelb zu einer Schlach, bie mit bem versusvollen Rückung ber Kaiferlichen webigte. Zu einer gemeinschauen Altion mit bem Frangosen eine es trog aller einzelnem Bortheile, die Torstenson für sich erfolk, nitzends sommen umd ber erste Sieg, den die Frangosen in den Niebersanden am 19. Mai 1643 bei Nocroix errangen, änderte daran Richts.

Torftenson war auf bem besten Nege ju abnischen Erfelgen, wie sie Gustan Abolf 11 Jahre früher von sich hatte, als er pilst ich auf einen weitentlegenen Briegosspalia wach Nerben ohreusen. Den Odmensonig Ebristian IV. hatte man in sie at sten eine Abolf er in den Alfreicht auf Schwechen bestimmt, mit ben Waffen sie den Aliese eingestende und eine Absten der Abs

<sup>\*) [</sup>Bartholb II. 399.]

In Elimärichen, die man mit Recht bewunderte, brach Torftenson eine Ottober aus Schlessen nach Tanemart auf, führte einen meiserhaften Arbayug gegen die Danen, schus sie, woo er sie sand, oroberte Hosstein und Schleswig, drang die nach Intland vor, erbetre Hofftein und Schleswig, drang die nach Intland vor einer eine Reitzu gegen die Katserichen wieder auf, überalt ein undehn der Kreiberr.

Die Raifertiden hatten unter bem unfähigen Gallas Danent burch eine Diversion Luft machen wollen, aber sie rettelen Danemart nicht und zogen sich seibe einen neuen empfindlichen Schlag zu. Gallas brachte von Mageburg teine 2000 Mann in stäliger Auflösinng nach Böhmen zurück. Ihm solgte Torstenson, während Ragoczo Ungarn betrohter. Ettig sammelte ber Raifer, was trgend an Streitkräften verfügbar war und entschloß sich zur Retbischach.

Torstenson war noch im Jebruar bis Glattan borgebrungen, am 6. Mary 1645 kam es bet Jantowis, brei Meilen von Tabor, jur Schlacht. Es vour ber glängenibse Sieg, ben bie Schweben noch errungen haben, bas taiferliche heer war gersprengt, mehrere seiner Bührer gefangen ober tobt. In wenig Wochen rerberte Zorstenson gang Mahren und Desprerzieh bis am bie Donau; unweit der Haufter und besterzieh die an bie Donau; unweit der Haufter in bei Bost ber der Gewalt (April). Wien brohte wieder wie 1618 unmittelbarer Gebacht (Mpril). Wien brohte wieder wie 1618 unmittelbarer Geschaft.

Satten bie Frangofen mit biefer Rriegführung gleichen Schritt zu halten vermocht, fo sonnte eines Bendung eintreten, so verberefich für ben Kaifer wie nur jeu Bendung eintreten, so der bas Unglad ber Frangofen glich bas immer wieder aus, indem sie entweder geschlagen wurden im selben Augenblid, da jene siegten, oder bon ihrem Bortheil keinen Gebrauch machen tonnten. So ging es auch in biesem Jahre.

Die Westgrenze des Reichs ward auf faisertlicher Seitt gespüter wirch Wercen und den nach seiner Bestreiung aus der Gefangenschaft wieder mit ihm bereinigten Johann von Werth, Am 26. Warz war Turenne über den Rhein gegangen und gegen franken gerückt. Tort breitete er sich bei Wergentheim und Vossenburg aus. Am 5. Wat kam es nicht weit von Wergentheim bei Dertssthaufen zu einer Schlacht, bie mit ber völligen Rieberlage ber Frangofen enbigte, fo baf Turenne fich nur mit großer Roth über Sammelburg gegen Fulba bin rettete. Die Gieger brangen bie an ben Rhein por.

Die Rieberlage ju rachen, marb Enghien aus Baris abgefanbt und traf ju Unfang Buli mit 12,000 Dann bei Speier ein. Dit Turenne's Reften, mit Konigemart und ben Beffen vereinigt muche feine Starte auf mehr ale 30,000 Mann. Merch mufite aufanas einer Schlacht unter ungunftigen Umftanben gefchicht auszuweichen, aber am 3. Auguft warb ber Rampf unvermeiblich. Bwifden Rorblingen und Donaumorth, bei Allerheim marb bie blutige Schlacht geschlagen, Die nach langem Schwanten und ungebeuren Berluften mit bem Giege ber Frangofen enbigte. Merch's Fall, Berth's unvorfichtiges Borbringen und ber lette tapfere Angriff ber Seffen fubrte bie Entscheidung berbei. Die Gieger felbit maren fo gefchmacht, baf von einer mirtlichen Ausbeutung bes. Tages nicht bie Rebe fein tonnte. Conbe mar erfrantt, und Turenne mußte nachber, nicht ohne empfindlichen Berluft, im Berbit bas Beer an ben Redar und ben Rhein gurudfubren.

Much Torftenfon batte fich in Defterreich nicht bebaupten fonnen, bie Belagerung bon Brunn mußte er aufheben und gleichzeitig erfuhr er, bag Ragoczy mit bem Raifer Prieben aeichloffen. Muf Bobmen gurudgemichen, fab er feine Rrafte be-

benflich fcminben.

Inbeffen batte Ronigemart einen wichtigen Erfolg errungen. Er batte in Cachfen feften fuß gefaßt im Mugenblid, ba Torftenfon tief in Defterreich ftanb; bagu tamen bie Botichaften von Allerbeim und bem Frieben ju Bromfebro (25. Auguft). Außer Dresben und Ronigstein maren alle wichtigen Buntte in ben Sanben ber Schweben; fo fcblog (6. Septbr.) ber Rurfürft Johann Georg einen Reutralitatevertrag auf 6 Monate, außer Gelb und Lieferungen erhielten bie Schweben Leipzig, Torgan und ben Durchaug burch bas Lanb.

Torftenfon war mittlerweile in's norboftliche Bohmen gurudgewichen und bort gwang ibn fein fcmeres Rorperleiben, bas Rommanbo niebergulegen (Dec. 1645). Gein Rachfolger mare Carl Guftav Brangel.

Beginn ber Unterhanblungen und Ausgang bes Rrieges.

Mertwürdig ift, bag mabrend biefer ganzen Zeit, von 1640 bis jum letten Augelwechsel vor Brag, die Friedensunterhandlungen ununterbrochen im Gange sind.

In bem Angenblick, als Richelien sich der weimar'ichen Armee anfing zu bemächtigen, regte man Friedensunterkandlungen an für dos ganze Reich. Es war dos dammals noch neutrale Onnemart, welches dem Bortschap machte, bezeichnend genug, unter ein deutschen Reichsschaften eine auswärtige Macht. Auf einer Jusammenfunft der Aufrikten zu Murnberg war fünnesie umd Berufung eines Reichstage, die seit 1619 nicht mehr stattgefunden, beantragt worden.

Der Reichstag murbe am 13. Geptember 1640 ju Regensburg eröffnet. Der Raifer mar bereit, ben fremben Gefanbten Beleitebriefe ju bewilligen und von ben proteftantifchen Reicheftanben Seffen-Caffel und Braunichmeig-Luneburg quaulaffen. Bier icon trat Branbenburg mit enticbiebener Offenbeit fur bas allein richtige Brogramm auf, bas enblich nach acht blutigen 3ahren burchgebrungen ift, es bieß: Losfagung bom Brager Frieben und Erlag einer allgemeinen, unbebingten Amneftie. Berbe nicht, meint ein branbenburgifcher Bericht bom Januar 1641\*) .bie Amneftie universaliter pure et absque ulla conditione concebirt und ben Stanben bas Ibrige nicht plenarie reftituirt, wie auch ber Brager Friebensichlug nebenft bem taiferlichen Religionsebilt nicht aus ben Mugen und beifeits gefett ja Alles nicht in ben Stand wie es Anno 1618 bor bem Rrieg gewesen gebracht," fo wurden "alle Friebenstraftaten vergeblich und bas Bertrauen gwifden bem Oberhaupt und Gliebern und zwifden ben Gliebern unter fich felbften nimmer aufgerichtet, fonbern bas Miktrauen und Diffibens bergrokert werben und Alles in Confusion. Diffolution und Dismembration totius Imperii berausfchlagen, welches aber ber gutige Gott gnabig abwenben wolle."

In ber That konnte man die unheilvollen Folgen des Prager Friedensichlusses nicht treffender kennzeichnen, als dies durch die

<sup>\*) [</sup>Urfunden und Attenftude jur Geichichte Briedrich Wilhelms I. I.

branbenburgifchen Bevollmächtigten in Regeneburg mit anertenneuswerthem Duthe geschehen ift\*): ftatt ber Ginigung batte man maklofe Bermirrung, ftatt bee Friedene einen unabfebbaren Krieg gefaet, ftatt bie Fremben fern gu balten, fie erft recht in's Reich berein gezogen. Aber Brandenburg brang mit feinem Antraa auf eine allgemeine, unbebingte und unaufschiebliche Umneftie nicht burd. Rurfachfen lieft es nicht bloft fcmablich im Stich. nachbem es anfange felber bem Brager Frieben ale lavidem offensionis bezeichnet, fonbern trat offen mit Baiern und Roln auf bes Raifere Seite. Der Lettere bewilligte bloß eine gang inbaltlofe Amneftie, mit besonderer Musnahme feiner Erblande. Mufterbem marb beschloffen, in Münfter und Denabrud follte ber Friebenscongreß ftattfinden, Die gegenseitigen Beschwerben ber Reichsftanbe follten auf einem Deputationstag ju Frantfurt porgenommen, und ju bem Enbe bie bieberigen Processe gegen bie Broteftanten eingeftellt werben.

Der greite Att biefer Borbereitungen fpielt in Bamburg, mo im December 1641 bie Befanbten bes Raifers, Franfreichs und Schwebene gufammentamen, um bie Praliminarien (Congregorte, beren Reutralität, getrennte Berbanblung mit Schweben umb Granfreich) ju beftimmen. Erft im Geptember 1642 ratificirte ber Raifer bie Abmachungen. Er batte unverwandt bie Blide nach bem Rriegeschauplate gerichtet, jeber Erfolg feiner Baffen, jeber Rachtheil feiner Begner gab ermunfchten Grund, mit Bemabrungen jurudjuhalten und bas Bugeftanbene ju verzogern, mabrent bie Begner nicht minber auf jeben Gieg ber Schweben pochten, um einen beichleunigten Abichluft berbeituführen. Go beburfte es erft bes Sieges ber Schmeben bei Leipzig, um bie Beschidung ber Grantfurter Deputation, mit ber es ber Raifer gar nicht eilig batte, in Alug ju bringen. Die Deputation mar nicht in ber Sant bes Raifers, wie ber Regensburger Reichstag. Dit großem Ungeftum regte fich bort ber Wiberwille gegen ben enblofen "fpanifchen Rrieg", felbit bie tatholifchen Stimmen wie Rurmaing und Burgburg zeigten fich über Spanien und Baiern bochft erbittert, jenes fprach fur bie Bieberberftellung von Rurpfalt, bamit Spanien enblich feinen

<sup>\*) [</sup>M. a. D. 734 ff.]

Boften am Reinstrem aufgeben misse, vieles gestand insegebeim, orn "Reisjonstrieg", von bem der Kaiser und der Kurssirt von Baiern immer sprächen, hätte sich als ein Krieg nur um beren "eite Privatinteressen" herausgestellt, "darunter sie mit seiden und zu Grunde geben müßten", und bertangte gleichfalls eine allgemeine Ammestie, "weil sie bieber in der That erchaften, daß mit Gewalt wider die herren Erangesssichen nichts auszurichten."

Solchen Regungen gegenüber fam benn bem Raifer bie Aberufung Torftenfons nach hofftein sehr errolinscht; Sachsen sprach jest schon vieber davon, daß der Augenüldt gefommen sei, "den Schweben ben Garaus zu machen", an die Traftate glaubten schon mur Wenige mehr, auch Main; war der Ansicht, es sei gut gewesen, daß es mit der Pessikation der nutslosen Deputationstages gezigert "und vergebens Geb nicht verzehrt", unter ermitbender Berhambungen der der den der der inch verzehrten under nachen Trafter, ob man ben Deputationstag auflösen der an einen andern Drt verpflanzen vossile, schleppte sich berselbe noch bis in das Frühjahr 1845 hin und ging dann fast gang erzeichissos auseinander.

Sniwlichen hatte der Congreß sich ju versammeln angefangen (1643 – 1644). Die Frangssen deringen darauf, das die Gestanderen verschen Reichen Reichsständer ihr der Kaifer sindt das gibtern und will das Reich als Gesammsheit vertreten, so das feindern mit den auswärtigen Mächten und die Fürsten nur durch ihn mit diesen zu unterhandeln hätte. Schweden schließt sich dem Berkangen Frankreiche an; zulest verlangen, dei Auswechstung der Reichschen der Mindenderen Reiche, daß man nicht eber zur Verhandlung schreich, als die fämmtliche Reichsstände zugegen seien (Spätiahr 1644). Run muß der Kaiser nachgeben und die Reichsstände

Des Kaisers Stimmung richtete sich auch fortan wesentlich nach berm Stanbe einer Wassen. Als Schweben und Frankrich im Juni 1645 ihre erste principstelle Horberung stellten (unumichränkte Anusestie, auch in ben öfterreichischen Krischennen, in ber Pfalz, Baben, Württemberg, nach ber Norm von 1618; Sicherstellung ber Reichsverfassung, Abschaffung ber römischen Königsischer

<sup>\*) [</sup>M. a. D. E. 823, 827.]

Im Jahre 1648 wurden bann bie taiferlichen Waffen von so hartnädigem Unglud verfolgt, baß ein ferneres Zaubern gang aussichtslos war.

Baiern und Böhmen woren im Frühling des Jahres den Feinben überfichnenmt worten. Dort war, dei Zustmars-haufen (17. Mai) Holzahrf geschlogen und tödlich bertwumdet worten, und jeder Bersind der Baiern und Kalferlichen, den Lech uberteilt, den gegeben bei beiter und Kalferlichen, den Lech ische in den geschlog gewesten; sier von Kalfestmart in Se and gesallen und hatte eines Theils don Brag sich zu bemächtigen gewußt (Just), und dazu sam in den Niederlanden ein Sieg Conde's sier

Mahfam genug war Johann bon Werth eben bahin getommen, ben Schweben und Franzofen in Baiern einigen Boben wieber abzugewinnen, umd insbesondere Manchen zu befreien, als bie Nachricht bom Frieben fam.

Der Kaiser hatte endlich das Princip des Religionsfriedens, der Amnestie und der Wiedersperstellung der Bertriedenen zugestanden, vordehaltlich der Ausnahmen, die er für seine Erblamb gemacht hatte. Sein Bater Ferdinand II. würde sich dazu auch giet laum derschanden Jahren. Um die Kepteri auszurchen, hatte er Deutschland und die Hobeburglichen Länder zu einer Wissen gemacht und die Reher bennoch nicht vertigt. Er war gestorben (Febr. 1637), lurz betor Bernhard den Webelmar seinen bienden ben Siegesquy begann und in seinen Jufstapfen die franzisstige Witteltung sich in des Derx der ver der Verlage.

Angeficht bes Weltbrandes, ben sein Hanatismus angeschürt hatte. Er würde wohl auch jest wie 1637 sich gegen jebes Absommen gesträubt haben, aber er war tobt, zum Glüde sir Deutschland. Sein Sohn war aufgenbachen in ber Kriegsnoth, dachte verschließ abere keniger streng und berstand sich eine kriegis Jahre bes Krieges beinahe umgefaufen waren, das zu bewilligen, wos ehrlich gewährt, breißig Jahre früher ben Frieden hätte erhalten sennen.

## § 40. Der Friede von Munfter und Osnabrud.

3m Allgemeinen ist ber Gang ber Berhanblungen und bas Bechselspiel ber Parteien am Besten aus ben Abmachungen bes Bertrages selber zu erkennen.

In allen ein politischen Fragen standen Schweben und Frankreid getreu gudammen; wo es galt, die habsburgische Kaifermacht zu beschwänelt, die landersfürstliche Gwuerkanelt zu flätten, das Recht ber Bertriebenen zu bertreten, aber auch, das Seich ber Bertriebenen zu bertreten, aber auch, das Reich eine Onthologemassemasse ist is bestelligten Agfre bes stehephenten Jahrhunderts sind Schweben und Frankreich in diesen Dingen die innigsten Alltierten Zeingen die innigsten Alltierten geblieben, zum größten Schweben

Antere war es in religiblen Dingen. Da ftanden Schwen und Frantreich an ber Spige entgegengelegter Parteien, Schweden war ber Fürfrecher ber Protestanten und jebes protestantigen Interesses und es ist unzweisschaft, daß wir biefer Stellung Schwedens manche gute, wohlthätige Bestimmung zu dennen haben. Frantreich baggen stand natürlich auf ber andern Seite. Er hatte ein Interesse daran, daß die protestantischen Fürsten Deutschlands, als die natürlichen Gegner Spaniens und Haben albeitungen, nicht vernichtet würden, aber durchaus tein Interesse. Den Protestantismus wochsen zu sassen der der einen and Brantreich wieder hätte gefährlich werden ben Beteintnisssisch in Frantreich wieder hätte gefährlich werden sonnen. Es verdand sich verbas fannen.

mit Baiern und hier bildete sich guerst jenes Berhältnis, das biefem siddemuschen Wittelstaat bei Frankreich wiederhoft die ehrenvolle Bezeichnung "unster ältester Berdindeter in Deutschland" eingetragen hat. Mazimilian von Baiern war ver erste deutsche Kürft, der die Kötterlung des Elsssse sich geschanden des

Das war bie munberlich verschobene Gruppirung ber wichtigften Barteien auf bem Congreß. Wo es galt, bas beutiche Reich fo labm ju legen ale irgend moglich, beutsche Brovingen im Beften und Norben abgureißen ober blogguftellen, ba waren bie beiben europaischen Burgen bes Friebens einig. Dur in religiofen Fragen geben fie auseinanber. Schweben verficbert fich bes Anhangs aller protestantischen, Franfreich bes Anhangs aller tatholifden Elemente, namentlich Baierns, ber Raifer aber bat in politischen wie in religiöfen Fragen alle Barteien gegen fich, ober wenigftens feine fur fich. Gein Gefanbter tann beshalb auf bem Congreß bie Rolle nicht fpielen, bie feinem Auftraggeber eigentlich gebührt batte, überall bat er es mittelbar ober unmittelbar mit fremben Grogmachten ju thun, Die ibm felbft ale bem Bevollmachtigten eines fremben Stagtes begegnen und bie ibm burch ibren Unbang in Deutschland allerwarte überlegen find. Daber zeigt fein Auftreten burchmeg bas Schwanten einer ifolirten Bartei.

Der Friedenscongreß ju Münster und Osnaderiid ward allmalig zu einem europäischen. Auch dei fürigen Mädete, die an Rriege nicht beteiftigt waren, ließen sich theis mittelbar theis um mittelbar bort vertreten und so ist teine europäische Angelegenheit bort unerörtert geblichen, wenn auch die Friedenburfunde nicht über Allice Bestimmungen enthält.

Die Riebertaute funden bie Allertentung ihrer Unabhängigteit vom beutschen Reiche burchzuselegen, die Schweiz deskelchen Reichen Reichen Reichen Reichen Reichen Reichen Reichen Befrauertionspolitit, von der sich felbst der Raifer allmälig zurächzieht, fommen auf den Congres, um ben Frieden zu fläber auch sich aufgebaten, aber sie fellen einen och Rom sind im Eanabe ihn aufgebaten, aber sie stellen eine Gittellen burch Proteste in Frage, daher die ansbrückliche Bernadzung in der Friedenwartunde, tein Protest, keine Einsprache feig giltig, sie tomme, woder sie wolfe.

Co unterbanbelte man bis Berbft 1648. Eben mechfelte

man in Prag bie leiten Schuffe, ba tam ber Gilbote und brachte bie Nachricht von bem Abschluß bes Friedens (24. Oft. 1648).

In Manter hatte Frankreid, in Sonobrid Schweben mit bem Raifer unterhanbeit und obgeschioffen. Beibe Berträge lauteten in allen vofentlichen Bunten übereinstimmene, die Frager ausgenommen, wo sich Vrankreiche und Schwebens Territorialinteresten schieben.

Wie der Friede die Gestalt Europa's unmandelte, wie die gange Dese des Friedensverfes, an dem alle europäischen Machte mitgewirth, den eigentlichen Ausgang der abenklämisschen Wenschbeit aus dem Mittelalter erst vollendete, und die neue Zeit des europäischen Gleichgenichtes einleitete, werden wir nachder seben. Aumächt bertradeten wir dem Inhalt des Ariedens.

Bas fic aus beiben Bertragen Abmeidendes ober Ueberein fitummenbes ergiebt, läßt fich so gruppiren: Ein Theil ber Beftimmungen beiber Urfunden betrifft bloß Territorialangelegenbeiten, Abtretungen. Entschläumgen, Serifellungen.

Ein zweiter Theil und zwar ber an Umfang bebeutenbfte, betrifft religios-firchliche Fragen, namentlich für Deutschland, alfo ben Kern bes gangen Krieges.

Ein britter betrifft bie Berhaltniffe ber beutschen Reichsberfassung, bie Festsiellung ber Ordnungen, welche bas politischer eben bes beutschen Reichs bestimmen sollten und bestimmt baben über ein Jahrhundert hindurch. Dier wurde eine Berfassung für Deutschland gemacht, beren letzter Ausgang ber Ribeinbumb und bie Auflössung bes "heiligen römischen Reichs beutscher Ration" war.

### 1. Bebieteangelegenheiten.

Soweben erhielt im Osnabrüder Frieben gang Verrommen mit ber Infel Rügen, von hinterpommern Stettin, Gurg. Damm, Gofinon, Wolfin, die Mindung ber Teber und bas friide Paff als Erbleben mit allen Rechten eines beutschen Reichstantes, ebenfo Camtin und Wismar, endlich vom Erzbisthum Breunen und Bisthum Berten Alles mit Ausnahme ber Stadt Bremen, rie unabhängig bleiben sollte.

Mis Bergog bon Bremen, Berben und Bommern, Furft von

Rügen und Herr von Wismar führt der König von Schwecken unter den welklichen Fürsten des Reichstags seine Stimme, tritt bei dem Kreisdrichtorium und den Deputationstagen in ein bestimmt geordnetes Berhällnig und hat das reichsfürsstige privilegium de non appelland ort supremum tribunal constituendi.

Das hatte Gustav Aboss in ben ersten Tagen seines Krieges in Deutschsand ungefähr im Auge gehabt, nur baß zu ber Entschäbigung an ber Ofte nun noch ein Stild von ber Norvsee, zu ber herrichaft über bie Mindung ber Ober noch die über Befer um Ebe bingulan.

Der nationale Charafter, ben bas beutsche Reich tros feiner loderen Berfaffung bisber immer noch leiblich feftgehalten, ging jest berloren und machte einem europäischen Blat. Bis jum Enbe bes 18. 3abrhunderte find nicht weniger ale 6 europäifche Fürften Mitalieber bes Reiche gewefen, am Enbe maren alle europaifchen Machte barin vertreten, mit Ausnahme von Franfreich, Ruffland und ber Turfei, und bas bentiche Reich mar nicht Schulb baran, baf nicht auch biefe barin maren. Die Aufnahme bes Sultans porgeichlagen ju baben, mar bas Berbienft eines beuticben Bolititere, auch Beter ber Große hatte es einmal vor, Frantreich mar es auf bem Congreg nabe gelegt, aber es wollte felber nicht. Spater bat Lubwig XIV, wohl einmal gewünscht, er mare barin. um feine Reunionen noch bequemer ju haben, aber fich bann boch wieber mit bem Bebauten verfobnt, es fei beffer, bag bamale ber Gintritt unterblieben. Bar er im Reich, fo mar bie wirfliche Einverleibung bes Elfaffes fcmieriger, es feinen Reichspflichten ju entreißen, machte immerbin Umftanbe, mar er außerhalb bes Reiches, fo tonnte er alle Beichluffe bes Reichstages einfach unbeachtet faffen und thun, was er wollte.

Us die Frage aufgeworfen wurde, ob man nicht Frankreich aufnehmen solle, waren die Brotestanten mit dem Kaiser zum ersten und einzigen Male einig im Widerstande.

Dieser europäische Charatter bes Reiches hat wesentlich bagu beigetragen, baß ber morsche Körper etwas länger zusammensbeit, als seiner sonistigen Beschassischeibet mach zu erwarten word. Ramentlich ist England in den Kriegen mit Ludwig XIV. wiederhott sur das alte deutsche Reich eingetreten und der Umstamd, daß eine Resolution bleise wurderlichen Baues den Innen oder dem Ausgen

eine europäische Frage war, hat wesentlich mit verursacht, daß er von allen tonserweiten Möchten in seinem Pflangenleben möglicht geschont wurde. Aber ein gesundes Dasein war das nicht, das so finitisch erbatten wurde.

Die Abfindung mit Frankreich murbe gu Dunfter folgenbermagen geordnet:

Der burgundische Kreis bleibt nach wie bor beutsches Reichsland, nachen die Streitigkeiten gwischen Frankreich und Spanien geschichtet sun. Wenn aber in Justunft gwischen beien Wächen Streitigkeiten entsteben sollten, so wird ver dried politien, von frankreich und bem beutschen Neich als sol den nicht badurch berührt, bagegen soll ben einzelnen Ständen freigestellt sein, biesem ober jenem Theile Silfe zu bringen, extra Imperii limites jedech nicht anders als — gemäß ber Reichsverfassung (secundum Imperii constitutionem).

Also de Reich verlor das Recht, als Gefammtleit für ben eingundischen Kreis als Glied des Reiches einzutreten, aber die eingelnen Stände sollten im gegebenen Fall mit dem Reichsfeins zusammenwirten durfen "außerhalb der Grengen, aber innerhalb der Berfasst julium ben Reichsfei's man fann die dertragmaßig seitgestellte Anarchie der neuen Berfassung nicht bitterer zeichnen, als es durch diese Borte geschiebt. Es sam die Zeit, wo dangen Welfen Deutschlands auf Seiten Frankreichs fand wird ein seinem Eroberungen schützen half. Das war die authentische Musseam in eine Kriteke.

Das Oberehheitstrecht (supremum dominium iura superioritatis aliaque omnia) über die Biehhimer Met, Toul um Berdun sollte auf die frauzöfische Krone übergeben und dieser für immer einverleibt verden (eique inoorporari dedeant in perpetuum). Bis dohin von der Best diese Bischimer um ein thatsächlicher, tein rechtlich anerfanuter geweseu, der nechtidische Friede machte den Kaub zu einem Recht. Blaneral woird abge reten. Kassifer umd Recht euf Presiden um falle sipen umd dem Jause Destrexich zustehenn Rechte auf Breisach, die Langsprässehr Beichhildiet (Hagenau, Columa, Schletthadt, Beissenung, Landau u. f. w.) zu Gunssen Frankreiche, jedoch mit Berbehalt aller Rechte umd Kreichten, die diese Vereichten die Berkebt und Kreichelicher, bei die Levereich er langt batten. Franfreid erlangt dos Befahungsrecht den Phitippsburg, die übrigen Reichsfläder sollen in der Unmittelbarfeit zum heit. Tömifchen Reiche bleiben, bessen sie nich ein des der erfreut baben (in ea libertate et possessione immedietatis erga imperium romanum, qua hactenus gavisl sund), die beutschen Festungen rechts unb liste bom Rhein weren essensiellen.

Also die frangosische Grenze wird die an den Rhein vorgeichoben, die Schutgeoften der beutschen Grenze werben niedergeriffen, die auf Bhilippsburg, das den Frangosen wie ein Brudentopf jum Uebergang bient.

Die Art ber Abtretung war offenbar absichtlich wiberspruchs-

Die an Frankreich fibergebenen Reichstheite, b. h. bie großen eisstinden herren, die hier theilweise noch leben, bie Weichstikter, soliten unter frangblicher Dberbobeit leinen Abbruch an ihren Rechten und Freiheiten erleben, fibre Unmittelbarteit behalen, bem Reichsgerichte unterworfen, mit einem Worte, Mieber des deutschen Adches bleiben, oder unter dem Wortehalt, daß dem frangössischen Dberphofeitsrechte auch fein Abbruch gescheche sit auch ein Abbruch gescheche sit at annen ut praesenti hae declaratione nihil detractum intelligatur de eo supremi Dominil iure, quod supra concessum est).

Darum 309 Ludwig XIV. vor, nicht in das Reich zu treten. Er hätte sich dann boch manchem Meichsbeschals unterwerfen mülfen mit stand mit seinen Rianen weniger unbefangen da. So brauchte er nur jeinen Friedensartikst als freunde Macht anstzulegen und er tonnte thatsachlich die Einderseibung vollziehen. In den nachfolgenden Kriegen und Friedensberhandlungen fammen biese Ange-hatsseitsenstatigten.

legenheiten immer wieder zur Sprache, aber, wie das nach der Ratur der Dinge nicht anderes sein sonnte, um stets zum Nachteil des Reiches entschieden zu werden. Dem vielsbessie Reiche mit seine endsos scheidenden Geschaftsbesamblung stand eine Macht gegenüber, die ihr Ziel seinen Moment aus den Augen verlor, nie einen günstigen Augenbied versäumte und stets der sakreter Theil war.

Für bie inneren Gebietsgestaltungen in Deutschlant war ber Grunbfat ber allgemeinen Ammestie maggebend, bem fich Sabburg nach so langem Strauben endlich unterworfen batte.

"Es solf", beift es in ber Urfunte, "enige Bergeffenheit und Settossssigheit eintreten für alles Seinbessige, was do wom Ursprung ber letten Unruhen an, an irgend einem Orte, auf irgend eine Beise bobis ober einen ober anderen Seite geschechen ist, so die voeren mehrer den beige noch um irgend bechefer anderen Dinge willen Einer bem Amberen Feinbesigkeit, haß, Beschwertung ober Schoben bereit u. s. m."

Daraus folgte bie bedingungslose Wiebereinfetung Aller, Die in bem Kriege von Cant und Leuten, Amt und Burbe, Saus und Sof vertrieben worden waren, in ihren fruberen Stant.

Baiern behalt die Autwürde und die Oberpfalz, verzichtet aber auf seine Forderung von 13 Millionen. Pfalz erhölt eine die Knr und die Meinheldz zurüd. Die verpfalneten Mennter der Bergitruße gehen an Aurmainz zurüd. Die Simmernische Klinie wird wieder eingeselt. Währttemberg mit Mömpelgart, Badem Durlach, Massau, Solmber, Jenbur, Eapn, Baleed, Hohenlohe, Erbady u. b. M. werden restituitit.

Die Biederherstellung erstreckt sich auch auf alle Personen in Civil- und Militärviensten: a summo ad infimum, ab infimo ad summum, wie es in der Urfunde heißt.

Das war einer ber bestrittensten Buntte und ber Kaifer bewirtte, baß er nicht ausnahmslos burchgeführt warb. 3n Deutschland ging bas noch, aber in ben österreichischen Erblanden war ber fall ein auberer.

Böhmen war ja in Folge ber Reaftion fast entvölsert worben, statt ehemaliger vier Millionen, war jest nicht einmal eine gange Million niehr ba und in die Guter ber vertriebenen Broteftanten waren bie beften Unterthanen bes fatholifchen Sabsburg eingetreten.

Sier die unbedingte Wieberheriteilung in ben früheren Stam aussprechen, hieb das bestehente Regiment Desterreiche, ja die Onnasse letter unmäglich machen. Die ber Bernichung geneiste Bartei, die unter allen Jahnen berissig Jahre lang gegen Deterreich geschen, als solche jurnfcführen in Bitter umd Rechte, hieß einen Zustand berstellen, der dem Jaule Habburg und seiner neu gegründeten Berrschaft ben Tobessich gab. Die Restitution im deutschen Berrschaftlich protestantische Berrsen in ihre protestantischen Saufant, ben der werden gebauert, wieder auf den Rohl gestellt und alle seinblichen Elemente kerten unt Berrschoft jursch

Darum ward die annestia perpetua auf die österreichsischen Erbsande in einem sehr beschäften Sinn angewendet. Die Prochsanten wirfen als österreichsische Unterhanen, aus Perlon, Geben, Auf und Shren" ungeschmälert zurüdlichen, aber die alten Brivilegien, auf die sie Partei gepocht, waren verwirft. Guter, bie sie von ihrem Ueberritt auf bie seinbildie Seite verloren, sollten verloren und ihren jedigen Bestieben, die aber, die sehren, vogen ihres Ueberritts unter die Jahren Schwedens der Frankrichs versonen, sinnen wieder unter die Jahren Gewedens der Frankrichs versonen, sinnen wieder unterdagsgeben werten.

Die Bertreibung ber böhmischen Ariftotratie im breißigjährigen Ariege zeigt ihre Spuren jest noch in allen beutichen Einbern. Geht man die Abelsgeschlechter durch, so sinder man böhmische Namen bis in den böchsten Norden zerstreut: auch die Boben und Gneisenau gehören zu ihnen.

#### 2. Religios-firchliche Beftimmungen.

Der Grundsat des Religionsfriedens unt der Bekenntnisgleicht wurde unbedingter und preissellose ausgesprochen, als dies 1652 und 1656 geschehen war. Die damaligen Berträge wurden bestätigt und mit einer Auslegung versehen, die unansechtdare Militzielt haben, gegen die keinersel Einrede over Bervahrung von taiserlicher over weltsicher Seite, don außer ober innerbalb des Reiches trzend welche Kraft haben soll (non attenta cuiusvis seu Ecclesiastici seu Politici, intra vel extra Imperium quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione quae omnes innaes declarantur. Das țiette gegen bie Proteste, bie man von Seiten Roms und Spaniens zu erwarten hatte, voie benn biefe genoocht waren, gegen Alfes zu protestirum, vos mit restaisfer Duduma zustammenbing.

In allen religiblen Dingen soll zwischen Kursürsten, Fürsten, Sturten, Sturten, Sturten, Sturten, Sturten, Sturten, Sturten, Sturten, seine und dien Einzelnen beiberlei Betenntnisse Golischoeit (acqualitas exacta mutuaque) besteben, so zwar, daß bem Einen Recht, was bem Andern billig ift (ut quod uni parti instum est, alteri quoque sit iustum) und jede Art bon Gewaltstat, wie in allem Uebrigen so auch hier zwischen beiben Theilen für immer verboten ift.

Dies Princip, ehrlich burchgeführt, war großer Defer werths und ein vor ber bei ber bei bei Batheftlen und Lufgerauer, fondern auch die Refermirten ein, beren Freiheit und Gleichheit des Bekenntnisses ausbrücklich gewöhrt wurde. Genso ward die Dulbung berer, die Anflich ihr Bekenntnis wechelen würden, and beiben Seiten ausselrwich wie kenntnis wechelen würden, and beiben Seiten ausselrwichen.

Schwleriger war es, die Folgerungen biefes Princips für vie irrchiche Wiederherstellung zu zieben. Das Confequente wöre gewesen, was die Protespanten einstimmt, berlangten, daß man auf den Justand von den Artige zurücklebete, das ber ühre bei österreichsichen Erstands des Kniege zurücklebet, das die Runspite, das hie Runspite, das gegen die Rettlicht in ibiefem Ginne ebenso entschließen, als gegen die Annellie und Alles was man ersangte, war, das gegen die Annellie und Alles was man ersangte, war, das gegen die Annellie und Alles was man ersangte, war, das gegen die finnen Justands blieb.

 Streit fam man zu einem medius terminus, sin den fegisch und bistorich sich sediglich Richts lagen ließ, man schnitt mitten durch die 12 Jahre sindunch, um welche die entgegenstehenden Anfläge auseinander sagen und sam se auf das Jahr 1624. Dabei sonnten sich die Protestanten derusigen, wenn die österreichsischen Krifalande dann der sieden ausgegeben werben mußten.

So wurde bestimmt, daß im Puntte firchlicher Bestightumer und Rechte im Green und Einzeltnen der I. Januar 1624 bert Maßstad abgeben solle. Was das damale protestantisches oder latsolisches Stift war, soll es auch in Zutunft bleiben. Geistliche, die ihre Beligion andern, sollen ihre Stellen aufgeben, jedoch, honore famaque illidatis."

Das geiftliche Wähltrecht soll unbeichräntt bleiben und die proces primariae des Kaisers, Annaten und Balliengelder in protestantischen Sistern vorgiallen. Die den Augsburger Religionsverwandten zu Erzhische I. Bischesen und Prälaten Genählten sollen sofert burch den Raiste installtet uerben.

Die mittelbaren geiftlichen Besitzungen sollen ben Protestanten ebenfalls nach bem Termin vom 1. Januar 1624 bleiben, alle Ausnahmen ungiltig fein.

Reichsritter und Reichsstädte erhalten bieselben Rechte wie bie vornehmeren Reichsstände und auch für sie ist ber 1. Januar 1624 ber Restitutionstermin.

Die mittelboren Reichstlände werben in ihrem Betenntnis geschigt umb damit der undulbame Grundsat culus regio eins religio aufgegeben, dee freischig wird zugleich das Souveränetätsrecht des unmittelbaren Reichstandes in resigissen Dingen durch eine nicht undedentliche Bestimmung gewahrt (nulli statui immediato ius quod ipsi ratione territorii et superioritatis in negotiis religionis competit, impediri oportere). Down wird ausdrücklich bestimmt, daß die protestantischen Unterthanen satschischer Reichsslände, neiche 1624 "sei es durch Bestrag ober Borrecht, sei es durch sangen Gebrauch ober durch blöße Obferbang", die Kneßimm des Augsburger Bestenntssig gehabt haben, sie auch behalten "sammt Zubehöhr" d. h. mit Einsetung der Consistorien, Kirchen und Schulminsserium, Patronaterecht u. s. w.

Die barin geftort worben finb, follen restituirt werben, na-

türlich mit Gegenseitigfeit: Die fatholischen Unterthanen protestantischer Landesberren erbalten bieselbe Bergunftigumg.

Am Laufe bes Krieges hatten sich je nach dem hin umd berwogen der Armeen da und der neue Gemeinden dem Betennern der einen oder der andern Religion gebildet, auf die das Jahr 1624 ebensonenig Anwendung sinden sonnte als auf die deche sindigt ihr Bestenntlin wechse sindigten. Andesederen, ihr Gebuld ertragen werden, und freien Gewissens der Schung hausscheiden ihren andersegläubigen Landesberren "in Gebuld ertragen werden, und freien Gewissens der Kodenschaft des jewische ihren Geweisenst deliegen, in der Rachbarsfahl aber, so oft sie wolken, dem össenktige Schulen ihrer Richtung beiwohnen und ihre Kinder in auswärtige Schulen ihrer Beienntuisse sichelen der kinder der kinder der kinder der kinder der kinder werden. So hätten wir vonig Religionsbebrückung mehr merschen gehodet.

Uleberhaupt, hieß es weiter, soll auf leiner Seite ingend 3emand "seines Glaubens wegen scheef angesehen, von dem Berbamb der Gemeinden, Jünste, Innungen, don Erdschaften, Legaten, Dospitälern, Almosengaben — und der Spre des Begrädnisses ausgeschlossen werben."

Das war auch leichter ausgestprochen, als burchgeführt. Wer unswandern will ober von seinem Landesberrn dagu beranlaßt wirt, der soll es ohne Belästigung und ohne Rachteil sir seine Gigenthum ihun bürfen, er sam das seigtere veräußern oder bedaten und burch einen Andern bervallen einste nicht nicht seine Scheiten und bei des eines die eine Scheiten und ber den Andern bervallen, sowie den Grafen, Zeigeren und Keisten im Rieberssprecht soll der Zwang des Riebwanderns nicht aufgerlagt werden. Ueber weitere Zwgestanderns nicht aufgerlagt werden. Ueber weitere Zwgestandernis nicht aufgerlagt werden. Ueber weitere Zwgestandernis eine darfeligt werden. Ueber weitere Zwgestandernisse, wird binugassight, habe man sich "wosgen des Wieberspruchs der falserlichen Bewolfmächtigten" nicht bereinigen sonnen; Schweden und der weichen Reichtsag deim Kaiser zu interechtere.

Niemand foss ber Bertrag auf irgend eine Art (concionando, docendo, disputando, scribendo, consulendo) anfecten, und ebensonenig die Berträge von 1552 und 1555 angreisen. Streitigkeiten sind auf den Reichstag verwiesen.

Muf ben orbentlichen Reichebeputationeconventen foll bie Babl

aus beiben Religionen gleich sein. In außerorbentlichen Commisfinenen, bie Streitigkeiten ju prüffen haben, sollen je nach ber Religion ber Streitenben, Rathfollten ober Protestanten ober beibe Theile vertreten sein. In Glaubenssachen soll bie Mehrfielt ber Stimmen nicht getten.

Ein nächster Reichstag foll bie Angelegenheit bes Rammergerichts ordnen; außer bem Richter und 4 Borfibenben (worunter 2 Lutheraner) follen die Beisiger auf 50 bermehrt werben, wobon bie Katsbilten 26, die Lutheraner 24 bräfentiren.

Dem Artitel, weicher bie Gleichstellung ber Reformirten aufpricht, ist beigesigt: "aber außer ben oben genannten Religionen soll feine andere im heiligen romischen Reich Aufnahme ober Duthung sinden." Diese Causel ist dann im 18. Jahrhundert auf bie Biestlien anauemeter worten.

#### 3. Politifche Beftimmungen.

Die bebeutsame politische Beränberung, die fich einmal aus bem europäischen und sobann aus dem religiöfen Charafter des Reiches ergad, sind bereits theilmeise begeichnet. Die Aristo-fratie der Fürsten und Städe ist darin sich ausgeprägt, bed best Befein ver fünften Refassung Deutschands ausmacht.

Der Artifel 8 enthalt bie Uebertragung ber fammtlichen Sobeiterechte bee Reiche an bie Stanbe und ihr fouveranes Belieben. Gie erfreuen fich, beift es bort ohne Biberfpruch, bes Stimmrechtes in allen Berbanblungen über Angelegenheiten bes Reiches, insbesonbere mo es ben Erlag ober bie Auslegung bon Befeten, Die Beftimmung über Rrieg, Friede und Bundnig, Steuern und Ausbebung gilt u. f. w., und ohne ihre Buftimmung barf in feiner irgend wichtigen Sache Etwas gefcheben. Bu jeber, auch ber fleinften Berordnung, ift Ginftimmigfeit ber brei Curien erforberlich. Das Recht, ju jeber Beit mit auswärtigen Staaten jum Bebuf ber eigenen Erhaltung und Gicherheit Bunbuiffe au ichlieften, wird ausbrudlich ichem einzelnen Reicheftand gemahrt, fo amar, baf fie nicht gegen Raifer und Reich und beffen öffentlichen Frieben, ober gegen ben borftebenben Bertrag gefchloffen fein burfen, fonbern nur im Gintlang mit bem Gibe, ben Beber gegen Raifer und Reich geleiftet bat (ita tamen ne einsmodi foedera sint contra Imperatorem et Imperium, pacemque eius publicam vel hanc imprimis transactionem, fiantque salvo per omnia iuramento quo quisque Imperatori et Imperio obstrictus est).

Der Reft von Monarchismus, ber fich in ber baufälligen Reichberefassung bisber noch behauptet, war gänglich beseitigt und Alles, was jum Besen eines Staates gehört, unter die Glieber ber Republit ber Reichbiftanb vertheitt.

Damit war die Lahmung jeder Thätigfeit des Reichs als social vollendet. Es war so gut wie unmöglich, mit dieser Bersoffing in denigenden nichtigen Tragen zu einem Pochfous ju tommen. Dis die drei Eurien des Reichstags über eine der widcktle Frage einig waren, sonnte das Reich verloren sein. Der Kriffel, der jedem Reichsfand das unmichfrafte Budmitjerche zusprach, enthielt schon die Auflösung des Reichs. Alle späteren Seinder-Bündwisse und die fahren Seinder-Bündwisse in wie aufle der Freie gegen Kaifer und Reich, ja seicht der Reichschaft wie ber Treus gegen Kaifer und Reich, ja seicht der Reichschaft die fied der Reichschaft der Budwisse der Preus gegen Kaifer und Reich, ja seicht der Reichschaft für des betuffen Reich der die felbaste und unerunsstichem Pflichtgefühl für das beutschaft Reich auf die felbasten.

Und biefe lähmende Organisation erhielt ein Reichstörper, ber im Besten, im Norden und im Süden wesentliche Eindussen erstitten — außer Essag bommern u. s. vo. baar Holland preisgegeben, Belgien gesodert, die Schweiz von der Gerichtsbarteit von Reichs entbunden — und auf zwei Seiten von mächtigen Rachbearn eingestlosssen werd.

Das war ber Rieberfchiag ber umgebeuren Reduttien, welche ich in ber breifigiädigen Kriegsgeit über Deutschland hingemalit hatte. Daß sie die foon lange moriche Berfassung vollends gerschiete, war des geringste Unseit, sie katte der Nation selber, ihrem Wohlstand, allen Burgein ihres Bestehens und Gedeichen Kunden geschagen, von denen sie sie Gomerationen simburch nicht wieder ertoben konnte. Die Schilberungen des Eindes, welches dieser Arieg insbesondere feit der Rörelinger Schlacht, über alle Theile Deutschlands verdreitet hat, sind bergaperreißend. Die Bardorei ber Vandelingen und Band freit deutschlacht gegen die wehrles Bürger und Bauern ammt Weib und Kind britt uit einer Ungebeuerlichteit auf, als gelte es, eine ganze Beolsterung buchfählich zu Grunde zu richten.

Das wilde Faustrecht des Bewasstneten wider den Unbewassineten wird auf eine bestäulige Weise gelich. Bon der Allerstücken weiß man, daß sie die armen Vette in Backfen gekraten oder am Feuer geröstet, ihnen die Angen ausgestochen, Riemen aus dem Rücken geschänitten, Arme und Beine, Open, Nasen um Brüste abgeschänitten, Kerne und Beine, Open, Nasen um Brüste despeschienten Kerd aus seinem eine Mach genau dassische die Bestäusstellung und genau dassische Vollengen Weise ausgeschied Vernutt", das Eingießen von Mitstande in den den Konfassen und Mitstande in den den Konfassen und mit eine Gestäuder blagfaltsten, war ihre Geständung und der Wieder und der Verführung.

Die Entvöllerung um Bertjerung des Landes war furchlögt. Deutschland glich insbesondere im Silben umd Westen einer umgeheuten Mülte zahlieser Vennöhläten, wo sond die eige blühenden Abdhlandes gewesen waren, den waren jest Milbaisse gewesen werten. Machten moch Jahrechme Landere den gewesen waren im Durchschweite zu machten im Mart nimmt an, dog die Bedellerung im Durchschweit um 20 aum 60 pCi. abgenommen hat. Mugsburg war von 80,000 auf 18,000, Fransteuthal von 18,000 auf 324 Einwohner gesimten. In Währtemberg waren 1641 von 400,000 simwohnern und 43,000 börig, in der Pfalz weren 1636 noch 201 Bauern, und 1648 noch der Solfte Tehr ber Bedellerung übrig. In hessen waren 17 Städe, von 18 der den 200 Detrer, im Mairtemberg 8 Städte, 45 Dörfer und 36,000 Dörfer, im Grundersches Städte, 45 Dörfer und 36,000 Däufer zu Grunde

Welche Mittel man aufbieten mußte von Staatswegen, um be Wilduss wieder urbar zu machen, geigen n. A. die pfälglichen Berordnungen jener Zeit'): Wer alte Huffer reparitet, ersjielt 2, wer neue baute 3, wer wisse sehen, verwisderte Plätze um Welnberge wieder andaute, erstielt 1.—3—6 Japte Setterfriebeit.

hier wie überall, indbesondere auch in Sachsen und Branbenburg, find die außerordentlichften Unifrengungen erforderlich gewefen, um nehhaftig wieder aus ber Zertitung ber Reigsgeit zu geordeneten und gesitteten Berhältniffen zurückzutehren. Aber das war die Aufgabe nicht des Reichs, das zu dissiger Untshätigeit verdammt war, sondern der einzelnen Staaten, deren Souweräneite sich von bem lockren Berbande bollends freigemacht und väneite sich von bem lockren Berbande bollends freigemacht und

<sup>\*) [</sup>Bauffer, Gefdichte ber rhein. Pfalg. II. 585.]

bie bier bie erfte große Probe ihrer felbftftanbigen Leiftungefabigteit gu befteben hatten.

Ueberschaute man die Lage Deutschands im Großen um Gungen, so war die beste Kritit ber neuen zuständen in den Werten einer Brandeuburger Broschire\*) von 1658 euthalten: "Unser ebles Laterland ist unter dem Kamen der Freiseit und Religion immerlich zugerichtet, die haben unser Blut, unsere Ebre und unseren Raumen hingegeben und Richts damit andgerichtet, als das voir und zu Deinstlinchten fremder Rationen berühnt und die wir inn zu Deinstlinchten fremder Rationen berühnt und die nicht and werden, Weben. Bas sind Rhein, Wesen, Elbe, Ober anders als fremder Nationen Geschangen? Auch ist unser keinen kelligion mehr, als das Aubere damit spielen?

Die Rolle bes Deutschen Reiches war ausgespielt, nach Innen und Aufen. Dort war es chgeloft burch die ieht anerkamit Sowerämstät ber Eanberschreit, der Alleren, der Allere und ber Schäte, bier war es beredägt burch die neue Weltstellung zweier aufstreschen Großmächte, die beide auf seine Kosten ihre Größe zu begründen augefangen datten.

Die schwebische Gresmacht wer ausgebilder, wie sie Sustan Bolf entworfen, ein Reich, das sich um die Olise herunlegte und selbs; einem Theil der Vorosse beherrsche, eine Mach, die zu zerträmmern, viel gegnerisches Talent und noch mehr eigner Unverstand neicht war.

Eine abnitiche Stellung hatte Frankreich im Beften eingenommen, indem es während des Prieges fich aus schweren inneren Berrütungen emporarbeitete, durch das Geschied und die Jähe Consequen zeiner Diplomatie mit wenig Opfern eine reiche Bente und noch reichere Aussicht babon trug, und seine Armee in eine Schule brachte, deren Ueberlieferungen für die Folgezeit nicht verloren waren.

Die Belfmacht ober, die das beutsche und spanische Sabeburg seit Karl V. und Bhlüpp II. behauptet und um die es in diesem Ariege zum letzten Wale blutig gerungen, trat ganz zuräch hinter den beiden glückscher Rebenbustern. Spanisen war ganz gefähmt und die Gewalf bes Kaifers fiber des Reich zu einem

<sup>\*) [</sup>Dropfen 111. 2. 8 ]

Schatten geworben. Der Kern beffen, was Chemnin \*) ein 3ahr vor bem Frieden verlangt hatte, um Desterreich verfaffungsmäßig aus bem Reiche hinaus zu brangen, war erreicht.

Die mittelafterliche Ordnung ber europäischem Staatenweit borte auf, die Einheit von Kalferthum und Rahftichum, die sich aufelt noch im Annthe wider bie Kirchenreform gebiebet, war für immer bahin. Es beginnt das Zeitalter der national-confolivirten Staaten mit einer neuen Staatsfunft nach Innen und nach Augen. Dir beibe Richtungen ward grantfeich maßgebend in dem Geiste, den Richelien vorbereitet hatte.

<sup>\*) [</sup>Hippolithus a Lapide, de ratione status in Imperio Germanico. 1647.]

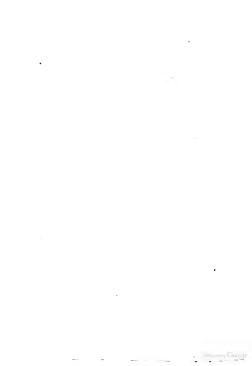

# Swölfter Abichnitt.

Bollendung ber Reformation in England.

# 3mölfter Abignitt.

Bollendung ber Reformation in England.

Die Reformation ber evangelischen Rirche unter Ebuard VI. (1547-1553).

Die Erbschaft Seineich's VIII. Charatter bes jungen Königs. Der erste Protektor Sduard, Serzog von Somerfet (— 1549). Der zweite Protektor Graf von Warwick, Serzog von Northumberland (— 1553). Scharakter der Kircheureform (Bibel, Katechismus, Commonprayer-vook, Khöschigmug der Pesse und des Schlichts u. f. m. — Die katholische Meaktion unter Maria (1553— 1558). Möschigmug der Kirchischen Geses Sduards VI. und erste Andsethaten. Bernahlung mit Philipp II. von Spanien (1554). Die Kirchengüterfrage. Das Parlament und die Kelegrasches. Die Feuerprode des englischen Protessantismus. Die Unhaltbarkeit des Regiments seit dem Verfussungsbruch\*).

Die Reformation unter Eduard VI. (1547-1553).

Was Heinrich VIII. bersucht, war burchaus feine Reformation gewefen, sonbern ein frebles Experiment autofratischer Willfür.

<sup>\*)</sup> Camden, Annales rer. Angl. regn. Elisabetha. 1675. fol. Collection of state papers left by Cecil Lord Burleigh. 1740. 2 28 c. Letters of negoc. of F. Walsingham. 1655. fol. Forbes, public transactions

Aus Beweggründen sehr verschiedenen Charatters hatte er die fürch getrümmert, Papstitum und Königihum in einer Perfon vereinigt, jede Berbindung mit Rom abgebrochen, aber den Cultus, die Lehre und die Siernerdie der römischen Rirche beitehalten. Obgleich der entschlossenden er ertürkte, was aber leine Unterthanen sein sollten, um nicht entweder als Rebellen gehängt oder als Alegen verbrunt zu werden, das war in der That schwerz, das und sein sie gestellt gehangt der als Alegen verbrunt zu werden, das war in der That schwerz, das gestellt der gestellt gehangt der gestellt gestellt gehangt der der Bereit verbrunt gestellt gehangt der den Siedelfort, weil er den Suprematseid nicht leisten wollte, und wer gut lutherisch von fen wissen werden, der den Welfer, will er den Suprematseid nicht leisten wollte, und wer gut lutherisch von fen wissen werden.

Darin sag das Unhaltbare des neuen Zuftandes ausgesprochen, er derugte auf feinem bestimmten Grundsag, sondern allein auf der Willier eines richsichssessen Despoten umb fonnte darum auf die Quaer nicht bestechen. Es war vorauszuschen, das mit seinem Tode diese Gebäude monarchisch umgestalteter Kirchenordnung zusammendrechen musse, denn es sehlte dann der Arm, der es bieft.

Bu aller übrigen Berwirrung, die Beinrich VIII. binterließ, tam auch noch eine volltommene Untlarbeit über die Throufolge.

<sup>2</sup> Sbs. (bl. Townshend, proceedings of the four last parliaments of Elizabeth, 1886, 6b. Birch, Memoirs of the reign of Elizabeth 1754, 2 Sbs. 4. Lucy Aikin, Memoirs of the court of Elizabeth 1818, Turner, history of the reigns of Edward VI. Mary and Elisabeth, 1829, 4 Sbs. — Neal, history of the Puritans, 1723, 4 Sbs. M. Crie, life of John Knox, 1839, 2 Sbs. Whitaker, Mary Survival vindicated, 1787, 3 Sbs. Benger, Memoirs of Mary. 1828, 2 Sbs. Raumer, w. Glindeth sub Sarac Eluart, 1836, Mignet, histoire de Marie Stuart, 1850. [Rautt, Gaglidé origidé Bb. 1-2, 1850—1888. Bibets, Gdélôte br atabelidies Sirches Gradush II.]

Bundchft zwar war beim Tobe bes Königs fein Zweifel, bag fein einziger Sofin ber rechtmäßige Nachfolger fei, aber wenn biefer, wie nachber geschah, in jungen Jahren starb, bann war bie Frage weniger einsach.

Bon seiner ersten Genachtin, ber ungliddlichen Kathorina von Aragonien, batte er eine Tochter, Maria, die nach aller Unverbsendern Ansich eine legitime Tochter des Konigs war. Aber ibre Mutter wurde ja amtlich als illegitim mit dem König der mäßt bezeichnet.

Die zweite She mit Unna Bolepn hatte nur furz gedauerf umd ihre einzige Frucht war gleichfalls eine Tochter, Clifabers, Die Brutter war auf zweifelbafte Angeichen sien aller bentbaren Unzucht beschuldigt, umd bon benfelden bestochenn Stimmen verurtseilt worden, die dem Abnig in all viefen hößlichen Schnefin bienten. Sie starb auf dem Schaffott und auch ihr Sprößling konnte bessbalb folgerichtigerweise nicht als koultin betrachtet werden.

Seintich VIII. foliss eine britte Ese mit Vohanna Seymour, per einzigen, die seine Che nicht ungsindlich gemacht hat, und die, weil sie im Bochenbette ftarb, nicht in die Lage tam, dem Reich seiner Caunen bis auf die hefen zu teeren. Ans dieser Gefannute fein einziger Sohn, Eduard.

Es folgte eine vierte, fünfte und fechfte Gbe.

Die vierte mit Anna von Cleve tann unan taum als Ere Septimen, so turz und flüchtig war dos Berhältnig, die fünste Gemahlin, Catharina Donard, scheint wirklich des Ereberuchs schuldig geweien zu sein, die sechste, sach mit dem Anig personien gerfants, war mit dem Anig personien gerfants in teiltschem Einevernehmen, aber sie hatte verdächtige Hinneigung zum Protestantismus und wäre vleifelchet auch, wenn der König länger gescht hätte, aus theologisschen Edventur bestellt vorden.

in biefer Familiengeschichte eutsprangen bie meisten Erchitterungen, bie England in ber zweiten Salfte bes Jahrhunberes getroffen haben, insbesonbere ber gange Gerteil zwischen ben beiben Abnigimen Maria Stuart und Elifabeth, ber Ratholifin und ber Protestantin.

Roch zwar trat ber Fall nicht unmittelbar ein, benn an bem Erbrechte bes jungen Königs Ebuard war fein Zweifel.

Mn Chuarb VI. (1547-1553), ber mutterlicherfeits aus Dauffer, Reformationszeitalter. 43

bem Saufe ber Gebmour ftammte, brangte fich biefe Familie beran, um im Ramen bes 10jabrigen Anaben ju regieren. Bas wir von bem Ronig wiffen, geht übereinftimmenb babin, bag er eine febr gutartige Ratur zeigte, an bie boffartige Tubor'iche Art eigentlich nicht erinnerte, nichts Berrifches an ben Tag legte, aber ein frubes Siechthum, einen franteluben Rorper batte. Go tam eine vormunbichaftliche Regierung und gwar nicht burch Bringen bes toniglichen Saufes, fonbern burch Ablige, Die alfo alle anberen von ber Bewalt ausgeschloffenen Ebelleute gegen fich hatten. Erft mar bes Ronige Dheim von mutterlicher Seite, Ebuard Semmonr, Bergog von Sommerfet, Brotettor, ein eitler ebrgeigiger Ebelmann, aber nicht obne aute Gigenichaften, Die ibn bei ben Daffen beliebt machten. Balb verfcmor fich gegen ibn fein eigener Bruber. Thomas. ben er übermanb und binrichten ließ (1549), barauf bilbete fich eine anbere Begenpartei unter Dubleb, Graf von Barwid, Berjog von Northumberland, und bem gelang es, ben Broteftor ju fturgen (Oft. 1549) und auf bas Schaffott gu bringen (Januar 1552).

Im Allgemeinen voar die erfte Bormunbschaft die besierals von nicht übermäßig fäßig, ihr Wollen war oft fichnen als ihr Bollbringen, aber sie, war mith, woshwollend, populär. Der Herzog von Sommerfet war ein Mann, dem das Bohl des Staates, die Schonung der niederen Klassen aufrichtig am Herzen sag, der sich nicht selbst bereicherte, seine Gewalt nicht nicht selbst bereicherte, seine Gewalt nicht nicht nicht selbst dereicherte, seine Gewalt nicht nicht selbst dereicherte, seine Gewalt nicht gelbst dereicherte, seine Gewalt nicht nicht nachen.

Die zweite Bormundschaft brachte alles das, was man der ersten nicht nachsgen tomte, breisten Ropotismus, schmäsliche Bergeudung der Staatsgelder an die Günftlinge und das Erreben, bem Haufe bes Bormundes die Krone selber zu sichern.

Die wichtigste Frage aber war, wie fich bie Regierung gu ber Sache ber Reformation und zu ber unsaltbaren Bolitit heinriche VIII. stellen würde. Und barin trug bas neue Regiment einen icharf ausgeprägten Charafter.

Der junge Ronig war von Eranmer gang für ben Protestautismus gewonnen worben und zeigte, bei all seiner Jugent, eine warme Begeisterung und ein frühreises Bertftändniß für bie neue Lebre. In reigte ber oble Edygeig, sein Land zur Bormach ber Reformation zu erheben und ben flüchtigen Bekennern ber neuen Bebre auf ber freien Jufel eine Zuflucht zu gemabren.

Auch die Sehmours neigten aus Ueberzeugung jur ernfthaften und enticiebenen Reformation.

Das leitente England war alse protestantisch und Erammer erbielt freie hand, ungestört die Lehre zur herrschaft zu erheben, der er im Geheimen seit lange zugethan war. Er sonnte jest im Dogma offen die Annäherung an das Lutherthum aussprechen, ein großer Theil des Abels war sier ihn, König und Protestor eifrig auf seiner Seite, das Parlament leicht dassen zu gewinnen, und so wurden geräusschließen der liebertschreibe Vellandigung ein der eine geräusschlieber der lebertschreimen Beinriche VIII. beseitzt und das Kirchenthum in der That der continentalen Reformation angepaßt, die anglistanische Kirche von oben her protestantisch gemacht.

Probutiti und original tonute die englische Reformation nicht ein; in der Airdenverfassung tonnte man mit dem Supremat des Königkums nicht deren und in der Airdenlehre dem Untherthum nichts Eigenes entgegensehen. Es blieb die monarchisch-arisotratische Giederung, die epistopale Herarchie, dem Musnahme der weltsichen Spitz, tatholisch war, in dem Formen des Gottesdeinstes ward eine Mischung tatholischer und protestantlicher Eienente mit Vorwelgen der ersteren festgebalten, aber die Klaubensseher ward der werd der verbeten festgebalten, aber die Klaubensseher ward der werd der verbeten festgebalten, aber die Klaubensseher ward der verbeten 
Mit Borficht und Geschiet ward babei versahren und zunächft bie gange Politik ess Gewissenspass und ber Gewall, wie sie unter Seinrich VIII. billig geneseln war, abgeften "Söhrend man scheinkar in ben Juhftapsen bes versturbenen Königs ging, hatte man mit bem Wesen seiner Setslung gänglich gebrochen, während man sich voll Peietät an bas Hertommen zu halten schien, gestaltete man es in ben entscheinend Fragen völlig um.

Die sechs Artisel wurden durch eine Parlamentsafte, also auf eichsichem Wege, juruschgenommen, in Punsten, welche heinrich mit schwerns Stroffen seighghalten, wie in der Ohrenbeichte, wurde freies Belieben eingefishert. Die regelmäßige Belehrung der Gemeinde aus der englischen Wiese und der Jugend aus einem gereinigten Astechismus, eine neue Liturgie durch das Common

prayerbook, die Vertheitung bes Abenbundss in beibertei Gestaft, die Beseitigung der Weise und des Editats, die Beschräntung der Processionen, die Abschaffung des Bilberbenstes und der Anrasing der Heise werden. Verten Verbet gewaltsbilger Bilbertikrnerei —: das waren die wichtigken vieser religiösen Auerrungen, die mit verhältnismäßig geringen Wiberstande jest durchgesührt vourben. Wie unstel sonst die Leitenbur Listlisse in der Regierung worren, die sie unstell sons die Leitenbur Listlisse in der Regierung worren. die sie vor bei tricklie Selisit.

Das Alles quoll nicht wie in Deutschland wind ber Schweiz, aus bem Drang der Nation selber bervor, sendern es wurde don obenher gemacht. War der Wiberstamd nicht groß, so war doch auch die Justimmung der Wassen nichts weniger als unzweidentlich abs Best ließ sich die Reformen geställen um ertrug die neuen Ordnungen gewiß viel lieber als den Derrorismus Heinrichs VIII., aber es blied zweischaft, de es nicht das neue Gewand vielleigt einna seben seigt einst einem er deren dies mehre, als es sich dassfert anlegen lassen, de es nicht einer solgenden Rezierung geinigen werke, das Wert Eduards VI. wieder unsgestürzen, der frage war erft noch zu beantworten. Auf beisem Wege beis amtlicher Umwälzung war bießer wenigstens noch teine Resormation geschaffen worden, die in sich faart genug gewesen wäre, einem Mäcschag zu tropen.

Bu selden Besengniffen, bie in ber Sache begründer lagen, lam bei dem zweiten Protettor die Eisserlung auf die Behauptung bes Einstuffes seiner Familie hinzu. Sowie reshalb das Bestinden bes Adnigs die Bestruchtung eines frühen Tobese erweckte, war er geschäftig, in Widerspruch mit Seinriche VIII. Bersfröriten, eine Erbfolge seizusehen, die einerseits die latholische Realtion unter einer Königin Maria sernhalten, andererseits seinem eigenen Dausse be Krone sichern sollte.

Die Töchter heinrichs VIII. Maria und Elisabeth, ent wie die ers sein beite ers feien beibe erboigeunsthig, weit die Spe hvere Mutter ungiftig ertlätt worten sei. Man musse beshalb auf die echte Rachsonmenschaft heinrichs VII. zurückgreisen und von dieser nich eine Prinzessin übrig, deren Anspruch dem ieder Anderen vorgebe, 30 hann Wret, die Utenstelln des ersten Tudor, eine Schwiggertschere des Protestors. Sie sollte zur Königin ausgemein werden merken mit der Erfaltung, das ibre Thronkfeldaum eine

Garantie ber neuen Kirchenreform fei, mahrend bas tatholifche Konigthum einer Maria wieber Alles mit Umfturg bebrobe.

Der König ging barauf ein, er icos fe feine Schweitern bom Krone aus, hob bie Borfchrift feines Baters auf, benn bas heil ber proeffantischen Lehre ging ibm über Mick und ihrem Anhang traute er die Macht zu, die gute Sache in jedem Kanmpfe zu befaubret.

Da ftarb Ebnard plöglich (6. Juli 1553) und nun mußte fich zeigen, welche von beiben Seiten bie ftarteren Sympathien im Abel und in ben Daffen befag.

Die Kathfolifen waren natürlich für Maria, auch wenn ihr erbrecht viel zweisselhafter gewesen wäre, als es in der That war, aber auch all die vielen mächtigen Keinde, welche sich Barwick durch sien bestärtiges Regiment geschaffen, waren gegen Johanna Meren und die Mehrzahl der Verstellunten war zum Minkesten zweisselhaft darüber, ob sie auf die Gesahr eines Bürgerfrieges, bloß weil es ihrem Betenntniß biene, eine legitime Erbfolge sollte mutituren besten.

Der Handftreich mußte sehr geschieft angelegt fein, wenn er olichen Einmungen gegenüber gelingen sollte, aber bas war er nicht; der Berfuch, Iohanna Gren, eine salt gesehrte junge Dame, die burch Nichts mehr überrascht war als durch die Nachricht, daß fie Köhnight sei, auf ben Then zu sehen, wurde gesch gesch gemannervoll abgeschagen, Maria brauchte sich nur zu seigen, einige mußtige Anhänger brauchten sie nur als Geuigin auskruffen, und die gengen Gegnerschaft sie auseitundert, Warriold selber zog hinter bem Herold ber, der Maria als Königin von England ausstiss.

Maria, bie Ratholifche (1553-1558, geb. 1516).

Tas war eine bedeutsame Wendung. Die Frage harrte noch ihrer Löslung, ob die bon oben besoftenen Aeformation Bestand haben würke. Best sam bie Kürstlund ben Ernen, bie gang ungweisstlusst in einem Puntte ihre bestimmte Weinung hatte, im resigiesen, bie, sie mochte sonst Ansichten haben, welche sie wollte, streng fatholisch dachte und streng fatholisch wenden.

Es begann eine Regierung, bie vielleicht ohne ober fogar

wiber ihren Billen auf bie Bahn ber tatholifchen Reattion getrieben warb, ber gegenüber fich bie Lebensfraft bes Broteftantis mus erit zu erproben batte.

Maria's Bilb ift bon ben englischen Befchichtschreibern, allein ausgenommen biejenigen, bie ber ftreng romifch tatholifden Auffaffung bulbigen, nicht eben fcmeichelbaft gezeichnet. Die große Mebracht berfelben ipricht nur bon ber "blutigen Maria". Daß fich bie emporte nationale Empfindung an bem fvanischen Terrorismus biefer Konigin burch eine folche Bezeichnung rachte, ift begreiflich und bon ihrer ungeheuren Blutfculb foll Maria Richts abgezogen werben, gleichwohl barf man fic biefem Ginbrud nicht allein bingeben. Bei unbefangener pfocho logifcher Betrachtung finbet man nicht bie wilbe, fangtifch blutburftige Benfernatur, bie man erwartet, fonbern ein fcwachet Beib, bas eber verbient beflagt ale angeflagt ju werben.

Maria Tubor war bie Tochter jener ungludlichen Ratharina, bie unter fo emporenben Umftanben bom Throne verftofen mor ben mar und blidte jest in icon vorgerudten Jahren auf eine namenlos ungludliche Rinbheit und Jugend gurud. Gie fab ihre fculblofe Mutter burch ein partelifches Gericht aus ber Ebe bes Batere verbrangt, wie eine eingebrungene Frembe vom Sofe und von ber Regierung verbannt, fie fab eine Bludlichere an ibrer Statt ben Thron befteigen, fich felbit gurudgefest und Jahre lang bebrobt, migachtet, mighanbelt. Golde Dinge murben in einer frifden, lebensmuthigen Ratur meniger tiefe Spuren gurudgelaffen baben, bier aber trafen fie auf ein Bemuth, bas frub gur Schwermuth

und au einer truben Bigotterie neigte.

Dit ber Berbitterung über eine in Gefahr, Roth unt Entbebrung verbrachte Jugend vermischte fich nun ber Bebante, bif ibre Mutter um bes Glaubene willen verfolgt, fie felbft aus ber gleichen Urfache jur Diebrigfeit verurtheilt fei. 3hr und ihrer Mutter Unglud hatte ja begonnen mit bem Tage, ba ber Ronig mit ber alten Rirche brach, und ber Gieg ber Rebenbublerin mar in ihren Mugen jugleich ein Gieg bes neuen Unglaubens. Das mar nicht richtig, aber fie fab es fo an. 3hr mar Alles, mas fie Bitteres im Leben ertragen und empfunden batte, perfnupft mit biefem Berbältniß.

Der Brotestantionus mar nicht blog eine neue Lehre, Die

ihrem Glauben entgegengefett mar, sonbern zugleich ein feinbfeliges Princip, bas fie und ihre Mutter ungludlich gemacht hatte.

Einen pertonlichen haß hatte fie barum auf ben neinen Unglauben geworfen und badei fühlte sie sich fremd in biefem Balt und biefem Lande. Sie war mehr Spamierin als Engländerin, sie betrachtete die Engländer als die Mitschustigen jenes Kreesels, ber an ihrer Mutter und ibrem Glauben begangen war, und sah daggen an Allem, was hanisch hieß, mit wahrer Andacht emper.

Das war ein neues Moment ber Entfrembung und Entjeung. Dazu war sie trantlich, in vorgerücken Zahren, eine hinstlifge, gebrechtige Gestalt, hatte Etwas von bem ichwarzgalligen Menschenhaß einer alten Jungfer. Das Alles tam zusammen, um sie zu fürchterlichen Dingen hinzureißen, die man nicht ohne Beiteres verdammen barf, sondern erklären muß aus ihrem gangen Veben.

Sie tam nicht mit all ben bofen Gebanten auf ben Thron, Bieles ift wohl mehr im Laufe ber Dinge an fie herangetommen, ale von Saufe aus ihr bespotischer Bille gewefen.

Bei ihrem Regierungsautritt god fie die Ertfärung ab, sie werbe die Protestanten in Betennung und Aussibung ihrer Lehre nicht ihdern, iberhaupt im Glaubenssachen Piemand zwingen, aber sie verbiete auch die beleidigendem Namen Papist und Reber (Mugust 1650a.)

Beileicht war das nur geschehen, um die Bestürchtungen der Protestanten niederzusschagen und daburch die Gegner um ühren letzten Anhang zu dringen; im Herzen war sie ohne Zweisel jeht ichon entischossen, den Katholicismus wieder herzustellen. Gleich die ersten Handlungen des neuen Regiments worzen Thatab die ersten Handlungen des neuen Regiments worzen Thatab er Rache. Northumberland, der sich jetzte benss sie zu die eine benahm, wie er sich frühre koffärtig und berrschsstädige geberdet hatte, lam mit fünf Mitchuldigen auf's Schaffort, Johanna Grey mit ihrem Gemahl in strenge Kerterhaft.

Dann folgten bie Maßregeln ber Restauration und babei tam ber Reinigin ber Supremet zu Statten, ben Beinrich VIII. mier feiniglichen Burbe berthünft, noch mehr bie Gestägigkeit, zu ber er bas Parlament und bie Richter erzogen hatte. Alle Stellen befetzte sie in ihrem Sinne, die Monner, die wegen ihrer tatspeitigen Gestämmung unter Graute VII. geitten hatten, vourben in ihre Würben wieber eingesetzt, ber Bischof Garbiner trat aus bem Kerker in bas Amt bes Kanzlers über und eine Reibe von ange lebenen Bischof, bie als Stützen bes Protestantismus galten, wurben entfernt. Das Ministerium ward im Sinne bes kathstieismus umgebildet und so war in wenig Menaten das Angesich bes ganzen officiellen England wieber in sein dusständiges Gegentiefei berichtet.

Eben noch hatte Eduard VI. ben Protestantismus jum undäntertichen Grundsag ber Regierung gemacht und num alhmet mei einmal Alles wieber ben reinen Rathslicismus. Das sich eben aus ber Natur bieser Resormation, die Heinrich VIII. plamäßig um alle Sympathien im Bolle gebracht hatte, und bie bit inzur Regierungszeit Eduards VI. nicht seine Burzeln hatte saffen laufen.

Die Gegenreformation mar bereite im vollen Gange, ale bie Bablen jum neuen Barlamente vollzogen murben. Durfte man in England überhaupt auf eine Bruftwehr gegen bie Billfur ber Regierung hoffen, fo tonnte man fie allein von biefen Bablen erwarten. Die Barlamente waren nun bieber febr manbelbar und willenlos gewefen, aber es lag barin boch eine Baffe, bie mit ber Beit icharf werben tonnte. Die jest eingetretene rudlaufige Störung verleugnete fich freilich auch bier nicht, bie Erhebung, bie fich in ber letten Beit in bem Ratholicismus fund gegeben batte, fant auch in ben Bablen ibren Ausbrud und man tann beebalt nicht glauben, bag bas neue Barlament lediglich burch Regierungs afte und Beeinfluffung von Oben fo ausfiel, wie es ausgefallen ift. Die protestantische Regierung batte ju menig gethan, um bie nem Lehre im Bolte mabrhaft Burgel greifen ju laffen, bie gabireichen Reinbe, welche bie Cebmour's und Rorthumberland's fich gefchaffen, hatten ihren Saf auch auf bie Gache geworfen, bie ihr Regiment batte rechtfertigen follen, ber gurfidgebranate Ratholicismus erbob wieber fein Saupt und es gelang ibm Bieles ju feiner Reftauration.

Das Erste, was dem Barlamente oblag, war die Aussehmasse Erstitze, welches die Ungittigkeit der Esperitäge VIII. mit voor Mutter Naria's ansgesprochen hatte. Das lag in der Kotur der Sache und hatte, nachdem die Thronfolge der Keisjün

bereits eine feststehende Thatsache geworben war, feine principielle Bebeutung mehr.

Anders war es mit der Zumuthung, die gleich darauf folgte, Ebwards VI. religiöse Neuerungen aufzuheben und das Commonpraderbool daguschäffen. Mer and das ging durch, wenn auch nicht ohne lebhasten Streit. Der Gottedienst ward wieder fatholisch, die Kirchenlehre wieder auf den alten Jus gebracht und daburch schon ein starter Ris in das Wert der Resormation gemacht.

Weiter zu geben, schien ben besonnenen Rathgebern ber Ronigin, zu benen selbst ber Raiser Kurl gehörte, nicht thuntlich. So ward die Wesser wie eingestührt, die sathsolische Eturgie wieder bergestellt, aber die weltliche Spitze der hierarchie, der thingliche Supermat blieb, obgleich die Königin am Liebsten sogleich die gestliche Oberhobeit an den Paptz zurflägegeben hätze.

Mit Rom trat jest wieber jum erften Dal nach langer Berfeindung eine Art Ausfohnung ein, aber bezeichnend ift, baf man bort, bei allem Dant fur bie Dafregeln ber Reftauration, auf ben Uebereifer ber Ronigin felber glaubte magigent und abfühlenb einwirten zu muffen. Go magte man benn auch nicht mit unperguglicher Ginfebung eines papftlichen Leggten porzugeben. Unter benen, bie Beinriche Reuerungen am Entschiebenften fich wiberfest batten, mar ber Rambaftefte ber Carbinal Reginalb Bole, ber fich bamale bem Tobe burch bie Rlucht entrogen. Er galt gleichfam für bas ausgemanberte fatbolifche England. In Rom war er mit Auszeichnung aufgenommen und fichtbar überall bervorgezogen worben. 3hn ernannte Bapft Julius III. ju feinem Bebollmachtigten in England, aber es bauerte lange, bis man bie Stimmung für feine Mufnahme geeignet fant, und ale er bann wirflich nach 30 jabriger Berbannung gurudfebrte, ba geborte er, wie felten ein Emigrant, ju ber gemäffigten Bartei\*), und es begegnete ibm, baß er balb uber bas maflofe Bebabren Maria's bie Sanbe rang,

Die Folgen bes einmal begonnenen Einlentens in die Bahn ber firchlichen Realtion entwickelten fich rafch. Das erfte Parlament hatte burch feine Gefigigkeit auf eine gewiffe Schonung Un-

<sup>\*) [</sup>hume IX. 342.]

spruch machen tonnen, aber die Königin fand es anmaßend, daß ihr diesselbe die Vermäßung mit einem Engländer vorfchlug, fie ibse es auf, und zin abeld eigenmächtig über seine Beschäufte hinaus. Aller Gottesdienst in englischer Sprache ward derholm, mehrere tausend verspeirausbet Gestliche wurden mit Wels und der and ibrem Stellen vertrieben, und dem Einen Derbes Bab darauf tauchte ein heitarbsplan auf, in bessen hintergrund man mit Rocht eine lirchische Gegenrevolution der fürchtersichten Art verruntsbete.

Dag bie Ronigin in ihrem Alter fich noch werbe verheirathen wollen, fant alle Belt natürlich. In England wünschte man einen Englander ale ihren Gemabl und in ben bochften Greifen, im Barlament, bachte man an ben jungen Grafen Courtenay von Devonfbire ale Canbibaten. Bon einem Englander wollte Die Tochter ber aragonischen Prinzessin um feinen Breis Etwas boren, irgend eine verfonliche Leibenschaft batte fie auch nie empfunden, man burfte ibr glauben, wenn fie bem faiferlichen Befanbten fagte, fie miffe nicht, mas Liebe fei, aber ihr ftil ler Bergensmunich mar ftete gemefen, ein Chebundnift mit bem beften tatbolifden Saufe, bem fpanifden, einzngeben, lipp's II. Sand war eben burch ben Tob feiner zweiten Bemablin frei geworben und auf ben batte fie ibr Muge geworfen. Dan fragte gerabe biblomatifc berum nach einer neuen Gattin fur ibn. mit Bortugal marb icon unterbanbelt, als fich zeigte, baf man in England Die allerbereitwilligfte Aufnahme zu gemärtigen babe.

Der Kaifer war über bie Eröffnungen Maria's auf's frev biglie überrascht. Eben hatten Bater und Sohn in Deutschlaub eine schwertege ertiteten, bie Berbindung mit Englank schien für das Alles einen vollwiegenden Ersch zu bieten. Die Ge ward beschieffen, schon im Ortober 1503 gab Maria wei Geheimen da Jawort, aber das slöße Gerücht reichte hin, gang England in Aufregung zu verseuen. Man sah schon den spanischen Aufschlaufsung und bie spanische Inquisition nach England verpflangt.

Bum ersten Mal waren alse Barteien einig in ihren Bestirchungen, das Parfament ergriff bas Bort und wurde aufgaleit, jest kam es zur offenen Empörung, ber gauge Abel, der weniger seinen Glauben, als seinen Besits an Kirchengütern gefährret fab,

gerieth in meuterische Stimmung, in Cornwallis und in Kent erjolgte ber Ausbruch. Es war ichwer zu sagen, ob die Stimmungen der Protestanten oder ber englischen Nation selber babei überwosen.

Die Aufflähne Whatt's und Caren's scheiterten schmäßlich und nun brachen die Folgen herein, die mistungene Aufflände salt immer haben. Die Königin wurde nur noch leidenschaftlicher borwärtes gettieben. Sie voor voost von Natur nicht graussam, aber eiet sie in der eigenen Sauptstadt dou den Empörern bedrosst gewesen, war sie zu den ärzisen Dingen entschossen.

Im Februar 1554 starben 50 Meuschen am Galgen und als angebliche Mitverschworene wurde bie unglidtliche Johanna Grey, eine harmsolfe, liebensdwürdige Bersonlichfeit, die an den letzten Dingen gang unschalbt war, sammt ihrem Gemahl umd dem Herzigs von Suffell verurtheit und hingerichtet. Auch Elisabeth war in dem Tower geworfen, aber man tonnte ihr Nichts nachweifen und ab sie wieder frei.

Auti 1564 sand die Bermaßlung Maria's mit Philipp den Spanien statt. Das new Parsament, eingeschächert und bearveitet wie es war, hatte den Chevertrag gut geheisen, schien aber im Uebrigen durchaus abgeneigt, die Bollendung der Restauration zu besiegeln und wurde deshalt jogleich wieder entlassen. Der Konig Philipp war is stehender in stehenweiserigt und teutselfig, als ihm sein jonanischer hochmuth irgend gestattete und warf mit Gnaden und Bensionen um sich, die ihm unter der Aristoratie des Landes zahlereiche Kreunde erwarben.

j... Die Königin brangte inbessen ungebuldig auf vollständige Rückfer unter ben Papit; ihr gestlicher Titet, die nothgebrungene Schonung ber Keger, der an den Archangitern begangenen Raub lag ihr schwer auf dem Gewissen wie eine Schuld, für die seriönlich verantwortlich set. Die unpositiss des der im eine ver englischen Krone, es betwies nur um so mehr die Erftissteit ihres Janatismus. Die gesistlichen Güter waren unbarmherzig zerschnitten und zerschlagen worden, einen großen Theil dawei batte die Krone am sich gerissen und wild für Enspand batte die Krone am sich gerissen und wind die für Angland so massen die wieder verlauft und verschleubert, daß die besiehend Mittellasse unermstichen Reichtung das des lieden des Bittellasse unermstichen Reichtung das das eine Archangen wie und bier verfahren misse, um des aufe Unrecht wieder zut

ju machen, ohne ein neues zu begeben, war sehr heitler Ratur. Da es eine nicht seltene Erscheinung ist, daß es dem Menschen schwere wird, den zeitlichen Gluten Erwas abzugeben, als einen Glauben abzuschweren, so ließ sich anch hier erwarten, daß die überwiegende Medrzabl sich ehre die Wiebertehr der Mesig, des philischen Krimats, ja der Rebergefehr gefallen lassen würde, als eine Zuricksfordung der Krichengüter.

Se macht, wenn nicht ber hotlitichen Einsicht, so boch ber Gefinnungstrene ber Königin alse Chre, baß sie andere bachte, baß sie am Liebsten ihre eigenen Guter, die der Ronn heimige-sallen waren, sammt ben anderen zurückgegeben bätte, aber sie stand band bollig alletind band in dan bollig alletin

In England war ohne einen Dispens, ber bie 40,000 Familienwater in bem Befige ihrer angekaufen Kirchengüter sicher stellte, an entscheibende Fortschritte in der neuen Kirchenglitt nicht zu benten, burch ihn aber auch Alles zu erreichen.

In ber That ertlärte sich das neue Parlament bereit, seinen Protestantismus abzuschwören und in Kirche und vehre Alles zu ehschließen, was der Bapti berlauge, wem Riemand mie einmal getroffene Bertheilung der Kirchengüter rühren wolle und als das seierlich verbrieft war, willigte es ein, unter die Obedien; des Papstes zurückzuschere und die Keherchitte zu erneuern\*) (1554—55).

Die Gegenresormation war somit auf bem Wege Rechtene eingeseitet umb bie Reherprocesse somien bezinnen. Alle angeseheneren Jeinbe bes Antholicismus, barunter bie ersten Jamen ber Ration und bie Sterne ber englissen Gelehssandleit, wurden vor des Kehergericht gebracht, und nicht etwa wegen irgend welche schuldwolsen handlungen burch Empfrungsverluche ober Störungen bes latholissen Gottesbenstes, sondern ganz allein wegen bevertisser Michten über religisse Fragen, über die Mardiner, Bommer und die überzeitigisse Fragen, über die Mardiner, Bommer und die übrigen stengen Antholisen anderer Ansicht waren, verurtheilt und hingerichtet. Recht eigentlich bie gestigte Arislectus des Landes ward auf das Blutgerisst gebracht und bie meisten Opfer starben würdig ihres stittlichen Ranges. Mam

<sup>\*) [</sup>Rante, G. G. I. 267.]

gafte in ben 3 Jahren bis zum Tobe Maria's 270 verbraunte Keber, worunter 55 Beiber und 4 Kinber.

Einer ber Ersten war ber alte Erzbische Cranmer, ber sich bisber burchzeichunigt und ben sein Tooheinw Garbiner jest auch in's Gefängnis werfen ließ. Durch eine scheußliche Behanblung trieb man ihn so weit, daß er sein Bischen Leden durch einen Widerent zur den berbandt und aber ihn geleistet, wart er doch verbrannt. Man trieb mit ben alten Mann ein höhnenkes Spiel, daß sebe menschliche Empfindung emdören musste.

Bür bas protestantische England sind diese Tage der Bersofien, in benne das beestigt Bitt der Palation vergesssen wurde, die eigentische Erwestungs und Besedungsgeit genoorben. Bis jest war es in England Drauch gewesen, den althergebrachten resigiösen Ansichten im Weseutschen tren zu bleiben und je nach der Regierung des ängere Genoands zu wechste.

Maria ließ feine Bahl mebr. Sie selber that das Meiste, die Spreu von ben Körnern zu sondern, die gegenhöre een Zaufenden, die sich denatkretos beugten vor ber wechseinden Gewalt, waren doch Jewaltere. Ja unter dem Linden Gewalt, waren doch Jewalter, die lieber in den Toekspreachtung, mit der die Meiste Schaffelt sein den Leine Schaffelt sein dem Leine Schaffelt sein der Auften eine Stinden, dem getein des Schaffelt sein der Leieles der Nation eine Stinden, die führer rissen der Leieles der Nation eine Stinden, die führer rissen der Schaffelt sein der Leieles der Nation eine Stinden, die führer rissen die Mengemit sich sein und von der menschlieden der Schaffelt sein der Verlegen der V

Es fehlte nur noch, daß die Regierung auch noch nach Außen eine antinationale Richtung nahm und so die Leiben einer Kartei gufammenfallen ließ mit ber Schaube und ber Unfreiheit ber ganten Nation.

Das geschah burch bie thörichte Theilnahme am spanischfranzösischen Arieze, zu ber sich Maria in ihrer Berblenbung hinreißen ließ. Der Bertheibiger von Web, Franz von Guise, nahm England Calais weg (Nau. 1558), die lette ftolge Erinnerung ber Zeit, wo England bis an die Beire geberricht, ging verforen, weil die Röniglin mit Spanien ging und auch im Innern batte fich ein gefährliches Mitgerrhaftniß gebilbet.

Der Bapft Baul IV., ber Bapft ber ftarriten rudfichtelofe ften Reftauration, batte bas Abtommen feines Borgangere in Sachen ber Rirchenguter umgeftoffen und gum Minbeften ben Beim fall ber im Befit ber Rrone befindlichen Rirdenguter perlangt. Ronigin Maria, Die bas als Bemiffensfache betrachtete, ericbien felbft im Barlament, um biefen Aft ber Gerechtigfeit bringenb u empfeblen und es gelang auch, ibn mit einer freilich febr gerin aen Debrheit burchzuseben (Dec. 1555), aber bas Diftrauen ber gangen Ariftofratie, bie Rirchenguter in Brivatbefit batte, mar nicht mehr zu bannen. Es tam ber ungludliche Rrieg bingu, bas Barlament wollte feine Gelber mehr bewilligen, Die Regierung griff ju willfürlichen Steuern und fcbritt gegen bie Gerichte, bie fich auf Die Seite ber Steuervermeigerer ftellten, mit Bewalt ein. Die Regierung, bie bie Broteftanten gleich Berbrechern mit Feuer und Schwert berfolgte, trat auch bas Lanbesrecht mit Gugen und gab bie nationale Ehre preis. Go tam ber Bebante auf, bag Broteftantismus und englifche Rationalitat ibentifch feien und man war auf bem Wege angelangt, por bem Raifer Rarl und Bole gewarnt, wenn man bas land nicht mit Gewalt protestantifc machen wolle.

Eine allgemeine, innner steigende Ungufriedenheit gahrte im gande, brach ein Aufstand aus, so schigte die Königin keine Legitimität mehr, er mußte Ersolg haben. Im Augenblick ber größten Spannung starb Maria am 17. November 1558,

Sie war in ber letzten Zeit gang verlassen gemesen, selbit Garbiner und Pole hatten ihr Vertrauen nicht mehr, blos ber sanatische Plische Douner sand ihr nach wie bor zur Seite. So farb sie, eben noch früg genug, um nicht bas Opfer einer Embernag zu werben.

Ber jeht folgen wurde, war in ben Augen bes Bolles nicht zweifchaft. Maria hatte ihre jüngere Schweiter Clifabeth nie mit Liebe betrachtet und bas war ihr auch nicht zugumuthen. Aber die protesiantische Clifabeth hatte mit großer Klugbeit und

nicht geringerem Glade Alles zu vermeiben gewoßt, was sie in ben Augen ihrer Schwester hatte verdächig machen sonnen. Wie elchie bare es beiere jonit gemelen, sie als Regerin bintichten zu lassen und baburch Maria Stuart ben Weg auf ben Thron zu ebnen. Clisobeth hatte die Zeit ber Bersolgungen glischlich überbauert und warb jeht unmittelbar aus bem Tower auf ben Thron erhoben.

## Ronigin Elifabeth (1558-1603).

Vorsichtige Anfänge. Das Parlament von 1559 und die Reugründung der anglifanissen Kirche. Beginn des Streits mit Maria Stuart. — Die Reformation in Schottland. John Knoz. — Maria Stuart in Schottland. Isohn Knoz. — Maria Stuart in Schottland (1561—1568). Dannley — Riccio — Bothwell. — Maria Stuart in England. Bendung Spanien wid Honds gegen Elifabeth. Die Verschwörungen. Norfolf (1569—1572). Elifabeths nothgebrungen Bendung gegen Spanien und Kom (1572—1585). — Verschwörung von Savage und Babington. — Maria Stuarts Proces und Hinrichtung (1586—87). — Die spanisse Armada (1588) und Elifabeths lehte Zeit (—1603).

Borfichtige Unfange. Das Parlament von 1559 und bie Neugrundung bes Anglitanismus.

Rönigin Elisabeth hatte sich unter Jahren bes Orudes und ber Leiben eine gesunde Seele denahrt. Die fainf Jahre, wöhrend beren Maria regierte, boar sie, umsauert und umspah von ber berrschenden Bartei, beren ganges Absehen baraus ging, sie auf irgende einem saligen Schritte zu ertappen und als Berschwörzerin auf bas Schassott zu führen. Sie vonfte sich mit ausgezeichnetem Geschick allen Schlingen zu entzieben, und so ging sie nicht ben Das Parlament v. 1559 u. bie Reugrundung ber anglitanifden Rirche. 689

Beg bon Johanna Greb\*). 3bre Schidfale maren im Gangen giemlich abnlich benen, unter benen ibre Schwefter Maria ben finfteren Menfchenhaß eingefogen batte. Aber ihr Naturell mar gang anbere geartet, fie batte bie jugenbliche Beiterfeit, bas leichte frangofifche Blut ihrer Mutter Anna Bolebn, eben bie Gigenichaften, bie Ronig Beinrich VIII. fo entgudt batten. Gie batte nicht bie Sconbeit, wohl aber bie geiftige Anmuth, ben unberwüftlich munteren Ginn ihrer Mutter, all ihr Glenb hatte ibr ben Duth nicht gebengt, bie Liebe, bas Bertrauen aur Belt nicht gerftort. Siegesfrob, ale ob fie ein langes gludliches leben binter fich batte, ftieg fie que bem Gefangnif auf ben Thron, entichloffen. nicht mehr baran gu benten, bag man ibr nach bem leben getrachtet, ju regieren, ale ob man ibr bon je wie ber fünftigen Rouigin begegnet ware. Dit Dannern, Die ihr oft ben Tob gefcmoren, mußte fie unbefangen zu verfebren, als fei Richts amifchen ibr und ihnen borgefallen. Das mar Etwas, mas nicht Beber tonnte, nach biefer Beit bitteren, blutigen Barteientampfes, und barum allein icon mar eine folche Regierung ein Gegen für bies Panb.

Dogleich von ben Racholiten mit idblichem Solfe verfolgt, date fie biefelben nicht. Im Gegentheit, es schien oft, als behandle sie die Racholiten zu mitde und zu verschild, es sein von iberbautt, der allen Schwächen und Reientschieden eine Natur, an ber man, denn Berleumbern zum Trog, unresslich geine darur, der den gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt g

Elifabeth gab ihrem ganbe fünfzig Jahre inneren Friebens,

<sup>\*) [</sup>Ueber ben wohl zu beachtenben Antheil Philipps II. daran fiebe Rante, I. 298 f.]

gesicherter Freiheit und gesehlicher Ordnung, und sie legte ben Grund zu Englands Größe als Weltmacht; nicht Alles har sie selbst gemacht, aber es ist boch Richts geschen, wozu sie nicht entschend mitgewirft hätte.

Alls fie 1558 zur Regierung tam, war fie nicht geneigt, bie Etifabeth zu werben, bie bas Bolf nachher in ihr fab, bie Trägerin bes Protestautismus, bie Geguerin Spaniens und Roms.

Dagn batte fie fur's Erfte weber Reigung noch Aufforberung. Gie war nicht phantaftifch, ober leicht gu erwarmen für folde 3been. Gie mar talt, rubig, verftanbig, nicht ohne einen fleinen Bug jur Schlaubeit, ber oft Falfcheit mar; ibr Bebante ging babin, mit allen Barteien Frieben ju balten, und baf fie aus biefer Babn nachber berausgeriffen wurde, bat im Grunde Europa verfculbet. Bon Saufe aus bachte fie an nichte Anberes, ale ben Ratholicismus unverfolgt zu laffen, aber auch bem Broteftantismus ben Rechtsichut wieber einzuräumen, beffen er unter Maria entbebrt batte. 3hr Erftes mar barum, bag bie blutigen Reterebifte aufgehoben, bie Glaubensgerichte eingestellt murben, mas aber fouft gefcab, trug burchaus fein protestantifc confessionelles Gebrage, feine Art von Erffarung befagte, bag ber Ratholiciemus nicht mehr bie berrichenbe Staatsreligion fei, und bas nahmen ibr im Aufang bie bisber gebrangten und verfolgten Broteftanten in likel.

Das sam nicht allein von ber weislichen Neigung zu vermitteln, wo die Manner sich entzweit hatten, es hatte noch eine ambern Grund; sie hösste ben Katholicismus überhaupt nicht, sie voor ja eine Tuber, Alles was Tuber hieß, hielt sehr volle von ber Altectialt und bie latholissische Sierarchie war ja in ben Augen sehr Bieler die Jeisch umd Bein gewordene Autorität, und bam impositre ihrem immerbin romanischen Naturell die äußere Krack, die weisbeweile Russistatum von Entswellichten der für die Bei

So war ihr erstes kirchliches Thun spurteristisch zu nennen. Sie ging in bie Messe, weil sie voo ihren tatsplissen Unterthause ichntbig zu sein glaubte, sie verdot selhst die Predigten, um dem beginnenden Anngeschader zu stenen, ader sie gestattete im ibergen Gottesbieuste den Gebrauch der englissen Sprache, den Maria verboten hatte, hütete sich indessjen durchgans, unmittelbar mit den Schöpfungen Maria's eigenmächtig zu brechen. Sie hielt sich

forgialtig fern von jedem Benniben, eine protestautische Farbung einseitiger Art hervorzuschren. 3hr Begebren war, mit Spanien und Rom wie mit Frankreich und bem eigenen Lande, furz mit aller Welt fich in Frieden zu vertragen.

Ihr erstes Borgeben auf religidsem Gebiet fnüpft sich an bie Auflösung bes letzten Parlaments und bie Einberufung bes neuen (3an. 1559).

Ge war begreiftich, wenn 1553 bie Boltsstimmung, erregt und gereigt wie sie neur, sich vielliecht in wirflich aufrichtiger Reinung ber tallschischen Bartet ausschieß wie ber ben Bablen ein gewisses Uebergewicht behauptete, aber es war ebenso begreiftich, wenn jett nach 5 Jahren blutiger Reperversosigung ein wollständiger tumschapen ber entgegengesstem Seite eintrat und bei ben Bahlen nicht ein Anhänger bes Aufholicismus als Canbibat auch nur genannt wurde. Elisabeth brauchte nicht zu sprechen. Das Bolt sprach selbst.

Maria's Regiment hatte bem Katholicismus Nichts eingetragen als ben Abfall ber Nation. Einmüthig ging jeht Regierung und Parlament baran, bas Wichtigfte beffen wieber berzuftellen, was unter Maria gefallen war, und mit verhältnißmäßig geringem Wiberftand gelang bas.

Die englifde Rationalfirche, bie unter Chuard VI. begrundet worben mar, marb wieber aufgenommen und fo ausgebaut, wie fie im Befentlichen heute noch befteht. Die Deffe marb abgefchafft, bie Liturgie Chuarbe VI, und bas tonigliche Supremat in Rirchenfachen wieber bergestellt. Die neue Dragnisation fcbritt mitten burch bie berfommlichen Gegenfate binburch und ichloft Alles aus, mas nach ber tatholifchen ober calviniftifchen Geite anberer Dleinung war. Die neue Rirche umfaßte allerbinge bie große Mebraahl ber Ration, aber jur Rechten ftanben noch bie Ratholiten, bie bon ber Regierung ansgeschloffen murben, und gur Linten bie ftrengen Reformirten ber Genfer Schule, bie ben Bruch mit Rom mit bem Bapismus ale felbftverftanblich annahmen. aber bie anglitanifche Biergrebie gar nicht liebten. Burbe man heute bie Stimmen burchgablen, fo murbe bie Dehrheit ber Dation vielleicht ben Begnern ber anglifanischen Rirche augeboren, und bennoch ift bas Bebaube ber Ronigin Glifabeth thatfachlich noch bon großer Bebeutung. Es berubt auf einer moblgeglieberten und innerlich gusammenhängenben geistlichen Herarchie; bief ist im Bestige einer sehr berrächtigen Wacht vort diere, kannals sehr berminderten, seitdem aber wieder bedeutend angewachsenen Kirchengüter, sie versigst sieer eine Augshl Sie im Unterbause, sie ninnut durch die Bischeine Augshle Sie im Unterbause, sie ninnut der die Bischei Geine Nagahl Sie im Werdhaufe ein, und sie dabund eine gang wesenliche Siebe ber gesammten aristoftstillen Aufrassung den gestelltliche Siebe ber gesammten aristoftstillen Berässung den gestelltliche Siebe ber gesammten aristoftstillen Berässung den gestelltliche Siebe ber gesammten aristoftstillen Berässung den gestellt 
Mon fann eine größe Abneigung haben gegen Mites, mas Staatstirch beißt, und virb doch zugestehen müssen, bas des dam als gatt, nach bem wilben Wirren und jähen Uebergängen ber vergangenen 30 Sahre eine Organisation sessussellen, die in Zutuft seben Eutum tropte. Das bat die angistanische Striche geleistet, sie hat zwei Revolutionen überbauert, und besteht noch beute, nicht mehr in verselben geitigen Autorität, aber in berselben politischen Erstungs wie Fammis.

Das Alles hat Elisabeth nicht als fertigen Entwurf mit auf ben Thron gebracht, aber als sie mit richtigem Gefähl bie Rothwenbigleit eingesehn, ließ sie bas Bolt sprechen und santtionirte, was seinen Auteressen entsprach.

Wie sie in biesem Aunte sich von den Berhältnissen und Stimmungen bes Laubes voridarts schieben ließ, so war überhaupt ihre Parteistellung feinedwogs so schare, wie wir das gewöhnlich aunehmen. Wir benten leicht an die Toofelubin bes Knigs Bissips und der paptischen sure, die Beschäpkerin der Niedersande und der Hopflichen frei, die Beschäpkerin der Niedersande und der Hopflichen schare, die Beschäpkerin der Niedersande und der Hopflichen fenen ab Madrik mit Rom und erst da die Angelein bei geschieden Tone nach Madrik und Rom und erst da die Angelein auch die Stille der Benertung, sie sei eigent ich seine aufsoler, macht man bort die Bemertung, sie sie den unt fibren Thron und die Stimme bes Parlaments, die in biefer Frage noch entschiede.

Die Ansechung ihres Theonrechtes burch alle Seinbe bes englischen Brotestantismus und ber englischen Breiseit nöchigte sie altmälig, eine ganz bestimmt ausgesprochene Barteistellung einzunehmen, bie doppelt bitter dodurch wurde, daß sie versönlich gefärbt, mit personlichen Ränsen und Interessen vorch unter und durch erfüllt war. Die Person, die, ihr von ben tatholischen Mächten als Pratenbentin entgegengestellt, ibre eheliche Geburt und ihren Anspruch auf ben Thron bestritt, war ihre Rachbarin in Schottland, Maria Stuart, die in diesen Streit mit aller Leibenschaft eines Weibes eintrat.

Es waren zwei Frauen, die nach der Art ihres Geschlechese mitteinander stritten, de eine eine sillesterne Kolete, die sig in gigeln wußte, die andere, auch ein simmliches Weib, aber mehr sich zu bemeistern verstehend, die eine mit allen Zugenden und Voltern eines solchem Anzurells, die andere nicht frei von gemachter Sprödigseit, aber zugleich von einem männlichen Ehrzeit und einer gemeister eine Wieden den Gegenschlete und einer gemeister die fielen werden die fielen werden die Bierriebeste wird werden die Bierriebeste die Beschlichen die Bierriebeste die Bierriebeste die Beschlich zu den die Bierriebeste die Beschlich zu der Beschlich zu der Beschlich zu der Beschlich die Beschlich der Beschlich die Besch

Mis Cissabeth den Thron bestieg, tauchte den Seiten der Machte, die nacher die Opposition gegen sie ergriffen, eine Einsprache nicht auff"), erst feit den irrestiegen Wahregein wurde, guerst halbsaut, dann in entschiedenen Ertfärungen ihre Legitimität und Gestächtet angescheten. Man hielt sich dabei an dieselbe Berwirrung, welche gegen Maria die Katholische von anderer Seite benutzt werden war.

Seinrich VIII. hatte, in zweiter Spe mit Anna Bolepu Gisabeth gegeugt und wer den Shebruch der Mutter für erwiesen hielt, tonnte darauf sommen, auch Gisabeth für illegitim zu erflären. Ihre eigene Schwester, Maria, hatte sie flets als die erde Tocker tiewe Baterd behandelt.

Das Recht ber Maria Stuart war an fich unzweifelhaft, aber in Kraft trat es erft, wenn Elisabeth und ihre Leibeserben gestorben waren.

Margaretha, bie alteste Tochter Heinrichs VII., bes ersten Tubor, war nach Schottland verheirathet und als Gemastin Jatobs IV. († 1513) bie Mutter bes schottlischen Königs Jasob V.

<sup>\*) [</sup>Den Proteft bes Papftee (Rante I. 301) iceint D. beebaib nicht ju berudfichtigen, weil berfelbe junachft feine weitere Bolgen hatte.]

Maria Stuart war mit achtzehn Jahren Wittne geworben. In Aussichten auf Wiederverunfluging fehlte es ihr nicht. Ihre Jugend und Schönheit sowie ber Befig ber schotlichen Kroute machten sie zu einer begebrenswerthen Kartie. Philipp II. llopste benn auch bei ihr wie bei Elfsbeith am. Acht sie folige kein eine neuen Cebedindnis, sombern folgte bem Anth ihrer Obeinne und ging nach Schottland hinüber, um ihren Thron wirklich einzunehmen. Bie jest fatte ihre Mutter, Marta v. Guise, die Regierung geschicht.

Mit bem Regierungsantritt Maria's in Schottlanb begann ber Streit ber beiben Königinnen.

Maria traf eine Krone au, beren Rechte, an fich schwer zu handhaben, burch bas Eindringen ber Reformation eben jest ein boppelt starfes Gegengewicht erbalten batten.

## Die Reformation in Schottlant.

Das Königthum war hier von jeher ein beschränttes gewesen und das lag theils an der Sätzle best großen grumbefspenson Mebels, theils an dem Erdfre ben großen grumbefspenson Mebels, theils an dem trothigen Unabhängigleitssinn des gangen Boltschlage. Die Auflehnung gegen die sönigliche Gewalt war bier etwas Alltägliches, der Entschulf, mit Spiegen und Stangen auf ben König einzubringen, tolstete hier noch so wenig Besinnen und Gewissenstillen wie im gangen Mittelatter.

Wenn irgeite einer ber Geoßen mit ber Kroue ungufrieben ane, so erhob er Jehbe und an Anhang und Geschaf aus bem Kreise ber Zasallen und bem Bolte sehlte es seiten. Unter so schweitigen Berhältnissen zu regieren, erserberte einen Tatt, ber en Stuarts gänzlich abging. Mit ihrem büntelhaften Perrscherwüsstein, ihrer ibertriebenen Borstellung von der Seiligkeit ihrer Gewalt, ihrer Sarte, ihrer lannenvollen Sigenwilligleit und ihrem unnachgießehgen Terb, sammt dem angune verkönznissenschen Schwanken zwischen Berzagtheit und Ulebermuth, das sie sprischwörtlich gemacht hat, sind sie ihr erechten Könige Schotlands gewecken.

König Jasob war 14. Dec. 1542 gestorben, wenige Tage vor seinem Tode war Maria geboren (8. Dec.). In Schotstaub war alse sein König, die Thronerbin war ein neugeborenes Kind mit die Vormünderin war eine Guise. Das siel in die Zeit, wo auch in Norbeuropa allmäsig der große Umschwung eintrag, der die gange Belt entweder in den Kreis der reformatorischen Bewegung sineinigs oder sie zur Albwech bestellten bestimmte.

Der Mann, ben man hier an bie Spike stellen muß, John Kor (geb. 1595) ist zugleich ver Charasterlopf ber gangen Richtung. Mit bem kenersteipe, ber karren Stenge, bem blisteren theofratischen Sinn Calvins, verbindet er die scharf ausgeprägte schatliche Signart, den unbergfanten Freiheitsssum, den fahr aufgeben den Witerstaubsgeist seines Voltes. Ein Calvinist, wie ausger Calvin selber es keinen schopferen gegeden hat, un-

tabelig in seiner Sittenstrenge und der Keinheit seines Wantele, ein Prediger wie der Weister selbst und zugleich doll des theodratischen Ergeiges eines altiessamentlichen Propheten, hat er den ganzen unwerschnlichen Radicalismus, der in deser redoutionären Richtung lag. Sein Ideal den Kirche und Staat kennt keine königliche und keine priesterliche Allgevoalt. Das Priesterdum ist ausjurotten, der Clerus abzuschaften, der Tatholische Göbendeinst don der Erde zu vertigen, der Fürst dere Goelmann, der seinen Kang misstrauch, wird vogelsert, den undedingte Kirchenressem ist heilige Pflicht der Gemeinde, wenn die Odrigteiten sich ihr entziehen und beier Misch tenut in den Mittel eine Godonuna.

Unter ber Regentichaft Maria's hatte er Schottland ale Richtling verlassen muffen. Zuerft sag er als Galeerenstrafting in frangolischer Gefangenschaft, bann ging er nach Genf und sag un ben Riffen Calvins.

Alis er Enbe 1555 jum erften Dal wieber jurudtam, begann er ben Calvinismus in feiner gangen Ausschließlichleit, aber auch in feiner Energie und Charaftergröße zu prebigen.

Der Calvinismus hatte bas Cigenthimiliche, baß er bem egenmuten latholischen Rirchenthum und Gottesbienst unwerlohnlicher seinb war als irgent eine andere protestantische Richtung und bann, baß er sich in Charaftern barstellte, die sein ganges Wesen bem Größten bis zum Reinsten in unnabbarer Einsteine eit verflerberten. 30en Run; war einer von teisen Mainnern,

ein Sind Prohet und Bolferibun, Kirchenorbner, Kausierkenner und Agitator ber Massen, seinen ber es wie leiner, seine Kandseleute sortigen, beilt man biese bistere martige Bersonlichfeit jusammen mit der seichtblittigen, dem Vebensgenus eine erst entgegenwachsenden Maria Stuart, die auferzogen war in ber gangen eieganten um sittensosen Minosphäre des französsischen Hofen Annosphäre des französsischen Hofen, so sie des Generals und die Bild des Gegensates und bas beste Bild des Gegensates, der sich hier bald in offenen Kampse entlich.

Unter ihren Augen sah bie Regentin ben Athfall sich vollin Schotland sittlide Autorität, geschossen wie nuren Besenntnis in Schotland sittlide Autorität, geschossen im Tone bes alten futionare Energie. Er schotlte sich nicht, offen im Tone bes alten Zestaments zu eisern gegen bas gottlose Treiben am Hofe und im Clerus und als er, ein verurthellter Keber, zum zweiten Mas das Land vertassen mußte, da fam die Gährung erst zum vollen Rusbruch.

In Schottland war ein mächtiger Abel, ber bie Stuarts on jeher nur als Seinesgleichen betrachtet hatte und in ben Gewaltsbaten ber Regierung und bes Clerus gegen die teterische Lehre bebrochliche Uebergriffe ber Toniglichen Gewalt sal. Ein großer Theil der Lords ftellte lich anf die Seite ber neuen Lehre, die religible und politische Freiheit zugeleich verdürzte. Ju ben eifrigiten Vartigangern gehörte Einer aus bem Hause der Etuarts leibt. Inde V. hatte eine ausgeschen Abelige verführt und einen Sohn gezugt, ber den Amen seines Vaters trug und ben Maria selbst nachber zum Arzie Diete uneche Sohn wöhle in dem Rielisch sabster bien. Dieter uneche Sohn wöhle in dem Rielisch des eigenen Hauses, er war ein begabter leidenschaftlicher Menlich, der neuen Lehre und ein begabter leidenschaftlicher Menlich, der neuen Lehre Indahrt.

Bereits im Mary 1559 stellten bie protestantischen Evelleute an die Regentin bas Bertangen, baß die Bischöfte von dem Evelleuten der Teibese, die Pfarere den den Geneinden gewählt und der Gottesdienst in der Landessprache gehalten werden sollte. Statt bessen der der Leitens die Regentin bahin, daß sie die Kerichte gegen die leherischen Prediger einschreiten ließ. Darüber sam es im Mai zu stürmischen Auftritten.

John Anor, eben jurudgefehrt, bielt leibenfchaftliche Bre-

bigten wiber ben Gögenbienst ber Messe wie ber heiligenwerehrung, und ein steiner allas genligte, die erhipten Massen zur gestellen. In Berth begann ein Sturm auf Blider, Altäre, Rlösser und Abteien, der sich in wenig Tagen über den größten Theil des Richts erbeitrete und den in wenig Tagen über den größten Theil des Richts erbeitrete und den inntitecknem Siege batte. Gine Menge Kirchen waren ausgeräumt, gegen 200 Klösser zerftört, überall die Wesse abgeschaft und die Liturgie Svuarde VI. einsessischt

Durch Zusicherungen, die man sich vorbehielt, bei erster Gelegensteit zu brechen, juchte die Regentin zu beschwichtigen und einzuschlästern, als sie mun aber französsische Truppen in's Canb zog, kam es zur offenen Revolution. Die preshpteriamliche Partei trat als "Abel und Gemeine ber schotischen Kirche" zusammen und erflärte im Ottober 1559 bie Regentin wegen Bersassungsbruchs ibere Wirbe verfussis.

Die Einheit ber religiöfen und politischen Auslichnung war gur Thatsache geworden und die Prediger bewiesen aus ber Bibel, bag dies Berfahren nach bem göttlichen Worte gerechtsertigt sei.

Eine politische, nicht eine religiöse Erwägung war es benn auch, bie ber Revolution jum Siege verhalf.

Elisbeth var zu wenig Glaubenshelbin, und zu fehr Afterin von Tuberschen Michaumgan"), um Rebellen bie Danb gegen ihre rechtmäßige Regierung zu feihen. König Philipp II. gar mußte in bem Unternehmen ber schottlichen Peredheteinner ein mußiphares Berbrechen gegen Alles sehen, was ihm als ährift und Satholit heilig war, und boch rietig gerade er, bie Schotten gegen is Wegentin mit aller Krotz zu unterfalhen, weil ihm noch gesährlicher als die Sekreti der Calviniften eine Bereinigung ber französischen und bei Elisbeth burch, auch bei Elisbeth burch.

England trat für die Schotten ein und mit seiner Pilfe tam ein Vertrag zu Erinburg (1560) zu Staube, wonach bie franzifischen Truppen abziehen mußten. Damit siel bas lepte Pinberniß bes bollfäutigen Sieges ber Presbyterlauer himseg und bas

<sup>\*) [</sup>Bergt. ben charafteriftifchen Brief an Maria Tubor von 1556 Raumer G. 6 ff.]

Parlament fonnte bie alleinige Geltung bes protestantischen Befenntniffes, bie Alfchaffung ber bifcoflicen Gerichtsbarteit, Das Berbot ber Meffe ohne Wiberfpruch jum Gefet erheben (Aug. 1560).

Das war bie Lage Schottlands, als Königin Maria, seit bem am 5. Dec. 1560 erfolgten Tote ihres Gemahls Bittwe, im Sommer 1561 nach Schottland tam.

## Maria Stuart in Chottland (1561-1568),

Die Umftante, unter benen jest Maria bie Krone autrat, ließen taum hoffen, bag bies Familienunglud einem befferen Geftirn weichen werbe.

Das Land war befertigt durch einen fanatischen Prokstantismus, die Königin war eifrig latholisch; ein Geist finstere Sittensfrenge waltete in biefer neuen Kirche, Maria sam als blutjunges, lebenssistiges Weis von einem üppigen, leichtfertigen Poseber den calvinistischen Proheten ein Greuel war; der Tanb batt ich mit der Agult von ben Arungsest freigemacht umb sie sam aus Frankreich, begleitet von französsischen Hössingen, Lustigmachern und Beichtvaltern, die ichglich baran erinnerten, daß Schottlandeine Frende zur Königin batten

Die Tage ihres Empfanges waren bie glüdlichte Zeit, die Maria in Schottland verlebt hat. Die Schotten baben uns felbft plassisch segrift wurde, war sie bed, wieder Kinsight vom Inkel bes Bottes begrifft vourde, war sie boch wieder eine vieltsiche Kircklin, aachbem man saft 20 Jahre eine Bornünderin gehabt, aber in bem feiertichen Aufzuge, in bem bas Bolt ihr entgegensam, war

boch in Sinnbifbern, Liebern u. bergl. Manches, was ben calbiniftifden Sag gegen ben Bogenbienft bes Bapismus athmete.

Maria follte bas balb fcmerglicher empfinben.

Gifrig tatholifch wie fie mar, batte fie am liebften ibr Befenntniß wieber zu bem bes gangen ganbes erhoben, aber ba bas, auch nur verfuchemeife anguftreben, unmöglich mar, wollte fie minbeftens in ihrer tatholifchen Sausanbacht, in bem Privatgottesbienft ihrer Rapelle, ungeftort fein. Aber auch bas mar bem Fanatismus bes allmächtigen John Anor nicht abzugeminnen. Er und bie Geinen predigten gang offen gegen bie Rebereien ber unbefehrten Ronigin, John Anor erlaubte fich in bem Rirchengebet bie Dajeftatebeleibigung: "Reinige, o Berr, bas Berg ber Ronigin von bem Bift ber Bobenbiener und erlofe fie aus ber Stlaverei bes Satans, in welcher fie erzogen ift, und aus Mangel an mabrer Lebre fich noch befinbet", und, wenn ber Ronigin in aller Stille bie Deffe gelefen murbe, tam es mobl bor, bak Tumulte ent ftanben, bei benen mehreren Brieftern und anberen Berfonen aus ber Umgebung ber Ronigin bie Ropfe gerichlagen und bie Obren blutia gebauen murben\*).

Ronigin Elifabeth fab biefen Dingen mit ber lauernben Aufmertfamteit einer Fürftin ju, bie bavon mit am Rachften und Unmittelbarften berührt warb. Bom erften Schritte au, ben Maria auf ichottischen Boben that, befant fie fich in principiellem Begenfat ju Glifabeth. Die Lettere batte, ebe fie in ibr Ronigreich geben murbe, bie Anerfennung bes Ebinburger Bertrages geforbert, aber Maria batte bas runbmeg abgefcblagen. Dit welchen Empfindungen Glifabeth feitbem ben Erlebniffen ber Ronigin von Schottland folgte, laft fich ohne Dube erratben. Die felbitverschulbeten Schwierigfeiten, bie ihre Rebenbublerin fant, waren ibr erwünscht, fie labmten fie und liefen fie fcwerlich baran benten, fo lange ber icottifche Thron im Banten mar, etwa auch ben englifchen erobern ju wollen. Gie unterftutte ben Biberftant bes icottifden Abele unt ben Trot ber Calviniften, mabrent fie in Guglant beibe in ben engften Grenzen feftbielt. Much Maria bat feinen ihrer Plane wiber Glifabeth und ben Brote-

<sup>\*) [</sup>Co icon am 8. Septbr. 1561, wenige Tage nach ihrer Ginhelung. Raumer G. 14.]

ftantismus aufgegeben, aber sie hütet sich, ihre Verlassenbeit burch beranssorberende Schritte gegen England noch zu steigern. Beibe finden einstweilen für gut, sich die liebeusvörriegsten, friedspertigsten Briefe zu schreiben, aber politisch sind über beiderseitigen Stellungen schon gang getrennt.

Schottland sag inzwischen in Aufänden, die einer bollsonmen Anarchie jammlich nach samen und gegen die sich Maria
nothduftig genug behauptete. Die Varone und die Caldinisten
versuchten, ihr Regiment mit einem raschen Rust sider den Haufen
zu werfen, aber ihr Auffamb ward gildtlich niedergeschagen (1663).
Diefer Kall bewies Maria, daß, wenn sie die Hohes forer Gegner richtig benutzte, sie wohl im Stande war, ihre Gewalt festzuhalten, aber auch, daß sie sich eine Wisse geben durste in so
aufgeresten, apkannten Versächtinisen.

Ihr perfonlicher Banbel war nun freilich nicht bagu angethan, ben Schotten Achtung vor einer Krone einzuflößen, bie Alles, was sie galt, stets nur ber perfonlichen Tüchtigkeit ihres Trägers berbantte.

Sie war seichfertig im Umgang mit Mämneen, in einem Maße, das antidhig zu finden, keinesvezis puritantische Etrenge erforderte. Wag auch siechen Valutren das Gerächt häufig Schlimmeres nachtragen, als geschichtlich benährt ist, wob hat beshalb und Maria nebr auf iden Auf nehmen missen, die bei strengerer Prüfung Sich hält, das allein, was als historisch gewis betrachtet werden muß, ist schon start genug, um mehr nicht hinauffann um miften.

Um ben übesn Nachreben zu entgeben und eine Stube zu haben an irgend einem Mann, ber fie gegen ben Abel selber foune, entschloß sie fich zu einer zweiten Ebe.

Se gab manchen angesehenen Schotten — benn um einen solchen handelte es sich vom ja gunächst — ben man ihr als Gemahl vorschägen sonnte, und mancher tücktige und würrige Mann nort durunter. Maria voählte unter ben Beiverbern den hübschesten aber auch den leersten, ihren Better, ven Grafen Darnlen, der, wie Ladmann sich ausbrücht, "Nichts war als die wiererdartige Erscheinung, die man einen schotten Mann nennt". Er war eitet, oberstächlich wie sie, solett, leichtsimig wie sie, babei charatterlos und feig wie Giner, ein Mentch, der früher gegen sie com

fpirirt hat und nachher mit ihr gegen bie Berfcworenen ge-aangen ift.

Es leitete fie also auch bier nicht irgend ein politischer Gebante, nicht ein Gefühl ihrer Pflicht, sonbern ein flüchtiges, finnliches Gefallen.

Auch Cissabeth war empfänglich für solche Dinge, sie batte und ihre Nelgungen und mancher Mann hat ihr gut gefallen, aber weun es mit bem Gebanten Ernst werben sollte, mit einem fremden Ficksten ibern Thron zu theilen, so überlegte sie sich boch, ob das sich mit ihren Thron zu theilen, so überlegte sie sich boch, ob das sich mit ihren altvon zu Holitit vertragen wurde, und ob das sich um einen ensstischen Belitit vertragen wurde, und von den der in der ber der bei bei der bei der Bereich werden bei bei bei der Ehren zu erseben. Sie siebelte und lesteirte mit Leicester u. A., aber zu ihren Bereich zu fahren zu der zu bereich gereich der der gestellt werden.

3m 3uli 1565 feierte Maria ihre Bermablung mit Darnleb. Wie die Ebe aussiel, lagt fich benten.

Wach bem ersten flüchtigen Gefalten ging jeder ber Gatten seinen eigenen Weg. Balt trieb sich ber Konig, ber teinen an beren Lebensgenuß samte, ale tope Ausschneifung, mit einer Rotte unbanisger Gesellen umber nut trieb allersei luftug, wie mathe eines Konigs burchaufs unbürdig war. Die Königs burchaufs unbürdig war. Die Königis verbarg nicht, baß sie ihren schussch unbürdig war. Die königis verbarg nicht, baß sie ihren kussellen Genahl berrachte bei babt gar nicht mehr. Die einzige Frucht beifer Seh word bei Geburt eines Thronfolgere, die Schotland wieber einen König in Aussisch stellte; es war Jalob, ber bereinst die Kronen von England mit Sechotland vereinigen sollte. Mer noch es ber König geboren wurde, gestaltete sich das ehesiche Leben der König in berein der West biskacket wurde.

Man wußte bereits allgemein, baß ber König jede Gelegenbeit ergreife, die Königin zu franken, und baß biefe ihn wiederum als ibre Creatur behandelte.

3hr Liebling war bannals ein Rallener, David Riccio, ber ihr mit seinem musstalischen Talent die Stunden ber Ginsam teit verfürzte und dem der König den Liebsgaber seiner Frau namnte, wahrscheinsich gang mit Unrecht, nicht weil Maria der Unrem ticht stäbig gewofen wäre, sondern wäre, andere wei Allegen best

Gemahls hier teinerlei Zeugniß vorliegt und das Berhältniß auch eine unschuldigere Erflärung zusäßt. Sie fand an dem gewandten Italiener einen Gesellschafter und Bertrauten, der ihr in mancher Beziehung werth war, da sie den Gemahl entbefren mußte.

Riccio war ein guter Sanger und fie liebte die Mufit, er war ein geschickter Correspondent und eines solchen bedurfte fie. Im Uebrigen war seine Berfonlichkeit nicht bazu angesegt, der Liebbader gerade dieser Königin zu fein.

Es scheint mir, daß er Marien nicht mehr war als ber Correspondent, der ihren gebeimen Briefwechsel mit Marbit wir Gorrespondent, daß alle der Grund, daß John Anog umd die Seinen so wilthend auf ihn waren, denen hieß er nicht der Geliebte der Königin, sonder der Applit im Dienste der Ratholitum und forer Rectaurationspaline.

<sup>\*) [</sup>Rach bem Bericht bee frangof. Gefanbten (Raumer 103) hat er boch ben erften Stoß gethan.]

Man schrieb ben Aufregungen ber Mutter in biesem Augenbied ben Umftanb ju, baß König Salob später fein entblöftes Schwert feben tonnte, obne in Bittern zu geratben.

Man begreift, daß die Königin jeht nur noch Gedanken ber Rache gegen ben Unwürzigen hatte, aber von biefen Regungen bes natürlichen Haffes ist boch noch ein weiter Weg bis zu bem, was nun geschaft.

Das Berhälfnis ju Darnley wor natürlich gelöft, in ber offentlichen Meinung hatte er Richts mehr zu verlieren, aber tie Königin gewann auch Richts, bie calobuisftischen Brediger tobten gegen bie esberecherische Königin und bie Stimmung gegen sie ward nicht bestern ber fehr fehlimmer feit jener Rataftropbe.

ultier bein Mannern, die die Gunft ber Königin hervorgehe, zichnete fich deurch feine berwegenen und wie es scheint auch verführerischen Gaben ein Graf Bothoell aus, ein Mensch, der auf der bedenklichen Gachtelnie zwischen einem helben und einem Kauberhauptmann stand, und in der Laufbahn des Letzer auch geenbet hat. Er trug bem Glauben in sich, daß ihm leine Frau widersteben könne und der Seig über das hert der Renigin schein Weckt zu geben; in seiner Lebenserfahrung hatte er sich bie Ueberzeugung gebildet, daß sehes Mittel recht sei, werm es nur wirke; er voor eine Personischeit, die Riemand liebte und eine Gunft der Königlin ihm emporsch, auch Viermand baste. Seine Bergaugenheit, seine Ehegesschichte begründete den schliemen fien Lemmund, man hielt ihn der grauenshaftesten Berbrechen sitt fabig.

Mit biefem Sujet ließ fich bie Königin jest in ein inniges Berhaltniß ein und es ift bis jest nicht bargethan, baß ihre Liebesbriefe an ihn unecht find.

Tros aller Bemihungen ihrer Bertheibiger ist nicht erweifen, vaß die busstenden französsischen Gerichte an Bothwell nicht von ihr herrühren<sup>3</sup>). So weit tounte sich die Sinnlichstet biefer Fran vertreren, daß sie, um einem Darnsley zu entgehen, sich in die Krune eines Wörberen flichden der

Go ging bas 3abr 1566 ju Enbe. Darnley und bie Ro-

<sup>\*) [</sup>Much Rante balt fie im Befentlichen fur echt I. 359.]

nigit hatten sich seit neum Monaten nicht mehr geschen. Da wurde sener plöglich frank, aber Ursache und Natur seines Uedels ging allettei schlimmes Gerede, als man erfuhr, Maria hade sich mit bem Morer Riccio ausgeschnt, den schwert knaten Gemahl in Glasgow besuch, ibn in einer Sanste nach Edinburg in eie Albeihres Braletes bringen lassen und sie Lag und Nacht seine gewissenschen. Das Alles war richtig.

Aber am Abend bes 9, Jebenar 1567 war Maria auf einem pofball und zwei Stunden nach Mitternacht wurde Goinburg burch einen furchtbaren Knall aus bem Schlaf aufgeschrecht, das haus, in bem ber traufe Darnleh lag, war in die Luft gesprengt und Darnleh mit. Sein Körper ward in einem nabe gelogenen Garten aufgesunden ),

In gang Schottland voar uur eine Stimme, wenn irgene ein einzelner das angeftiftet, so sei Nienand anders als Bothwell der Urheber. Andere zogen die Königin in den Berbach mittelsarer ober unmittelsarer Mitschuld und die Art, wie sie sie sich von nach der That benahm, zeigte, daß sie die Ihat minsestens billigte, wenn sie auch vielleicht nicht die Minureberin war.

<sup>\*) [</sup>Und zwar erbroffelt, er hatte alie bie Explofion überlebt. Raumer 126.]

veranstaltete, bazu ber, ibn, ben verheiratheten Mann, ber Rönigin zum Gemahl zu empfehlen (15. April 1567).

Roch hatte sich Schottland nicht erholt von ber Aufregung über ben Word und ben schmählichen Proces, ale es burch eine neue Aunde überrascht wurde, die alles bisher Erlebte hinter sich ließ.

Man hörte, Bothwell habe die Konigin mit ihrem Willen auf fein Schlos entführt und wenige Tage ihater erfuhr bas emporte Laub, die Entführte habe bem Morber ihres taum bestatteten Gatten die Sand gereicht.

Es giebt nichts Abicheulicheres als bas Lügenspiel, bas ber Rönigin in beier Sache beliebte. Scheinbar ließ sie sich eintführen, spielte die Gezwungene, und ertfärte bann am 12. Mai mit einem Male, allerdings sei sie mit Gewalt geraubt worben, aber Bothwell sei fo artig segen sie gewesen, baß sie sich entschlichlie habe, ihn zu heitraften. Eine 25 jährige Frau, bie bazu im Stande war, ben Mörder ihres wenn noch so schwiegen Gemahls unter solchen Umfänden zum Mann zu nehmen, war in ber That unenbich tief gesunten.

Reşt brach ber Aluftlants fos, der Mariens Tyron gerträm merte und sie ab sissen Aluftlang nach England in die Arme ihrer Nedenbusserin trieb (Wai 1668). Und die so weeter großmittlig noch einsichtig grang, um die Nedenbusserin, die nicht mehr geschörtich voor, in Frieden zu lassen; sie that, was weder ebel noch tlug war, sie lud sie freundlich ein und ließ sie dann im Berter schmachten, das erit machte die Königin von Schottland gesschieft, an Kerter bergab man ihre Berterden.

Maria Stuart in Englanb. Benbung Spaniens unb Roms gegen Elifabeth. Die Berfcmörungen. Rorfolf (1569—1572).

Der Entichtis Maria's, nach England zu flüchten, war böche befrembenb. Elisabeth war ja vom Ruft als unehelich und barum als erhössgeunfähig ertlätt worden, die Unterkandlungen zwischen ihr und Maria über die Erhössge in England hatten zu keinem geführt, die Könligin muße fie als eine fehr unbequeme Reberbublerin, die Valtion aber als ihre erbittere genicht wertenderen.

Ope Bergangenheit und ihr Auf war durchaus nicht dag angethau, mit füngland einen Aufftand der Autholiten gegen Elsiabeth hervorzurufen. Der Entschluß tonnte also nur in einem Augenklich der Auffragung gefaht sein, gesunde politische Erwägungen sagen ihm nicht zu Grunde.

Es frafte fich benn anch rafc und bitter genug. Maria batte Alfabeth mit Briefen bestürmt. Ragen gagen bie schottlichen Rebellen, flebentliche Bitten um Hile, Bersicherungen treuer Ergebeuheit und Schiereungen ihrer verlassenen, jammervollen dage batte sie ibr jugesende, als könne diese einen konneren Gedanfen haben als ben, sie aufzurichten aus ihrem Etend, die Schotten zu Baaren zu treiben und ihren Tbron mit englischen Bassen wiederschrießen.

Cifibert) ihrerfeits hatte allerdings die Auffehuung der schottichen Barone unter Merap mißbiligt, sie dachet als eine Tubor in Fragen surstlicher Souveräneidt salt so streng wie irgend eine Smart, aber von vieser Gestnung die zu einer Wiedersperstellung Marties war voch ein weiter Weg.

Sie nahm bie flüchtige Königin nicht unfreundlich auf, lieg fie mit allen ihrem Rang gebufpenben Ehren an ber Grenge begrußen und nach Carlisse geleiten, bort aber festsehen und bamit begann bie Reibe ibrer gebeiter.

Maria blieb in einem Zuftand halber Freiheit, ber Richts mar ale eine milbe, mobl übermachte Saft. Elifabeth batte einen Weg halber Gefeslichfeit gemablt, ber Daria meber verfohnen noch unschädlich machen tonute. Gie fühlte balb bas Bittere einer wirklichen Gefangenicaft und um fo ichmerilicher, je mehr man ben Schein vornahm, ale fei fie nicht gefangen, fonbern nur beobachtet. Diefe Art von Saft bat Maria erft gerabegu gefahrlich gemacht, achtiebn Jahre binburch mar fie bie Geele einer Menge bon Berfcmorungen, bie ihr Schidfal allerbinge nur berfcblimmern tonnten, aber an Glifabeth bing ber gleden, bag fie bas Bertrauen einer bilfesuchenben Ungludlichen getäufcht, und ibre Gegnerin felber in ben Stand ber Rothmebr verfett babe. Entweber mußte man gleich thun, mas man fpater boch thun gu muffen glaubte, ober burch Berfobnlichfeit und Grogmuth ben Bormurf ber Belt abmeifen und Maria jugleich uufchablich machen.

Elisabeth schlug recht nach Frauenart einen Mittelweg ein, ber Mortheil nicht brachte, ben sie bebfichtigte, wohl auch eine Rachteile, bie sie vermeiben wollte. Maria bileb beder genug, um in Elisabeth ihre Tobseindin hassen zu ternen und Anfangs auch frei genug, um Berschwörungen gegen ste answetteln.

Elisabeth bachte nicht baran, Maria auf ben Thron von Schottland gurüdgufihren, aber fie ertlätte fich bazu bereit, falls bie streitenben Parteien sich ihrem schiebersichterlichen Spruche unterwerfen und bie Schulbssigkeit Maria's an bem Morbe Darnley's, ber ihr vorgeworfen warte, sich heraussiellte. Daß aber Maria sich srei nach Schottland oder Frantreich begeben burfe, wie biese bat, schlug sie rund ab.

Seitbem wußte Maria, woran sie var. Sie schried Eissach beth einen stolgen bringstieden Brief, worin sie ihr zu bedeuten agd, baß sie gedunume sie, nicht um eine Richterin, sondern um eine Retterin in ihr zu sinden und wandte sich dann an die Könige von Spausen und Frankreich, Philipp II. und karl IX., um hilfe gegen die Königin von England. Dieser Sortit brachte teine hilfe, benn Iener war durch die Woristos, Dieser durch die Hugensten seinen und aber gab er Eistabeth Ursache, die Gefangene bon der Grenze, der größeren Sicherheit wegen, in bie Graffsaft Port auf das Schloß Bolton bringen zu lassen.

Nachbein ein fruchtlofer Berfuch mit bem Schiebsgericht gemacht ift, folgt nun bie lange Reife von Berfchodrungen um Anfelbägen, beren lehter und größter ben Teb Maria's, ben Bellgug bes schon im Boraus brohenben Utrheils herbeigeführt hat. Diefer 18 jährige Rampf mit ber Webenbuskerin und ihren Andingern, und bie schießtige Nothwendigkti, sie aus bem Bege zu räumen, voor die kolge deb ersten verkehrten Schrittes.

Die ersten Berfchwörungen gingen aus bon ber Familie Por folf und anteren Jäufern bes höchten englichen Arels. Die erstere hatte sich seit her erstere hatte sich seit her Deposition mächtig hervorgeihan und Einer aus berfelben hatte eine Rolle gespielt wie fein englischer Magnat. Dessen der bette bette bette bette bette die bein englischer Magnat. Dessen der bette bette bette bette bette bette die Beine Einstelle die Einsbette feinweisignen Elemente miter einer Jahne sammen sollte.

Der Bergog von Rorfolf hatte gablreichen Anhang unter ben

Ratholiten Englands, obgleich er Broteftant war, wie er noch auf bem Schaffott erffarte, batte Rurfprecher im Rathe ber Ronigin. bie Auftimmung Franfreiche und Spaniene auf feiner Seite und bachte mit ber Sant Maria Stuart's junachft ben icottifden. nach Glifabethe Tobe auch ben englischen Thron feinem Saufe ju fichern. Er mar ein Mann von glangenben außeren Gaben. mußte portrefflich burch feine Berfonlichfeit ju gewinnen und gu beftechen, und fonnte nach ber Bergangenheit feines Saufes, nach feinem weitgreifenben Anbang in ben bochften Breifen ber Ariftofratie fich wohl eines fo fubnen Blanes vermeffen. Braftifch angefeben mar biefer freilich ein Gewebe von Gelbittaufchungen. Die Schotten wiefen bie erfte Unbeutung mit Sobn gurud, auf Glifabethe nachträgliche Beiftimmung ju rechnen, war fo thericht ale von Franfreich ober Spanien rechtzeitige Silfe ju boffen, gewiß mar nur, baf Maria ibm bie gartlichften Briefe fcrieb und baf ein Theil ber ungufriebenen englischen Ariftofratie es auf einen Baffengang ju feinen Gunften wohl murbe anfommen laffen.

Das mar Maria's erfter Rettungeplan. Er traf quiammen mit einer Crifis in Englands auswärtiger Bolitit. Elifabeth batte fpanifche Schiffe, bie fich por ben Baffergeufen in enalifche Safen geflüchtet, feftbalten und bie Rriegegelber, bie ber Berjog bon Alba bringend erwartete, wegnehmen laffen. Dagegen batte Spanien Repreffalien ergriffen, beibe ganber batten fich ben Sanbelefrieg erffart und man befürchtete eine fpanische Inpafion. Ram es unter ben beiben Dachten jum unwiberruflichen Brud. bann gerieth Maria fammt ihrem Anbang gwifchen zwei Rener : um biefe Enticheibung abzuwenben, arbeiteten bie Berichworenen, insbesonbere ber Bergog bon Rorfolf und ber Graf Arunbel, an bem Sturge Cecile, ber bie Geele aller Dagregeln gu Gunften bee Broteftantismus und gegen bie fatholifden Dachte gemefen mar. und es gelang ihnen, nicht blog biefen, fonbern auch bie Ronigin ju Berhandlungen ju beftimmen, welche bie Berfohnung mit Spanien und Maria jum Biele hatten. Babrent biefer Berbanblungen aber marb bas Complott verratben.

Elisabeth war außer sich, als fie hörte, was unter ihren nächsten Rathgebern geschopen war und noch hatte geschopen sollen. So lange bie Dinge unentschieben in der Schwebe lagen, pflegte auch sie zu schwanken, in Halbseiten und nicht ohne eine gewisse Falscheit nach hinterhalten zu suchen, aber im entscheibenben Augenblick fehlte es ihr nie an mannlicher, entschlossener Geistebgegenwart. So auch bier.

Sofort ward Maria in eine strengere haft nach Coventry gebracht und, um gegen einen Ginfall von ber See ber geschiebt gu fein, die Kille mit sieben ber größten Kriegsschiffe befest, bie bewaffnete Kundmacht ward aufgeboten und Alles gegen bie Em-

porer in Bereitschaft gefest.

Der Bergog von Rorfolf ftellte fich auf bie Labung ber Ronigin, bon ploglichem Rleinmuth ergriffen, felbft in London ein und ward in ben Tower geworfen. Babrent beffen erhoben fic bie Grafen bon Northumberland und Beftmoreland im Rorben Englands (Rob. 1569), Die Ratholifen im Abel und im Belte fchloffen fich ihnen an, unter Borantragung eines gefreugigten Chriftus überichwemmten ibre Schaaren bie Grafichaften, brangen in bie Rirchen, verbranuten bie Bibeln und bie anglitanifden Gebetbucher und führten bie Deffe wieber ein. Gben batten bie tatholifchen Baffen in Franfreich über bie ber Sugenotten gefiegt, es icbien, ale ob bom Rorben Englands ber ein gleicher Rudfcblag gegen bie Sache bee Protestantismus erfolgen follte, bem vielleicht Alba aus ben Rieberlanden entscheibend gu Silfe fam. Aber ber Gelbherr ber Ronigin, Thomas Ratcliffe, fam ben Emporern mit gefammelter Dacht entgegen, und gerftreute ibre Saufen mit leichter Dube. Der Aufftand mar bereits ganglich niebergefchlagen, bie Saupter außer Santes gefloben, ale Bapft Bius V. feine Bannbulle gegen bie teberifche Ronigin fcbleuberte und ibre Unterthanen von Gib und Bflicht gegen fie losiprach.

Anigin Cifiobeth war in der Toge, dies Attentat durch sie itinmige Parlamentdesighliffe zu beantworten, die jeden Angrif auf die Legitimist der Menarchin für Hochverrach, jedes Rüsteln an dem angliftanlichen Kirchenthum für ein Staatsberbrechn erfläcten (1871).

Anzwischen fam Rorfolf gegen das seierliche Bersprechen, der allen Gedaufen an ehesische Berschwering mit Maria erw soge, in eine miltere Haft, aber die Berschwörung ging weiter und nachm num erst einem recht ernstlichen Charatter an. Rekre dem Briespecksel mit Waria liesen Unterhandlungen mit Inein und Rom her, die ein teider sterentiner Bantler, Riesss,

vermittette umd bie in einem großen Theil bes Abeis lebhafte Unterstügung fanden. Morfolt bersprach jum Katholicismus übergutreten, sich an die Spige einer tatholichen Schilberbeumg zu stellen, Waria zu befreien, Etisabeth zu stürzen und bafür verhieß Spanien einen beträchtlichen Zuzug von Truppen. Alba war er Ansicht, die man sich nicht der Kerfon Ciscabeth's bemächtigt habe, werde bie neue Erhebung das Schickal der ersten haben und es fel nicht greathen für Spanien, in die Sache thätig einzustreffen, wenn das sicht zwor erreicht fei.

Muf spanischer Seite sürchtete man uamentisch, ber Plan, Elisabeth mit bem herzog von Anjon zu verscheitatigen, möge gelüngen und so beide Reiche gegen Spanien vereinigen. Es sam barnur Alles darauf an, Elisabeth zu sangen oder zu söden und darüber vertelb benn auch Philipp II. im Juli 1571 mit seinem Staatsrath, als in England das gange Complott aufgebedt ward und Rotsfolt von Neuem in den Tower vonnbette, dies Mas deber, um auf bem Schaffett zu erhen (Juni 1672).

Das war ber Tobesstoß für die aristotratische Partei, die Attentate dauern während der seigendem Jahre noch sort, die Thätigkeit Spaniens umd Koms erlähmt nicht, aber in England selber sinden sie eine weiter reichende Antaupfung mehr umd Elisabeth wird Schritt für Schritt in das Lager der umderschinischen Gegner des Katholicismus hinübergedrängt.

Elifabeth's nothgebrungene Wenbung gegen Spanien unb Rom (1572-1585).

Die nächsten Iahre verlaufen unter fortbauernben Reibungen mit ben tatholifden Mächten, benen jeweis Berfchwörungen und Attentate ju Gunften Maria's und strenge Magregein ber Abwehr von Seiten Elisabethe entsprechen.

Der Strett ber beiben Königinnen nahm einen immer höberen Grad personlicher Berseinung an, jemehr er anfing ein principieller und aufbörte ein personlicher zu sein, benn bas brangte sich jest auch Elisabeth immer liberzeugenber auf, baß es zwei Belgegensäte waren, die sich in Maria und ihr gegenüberkanden. Die Anschiege Spaniens und Roms ließen barüber teinen Zweisel und ihr Kortbauer nöbibate sie, bort ibre fleinbe zu bekämpfen, wo fie bisher Freunde gesucht, bort fich Unterstütigung gu ichaffen, wo fie bisher theils eine ablehnente, theils eine gleichgiltige haltung beobachtet.

Rurg nachbem mit Norfolfe Binrichtung ein franifch-romifcher Morbolan auf Glifabeth und ben englifden Proteftantismus bereitelt worben mar, fam bie Radricht bon ber Bartholomaus. nacht. Franfreich batte eben noch um Englande Freunbichaft gebublt, ein Beiratheplan mar eifrig betrieben morben, ba tam bie Botichaft bon bem graflichen Broteftantenmort : ein Ruf unbefcreiblichen Abichenes und maflofer Entruftung ging burch gan; England unt Schottlant, ber alte Anor, jett ein Mann, ber mit einem Bufe fcon im Grabe ftanb, erfcbien noch einmal auf ber Rangel, um Beugnif abgulegen gegen biefen ungebeuren Frevel. Elifabeth und ibr ganger Rath empfing ben frangofifchen Befanbten in Trauerfleibern und erflarte ibm, fie febe fich bon Frantreich berrathen, fie muffe fürchten, benen, bie ben Ronig von Franfreich jum Morber an feinen eigenen Unterthanen gemacht, werbe es nicht fcwer werben, eine frembe Ronigin, wie fie, preisugeben\*). Es ericbien nach folden Erfahrungen ale eine Bolitif uner-

läßticher Nothnety, wenn Elisabeth seit ansting, die Gensten in den Niederlanden, die Hugenotten in Frankreich, mit Rath und Lyat immer entschiedener zu unterfügen, sie hatte mit ihnen gemeinsame Feinde und an eine Bersbinung war nicht mehr au benten.

Die Richrickung auf das Schieffal Maria's blieb nicht aus, Schon nach der Entreckung des Norfoll'schen Complotts war öffentlich ausgefprochen worden, es gelte die Art an die Wurzel zu legen, es milfe ein Ende gemacht verben mit der Anfisterin all beifer enigen Gefahren. Vortefantliche Theologen beweiern aus der Bibet, daß Maria ihr Leben derwirtt hade, die Juristen derweiefen auf alte Gefese wider Versach und Aufruhr, und beide Saufer des Parlaments wollten ein Kendungsbil (bill of attainder) wider hier der Gefangene erlassen wissen, die Elizabeth entzog sich all teisen Auffrorderungen, aber es war zweifelhaft, wie lange sie dau noch im Eduate bleiben wirte.

<sup>\*) [</sup>Mignet II. 85 nach ber Correspondeng bee frangofischen Gefandten La Mothe-Fénelon, V. 122 ff.]

Die Lage Maria's mar bereits fo hoffnungslos geworben. bag ibre Saft wie eine Art Cout erfdien gegen bie rachfüchtige Leibenschaft bee englischen Bolfes, mabrent ber Uebereifer ibrer guten Freunde fie immer ungludlicher machte. Das 3abr 1576 brachte noch einmal einen groß angelegten Rettungeplan. Der Selb von Levanto, ber ritterliche Don Juan b'Auftrig, batte fich früh an bem Bebanten begeiftert, bie Martprerin bes tatholifchen Blaubene aus ben Sanben ber Reter ju befreien. Rom ertheilte ibm feinen Gegen gu bem gottgefälligen Borhaben, bas tatholifche Brland hoffte auf einen fpanifchen Ronig; Maria bot ibm ibre Sant und mar bereit, ihren Cobn, falle er nicht gang ftreng tatholifch mare, feiner Kronrechte ju feinen Gunften in berauben : in Schottland ftanben bie Dinge fur Maria glinftiger als je, feit ibre gefährlichften Begner, Morab und Lenner, aus bem Bege geraumt worben maren; furs, menn ber neue Stattbalter ber Rieberlande auf feinen Bruber Bbilipp II, gablen fonnte, wenn biefer all feine Dacht fur ben großen Plan in bie Change foling, bann ftant im gangen Rorben eine ungeheure Benbung in Ausficht,

Aber Philipp II. gogerte und ber Angenblid ging unbenutt

Nech Jahrelang danerte biefer verbeckte Kriggszustamb fort. Die Berlchwerungen und Indaglienenstalle nachmen fein Ende, ihre Alben liefen jufammen in den Sänden bes spanischen Gefandten Medden in Venden, ihre Ansklücken stiegen mit der vachseinen Gabrung in Schottland, den Erchgen der Guisfen in Arantreich, den Ercherungen, die Alexander Jannele ibeite durch das Schwert theise durch geschieder Diplomatie gelangen, Alles drängte zum offenen Bruch mit Spanien, und endlich wart er vollzogen. Elisabeth schilde den spanischen Gesandten nach Jaufe, sollsche sich ich der ihren in Verlagen der Lieben der Verlagen der Truppen nach Wilcflipmen, Krauz Frack and Westeinbeite abgeben (1585 — 86). Die Stellung Englands in dem großen Kampfe des Jahrhunderts war unwiderruffich entschieden, aber auch das Unterei über Maria Stuart alervocken.

Maria Stuart's Procef unt hinrichtung. 1586-87.

Diefe Sandlungeweife Glifabethe gab ber im gangen proteftantifchen England herrichenben Stimmung einen verfpateten Ausbrud. Her war unter ben unaufhörlichen Bebrohungen bes öffentlichen Friedens ber Zanatismus ber Zeit ber Gluemseverfolgungen
wieder erwach, man gitterte für das Eeben ber Königin, benn es
ichloß die Sicherheit aller Protestanten gegen spanische Greuel ein,
man jubelte den Hirrichtungen ber ertappten Hochverrächer un
mab brängte ui unner entschiedenren Wagingesen. Das Barlament
war diesen Gestinnungen ein Organ, das feines Spornes, sondern
eber eines Jägels bedurfte; Elisabeth hatte alle Mühe, seinen
leberrifer zu dambsen.

Aber die lage war auch, insbesondere feit Anfang ber achtziger Jahre, eine gang unheimliche, auf die Dauer unerträgliche geworden.

Baft jebes Jahr legte bie. Faben irgend einer Berichwörung bloß, bie immer von beufelben Parteien ausging und immer basfelbe Biel hatte, Befreiung Maria's, Ermordung Elifabeths, Katholifirung Englands.

Ein Ente war gar nicht abzuschen, dem feit Ausgang ber iebziger Jahre bestanden in Rheims und Rom eigene Seminare, welche ausgewanderte englische Ratholiten für den Teinft der Berschwörung gegen die protestantische Königin fermlich ausbilderen, ist gegen ihr vand in Ein und Pflichen nohmen, umd jebeed Jahr eine Angahl sanatischer Apostel auf die Infel schiekten. Das Barlament griff zu dem schäftlen Teiterten, die Gerichtschief sprachen madenmierzige Todesurschieft aus, aber die Burgel des Ukeles tilgten sie dem in ich Echon hatte des Veren der Königin habe die Valion ein Recht, die Daupsschuldige selber zu treffen, als das selbet Complott aufgebecht wurde, das nun auch die Kataspreches modate.

Philipp II. und ber herzog von Gnije glaubten, endlich sei Aggenblid gesommen, ben lange entworfenen und oft vertagten Plan eines Ginalle in England und eines gewaltsment Umsturges in Schottland erustlich wieder aufzunehmen, aber sie waren einig darüber, daß sie auf ein Gelingen nicht hoffen bürften, wenn nicht wurder gliebeth gefallen sei. Die Ermordung ber letgerischen Renigst ungste notsprendig iedem Ginfall in das Land vorangeben.

3m Kreife ber geachteten Priefter und ber fatholifchen Greifteute hatte man fich mit bem Gebanten icon langer vertraut ge-

macht, und nur auf ben außeren Rudhalt gerechnet, ber fich jett an Spanien und Franfreich mit Sicherheit zu bieten schien.

Gin ebemaliger Offizier, Ramene John Capage, ber unter Barma gegen bie Dieberlanber gefochten unt nachber im Geminar ju Rheime fich batte überzeugen laffen , baf bie Ermorbung Glifabethe ein Wert fei, bem an Berbienftlichfeit bor Gott und Denfchen Nichte gleich tomme, und ein einflugreicher Ebelmann, Damene Anton Babin at on, übernahmen bie Ginleitung bee Complotte. Der Lettere jog eine beträchtliche Angabl Gleichgefinnter in's Bertrauen, und Maria Stuart, jest unter Mufficht eines rauben Buritaners, Ramens Paulet, ward alebalb eingeweiht und mit in bie Gache verflochten. Erwiefen ift, baß fie nicht blof bon bem Borbaben, fie ju befreien, fonbern auch bon bem, Glifabeth ju tobten, genau unterrichtet mar, und gegen bae Lettere fo wenig einzuwenden hatte ale gegen bas Erftere. Geltfam ift, wie bie Berichworenen, bie mußten, was fie auf bas Spiel festen, fich in ber Buverläffigfeit ibrer vertrauteften Agenten getäufcht baben. Diejenigen, benen fie bie gebeimften Auftrage gaben, ftanben im Golbe Balfin abame, bes ichlaueften und gewiegteften unter Glifabethe Miniftern, nicht eine Devefche ift von Babington ober Maria gefchrieben worben, bie nicht fofort Jenem übergeben und von einem feiner Agenten entziffert worben mare. Balfinabam mar bon allen Einzelnbeiten früber und beffer unterrichtet als bie Berfcmorenen felber, es mare ibm baber ein Rleines gemefen, Die gange Sache im Reime ju erftiden, aber feine Abficht mar, fie fo meit machfen gu laffen, bis gegen Alle, namentlich aber Maria, idriftliche Beweife einer unfühnbaren Diticulb vorlagen, und bann erft einzugreifen.\*) Go geschab es. Man fann fagen, unter feiner forbernben Mitwirfung nabm bie Berfcworung immer gro-Bere Berhaltniffe an, ben Unternehmern wuche bie Rububeit, und icon war Alles ber Art feftgeftellt, bag nur noch ber Ueberfall und ber Dolchftog fehlte, ber bem Leben Glifabethe ein Enbe machen follte, ale er mit ben unwiberleglichen Beweifen por bie Ronigin bintrat und fich bie Bollmachten gu ben außerften Gegenmagregeln erwirfte.

Die Baupter ber Berfcworung fielen feinen Bafdern, nichts

<sup>\*) [</sup>Mignet II. 157 ff.]

Arges ahnent, in bie Sante, von ben Beweisen ihrer Schuld übermaltigt, gestanten sie Alles ein und wurden im September 1586 sammt und soubers bingerichtet.

Mm 14. Oftbr. begann ber Proceg gegen Maria Stuart.

Auf Gruntlage bes Verfahrens wart jener Parfamentsbeschübe on 1888 genommen, vonach Berfonen, zu beren Guntfien eine Rebellion versucht, ein Attentat gegen bie Königin unternemmen voerte, ibres Rechtes verlustig sein, und falls sie selft barn Theil genommen, ihr eigenes Veben verwirft haben sollten. Damit voar ihr Zoedsursheil schon gesprochen und, wenn est von ber Aation allein abhing, mit überwältigender Stimmenmehrbeit berklatiet.

Nach ber volletölmilden Aufsistung war ber kall einsch biefer: Englaut hatte Sahrelang unter einer glicklichen um gesogneten Regierung in Ruhe und Frieden geseh, da war eine Bante von Weuchelmirbern um igbes frereits sthigen Berichmirber in Eanst gellen, um bieß Regierung unsuffüren, eine Berbrecherin auf den Thron zu erheben und England den Spaniern und den Istlick zu überantworten. Seit 18 Jahren besam man sich im Kriegspiftnab mit beien Rebelten, jest entlich batte man alle Beneits sammt den Hauptschaftligen in der Hand, die Kohje der Bertzeuge waren gefalten, es berstand sich von selbst, daß die Uterberein bassiels Gegidfalt tresse.

Maria benahm fich, als die Rataftropte unvermeiblich geworben war, mit mehr Kalthlüttgleit und Jassing als jemals in
ihrem Leben, und darün liegt der Grund, desehald man iber so manchen dunfeln Fleck in dem Leben der Unglüdtlichen hinnegssieht.
Seie derwarf das Gericht, desetheidigte sich Ansfangs gar nicht, machte ihrem Hang als Königin mit Stuartschem Nachrund gelend und fand sich uachber mit großer Währde in die Nolle einer Unfoldbigen, die mm ibree Gelauben und mit ihres bessern Krenrechts willen stirtet. Das Berfahren war formlos und zeigte, die fich veniger um ein gerichtliches Untheil, als um einen Att ber Staatsenstwerf handelte.

Es war in ber That, wie Robespierre in bem Proces Budwig's XVI. fagte, une mesure de salut public à prendre.

Elifabeth mar nicht gleichgultig, mas bie Welt von ihrem Borgeben bielt, gern mare fie por ber Ceffentlichkeit als bie

Großmutbige ericbienen, Die Alles aufgeboten, Dtaria ju retten, und bie bann von ber Ration gezwingen murbe, bem Rechte feinen Bauf ju laffen. Und boch tonnte fie biefen Schein nicht bemabren, wenn fie ben Bollgug bes Urtheils gut bieg. Bewiß mare es ibr eine mabre Erleichterung gemefen, wenn Maria beimlich aus ber Belt geschafft worben mare, bas batte fie von ber Rebenbuhlerin befreit und boch nicht mit bem Bag ber Belt belaftet. Ungweifelhaft ift, bag fie fich vorfichtig, boppelgungig über bie Bollftredung bee Urtheile augerte, und baburch zeigte, wie gerne fie einem Anbern bie Berantwortung aufgeburbet batte. Bu einer folden Rolle warb ber Gefretar Davifon auserfeben, und biefer war fein Tugentbelb. Gie unterfebrieb ben Befehl, aber bas große Staatefiegel nußte Davifon barunter feben. Das gefchab und ber Bebeime Rath ließ bas Tobesurtheil am 8. Febr. 1587 vollstreden. Beil nicht wie fonft Sitte mar, bor ber Sinrichtung noch eine lette Aufrage bei ibr gescheben mar, alaubte Glifabetb. ben geborfamen Davifon ale ben Schuldigen beftrafen ju burfen. Er manberte in ben Rerter und bufte bie Doppelgungigfeit feiner Ronigin in jabrelanger Saft.

# Die fpanifche Armada (1588) und Glifabethe lette Zeit (-1603).

Wan fann die heftige Gemütsbewergung ber Königin bei der Auchricht von dem Bolfung des Urtheile für vollsommen aufrichtig halten und dech Segreifen, wie nach dieser flüchtigen Erregung als dauerubes Gefühl befieben blied die Befriedigung, daß der Alfo mantiglährfare Sorgen von ihr und dem Auche genommen war.

 geschab, was lange gedrößt, ein großer Eroberungsgug er spani chen Beltmacht sich gegen bie Insti heranvällte, ber sich freilich andere ausnahm, wenn Waris noch seibet. Spanien rüstete eine ungedeure Flotte aus, welche die That Wisselms des Eroberres weieerhofen, die Selhstfändigteit Englannst Jammt dem Protestantismus auslöschen und gleichfam das Testament Waria's vollziehen sollte. Elifabeth erscheint in biesem Erreite spans, so übertegen, den Ernandigen der Austin gewachten, daß in beren Augen Alles, was sich an den Namen Maria's tnüpste, ju Bodeu sant was Elifabethe Verfallscheit im bestlen Errahsenslang erschein. Die Zeit ihrer weltgeschichtlichen Größe beginnt erst mit biesen Entschedungskampse zgem Philipp II., ven "Schubbort der driftischen Republik", wie im die Selutien nannten.

Meisterlich verstand es Elisabeth, in ihrer Ration bie Empfindungen ju saffen, vor benen auch die Unterschiede best resigioien Betenntließ verschwonden. Das englische Bolt, mit Allem was ihm theuer war, war bedroht von einer fürchterlichen Ueberschwemmung frember Barbarei, sie fühlte sich eins mit ihm und vurste darum gäblen auf seine beste Kraft nud seine ebessen bei benschaften.

Bapft Signe V. hotte fie bogefrei ertlärt und Philipp II.

ill Bolffredung ber Acht beauftragt. 150 große Kriegsschiffe mit 2620 Gefchigen, 8000 Seefeuten und 20,000 Vandungstruppen fainen von Vissabon beran und in den Riebertanden rüftete fich Alexander von Barma ju einer Divertion. Das vor die Austristung der Armada. Der Papft hatte eine halbe Million und eine Menge Priefer und Wonde beigefeuert, die spelied die Arbeit der Beleftung in dem Vance der Reger boginnen follten.

Elisabeth war nie größer als in ben Tagen biefer ungeheuren Gefahr und bas hat fie in ben Angen ber Welt von ber Erinnerung an bie That von 1587 gereinigt.

Bett war fie gang die Königin, die England brauchte, und auf die es hoffte. Sie zeigte, duß fie, wie sie dem frangöfischen Gefandten sagte, zwar den Leib einer Fran, aber das herz eines Mannes habe.

In ben Kreifen ber protestantischen Giferer war ber Plan aufgetaucht, bie Kriegeertlarung ber fremben tatholischen Machte burch ein blutiges Strafgericht über bie einheimischen Katholiten au beantworten, aber sie leshute jeden Gedaufen daram ab, fie legte an die Baterlandsliede des gangen Bolles, ohne Unterschied der Befenntnisse, Bernfung ein und sie täusche sich nicht. Die Rednung der Berbündeten auf eine Mitwirtung Schottlands schlug sehrt, Der junge König Jasob hatte zwar den Tod seiner unglicklichen Mutter schwerzlich empfunden, aber er sah in Elisabeth dech auch seinen Schut gegen Spanien und schoss sich die füs derehalb ihr au.

Auch Frantreich blieb unthätig und Alexander von Parma war nicht fertig, so gestalteten sich gleich Anfangs die Anssichten des groben Unternehmeus weniger günftig, als man vorher berechnet.

Inzwischen hatte Elisabeth ihr Bolt zu ben Baffen gerufen. Gs war der erste Versuch, den eine Regierung machte, an die Behrtraft des eigenen Boltes sich zu wenden und ohne geschulte Landssnichte den Angriss eines mächtigen Kriegsstaates aufzunehmen. Er gelang über Erwarten.

Mit ben größeren Stabten, Conton voran, wetteiferte bie Bevölferung bes flachen Laubes.

An furger Zeit waren 200 Schiffe mit 15,700 Matrofen geschertig und in ben Graffchaften hatten sich bie Belleute, Protesfanten und Katholiten, mit ihren Kächern und Hinterschräder Abeisen und Hinterschräder Abeise unter Waffen gestellt. 76,000 Mann zu früg und 3000 Mann zu sperce waren bereit, ben Kanpf zu bestehen. Die Küften wurden befestigt, freiwillige Beisteuern stoffen von allen Seiten herbei, das Bolt gad, was es batte, zum nationalen Aumpfe dar und die Königlin stand auf ber Höbe beises Kanpfes.

Se war einer jener stolzen Augenblick, wie sie ein Bolf nur einmal in seiner Geschichte erlebt, als sie jett, eine geharnischte Amagone, boch zu Ros, im Loger zu Tibury erschien und lier in Reih und Gelenkes Bolf auredete: Man hat mir abgeraten, aus Bestonzusis mu meine verstenließe Giderbeit, nich in die Witte meines Bolfes zu begeben, aber ich sage euch, ich möchte nicht leben, wenu ich meinem treuen umb gesieben Bolfe sich nicht sehen, die him mir bewußt, daß mein bester Solit bie Viebe meiner Unterthanen sich zu den genach werden um ihr Leben, ich bin mir bewußt, daß mein bester Solit die bie Viebe meiner Unterthanen sich wie der Bolfen will ich fämpfen, entscholfen, sich Gott, mein Relch, mein Bolf Krone und Veben zu wogen. Ich Getz Tog sieden Kürssen Europa, der es wogen wollte, die Grenze wiese Kriebes autuntern. Ebe ich Schapen fehr mich kommen.

laffe, ergreife ich lieber bie Baffen und will euer Felbberr, will Richter und Belobner eurer Kriegetbaten fein.

Es kam nicht zu bem Rampf auf englischem Boben, ben man befürchtete. Das Schickfal griff vorher bezweichen, aber die eignisse und Einberuck, die fich an diese Zeit tnüpften, blieben epochemachend für England. Die Begeisterung solcher Tage war ein Schab von Popularität, ber sich jo rasch nicht wieder verzus.

Die spanischen Schiffe waren plump, schwerfällig, ben Reoffen fehlte die leichte Beweglichteit, ber Bemannung die fer mannische Schule, welche die Reimen Schiffe und die Matrofen der Engländer ausgeichnet. Die Flotte, am 30. Mai 1588 von Vissoben ausgedaufen, wurter unterwegs schon von Eltimen gefüß, dann im Canal in eine Menge lleinerer Gesechte verwiedelt, die an sich feine einige wirfliche Seeschlacht bebeuteten, aber der schoe ermideten, vielfach beschädigten Flotte hart zuseigen, jo daß an eine Vandbung gar nicht, aber an Andagug sehr bath gedacht werben mußte. Munt schafen Schirme dos lledrige und de noch Parma auskausen fonnte, war die Armada bereits ber Art zugerichtet, daß sich siere Ernimuner nur mit Müsse nach den spanischen Siten retten sonnter.

Diefer Ausgang ber uniberwindlichen Flotte war ein Welterignis, mit ihr ging ber Reft fpanischer Macht und spanischen Abhistandes in ben Welten unter und in England, jest bem fieg reichen Boliwert ber Glaubensfreiheit, begann eine neue Entvideduna.

England hatte fein Element kennen gelernt, um es balt als eine Weltmacht zu beherrschen.

Es begann bie Zeit ber gewoltigen maritimen Entfaltung biefs Vandes, der Entbedungsreisen und der friegerischen Seefahrten, bie Zeit, wo die Drafe, Raleigh, howard, Forbisper bernglischen Seenacht Ansehme berschaften und in Tstindien wie in Amerita Colonialerwerdungen gemacht wurden. Der Grund ju der Größe Englands war gelegt, die sied im Laufe von zwei Jahr hunderten ausbilden sollte, ein übertegener Hande og geschigt von eine mächtige glotte und genacht von reichen Colonia im Ifen und Besten, sing an, sich über die Weere auszubreiten. Darum ist es begreislich, weshalb in der Ansehmung der Englänere die Realerung Citäbetbe und nammensschie for letze Leit als die sie iei

lange segendreichste Beriode der englischen Geschickte erscheint. Die Eroberungen, die Svaard III. in Frankreich gemacht, hatten theils unfruchtbare Vorbern, theils schwere innere Ersten eingetragen, die Seefriege Elisabeths brachten England in sein eigentliches Element, öffneten die natürlichen Quessen geleichzeitig zur Entfaltung inneres Gebeisen und äußere Gestung gleichzeitig zur Entfaltung kamen.

Darum find bie Englander gewöhnt, ben Beginn ihrer Größe an biefen Sieg bes Protestantismus anzufnüpfen und baber auch bie protestantische Färbung, bie bie englische Nation seit bem 16. Jahrhundert annimmt.

Selten hat eine Regierung nach sangen Sürmen glüdlicher geenbigt als die Elisabeh's († 3. April 1603), und voem men bie folgende Zeit mit der ihrigen vergleicht, ist man überrascht von bem Geschied, womit sie es verstand, den Gegensat zwischen Fürsten- und Bolsvechten, der dies Land in den nächsten Jahrechten schwere erschäfterte, zu vermitteln und austagleichen.

Bum Theil hing bas mit ber gefammten Lage zusammen, wor beren Ernst alle lleineren Dissibien verschwarden, aber einen großen Antheil baran hatte boch auch Clisabeth. Ihre Regierung war eine sehr sparfame und wohlgeordnete. Selten hat eine Regentin unter schwierigen Umfainen mit soviel Geschiel gede ungewöhnliche Besaftung vom Laube fern zu halten geruckt. Dazu tam ibre sluge Geschwiebigsteit in den Kormen.

Auch sie hatte bas gauge Gesühl von Selbstherrlichteit und fürstenautorität, bas allen Zubors eigen var, aber sie zeigte es einemals in heraussforberuber Prahlerei und bsitete sich wohl, die bebenkliche Frage nach den Grenzen der Kron- und Parlamentsrechte anzuregen. Sie wußte sehr wohl, daß dies Berhältnis ein schwebendes war, und bielt es für das Asichste, es nie zu einem Gegenstand des Etreites sommen zu lassen.

Dies Alles anbert fich nach ihrem Tobe sogleich. Es tommt eine Regierung voll Duntel und ohne jede Gröfe, voll Ungeschied, voller Migerfolge und heftiger Entzweiung über die Rechte ber Krone und bes Bartaments.

## Dreigehnter Abidnitt.

Die Revolution und Republit in England.

#### € 43.

### 3afab I. (1603-1625\*).

Charafter und ungfinftige Anfange bes Monarchen. Die Bulververichworung (Nov. 1605), - Die Conflifte von 1621. Proces Bacous v. Bernlam. Die Frage ber Theilnahme am bohmifch-pfalgifchen Rriege. Die Beichwerden des Barlaments. Abreffe vom Rov. 1621 und Anflofung des Parlaments. - Der fpanifche Beiratheplan. Budingham und ber Bring von Bales. Umidmung ber englifden Bolitit. - Das Barlament pon 1624. Tob 3atob's (April 1625.)

Charafter u. ungunftige Unfange 3afob's I. (1603-1625). Die Bulververfcmörung (Nov. 1605).

Daß Glifabeth ben Cohn von Maria Stuart jum Nachfolger haben murbe, mar icon bor ihrem Tobe allgemein anerfannt, in ibm gewann beren Erbrecht unbestreitbare Bultigfeit.

<sup>\*)</sup> Außer bem bei §§ 16 und 44 angeführten Annals of king James and Charles I. 1681. fol. Wilson's history of Great Britain. 1653. fol, Sidney, Letters and memorials. 1746. 2 Bbc. fol. Edward Hyde of Clarendon history of the rebellion, 1702 ff. und öfter. Bafel 1798, 12 Bbe. 8. Memorials of Whitelock, 1782. Dann bie Urfundenfammfungen von Clarendon (state papers. 1767. 3 Bbe. fol.), Rushworth (Lond. 1682. 6 Bbe. fol.), Thurloe (1742. 7 Bbe. fol.) und bie Parliamentary debates. Bergi. Guizot, collection des mémoires relatives à l'histoire de la révol. d'Angleterre. Paris 1823 ff. 28 Bbt. - Guizot, histoire de Charles I, 6e edit, 1856. 2 Bbe. - Ueber Crommell außer

3atob, in Schottland ber fechfte, in Englant ber erfte feines Ramens, war aus ber fturmifchen Che Maria's mit Darnley entsproffen, geboren nicht lange nach ber Ermorbung Riccio's. Ale er zwei Jahre alt war, mar feine Mutter nach England entfloben und bie Baupter ber ichottifden Abelsparteien batten bann ben Angben Sabre lang wie einen Spielball bin- und ber geworfen. 218 Regent von Schottlanb batte er feinerlei Beweife berborragenber Begabung abgelegt, Gine icheue, in Geftalt, Geberben, Reigungen, untonigliche Ratur, batte er fich mit ben Parteien, bie bamale Schottland gerfleifchten, leiblich gurechtgefunden und feine wichtigfte Erbichaft aus ben Erfahrungen biefes emigen Rriegszuftanbes war ein burch bie ihftematifchen Angriffe ber ftrengen Bresbyterianer gereigtes Gefühl feiner toniglichen Rechte. Muf bas Musland batte er feinerlei Einwirfung verfucht, Gelbft feine Mutter batte er fterben laffen ohne nachbrudliche Bermen bung. Die Soffnung berfelben, baf Schottland fich ju ibren Bunften in Bewegung feten werbe, erfüllte fich nicht, bauptfachlich in Folge feiner thatlofen Gleichgiltigfeit gegen ibr Schicffal. Der Berluft feines Erbrechte auf Die englische Rrone lag ibm mehr am Bergen, ale bie Binrichtung feiner Mutter\*).

Mis er jest im Juli 1603 unter bem Jubel Englande ben Ebinburg nach London jur Rronung jog, trat er eine Berrichaft an, wie fie an außerem Umfang größer fein Ronig por ibm befeffen batte. England, Irland und Schottland maren gum erften Mal unter einem Scepter vereinigt, bas mar noch feine Berfchmeljung ber brei Reiche, wohl aber eine bebeutenbe Erhöhung ber Dacht ibres gemeinfamen Sauptes.

Infofern ftellte er bie Dacht, bie Glifabeth borgefunden, tief in ben Schatten, aber feine Berfonlichfeit mar feineswege bazu angethan, ben Glant ibrer Regierung zu verbunfeln. Babrend ber Ginbrud, ben Glifabeth machte, baufig an gang mam-

ben Biographicen von Leti (1692. 2 Bbe.) Villemain, (1819. 2 Bbe) und Merle d'Aubigné (beutich überf. 1868): Carlyle, Thomas, Letters and speeches of Ol. Cromwell. 1845. u. 1857. 8 Bbr. Guizot, histoire de la république d'Angleterre. 1854. 2 Bbr. Deffelben, histoire du protectorat de Richard Cromwell, 1856, 2 Bbe. [3ur Quellenfritif i. Rante'e Engl. Gefdichte. 8b. VII.)

<sup>&</sup>quot;) [Mignet II. 217.]

liche Gaben gemahnt, hat man bei 3atob Mühe, sich zu bem Gebanten emporzustimmen, baß man einen Mann und nicht ein Beib vor sich babe. Er macht burchweg einen weibischen Einbruck.

Es feste ihm nicht an Kenntnissen und Bildung, man tonnte ibn fat einen Gelehrten nennen, it den Sechoglichen Streiftragen, die dameile Schottland bewegten, hatte er sich viel umgethan und war selbst bie und da als Schriftselier aufgetreten. So brachte er die tleinliche literarische Sitzelste eines gelehrten Bedanten auf den Thon, und das war, wie wir an Heinrich VIII. gesehn waschen, unter allen Berdklinissen in bler Umfand.

Seine Berfontissteit hatte Richts, was Bertrauen erwedte ober gar Echfurcht gebieten sonnte. Das unmännliche, zaghafte, traftsofe Weien in großen und kleinen Dingen, die sowerfällige Undehossenschen bei hohrerfällige Undehossenschen und Sedmentel, das Stottern und Stammetn, das sich Bertieren ische nigetien und lindischen Grillen, das Alles machte den Einbrud eines Mannes, den Riemand zu achten, Riemand zu fürchten vermochte.

Und mit dieser handgreistlichen Schnäche an Leis umd Seele verband er nun einen bynatisischen Dunket, der bis zum Aberwis ging. Aus diesem untöniglichen Munde tamen Redenkarten von absoluter Fürstenmacht und unumschränkten Kronrechten, die selbst Verschnüchteiten wie Heinrich VIII. umd Glischeth taum angestanden kätten, bier aber aeradenu absorssion in Schortich voren.

3atob I. war ein fanatlicher Doftrinar ber abfoluten Monacht, ble Leber, baß ber König eine zweite Borfchung auf Erben, baß alle Bolfbrechte nur eine bom Throne berad gewährte Gnabe feien, eine Lebre, bie in einem schwachen Kopfe bie unbeitwissten Berwüftungen anrichten fann, hatte er wie einen Glandensartiset in sich aufgenommen und barauf prablerisch zu pochen, war seine Regentenweisheit.

Die Englander waren tros ihrer Magna Charta und tros ihres Varlaments nicht an verschwendertische Freiheiten gewöhnt, die Zubors hatten fie gehorchen gelehrt und die Art, wie der Gehors am geleiste wurde, ziegte, was ein starfer Regentenwille mit den constitutionellen Formen ausrichten fommte. Auch Elisabeth, obseleich mitder in den Formen, hatte durchaus nach ihrem Billen regiert, aber sie hatte nie als Lehre aufgestellt, was sich dies

Bolt von ihr gefallen ließ und nie verfucht, bie Streitfrage guifchen beiben Bewalten jum Austrag ju bringen.

Der Jubel, mit bem sein Regierungsantritt begrißt worben war, versehrete sich sehr rach in allgemeine Unigriebensheit. Unter Estisches hatte man sich an eine sparsame, gewissenhafte Ber waltung gewöhnt, jest sam eine sässigen bei bei vonlung gewöhnt, jest sam ein lässigene bequemes Wirthschafte Ber was wie Webe seine web bei Stimannen in Unterbung brachte. Ein Schwarm vom schottlichen Stellensägern und anspruchsweiser leinstichen Gunstlichen Gringlichen Gunstlichen arteret des Best. Best

Die Alagen über bie Ansprüche ber Schotten, welche "wie Raupen bas gange Königreich verzehrten", wurden schou Ansangs so laut, bag bie schlimmsten Dinge befürchtet wurden.

Dann war feine Stellung zu ben firchlichen Fragen untlar, wobei man freilich bingufeben muß, bag bas weniger feine, als bie Schulb ber gangen Lage war.

Die letten verlorenen Subjette ber alten Berichwörungspartei berbanben fich mit neuen, jum Theil burch wirfliche eer vermeintliche Burntlichung gereigten Clementen zu einem furchtbaren Racheplan.

Man beschloß, bie Souterrains bes Parlamentsgebaubes mit Bulber ju fullen und am Tage ber Eröffnung bas gange officielle

England, die fönigliche Kamifle, die Minister, das Seer und Unterhaus mit einer einigen Explosion in die Luft zu fprengen. Alferdings ein Benvels dafür, welch grauemfaster Dinge der Rest einer Partei sähig war, der man mit Maria den Kopf abgeschaaen batte.

Das Unternehmen war vollfommen jur Ansführung reif, als ein fatholischer vort, der einen Schwager unter den Witwissern hatte, einen geheimen Barrumgsbrief erhielt, M. des Inhalte: "Obgleich fein Aufruhr vorhanden zu sein scheint, so lage ich Ihnen boch, daß dieses Varlament einen schrecklichen Erreich empfangen umd boch nicht sehen wirt, woher er sommt".

Der Beif wurde bem Konig mitgetheilt und biefer, ber berhaupt von Richts als Attentaten traumte und darum fets in einem gangen Langer von biden Alebungsstüden erchgien, riets sogleich auf Paliver. Im Tage vor der Eröffnung des Parlaments beurden die Allebungsstüden erchgien, den dan man in der That unter den Jäffern einen der Berichvorenen, der eben elchaftigt war, die sehen Borbereitungen zu treffen. Muftiger hatte man ihn gar nicht finden tommen und mit dem hetterften Besichte von der Beleit gestamb dieser in (Rov. 1605).

Daß die Sache unermeßlichen Eindrud machte, braucht nicht erfagt zu werben. Sie regte allen nationalen und fürstlichen Saß wieder auf, der num schon seit mehr als einem holben Jahrhundert in diefem Bolte müßte. Daß Parlament, aus freieren Bahfen als die früheren hervorgegangen, gad bem Ausbrud in scharfen Gesehen gegen die Ratholiten, aber Konig Jatob behauptet im Befentlichen seine Ettlung zwischen den Parteien, namentlich gegen die Puritaner war er strenger als selbst Elizabeth und alle Diffentets nammen ihn einen geheimen Ratholiten, wie er dem auch in allen streitigen Fällen diel mehr Reigung verrieth für die andien freitigen Ballen die mehr Reigung berrieth für die abeilische hienerchie, der er nur den Lapft himegowinsche und den Bulfammenhang mit den fatholischen Mächten, ale für den rebellischen Unabhängigleitösinn der Protestanten in und außer Emaland.

Ein zugleich üppiges und gemeines Leben am Sof, leichtfertige Finangwirthschaft, breiftes Bunftlingswefen und schwere Bermurfniffe mit ben hauptharteien bes Lanbes tamen fcon zu Anfang ber neuen Regierung jusammen. Ein sichhes Regiment war nicht befugt, von den göttlichen Nechten von Abnigtbumd ben Mund vockjunehmen. Ein Monarch, der sich vor dem Aratamente färchtete, durfte nicht troten und broben, ein Mann, der ewig Gelb örauchte, durfte nicht der Mitwirtung des Parlamentes sich entschlosen wollen. Was woart viefer König nicht Miles zu sagen!

An ber Thromede von 1609 fanden die unsterdichen Werter, "Gott hat Gewalt zu schaffen und zu vernichten, Leben und Tod zu geden. Ihm gehorden Seele und Leib. Diefelde Macht haben bie Adnige, sie schaffen und vernichten ihre Unterthanen, gedieten über Leben und Ser, eichen in allen Dingen, sim Vernand verantwortlich als Gett allein. Sie konnen mit ihren Unterthanen dennbeln wie mit Schachpuppen, das Bolt wie eine Minge er höhen und beradsehen". "Mile eure Brechte", sagte er gleich zu Ansang, "finnmen aus meiner Erlaubnis, und ich hoffe, ihr werbet sie nicht essen mich misterauchen".

Un ber Richtigfeit biefer Lehre auch nur ju zweifeln, nannte er Gotteslästerung und Emporung, und bas Alles entwidelte ein Mann, ber fein bloges Schwert ohne Zittern feben fonnte.

Benn es ein Mittel gab, bie bevenfliche Streiffrage zwischen Sonig und Bost herauszubeschwören, die Bertreter ber Ration sommisch im benn eigentlich ber Weinig und was burfen wir? — so lag es in solch lätterlichem Gerebe.

Und gerade dies Frage war nirgends stretitizer als auf engischem Boben. Wenn es irgendwo einen Grundssod verbriefter und was mehr heißt, lebendiger Bolkrechte gab, so war es in England der Fall. Allerdings hatte die Art ihrer Uedung stert die Farbe der Zeit getragen, es war ein gewisses Schwanten nicht zu derennt, indem bald die Persönlichseiten der Derrscher, dat die Gewalt der Unstände die Ertschlichten der Derrscher, dat die Gewalt der Unstände die Gestlichten der Derrscher, dat die Konalt werden die Schwanten der Verrscher, dat die Versänlichten die Anderschlieden der Verrscher der Versänlich der Versänlich der Versänlich der Versänlich der Versänlich die Versänlich di

wortung gegogen wertven sonnten, und endlich, daß neue Auslagen stette von der Zustimmung des Parlaments abhängli waren. Diefe Angestin hatten sich seiner. Ausgesch in bette sich siedelt der Bestehe beim 16. Jahrendert distig eingelekt. Heinrich VIII. hatte alle sirchichen Griege durch das Parlament geschen. Die Krone hatte gleichfalle oft die Verantwortlichteit für ihre Handlungen auf die Minister geladen, um die Gehässigkeit des Grichehenne von sich slehen zu die Verantwortlichteit für ihre Handlungen auf die Minister geladen, um die Gehässigkeit des Grichehenne von sich slehen zu wie bestehen zu word der der der der Ausgeber Abei strafbare Minister um bestehtliche Asite von das Parlament gefordert worden. Auch das Steuerrectwissigungsrecht des freilich allgeit gestägten Bartaments von reinendes Gegenstand eines grundssäglichen Streites geworden.

Rutz, durften und Bolsvecht hatten sich die zu einem gewissen west mit einander vertragen, ader bies Einbernehmen hatte wesensich abgehangen von dem Geschiebe leine Berschichseiten. Das nun eine Rezierung, wie die Istobis, die
eine gehässige Ginstitungsberrichaft hogste, teine Sparsamteit sannte,
viele berechtigte Empsindungen der großen Parteien verletze, seines
weged den Auf der Unbescholtenheit genoß umd bei einer gang umaluberen Kinampivitssschoft offen die Albsicht tumb gab, das hertommen des öffentlichen Rechts zu stürzen, die Lopalität des Parsamentels sehr das verscheren würtze, das Arebungen nicht sehr der
ben steten Gehrobertungen der ver Koren an Reibungen nicht sehrt.

Bei Gelegenheit einer an fich nicht bebeutenben aber folgenreichen Berwicklung entspann fich ber Conflitt.

#### Die Conflitte bon 1621.

Um Geld ju machen, war die Krone auf allerlei nicht gerade andernklich verbetene, aber doch sehr unlautere Aunstgrisse versallen. Neben einem schomlosen Hand mit Abelspatenten, der die Kegierung wie die Aristofratie gleichmäßig entwürkigte, war ein Ultsig mit Wonnopelien eingerissen, der dem den aufhäsenden Bochstande Kristofrande der Nation durchauf wühresprach. Die Krone — und das hat auch Elisabeth nicht verschankt, — theilte für Geld Wonnopelien aus, verlaufte einer Gesellsanft oder einem Eingelnen das Recht, mit diesem oder jenem Gegenstand allein zu handeln. Diese Solken ist kelnst die der die Westellsanft der die im Keben Diese kann den im Keben die die Recht wir Keben ist bekanntlich in der Wissenschaft die im Keben

gerichtet, aber unter feiner Regierung war es verwegener getrieben worben als unter ber Jatob's I., ver sich im Gelbsachen seiber anns offenbergig als einen schwer tranten, der ärztlichen Hille deinen schwer tranten, der ärztlichen Hille der deberfelst war bas Unwesen im Vorlament jur Sprache gekommen, und immer woren die Beschwerken fruchtlos gewesen, da stieß man plöplich auf einen neuen, noch schlimmeren Wishrand.

Der Lorbfantler von Englant, ein Dann, ber ju ben erften Denfern aller Zeiten gebort, Frang Baco von Berulam, mar es, ber nicht blog Monopolien, fonbern auch gerichtliche Urtheile um Gelb verlaufte, und fo bie Juftig jur Gaffenbirne machte. Die Beweife, bie gegen ibn porlagen, maren fo fcblagenb, baf ber Angeflagte auf jebe Bertheibigung verzichtete, und felber feine Schuld in bemuthigem Tone angeftanb. Es ichneibet Ginem in bie Geele, lieft man bae Schreiben, mit bem fich ber fechaiajabrige Dann, ber erfte Minifter bes Konigs, ale Denfer eine europaifche Berühmtheit erften Ranges, bamale an bas Barlament manbte (Enbe April 1620). Es fing an mit ben Worten: "3nbem ich nach reiflicher Erwägung ber gegen mich gerichteten Unflagen in mein Bewiffen eintebre und mein Bebachtniß befrage, foweit ich beffen fabig bin, muß ich offen und aufrichtig gefteben, baf ich ichulbig bin ber Bestechung, vergichten muß auf jebe Bertheibigung und Guren Lorbicaften mich auf Gnabe und Unanabe übergeben." Und nun gabit er 23 Falle auf, in benen er miber Gib und Bflicht von Barteien ober fur Monopolien 50, 100, 200, 400 u. f. w. Bfund genommen\*).

Für bie Entwicklung Englands war die Sache von der größten Bebentung. Der schmöhliche handel des Vorbkanisers war nur ein Symptom des gangen Sossens, er bestie eine surchtbare Berderbnis bloß. Diefer Process, im Parlamente mit größter Ausstschiedung der ersten Minister der Kone mit der größten Mann des Landes, traf die Arone mit, die Perurtheilung des Schubligen fliefe ab ern gangen Regiment bassen, das Misterauen, daß Alles in diefer Berwaltung sauf sein de bedehten Spigen binauf, sing an, sich der Aution zu bemächtigen. Daß es der der der Arthante gelungen war, dem zu bemächtigen.

<sup>\*) [</sup>Cobbett, Parliamentary history I, 1244-1247.]

Könige feinen Minister zu entreißen, war ein außerorbentlicher Erfolg.

Es tam ein neues und lettes bingu, um bie Erbitterung ber Ration gu entgunben.

A'm 24. Mary 1612 hatte sich die Tochter Jacho's, Cissbeis, mit bem Kursürsten Briebrich von der Pfalz vermäßts, mit die Nation hatte diese Sein in Jude aufgenommen. Der Judes gast dem Haupte ber beutschen Union, ber Berthuding Englands mit bem beutschen Prochentissum. Se sam die Schmisse waßt, die Niederlage von Brag (8. Nov. 1620), der Untergang von Wrag (8. Nov. 1

Eine laufmännische Nation ist nie geneigt, um fern liegenber Noede wilken leichtfertig Arieg zu sichren, aber bieser Arieg ging ben Englänbern an bie Seele, es war ja ber Kampf gegen bie Resparation bes Kathosicismus, die sich eben zu größeren Ersolgen untraffte, es galt ja die Unterstütung der Sache, im die Englandselbs so in der die der die der die die die die die tion war triegslussiger als je. Aber Jasob bielt sich gurud, nicht and Schwäche allein, sowbern auch ans legitimistischen Beensten, sein Schwäche allein, sowbern auch ans legitimistischen Beensten, sein Schwäche allein, sowbern auch ans legitimistischen Beensten, sein Schwächer Allein, dubern auch ans legitimistischen Beensten, bein Schwächer Allein, dubern auch ans legitimistischen Bernwandten er eben eine Bernstähung blande, und ein unsällstische Daueren eine Bernstähung blande, und ein unfällstische Dau-

Für bie usurpirte bobmifche Krone wollte also Jatob in teinem Falle Etwas thun, bagegen erflarte er mit großem Nachbruck, für bie Pfalz werbe er einstehen mit allen Mitteln.

Mis er im Januar 1821 vom Parlamente Gelber verlangte, um das Recht seiner Entet auf das efligtische Ere um dei gute Sache der Glausensfreiheit zu schülken, traf er auf eine Bereit- willigteit, wie er sie hier und nie tennen geternt, aber die Beschwerken liber die großen inneren Schäen wurden nun erst recht eitzig ausgenommen. Noch war das Parlament versammett, der Beschwingsvorch Bacons lieft Alles im Alben, als die Nach-

richten tamen von bem Gortschritten ver tatholischen Refaunration Bohmen und Desterreich, von neuen Gefahren ber Sugenotten in Frankreich, ber Protestauten in ben Niedersanben, venen König Jacob trot ber bewilligten Gelber Richte als schwächliche Aumbgebungen und bischmatisch Vorlefte entgesenfetzt.

Bu ber Ungufriedenheit über die Gebrechen der Berwaltung tam die Aufregung über die Schwäcke der auswärtigen Boliton. Das Unterhaus vogste jum ersten Mach, is auswärtigen Dinge, den Arieg auf dem Fessiande, die Fehler der Regierung in einer europäsischen Frage der ihr Forum zu ziehen, von da war noch weit die zu einer Revolution, aber es war doch der erste Stoß dazu.

Diese Rathschläge bilbeten ben Inhalt einer Borftellung, Die in einer, dumals noch unerhörten Sprache an ben König gerichtet wurde. Beigestigt war noch eine besondere Klage wegen Berhaftung von Mitaliebern bes Borlauents.

Darauf erwiderte der König in einem trohigen Briefe an den Sprecher des Haufes, dermieß demflecht seine Einmischung in Dinge, die über sein Bereche und sein Kastumassberundsen (above their reach and capacity) weit hinaushingen, verbat sich ausbrücklich, daß man sich an Dingen dergreife, die seine Regierung oder tiefe Staatsangestegenheiten beträfen (deep matters of state) und namentsich die Bermässfum sie sohnes mit der Anfantin den Spanien zu bemängsfu mit hiprach schießessich aus, gegen Ungehörigleiten den Bartamentsmitgliedern, ob sie im Haufe oder ausgehöld verstellen von Bartamentsmitgliedern, ob sie im Haufe oder ausgehöld besselfelsen waren, mitste er sich des Recht der Bestradung durchaus derecken (1.1. Der. 1621)\*).

Der Brief sollte die Geneciuen einschächtern, statt besser es sie der Benetie est sie beraus. Das haus fühlte, was eines seine Gener Mieber sagte: "Unstere Freiheiten sind unter heltigtbum, sie sind bie stolgsste Blume, die im Garten ber Genecinen wächst und einmal gerhick, wich sie midd wieder wachsen.

Das haus bestand auf seiner Redestreiheit als einem alten, umantasibaren Rechte, da schickte ver Koulg einen neuem Bried vom 16. December, und entwicklete, don Recht und errebten Ansprücken tönne gar nicht die Rede sein, das haus habe gewisse Borrechte, "aus der Gnade und Erlaubnis des Königs und seiner Vorscheren, wund ber ihr ein, nicht derne Vererbung, oberen burch Tultung".

Die volle Wohrheit ift, das wir unsern Unterthanen nicht gestatten können, solche antimonarchischen Worte hinsightlich ihrer Breiheiten zu gedrauchen, es geschehe benu in der Boraussiehung, daß sie dieselben der Gnade und Gnust unserer Vorsahren verdanken".

Es liegt niemals im wohlberstandenen Interesse einer Regierungsgewolt, bie Frage nach bem Ursprung von Rechten, bie vorhanden und in anerkannter Uebung sind, anzuregen. Diese Frage ist überall eine hetste, in England war sie es boppelt, bem



<sup>\*) [</sup>Cobbett a. a. D. S. 1336 ff. 1356). Die Freiheit von Berhaftung g.alt "eundo, sedendo, redeundo".]

wenn es überhaupt einen Staat gab, wo ber Urfprung wohl berbriefter Rechte vor Aller Augen lag, fo war es eben biefer.

Seit ber Magna Charta war ein Zeitraum von 4 Jahrhumberten verstrichen und nicht Alles, was englisches Roch war, fann barin, aber ber engländere war genocht, sein össentlichten Recht an biesen Bertrag anzufnüpfen, bem gegenüber von Gnade, von wöberruflichen Gewährungen reben, bieß bie Rechtsbegrisse beites Boltes auf eine beenftlich Brobe steffen.

Deu Principienfreit iber die Brenge von fürfene und Selferechten auf die Spige treiben, behaupten, daß es fein Recht gebaufer durch die umermeftliche Gnade ber Krone, ift immer ein thörichtes Unterfangen, das ber echten Würde bes fürstenthum nie zu Gute fommen fomn.

Das erträgt man ungern von einem machtvollen Herrise, ma hat Ludwig XIV. und größeren Mannern als er war, den Ausfpruch nie verglien, daß der Füllt ber Staat se inm www. tehrt, ein König aber, von schwächlichem, weibischem Wesen, de Sanglig war von Weibern und Günstlingen, durfte solche Nexen niemals sieher.

Das Parlament ließ nicht lange auf bie Antwort marten.

Bereits am 18. December folgte auf bie fonigliche Erflarung bie Begenerflarung bes Parlaments\*).

Die Protestation lautete: "Die Freiheiten, Rechte, Berigie und Gerichsebarteiten bes Bartament sind das alte med ungerieftsche Geheurts und Erbrecht der Untertsonen Englands (bürright and inheritance of the subjects of England). Schwie rige und derigen Geschwickelten der Beigerichte der Beigerichte der Rönig, dem Staat mit die Sicherheit des Köulgreichs und der Rirche den Cngland der treffen, serner die Afsglümg und Aufrechtsaltung dem Keiten Weiter ist alle in der Abstellung und Aufrechtsaltung der Etglich mit der Abstellung und Berchausen. Die der Pischwänigen Beforgung biefer Angelegenbeiten das jeses Glied des Jaufel. und sollte baben von Rechtswagen, Freiheit der Recht er Berauflag, der Berchauslung und des Beschlässigns freiheit der Recht er Gemeinen haben gleichfalls das Recht, diese Unge in der Beitgeung baben gleichfalls das Recht, die Unge in der Reicherfeige ser

<sup>\*) [</sup>Cobbett I. 1362.]

zunehmen, die ihm die beste bündt mit jedes Mitglieb verselsen ist frei den zeich mit den der Antlage, Einsterferung und Belästigung — ab gesehen von dem Kecht der Ringe im Hause selbst mit fichtlich jeder Keußerung, Weinung, Ertlärung (speaking, reasoning, de-laring) liber eine Bill, ober über irgend einen Gegenstand, der das Parlament ober seine Geschäfte angeht und wenn Kage entsteht gegen ein Mitglieb wegen irgend einer Keußerung oder Hauf inn Farlament, so sein der Menskerung oder Hause inm Farlament, fos sein der Menskerung gemacht verben, ehe der König einer Privatbossfhaft Glauben schentt.

Der erste Jusammenstoß der absoluten und der constitutioneteine Wegenwart und eine Justunft zu haben schien. Die umumschräfte Fürstengewalt hatte überall die größen Gortschritte genacht, theise in Berbindung, theise im Lampf mit der Reformation, in Spanien, Rasien und Opskerreich hatte die Inquisition der gestlichenstlichen Absolution degründen selfen, in den proeistantische deutschen Eraaten und in den standischen Lambinarischen Vallenungelehrt der Eurz der mächtigen Sechstrie ein ohrmächtiges Königstum zu Wirde und Anschen erhoben, in Frankreich ließ die erste krasiene Regierung, die des des dem des den Birren der Religionstriege heraushob, die alten Reichsstände einschlummern und unbedauert in Bergessende in Knalon gebört vorrbe.

Der Streit, ber sich 1621 in England erhob, war gegenüber bem allgemeinen Jug ber Zeit an sich eine Ausmalie, ber Proeist bes Parlaments aber die Anflindigung eines Gesstes, ber allen Ueberlieferungen ber bamaligen Lage schroff zuwöberliefe.

Der König alde war mitfent. Sofort tam er nach Lonon, ging mit seinem gangen Geheimen Rath in bas Parlament, rief ben Schreiber mit bem Protofolibuch berbet, ist mit eigener hand bas Blatt beraus, bas die Erffärung enthieft umb ließ bann seine Motive an ihrer Erelle eintragen. Dann wurde bas haus aufgefoft, die hervorragendfen Albert ber Opposition eingesperrt, Andere, wie John Sabille, in ben föniglichen Dienst ortsoen.

Diefe Banblungsweife zeigte fo recht bie Schwäche biefes Ro-

nigs, ber mit bem Protofollblatt vernichten zu tonnen mabnte, was er aus ber Geschichte und bem herzen bes Bolles nicht berausreiften fonnte.

Der Rampf hatte begonnen, und nicht eher sollte er enden, als bis der Tbron der Stuarts gertrümmert war.

Der spanische Heirathsplan. — Budingham und der Prinz von Wases. — Umschwung der englischen Politik. — Tod Jatobs I. (April 1625).

Ingwischen wuchsen bem König bie Berwickelungen auf bem Geftlande über ben Ropf.

Um ben Pfalgarden wenigliens sein angesammtes Erbe guetten, hatte Jasob sich vom Parlamente Kriegsgeber bewilligen lassen werd vom der der der der der der der der fehlte, es bahin gebracht, baß ber ungläckliche Kurstürst nun auch die Pfalz verkor. Der Kaiser hatte ihn entkronn, umd die ledige Kurwürde auf Baiern übertragen. Dieser Schag tras das englische Bolt auf's Tiessen, ber König hatte sich bei dem ganzen Handle ungläublich sich zu der der der der der der Handle ungläublich misserauft worden, wie wir jest aus den Depeschen sehen, aber mit ihm auch die ganze englische Nation, die in der Pfälzer Sache empfand, wie wenn es ihre eigene genesen wöre.

Die fürchterlichen Blößen, die sich Jadob I. bei biefer Gegenheit gab, hängen mit einem eigenen Lieblingsgebantlen gusummen, von dem er nicht eher abließ, als bis der Reich der Schmach bis auf die Hefen gelert war. Aus Berefrung für den politichen handsgrift der Hosbitager, ihre Art zu regieren und ihre Auffassung von Fürftenwörre, hatte er den heißen Bunsch, seine Opnasite durch ein Esphindiss mit ziener zu verfindpfen, und in em Gelingen beise Klunse, das gang undenstar war nach den Borgangen von 1587 und 1588, sah er wunderstar Weise eine Vösung aller Wirren, die ihn ungedertiges Barament zu haben, Spanien sollte ihm in der Pfälger Sache behissig werden, ohne daß er das Schwert zu ziehen branchte und der Vereis, ohne den der das Schwert zu ziehen drauchte und der Preis, ohne den der das Ausganscheinisch nicht zu haben wer, Dulbung der Aufbolis

ten, Ginftellung ber ftrengen Parlamentsgefete, murbe ibm wieber einen Bugel gegen bie Buritaner gegeben haben.

Da gerletsen ber König und sein jetiger Liebling Buckingdom auf einen, wie fie glaubten, gami jagenitöfen Ginfal, um bas Gewebe ber Ohslomatie burch einen keden Schritt plößlich zu gerreißen. Der König hatte seinst im jungen Tagen seine Praut unter Verschren ernstihrt, wie, wem sein Sohn des ebensomachte und in Person bie Braut sich erne sein Sohn des ebensomachte und in Person die Braut sich eroberte, nach echter Ritterweise?

3m tiefsten Geheimniß ging ber Prinz von Bales mit bem Berzog von Budingham nach Spanien unter Segel und tauchte bann ploblich am 7. Marz 1623 in Mabrid wieber auf.

Bağrend der seislamen Brautwordung, die in den strengen Bullen des seines der Gentlen gewissen nur aus der Entfernung vermittelt werben seinet, nahmen nun die Unterhandsungen über die Bedingungen des Absommens einen erustschafteren Sharatter an. König Jadob ließ, um Sponien zu gewinnen, den Katgolisten in England eine Breiseit der Beweigung und des Betentnisse, die die Mortes der Spanien zigtie stig nichts weniger als entgagentomment, indes Sponien zigtie stig nichts weniger als entgagentomment, indes sowie Dennien zigtie stig nichts weniger als entgagentomment, indes Spanien zigtie stig nichts weniger als entgagentomment, indes Spanien zigtie stig nichts weniger als entgagentomment, indes Dauptsage sist Jadob I. woulte man nicht eingeben "). Duckingsom hatte sich außertdem persönlich mit dem Träger dieser Botist, dem allmächtigen Grafen Otiwerz, überworfen und so ware eis sim seicht, dem Pringen zur plöstsien Aberese an Streigen.

udfingsom hatte bie gange Angelegenheit mit bem Leichfilm eines eitlen Höflings betrieben, ber Bericht, ben er jeht erstatten, war gemifcht aus Wahrbeiten, bie Nichts beweien und Ligen, benen man nicht traute; wie weit Spanien mit ben beutische Dabbungern ju geben fich eurschiefolfen batte, wußte man in bon-

<sup>\*) [</sup>Rante II. 59 ff.]

bon noch nicht und die fünftige haltung Englands gegenüber Spanien war noch febr zweifelhaft, wenn ihre Entscheidung bom Bong ober von ber Wirfung ber Berichte bes gereizten Buding-bam abbing.

Allein das Parlament von 1624 ging mit ungefeucheiter Freude auf die Eröffnungen ein, die zeigten, daß die Regierung endlich ablasse von dem unnatürlichen Plan, zu Allem, was Buckingham gegen Spanien vorschlug, gab es seine Zustimmung und als nun der Rönig selber in mehreren alten Sereitunsten nachgas, da stellte sich plöglich zwischen Krone und Parlament ein Berhältnis ber, das man drei Jahre früher gar nicht für möglich gehalten hätte.

Rönig Jatob's ganze Bolitit ertitt einen völligen Umschwung. Statt einer spanischen Infantin wünsche er sich sieht eine franzissische Frünzissische Sündelisserkobere, statt eines Sündwüsserkobere, statt eines Sündwüsserkobere, sieht Anfauhpfung mit Allen, die ihnen seinschlied entgegenssanden, flatt von Farlament mit Stuart, der Hossiatrung und flat bei gestigenstaben, der der gestigenstaben, werden der Bestalt von der hier der hier der hier einig in allen inneren und dußeren Fragen.

3m December 1624 tam ber Epevertrag zwischen seinem Sohne und ber Pringessin herriette von Frankreich zu Stanke, bie Theitnabme am beutschen Artieg urt Webererinstehung bes Pfälzer Aurfürsten ward jeht von Jakob mit gang ungeahntem Eister betrieben, große Entscheibungen bereiteten sich vor, ba ftarb er am 27. Märs 1626.

Karl's I. (1625—1649) Charafter. Die beiden ersten Parlamente (1625—1626). Der Krieg mit Spanien und Frankreich. — Das britte und letzte Parlament. Die petition of right (1628—29). — Karl I. ohne Parlament. Der Graf Strafford. Der Erzbischof Laud. Die Setenstammer. Die hohe Commission. Das Schiffsgelb (1634). — John Hampben's Vrocek (1637).

Karl's I. (1625—1649) Charatter. Die beiben ersten Parlamente (1625—1626). Der Krieg mit Spanien und Frankreich.

Auf Jatob I. folgte sein Sohn Karl I. (geb. 1600). Der Eintritt biese Jürften in bas öffentliche Leben war nicht gerade vielbersprechend gewesen. In der spanischen heitatsbange-legenheit hatte er sich miskrauchen lassen mit bie Unnahrheit der Berichte Butinghand mit seinem Namen gebecht. Das von mehr als er vurste. Im Uebrigen war er ein anderer Mann und ein anderer Kopf als sein Bater, ein First, bem es an vielseitigen Fähjlickten nicht sehte, wohl unterrichtet, boll durcheringender schaffer Beobachtungsgabe und unleugbarer Gewandtheit in Behandlung ber Menschen und Dinge.

Karf I. war in seinem gangen Wesen von jener vornehmen, zugleich gewinnenden und imponirenden Art, die man borzugsweise unter die Eigenschaften eines geborenen Fürsten zu rechnen psiegt. Sein Erscheinen und Auftreten hatte etwas natürlich Gebietentes um Königliches. Es war Richts in ihm en jent limbten Hobeit seines Austens, mit der das schoterende Austern, das Plebeijsche der Gewohnheiten in so unvortzeilsgaftem Wierspruch sand 3. n dem Tagen des größten Ungläde hat er seinen Beinden das Geständnig abgebrungen, daß er tein gewöhnlicher Wensch sein.

Ohne soviet trohige, bünteshafte Reben auszuspielen, wie das lein Bater liebte, besaß er, weit mehr als biefer, den Troh umb Albihelt ber That. Was Genem mehr eine schwicksches Theorie war, das machte ihm den Inhalt seines Lebens aus. Er war fähig, sir sein Princip Alles einzuspien, den Thron und selfs das Eeden. Sein großprecherssigen bester wich meist das jurist, wenn es Ernst wurde, rethat das nicht, er wagte Alles umd ließ es darauf ansommen, daß Krone umd Leben in den Albertumb sieß es darauf ansommen, daß Krone umd Leben in den Albertumb sieß es darauf ansommen, daß Krone umd Leben in den Albertumb sieß.

Ein Mann von biefem Muthe, biefem Talent, biefen zugleich gebietenben und berführenben Gigenschaften mar ein burchaus an

berer Gegner ale Ronig 3afob.

Des Königs erster Schritt war die nach jebem Regierungs wechsel istliche Berufung eines neuen Barlaments. Das Aufoment sam (18. Juni). Das Thema der Gegrüßendem Recen um selfssprechandlich die Erssschaft des Versschaftschaft des Versschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

perfonlichen Barme, bie noch jest beim lefen feiner turgen Borte") einen gang beftechenben Ginbrud macht. Er außert bas zuverfichtliche Bertrauen, baf bas Barlament bie grofe Ehrenfache feines Ronigs und feines Bolfe mit Bereitwilligfeit unterftugen werbe und betheuert fcriftlich, bag ibm bie Aufrechthaltung bes Glaubens feiner Bater ftete beilig gewefen fei und unverbruchlich beilig bleiben werbe. Das Barlament feinerfeits antwortet in bemfelben Beifte. 3a am 22. Juni wirb eine Motion "auf gutes Einvernehmen gwifchen Ronig und Barlament" eingebracht, mobei ber Rebner (Rubparb) fagt: "Die letten Diffelligfeiten gwifchen bem berftorbenen Ronig und bem Barlament waren bie Saupturfache aller Leiben bes Lanbes. Den erften Schritt gur Berfobnung that ber Kronpring, ber jetige Ronig; baraus ift bem Banbe groferer Gegen erwachfen ale in traent einem Barlament feit vielen bunbert Jahren. Bas burfen wir erft von ibm ermarten, feit er Ronig ift und bie Bewalt in Sanben bat?

Seine ausgezeichneten untilrtichen Gaben, sein von Laftern nicht bestedter Sharatter, seine auswärtigen Reisen, seine Bertrautheit mit bem Barfament lassen bas Botte hoffen. Deshalb beantrage er, jeht zwischen König und Bott Alles in's Reine zu bringen, bamit nie vieber eine Bertitimung eintrete".

Diese Stimmung hielt nicht lange an. Als die Hösslicheiten verrauscht waren, war doch Jedermann star, daß es sich um sehr bestimmte Dinge handle, über die dis schische beiber Theise kentimete Dinge handle, über die die Schischen wolle, um, wenn es bewisst war, das Parlament ebenso freundlich einzusselnden, wie er es wisstommen geheissn und das das Parlament keineswegs gewisst sei, sich einfach brauchen zu sassen.

Das Unterhaus brach der an sich geschickten Tastitt des Asnigs die Spipe al. Es voor ein durch den Glanz seiner Ramen so hervoorzogendes Haus, wie England noch nie eines geschen. Bas nachber an aussgesichneten Männern sinst und rechts bervortaucht, das ist Alles schon in deiser Berfammung, all die großen Tasger der nachherigen Positit sind die sien derenigt. Dies Parsament wor schon darum eine ungewöhnliche Mach weil es aus einer seit Essläches glüsschen Tagen mächtig ent-

<sup>\*) [</sup>Bei Cobett IL 1 f.]

widelten Beriode des Wohlstandes umd der Unabhängigteit hervorgegangen war. Es waren meist wohlscheine Gutebesiger von vollsommen selbstständer Stellung, denen gegenüber des Oberhaus meralisch um so weniger in's Gewicht siel, als Jado um Bart den großen Fehler begangen hatten, es durch einen gangen Schub hosdeliger Pairs gestägt, aber auch verächtlich zu machen.

Das Unterhaus verlangte vor Allem, ehe es jur Bewilliagung von Subsibien schreite, gewiße Beschwerten abgestellt, nomentlich die Aussissiums er frengen Gefetz gagen die Papisten, die an der Königin ihren Rückfalt hatten, verdürgt zu wissen, tinter den Papisten spatte sich eben ein löniglicher Caplan Dr. Montagu durch Angrisse auf die Purtanere bemertlich gemacht, die im Parlament am jahstreichsten vertreten waren und die gange Stuartische Gehre des abschuten Königktums dem Gentes Genacht, die die biesen im Greuel war, fand an den Katholisten die eifrigsten Aürstrecher. Das war der Grund, weshalb sich gleich hier die Entweiung anthusses.

Der religiofe Fangtismus ber Buritaner brachte Rarl I. ber por Ungebulb brannte, ben Rrieg mit groffen Mitteln gu beginnen, faft gur Bergweiflung. Statt ibm fofort bie bringenb nothigen Gelber ju bewilligen, machte bas Unterhaus Befese über ftrenge Cabbatbfeier, bonnerte gegen bas Bapfttbum und bat für fuspenbirte puritanifche Beiftliche. Und boch batte eben bies Barlament ben Rrieg gewollt, boch mar ber Ronig belaben mit ben Schulben, Die fein Bater um biefes Rrieges willen batte machen muffen. Allerbinge batte bie zweibeutige Art, wie Budingbam bie englischen Schiffe verwendete\*), bie gange Leitung bes Unternehmens jest fcon in Berruf gebracht und bie große Bahl feiner perfoulichen geinbe betrachtlich vermehrt. Die Gubfibien, welche bas Barlament enblich bewilligen wollte, waren fo gering, bağ in bem Antrag ein formliches Diftrauensvotum lag und ein eben foldes lag in bem Befcbluf, bas fogenannte .. Tonnen- und Pfundgelb", Die ergiebigfte Ginnahme ber Krone - fie machte faft bie Salfte berfelben aus - nicht wie fonft auf bie gange Regierungezeit, fonbern blog auf ein 3abr zu bewilligen. Das batte um fo grofere Bebeutung, ale biefe Abgabe feit bem Aufschwung

<sup>\*) [</sup>Hume VIII, 264 ff.]

bes englifden Sanbels und Berfehre einen außerorbentlich reichen Ertrag abwarf.

Das Parlament warb vertogt, angeblich, weil bie Best ben Aufenthalt in Condon unmöglich mache, und bamn nach Deferd, in eine gut Inniglich gestimmte Stadt wieder berufen, aber die Stimmung des Unterhaufes bessert sich nicht, trodbem der König nachmals deringend im Namen "per Ehre, der Sicherheit und ber zwechnäßiglich" um soßeinig Bewilligung gebeten hatte. Jest wurde das Parlament aufgelöst (August 1525), nachdem nach mithfam im Derbam ein Beschwich und ber werden, der den mithfam im Derbam ein Beschwich ein Beschwicht geseinlich gestellt gestel

Auf ben Februar 1626 murbe ein zweites Barlament berufen. Es trat gufammen unter bem noch frifden Ginbrud einer miklungenen Erpebition nach Cabir, bie abermale bewies, bak biefe Regierung gwar viel Rriegeluft, aber burchaus feine fabigen Rriegemanner befite. Ge tamen im Befentlichen biefelben Muftritte, nur baf auf beiben Geiten eine erbobte Bitterfeit bemertbar marb. Gleich bie Eröffnungerebe bes Groffiegelbemabrere fprach bon ber unermeflichen Entfernung amifchen ber erbabenen Sobe und Majeftat eines machtigen Monarchen und ber unterwürfigen Ergebenheit und Riebrigfeit lovaler Unterthanen", nannte ben bon Gott eingefesten Thron bie "Quelle alles Rechte" und bie Befete bie "Strome und Rinnfale", burch welche bie Benugung biefer Quelle au ben Unterthanen geleitet merbe u. f. m. Dan glaubte wieber 3afob I. fprechen ju boren, nur fanb man es gefährlicher, benn ber Cobn pflegte Ernft ju machen mit ben Spielereien feines Baters. Das Barlament mar geneigt bobere, aber barum boch nicht genugenbe Subfibien au bewilligen, und auch biefe erft nach Abstellung einer langen Reibe bon Befchwerben, in benen ce fo giemlich bie gefammte Staateverwaltung einer fcarfen Rritit untergog. 3a es fam ju einer formlichen Anflage bee Bergoge bon Budingham, aber ber Ronig brachte es in recht fichtbarem Eros babin, bag ber Angeflagte bie eben erlebigte Stelle eines Ranglere ber Universität Cambribge erbielt, und bem Barlament ließ er befehlen, bie Unflage aufzugeben und bie Belber fofort ju bewilligen, mibrigenfalls bie Auflöfung erfolgen merbe. 3a er lieg ihnen offen mit "außerorbentlichen Dagregeln" (new counsels) broben. Der Anfundigung folgte bie That auf bem Jufie,

vie Hauptankläger ves Herzogs, Digges und Elliet, wurden in is Geschäunig geworfen, als aber das Varlament Einsprache erhob umd den Verfassteien Richts nachgewiesen werben bennte, mußte sie der König wieder freilassen. Statt einzuschäuchtern, hatte man erbittert und gereigt. Das Parlament wurde im Inni aufgeless und nach House geschiebt des Grift, nachdem ein noch gagen die widerrechtliche Erhebung des Tonnens und Pfundgelbes seinerlich Bernachung eingelegt und um Entsernung des derhalten Bucklugham gedeten batte.

Best trat aus der Umfollung von halb fremblichen, halb brohenden Bitten das Softem der Gewalt offen herdor, nicht so brutal, wie es ohne Zweifel geschehn väre, wenn der König ein großes zwerklisses der gegenüber einem wehrlosen Lande häte, dere doch immer brutal genug.

Der Rönig mußte Gelb haben um feben Preis, bas Parlament verfagte es, fo nahm er feine Buflucht zu einem allgemeinen Zwang banleben.

Gine Commifjion vourde mit ausgebehnten Bollmachten niedergefest, es zu erheben, die fathofische Hofpartei empfah Gehorfam
auf ihren Kangeln und in gedruckten Predigten, die über das
Sand verbreitet wurden, die Burtlaner, die über die große Mehrbeit der Nation geboten, eitzeten daggen, und an vielen Stellen
wurde das Anlehen offen, mit Berufung auf das alte Sandesrecht,
verweigert. Gegen blefe wurde mit Berufung auf das alte Sandesrecht,
verweigert. Gegen blefe wurde mit Berufung eingeschieften und
de Richter, bie sie nicht verurtefelen wollten, von ühren Stellen
entsfernt. Die Söhner, die von der ungsaldlichen Expedition nach
abeit zurückgefommen waren, wurden bei den Ungehorfamen ein
quartiert, um sie mitrde zu machen; die Verpflegung der und
bigen Andbölnechte ward zu einer neuen brückenden Lass für für das
anne Cand.

Und ber Rrieg, ber all biefe Gewaltthaten rechtfertigen follte, nahm eben jett eine gang ungludliche Benbung.

Der leichtfertige Budingham hatte sich unterstanden, mit der jungen Königin von Frankreich, dei Gelegenheit der Werdung um die Prüngssellen Jenerktet sich seinen Herren, einen Liebehandet anjusungen, der die Geleganisse Richteus erregte. Alse biefer ihm durch König Ludwig XIII. sogen ließ, er solle sich in Frankreich nicht mehr bliden lassen, sowwere eines Rocke Bürften dagu, Frankreich ben Krieg zu erklären. Mit Spanien wer man noch nicht fertig und fing unn auch mit Frankreich an. Mit 100 Segein und 7000 Mann 303 Budingham ben in La Rochelle schwere bedrängten Hugenotten zu Hilfe, leitete aber dos Allerenehmen fo lächerlich ungeschieft, dos er nach Bertuft von Heiner Mannischaften mit Schimpf und Schande bebedt unverrichtet Sach vollete unterfern mitg Coltte 1627). An Rochelle zing verloren, der englische Handel hatte durch den Rrieg aufs Schwerfte gestitten, englische Schipfe waren gefapert worden, in ihrer Jülke empfam dur derwünsische man des fhörliche Unternehmen, und eine tiefe, allgemeine Unzufriedenheit ging durch die aune Nation, und eine tiefe, allgemeine Unzufriedenheit ging durch bie aune Nation.

## Das britte und leste Parlament (1628-29). Die petition of right.

Die Krone batte feit ber Auffchung bes letzten Parlamente for unglücklich gewirthschaftet als nur irgend möglich. Der Rrieg, ben der Krüg wiedercheit und aus Uederzeugung eine Ehrenlache seiner Person und seines Boltes nannte, hatte Richte als Schimpt wie berufen und beines Boltes nannte, hatte Richte als Schimpt wie bei westerntiet aber, mit denen er sich Gelte berschaft, hatten seine Berlogenheiten doch nicht gehoben und einen tiefen Das im Bolte gestet. Man hatte die mageren erträge bes Pamagsantchens fast die auf den letzten Tropfen ausgageben, als man sich vieder nach dem Parlamente umsten mußte. Das Barlament hatte wenig Entgegenfommen gezeigt, als Rarl, eben zur Rezierung gedangt, noch nichts Berbotenes gethan, was hatte man setzt nach Allem, was inzwischen dorgefallen, von ibm zu ernorten?

Die Mögerbneten, bie jest im Wary 1528 gurchlfamen, hatten gum Theil selbst im Kerter gessen, alle sast unter ber Zwangsantelie und dem Ginquartierungen gestleten, und die Wächser, die sie schieden, waren auf das gesammte Regiment nach Innen und nach Ausen tief erbitter.

Der Ton, in bem ber König biese Bersammlung begrüßte, war tein glüdverseisienber. Wie gewöhnlich begnügte er sich mit wenig Borten und rieft ber Bersammlung, es ebenso zu machen, bie Zeit sei zu ernst, um sich lauge mit überflüssigen Reden aufjuhalten. "Jedermann", sagte er u. A., "muß seine Schuldzsteit thun, wie es sein Gewissen erheischt; thut ihr die erm einde, was Gott verstüte, ihmen ihr beichteurt, wos der Saat in seiner Nech bedarf, so muß ich — mein Gewissen spricht mich frei — ju ienen amdern Mitteln greisen, welche Gott in meine Sande gestey shat, um wodzynachmen, wos die Thorpstein einzelner Welche sonst leicht gefährben lönnten. Nehmt das nicht als eine Trohung, benn ich halte es unter meiner Würte, denen zu brohen, die nicht meines Weichen fine".

Der Groffligelbewahrer fügte bann noch hinzu, nicht aus Roth, sonbern aus Gnabe habe ber König sich wieber an bas Barlament gewendet.

Die fcwerften Rlagen ber beiben erften Parlamente batten fich auf bie Laubeit bes Ronige gegen bie Bapiften bezogen, bie traten fest gurud binter Rlagen gang anberer Art: Gintreibung nicht bewilligter Steuern, Erpreffung eines willfürlichen Aulebens, Berhaftung von Abgeordneten und Brivatleuten wegen Berweigerung berfaffungemibriger Auflagen, Ginlagerung frember Golbateela, bas maren jest bie Gegenftanbe allgemeiner und nachbrudlicher Befchwerben aus bem Schoft bes Barlamente. Durch bie Reben. bie jest gehalten werben, geht ein faft revolutionarer Ton. Derfelbe Rubparb, ber brei Jahre fruber in einer Unrebe an ben Ronig fich ju beffen ausgezeichneten Gigenschaften bes Allerbeften für bas land berfeben, brach jest in bie Borte aus: "Bir fteben in ber Rrifis bes Barlamentarismus. Der Ausgang unferer Berfammlung wird enticheiben, ob es ferner Barlamente geben wird ober nicht. Die Augen ber Chriftenbeit find auf uns gerichtet. Bas Ronig und Ronigreich in ben Mugen ber Welt gelten und nicht gelten follen, bas wird nach bem Erfolge biefes Barlaments bemeffen werben. - Bas une bierber geführt bat, ift bie Bflicht ber Rothwebr. Richt um bas Beil, nein, um bas Dafein biefes Reiches banbelt es fich." - Gine febr fcbarfe Sprache führt Thomas Wentworth (fpater Graf Strafforb), ber felbft megen verweigerten Darlebens gefeffen batte, aber - und bas beutet auf feine gebeimen Absichten bin - er unterscheibet ftreng gwifden bem Ronig und ben fculbvollen Rathgebern, bie ibn irre geführt. Begen biefe lagt er fich mit ber größten Bitterfeit beraus. "Gie

haben bie Brarogative bes Konige über ibre gefetliche Grenge

Der erste Beschüng des Varfaments war bengemöß eine einstimmige Verwahrung gegen willfürsliche Breiheiststrassen und Javangsanteigen. Dann vourben dem König, um ihr mitde zu stimmen,
simf Suhftieten bewilligt, aber ehe beise Bewilligung, über die bekönig bocherten von, ssemische Gelegenscher erhölt, eine siersich zu der bed, der der der der der der der könig bocherten von, femiliche Gelegenscher erhölt, eine siersich zu das da bei den der der der der der könig that Allies, um die Durchberathung biefer petition of right zu bintertreiben, er drohte mit Aufsting zu dennenfagte. Der die niener bestimmten nachen Frift mit seiner Gelbemilligung nicht zu Eine sei, er der der der der der der der der zu einer bestimmten nachen Frift mit seiner Gelbemilligung nicht zu Eine sein, er der der der der der der der keinen ger alten deutum enthalten, es bedufte darum keiner keinergeling berfelben mehr. Allse war umfonsst. Die Bilt som zu Stande und passirte beide Päuser. Sie betraf solgende Buntte:

- 1) Nach einem Gefet bon Ebuard I. burfe feine Steuer ohne Bewilligung bes Parlaments erhoben, nach einem Gefete Ebuards III. feine Anfeibe erzwungen werben; teine Auflage fei gu bezahlen, bie nicht rechtsfräftig bewilligt worben.
- 2) Deffenungeachtet seien in ber letten Beit nicht bewilligte Steuern eingetrieben, willfurlich Anleben erpreft worben u. f. w.
- 3) Nach ber Magna charta fei fein euglischer Unterthan verhaftbar ober ftrafbar obne richterliches Urtheil.

<sup>\*) [</sup>Cobbett II. 234. 235 ff.]

- 4) Ein Gesen Ernards III. habe bestätigt, daß Riemand, ohne sich verantwortet zu haben, verurtheilt ober bestraft werben burfe.
- 5) Gleichwohl seien bie befannten Brocesse und Eingriffe in bie Unabhangigleit ber Gerichte erfolgt,
  - 6) Den Biberfpenftigen Executionetruppen auferlegt,
- 7) Trop ber Magna charta und ben Gefegen Couards III. außerordentliche gerichtliche Commissionen (Specialgerichte) aufgestellt, bas Kriegsrecht eingeführt,
  - 8) Unfculbige verurtheilt und beftraft,
- 9) Birfliche Berbrecher ihrem naturlichen Richter entzogen worben.
- 10) Darum bitte bas Unterhaus: Reine Steuer ohne Einwilligung bes Pardaments ausguschreiben, Riemanden zu frasfen, ber eine solche zu gablen sich weigere, teinen Unterthan wiber Recht zu verhaften, die militärischen Exedutionen abzustellen, bie außerorbentlichen Gerichte aufzuheben.

Diese Bittschrift ließ bem Könige nur bie Mahl, entwecker mit bem Parlaumente zu brechen, ober burch ihre Annahme ausdrückig zu erklären, baß er bas Lanbedrecht gebrochen und nummehr in seine unverfürzte Wiererferstellung gewiligt habe. Nach mancheriel Aussschädert er bas Letzere. Die petition fright ward burch bie fönigliche Sauttion zur authentischen Ausstezung ber Magna charta, und in bem sabrefangen Streit über das, voas Recht sei, hatte bie Nation gefigst.

Meichwohl ging man auch bei diesem Parlament in Unfrieben auseinander. Das Unterhauß ließ nicht ab, die Stellung Buckinghams durch hestigs Aggriffe zu erschüttern, und über das Tommen und Pfundselb, das der König nicht entbespen, das Parlament nicht aus der Hauf gehen wollte, dauerte der Streit ungeschwächt fort. Das Parlament wurde deshalb bis zum Januar 1629 vertagt (26. Juni).

Sie bas Parlament wieder lam, geschaß ein Meuchelmort, ber von ber Nation mit ähnlicher Genugthung aufgenommen wurde, wie einst die Sprinichtung Maria Stuarts. Der Perzse, von Budingham wurde, als er eben zu einer neuen Expedition nach la Mochelle unter Segel gesen wollte, von einem gewissen Arlton geleder (Naugit 1288).

Als bas Parlament im Januar 1629 zurucklehrte, waren beibe Theile entschloffen, falls es zu teiner Einigung tomme, ben Bruch offen zu erklaren.

Sin fönigliches Manifest, das der Auftölung des Parlaments andssoglet, ertärte, das der Rönig, nadden alle Sangmuth an dem Starrsinn einiger Uebelgesiunter geschettert wöre, die den Staat in Flammen hätten segen wollen, nummehr genölisigt sei, so dange bis ihm anderes beliebe, dohr Parlament zu regieren.

Steich darauf wurden zehn Mitglieder des Unterhaufes, darunter Hollis, Elliot, Hodart, Hamma verhaftet, zur Zahlung von Geldbuffen zwicken 1500 md 2000 Pfinid verurtheitt und in den Kerter geworfen, um so lange darin zu bleiben, als es dem König beitebe. Einige der Berurtheitten starten im Kerter, darunter Elliot, dem, als er schwert trant geworden war, die Gewährung milderer Haft versigt wurde, well er den König "nicht demüttig genug" darum gebeten hate.

So begann bie elfjährige Regierung ohne Parlament, so ward ber Grund gelegt zu ber ungeheuren Erschütterung, welche ben Thron ber Stuarts begraben hat.

Rarl I. ohne Parlament, ber Graf Strafford, ber Ergbifchof Laub.

Der feit Budinghams jabem Tobe leergeworbene Plat mart jett burch einen Großeren eingenommen.

Unter ben Mitgliebern ber Parlamente ber gwangiger Ichre necken Phym. Hampben, Elifot, einer ber begaberlem Rener Thomas Ausentwortelb geweien, bessen gichen Keben sich stets burd eine ganz besonders bissigie und einschneibende Schärfe bervorgethan hatten. Er vertrat die äußerste Opposition mit ungemeinem Geschild und mit der Rückschiefigkeit eines Mannes, der an bie Sache sein: Leben jeden zu wolsen schiede nach bei Sache sein: Leben jeden zu wolsen schiede.

In das Parfament von 1622 fam er als Einer von Zene, bie vogen verweigerten Aufchens im Gefängniß gefessen hatte. Die Heitzigkeit seines Aufrietens in dieser Berfammlung entspass solche Erfahrungen und siehe! — diesen Mann gewann sis Aurf iest aum Winister.

Wentworth war ein überaus gewandter Redner und ein füssigliches energlicher Parteimann, aber die Uberzegungskreu, die man sihn jugetraut, besch er nicht. Sein Patisch wer die studiest Wikrme bes Robostaten, der seiner Sache die wirtungs vollen Seiten gut abzulausschen weiß, aber im Grunde seines Serr zens seine best das nicht.

Der Gebante, ber ihn erfüllte, war Macht, Ansehen, Gewalt. Auf ben Wegen ber Opposition hatte er bas gesucht, als Minister hatte er es jeht gefunden. Einen surchtbareren Gegner als ihn sonnte die Opposition nicht finden.

Die Schmachen parlamentarifcher Parteien, Die Runfte bes Bortgefechtes tanute er aus bem Grunbe, in Nichts waren bie

<sup>\*) [</sup>Mueführlicheres über ibn Hallam, constitut. history II.]

Gegner ihm überlegen, und Bentworth hafte fie mit ber ganzen Unverföhnlichfeit, mit ber ber Renegat seinen ehemaligen Parteigenoffen gegenübersteht.

Dabei besaß er neben ber Birtuosität bes parsamentarischen Gechieres ganz hervorragenbe Gaben eines wirllichen Staatsmannes, er war ein zum Kegieren geborener Kopf, er verstand ben Staat in seiner Weise spiece wird werden der in seiner Weise spiece wird wir der besteht werden werden der Dryanisation. Und er besaß Muth wie weria Menischen.

Wit seiner ganzen Bergangenheit hatte er gebrochen, unerschrocken, als ob Nichts an seinem Ramen singe, trat er als Minister eines Spstems auf, dos er telere verbammt und allen Folgen inis Geschit zu schauen, im Rothsall sein Leben zu wogen, war er entschossen. Man sann und wird sein Spstem verbammen, aber man wirt ihm sassen und wirt sein seiner imposanten Wesse zu vertreten vossen.

Sein Plan war, die brittische Monarchie in verfelben Machtoulsommenheit bergustellen, wie sie in Frantreich bestaute. Ein
wohlgeglieberter Organismus der Berwaltung durch abhänzige
Beamte, geschützt wurch abhänzige Richter und ein schlageniebene fleenbes Deer follte die schnibische Mitragierung besteiltzen, ieden
Wierstand niederschlagen, aber auch durch verfändige fürforze für die Massen die einwirfung des Varlaments ersehen.
Ein sädiger, wohlgesimmter, allmächtiger Absolutismus, wie ibn
Richten ausgerichtet, war sein ziel, nur frestlich mit dem Unterschiebe, der die Birten
bertzigliebe, des de Kandenweien in Brantreich durch die Wirten
bertzigliebe, de des des Kandenweien in Brantreich durch die Wirten
bertziglieber der bas de Kandenweien in Brantreich durch die Wirten
bertziglieber der bas de Kandenweien in Brantreich durch die Wirten
bertziglieber der bas der Gerkenbere in ihr den bestehen
bertziglieber der bas der Gerkenbere der der
bertziglieber der der der
bertziglieber der der
bertziglieber der der
bertziglieber der der
bertziglieber der
bertzig

Un ber Seite bes Grafen Strafford ftand ein auberer Mann, ber bie firchliche Realtion ber nachften 10 Jahre geleitet hat und ben man a Rähigfeiten und Geschick bem Grafen nicht gleichfesen sonnte.

Der Erzbischof Laub ergangte Strafforde Spstem von ber firchlichen Seite. Er war ein gelehrter Geiftlicher von strengen Sien, personlich ehrenwerthem Charafter, nicht von ber wiben gauster, Rietemationspitalter. Sarte und verzebenden Hertichfuch, die Strafford bezeichnete, der beherricht von einem eigenthümlichen friechlichen Fannatismus, der ben Empfindungen der flärsten religiöfen Vartei des kandes ebenfo feindsfelig gegenüberstand, wie bas gange unparfamentarische Realment dem alten enaflichen Kondersche

Das attlatholische Clement, das die angitlanische Rirche eine hatte und bas die Puritaner ausmergen wolften, war in beselnen überfügen Kopfe libermächtig geworben. Ein salbungsvoller Brieften, ift er boll ceremonieller Schrullen und theologischer Abgeschmachteiten und fucht eine Menge bierarchischer Sirngespinnste wieder in dem Angistanismus einzuschwarzen.

3ene Cinweibung einer atten Rirche, die er fich öffinen ließ mit ben Borten: "Auf, thut euch auf, ihr ewigen Thore, bamit ber Rönig der Chren eingiche!" und an beren Schweile er mit ausgebreiteten Armen und jum himmel erhobenen Bilden fagte: "Diefer Plach ist beilig; im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Geiffes fpreche ich inbeligi" — erschien mit Allen, was sich daran fullpfte, selbst eifzigen Angistanern anflößig. Aber bei solchen verhältnismäßig unschwickigen Liebhabereien blieb es nicht. Die Sache batte eine sehr ernte, sehr beentliche Seite.

In vielem engen Ropfe stedte ein ganger Herarch, eine epistopale Hertschicht, die sich mit dem Weisprauch neuer Geremonien
nicht beganigte, die die Nation mit Abersfrichen sort umb sort
darun machnte, daß sie nicht blöß im Staate, sondern auch in der
kirche einem absoluten Wilken zu gederschen sode umd die bes
sische einer, wenn auch sachte soldelchenten tathesichen westen werden der der der der der der
hössen, die Bestummten erhoben überall das Haupt, umd jene
Hospkame, die stelluten erhoben überall das Haupt, umd jene
hospkame, die sich unter dem Einderuld dieser Daupt, umd jene
hospkame, die sich in der die sich der die gestellt der
hospkame, die sich unter dem Einderuld dieser die gestellt
hospkame, die sich eine Sachen wärten, derschwichten wollte,
traf mit ihrer leichtsferligen Ausgerung den ganz richtigen Ausderund,
wenn nicht sie er Sachersfalt, denn Laus kounte nicht eigenstich
ein Papiti genannt werden, so dech für die Anschauungen der überweisgenden Miedrecht der Aution.

Diefe boppelte Reattion war zu viel fur England. Man tann fich vielleicht benten, bag bas Strafford'iche Spftem fur fich

allein einen gewissen Ersolg, nicht verschift haben würte, aber vies ortvauerube Heraussorbern aller nationalen Empfindungen auch durch religible und firchliche Ehltanen ertrug vies Bost nicht. An sich spielte ber begaintigte Clerus eine höcht bebentliche Rolle. Er hatte sich gang jum Schleppträger vest neuen Absolutismuss gemacht, in Prodicten und Kugladrissen trat er ein sir vom Bersalfungsbruch und wie er sir jede Gewolutigat und Sigenmacht ber Regierung bie Rechtsertigung bei der Jamb hotte, bo eretunbigte er ganz offen, ein bischöflicher Kamon sei mehr werth als alle Parlamentspesche und jede tirchliche Berordnung sei ansreichen, diese umyuschen.

Dies Spftem geiftlich weltlicher Reattion bebiente fich zweier Gerichtshofe als furchtbarer Baffe, bas war einmal bie Sterntammer und fobann bie hohe Commiffion.

Die erstere war ein außerorbentlicher Gerichtshof, ber seit atter Zeit bestant, in den Zagen der Noch wegen innerer Parteitämpse gebitdet, und unter Henricht Vollen und der Aramentsaste anersannt worden war, aber schon dadurch dem Princip der Magna Charta wobersprach, daß nicht Richter, sondern Berwaltungsbennte derni sasen.

Die Sterntammer war bas machtige Organ einer Berwaltungsjuftig, bie nur in Ausnahmefällen gebraucht werben follte, bann aber über Gigenthum, Freiheit und Leben jebes Englanbers ohne Berantwortung und Berufung entschieb. Die Thatigfeit Diefes Berichtshofes mar nachweislich ununterbrochen im Bang gewesen, namentlich auch unter Elifabeth, aber fie gelangte jest ju einer erhöhten Birffamteit, wie man fie bisber nie gefannt. Bebenflich baran war einmal bie Art ber Bufammenfegung aus lauter bom Bofe gang abbangigen Beamten und fobann bie Debnbarfeit ibrer Competeng. In feinem Gefete mar ausgemacht, was bor bies Bericht gehörte, was nicht, und bie englischen Rechtshiftorifer felber find im Streit barüber. 3m Allgemeinen nahm man an, bag Falfdung, Meineib, Emporung, bewaffnete Gelbitbilfe. Betrug, Schmabichriften und Berichworungen bor feine Schrauten geborten\*). Das waren eben bie Bergeben, bie mit ber Bolitit jufammenbingen.

<sup>\*) [</sup>Hallam II. 105: forgery, perjury, riot, maintenance, fraud, libel, conspiracy].

Die Sternfammer war ertragen worben, weil namentlich Gissabeth sie mit Was gebraucht hatte und in Zeiten, wo Berschwörungen und Aufstände ber zestärlichsten Art sehr Saufig waren, die Regierung, die die unendliche Mehrheit der Nation sir sich hatte, durch ein summarisches Bersabren gegen ihre gemeinsamen Genner ibrer Boudertalt feinen Eintrag fach.

Der Unterschie mifchen ber Prazis Efischeis's und Rari's I. ar ber, daß mun bie Zustänbigfeit biefes Gerichtshofes in einem Möße erweiterte, vor bem bas verbriefte Recht bes Engländers, seinem natürlichen Richter nicht entgagen zu werben, salt ituferrich wurde, und baß bie Nation in ben Gegnern biefer Regierung eine feine Berberecher, sondern umschuldig versofgte Patrioten sab.

Das Schalten ber Sternsammer erschien um so gehässiger, als sie in ber unverkennbaren Absicht gebraucht wurde, um bie tonigliche Kasse auf eine schmäbliche Weise zu bereichern.

Wegen geringsigiger Vergeben wurde, außer Gefängniß umd Berlut, bowon dann die Hälfe bem König guffe, selbstrude erstannt, wowon dann die Hälfe bem König guffe, selbst wom die repersonisch der Berlich gern nicht berührt war. Insbesondere Alle, die sich den vielen gan; vollstürfich auferlegten Högaden widersteten, wanne vor die Sternfammer. So wurde flag eine Weinsteuer beliebt und als die Weinsteuer fie ableshnten, diesen durch die Sternfammer aller Auf um Berlauf von Bebendmitten berboten, die sich sich verstanden, den Arnig Good Phund zu selchen.

Und fo ober abnlich ging es in vielen Fallen.

Was für Straffred die Stentlammer, das war für Vaub die doche Commission, volle auch nicht erst neu eingeführt wurde, son dern schon unter Estsächt bestanden hat, ein gestisches Gericht jur Bestrafung Derer, welche von der herrschenden Kirche als Keter bestrachte nurben.

Unter Effischeft waren Johisten und Independenten, bie Keber links und rechts des Anglikaussnus, davor gelaben umd namentlich die leigteren wegen ihrer politischen Undsamässigkeit mit besonders harten Strafen belegt worden. Das vudgerte jett weiter und weiter. Die räfsschafte Setling Laufe zwieden Prefentismus und Katholicismus brachte die gange Unsicherbeit darüber, was une eigentlich der rechte und was der alfaße Glaube (i.j. wieden, die unter Heinrich VIII. bestanden hatte, geringsfäge

Meußerungen im Privatleben gethan, genigten, um fürchtertiche Strafen au verroitten, und auch biele Seite bes Spstems trug einen gehöffigen sistatifigen Charatter, bie Gebstrafen vonzen ungemein boch und häufig, ja dies Glaubensgericht ließ sich eine Strenge abstanden. Während Independenten und felbst laue Angistaner mit äußerster Strenge gebraubschaft wurden, ließ man die Ratholisen die größere Breigeit, die man ihnen einräumte, mit schweren Gebe betablen.

Abgefeben bon ben grillenhaften Berfehrtheiten Laub's ging burch bas Spitem ber imparlamentarifchen Regierung Strafforb's ein Bug ftrenger gwedbewußter Ginheit binburch. Der Staatsbaushalt mar wohl geordnet, beffer als feit langer Beit, ber tonigliche Sofbalt mar ein feltenes Dufter burgerlicher Ginfachbeit und nur ben Buritanern ein Abideu, weil er nicht jeber Beiterfeit entfagt batte, bie Furforge fur bie großen Intereffen bes ganbes und bas Wohlbefinden ber Daffen ward im Allgemeinen berftanbig gebanbhabt, bie Steuern, bie man erhob, maren freilich nicht bom Barlament bewilligt, aber bie Buritaner, bie es beberrichten, hatten boch auch Feinbe genug und bie nicht geringe Babl ber Ratholifen befand fich beffer als unter mancher fruberen Regierung. Der Biberftanb ber Berichte murbe labmer, Die Gingelnen proteftirten wohl, aber fie gablten am Enbe boch, unter ben Beamten und Beiftlichen batte fich eine Schule gebilbet, Die bereitwillig auf ben toniglichen Abfolutismus einging; fur; Strafforb's rudfichtelofe aber auch tonfequente Energie batte es babin gebracht, bag jest ertragen murbe, mas wenig Jahre fruber faum für bentbar gebalten worben mare.

Aber um bies Gebaube zu tronen, fehlte noch Eines, ein stehenbes heer. Dies zu schaffen, follte bas Schiffsgelb bienen (1634).

Das sogenannte ship-money war eine Geltassstuding für bie Lieferung von Schiffen, die in alter Zeit zum Schuß ber Klisten von Seiten der Serfläbte verlangt worben waren. Es war unter alsen Umständen eine außerorbentliche Kriegsstuter gemelen, die hauptstächsig zur Unterstüßung der Kliste berwendet werden war umd siets nur von den Bevölterungen der Klisten flätbe erhoben worden. Zeit sollte baraus eine allgemeine, stehende sambseuer werten und nicht sloß für die Klistiglie Kliste, sondern für ein stehendes Landheer, was freilich nicht gesagt wurde, und bas Alles ohne Bewilligung bes Barlaments,

Man fürchtete boch, trog ber Untervollrsigleit, die bieber so viel extragen, es möchte ein Augenbild kommen, wo die Gebuld siglich ein Ente nahme, und die Bellich ein Ente nahme, und die bei Gebuld gelich ein Ente album, und für biesen Fall sann nohne ein stehende het eine unglisches Barlament und eine Magna Charta gedaunt, sonuten einer scheen leichen Leibunde des Moslutienuns nicht entbehren, wie wiel mehr die englische Rachbildung, die erst so wend gaber bei der bei der bei der die Bellich und bei eine Bellich bei der die Bellich und bei ein gelich ber der Gebulkflein eingesetzt werben.

Eine solche Steuer fonnte ohne Einwilligung bes Barlament nicht verfängt werben, bas batte selbst inter heinrich VIII. um Eissabet Niemanb zu bestreiten gewagt. Daß mau sich biese Bagniffes vermaß, zeigte, wie weit man bereits zesommen war.

Das Schiffsgeld wurde erhoben und, wenu auch mit Mmen, ertragen. Strafford glaubte, er habe gestegt, nur noch ein paar ruhjag Jahr, schrich er um blef Zeit and Irland, bis die Nation sich an das Negliment gewöhnt hat, umd der nächtigerer und angeschenerer Derr sein, abs irgend einer Serfahren. Er dachte, die Nation werde vergesten, was sie einst ihr Necht genannt, und sich darein sinden sernen, sich ebende regiert zu seben, wie alse übrigen Lander Europa's. Dies Gelah war allerdings vorhauben umd damit sie nicht übermächtig werke und siehen, wie alse übrigen Lander Europa's. Dies Gelah war allerdings vorhauben umd damit sie nicht übermächtig werken, die im mußiger Gemlann, ein Bestiptel zu geben.

Die Englander gebenten gern biefes Mannes, der in einer Beit vollkommener Entmuthigung und troftlofen Selbstverzeffint es wagte, für das verlegte Recht des Parlaments mit feiner Berion einqutreten.

Der König hatte fich, um jeber Opposition vorzubengen, ein Art formeller Bestätigung seines Rechts berschafti; er hatte ben Richtern die Frage borgesegt, ob er nicht in flässen der Noch zum Schupe des Reichs zu bieser Seiner bestgat fel? und ob er nicht allein über die Frage des Rosssfraubes zu ensscheie Indeber Und die Richter hatten, ein getreues Echo, erwidert, in Nothställen sich ihm dies Recht zu und was Nothstalles zu, habe er altein zu be stimmen.

Es war hohe Zeit, bag in biefe allgemeine Unterwürfigfeit

wieber einmal bie Stimme eines unabhängigen Mannes binein fprach.

Ish mamben that es. Er war kein bienbendes Talent wie Strafford, feit ben vielen Jahren, daß er im Unterhaufe sahte er selken zestprochen, aber man kannte ihn bort als einen Mann von einer unwandelsaren Teue gegen seine lledezzeugung, die vieleicht eine irrige sein nuchte, aber die er mit dem Tods zu besiegeln bereit war. Dabei war er nichts weniger als ein revolutionarer Agikator, und ebenso wenig einer der prittanischen Eister. Der verweigerte den Bettel von 20 Schilling Schiffsgeld, zu denne er eingeschaft vor, mit Berufung auf das alte Recht des Landes. Natürlich sam es zum Proces und eben das wollte er. Bertoe er ihn auch sir seine Person, sir das den von einigt versonen. Das öffentliche Gewissen der Natür vor von einigtens aus seinem Schlunner aufgestört und damit war schon viel gevonnen.

Der Proceß Sampben's (1637) machte ungeheures Aufsichen. Den Richtern ber Schaftlammer war nicht wohl badei, auch ihnen schlug von Gewissen, der Wehrsteit, die ihn enklich verurtheilte, war sehr steinen sehe, war nicht wohl einem gewonnen der verloren habe, war nicht zweifelhaft. Es war ein Broßes, baß er in die ermiddee Stimmung seines Bolles ben Muth, sich seines Rechtes zu wehren, zuerst wieber hintenwarf, man sprach wieder mit neu auflebenber Errezugung bon den verzessenen Aufleten bestandt, werden bestalten England, besamt sich wieder auf die ketten Kämpse gegen ben Ulebermuth ber Stuarts, moralisch steine Regierung bereits aus frührt ihre auf bei kenten kampse gegen ben Ulebermuth ver Stuarts, moralisch steine ingebülkt.

Mehr freilich als dies war nicht erreicht. Die Krone fuhr fort, die Seuer zu erheben und mititärisch zu rüssen, die Berurtheilung Hampbens war sin Biele ein Anlaß, jest jedem Gedanken an Wierstand zu entsagen, nachdem er in solchem Falle fruchtlos gewesen war.

Selbst hampben soll damals alle hoffnung aufgegeben hoben, doß je eine andere Bendung einteten werde. In der Ahat, wonen er glaudste, durch den Proces das Signal zum allgemeinen Widerstand gegeben zu haben, dann hatte er sich bollfommen getäuscht. Damals soll er entschossing gewesen sien, mit seinem noch ammensson Zervonabten Thomas Cromwell senseits des Oceans

eine neue heimath ju fuchen und die Regierung bie unfluge Graufamteit gehabt haben, ihnen die Ersaubnig bagu zu verweigern.

1637 standen die Aussichten ber parlamentarischen Bartel an ungünstigten. Wenn solche Manner sich derzweifelnd aufmachten, bem Baterland den Rüden zu tehren, dann mußte die hoffnungslessigteit ihrer Sache in der That vollffandig fein.

Schon ein Jahr darauf erhält die gange Lage eine bebeniaum Wendung. Es treten auf einmal Berwidfungen in den Weg, die das aufgeinend lubentbare einer faum geahnten Erfüllung näher bringen und wieder ist es die unglücflesige Liebhaberei, in kleinen Dingen strohliche Reaktion zu machen, die den Sturm berverruft.

## \$ 45.

## Die Bendung.

Die Berwidlung in Schottlaub (1637—39). Der Tumult zu Gbindurg. Der Covenant (Marz 1638). Die Kirchenversammlung zu Glasgow (Nov. 1638). Burüdweichen Karl's und das vierte Parlament (April 1640). — Das lange Parlament (feit Nov. 1640). — Erfte Waßregeln gegen die Politif und die Träger des Straffordschen Systems. Untlage, Proces, Hirrichung des Grafen Strafford (+ Mai 1641).

Die Berwidlung in Schottland 1637—39. Der Tumult ju Gbinburg. Der Covenant, die Kirchenversammlung, Burudweichen Karl's und bas vierte Parlament (April 1640).

She Karl I. lernte, Schottland als Gegengewicht gegen England zu brauchen und durch Theilung eine Nation mit der anderen Schoch zu halten, betrochtet er es als eine engliche Proving, die sich seinen gemeinsamen Anordnungen sür beibe Reiche noch wöberspruchsloser sign werde als England. Darin sag eine schwere Berkenung ber Voge der Berhältnisse.

In Schottland faß ein Abel, der bei ausgedeschntem Grundbestig und großer Gewalt über eine unterwörfige Bassallenschaft, noch ungleich leichter als der englische zur bewasstnete Gelssthüsse gegen die Krone sich zu entschließen gewohnt, und in den Tagen der Minderjähriglich Jado's VI. vollende verwildert war. Reben beifer ebensch mäcktigen als undernäßigen Artischtratie fande in nieberer Clerus, der seit Knog von den 3deen einer fast republitantichen Selfftregierung durch und durch erfüllt war. Die beiben Gegart. benen Rarl's I. Autoftratie in England zu troben hatte, ware also in Sedutland noch mächtiger, noch gefährlicher als bier.

Was that nun Karl I, um fie zu bandigen? Er ging darauf aus, das Land in die Habe einer mit reichen Beitzu giffen ausgestateten Hocht ich es un geben, die dereinen Bürken des Staates einer Augahl Brälaten anzuvertrauen, die den Webesteriauer mit benselben Mitteln und nach benselben Mermeldhen im Jamme halten follten, wie dies im England durch dand um der Andelben der Angeleinen Auflich in Gegeben der Gehalten Webester der Gehalten der Gehalten Webester der Gehalten der Gehalten Webester der Gehalten Webester der Gehalten Webester der Gehalten der Gehalten Webester der Gehalten Webester der Gehalten der Gehalt

Seit 1635, wo die Canons fiber die richterliche Gewalt ber Bifchsfe verfündigt worben waren, war eine unbeimliche Abrums bemertbar, als dann die neue, fatholistrende Liturgie fam, die schon im England foviel Anftof gegeben, geschod der Kusbruck.

Alls im 3ufi 1637 in eer Katifebrale ju Ebinburg jum erften Mal ber Gottesbienft nach ber berhaften Beije statismb, brang ein farmender Bottespaufe unter bem Ruf: ein Papft! ein Papft! Antichrift! Steinigt ibn! in bie Kirche, voarf ben Bildel mit Stubfen, beschimmfer die Gestfitigeit und erfalten mit Mabe hinausgebracht, die gange Stadt mit argeu Scenen bes Im multes, die Prasaten entrannen auf bem heimwege saum ber Steinigung. Es gab lein europäisches Land, wo der Cafvinismus so unbestritten die Massen beherrichte als gerade Schotstant, ader ber Unwille, der sich hier is stimmisch geragt, fiberraschte dech Freund und Feind. Was ber Pöbel angesangen, ertsärte die ganze Nation als ihre eigene Sache. Biscams Ese, bieß es auf allen Rangeln, sei sonst ein bummes Thier, aber ber herr habe ihm die Aunge gelöst zum Staumen aller West.

Miten Borftellungen jum Trog blieb Karl I. bei feinem Beraben, er erließ eine Amneftie, erffärte aber zugleich, er hoffe
auf gutboillige Unterwerfung unter bie Liturgie und nun geschab
bas Unwermeibliche. Bertreter bes hohen und nieberen Beck,
ber Priesterschaft und ber Schibte traten zusammen, blieben eine probiforische Regierung, bie im ganzen Lande freiwilligen Gehorsam sand und unterschieben eine geharnlichte Bundeburfunde gegen ihres Königs und ihres Landes". Des ganze Bost, ohne Unterchiebe ber Stellung, bes Alteres und bes Geschlechte, scholo fich au und auch der höchste Nebe blieb nicht zurüch, schon wie er fürchten mußte, ganz isolitt zu werden, wenn er nicht bem allgemeinen Strome folgte.

Das war ber berühmte schottifche Covenant vom 1. Marg 1638.

Der König mußte nachgeben, benn er stand ohne heer winschen wie Bollern, von denen das eine ungufrieden, das andere in ossener Empörung war. Die Art, wie er es schat, wie er Schritt sit Schritt vor den steigenden Forderungen der Schotten wurdende, zieste, das er nur der Nochwendigstei sich unterwerfe, aber auch wie schwende er in Weltschofelt war. Ben Allem, was er zur Beschwichtigung dorschung, das eine Generadersammsung, die Art 1. umssans in seinen Seinen wie beschwichtigung der gleich bei übrem Zusammeutritt nachen die schwille Rechnschweit werden der den machen der festulische Rechnschweit gesteln bei übrem Zusammeutritt nachen die festulische Rechnschweit werfahreite gesteln der Rechnschweite gestellt gestellt der Rechnschweite gestellt ge

Unter ungeheuren Jisouf warb bie Generalversammtung am 21. Nov. 1638 zu Glaszow eröffnet. Nach den trüben Erfahrungen, die der fönigliche Commisser hamilton mit allen Bermittungen bieber gemacht, war der Geist der Beschäftse beierd haufe der den der den auch eine Antlage wier sammtische Bischofe auf Letzeri, Simonie, Bestechung,

Meineib, Betrug, Blutschande, Chebruch, Hurcrei, Trumtenheit, Spielsuch, Sabatheund u. s. w. Als baraus bie Bischoft pretestrient, ver feingliche Commissor bet Bersammung wegen Competengüberschreitung aussösse, tog den man weiter und erstäute die bischoftiche Gewalt, die hohe Commission, die Canons, die Lintrie – turz, Alles was die beiben lehen Stuarts an der schattlichen Kirche anneuert. für null und nichtig.

Best machte ber Konig Diene, jur Bewalt ju greifen. Gine ftattliche Seereeruftung von 20,000 Mann ju Ruf. 6000 ju Bferbe, unterftut burch eine Flotte mit 3000 Dann Canbungs. truppen, marb aufgeboten und follte wiber bie Rebellen in's Gelb gieben, ale Rarl fich plotlich anbere entichlof. Die Angft vor einer Erbebing in feinem Ruden, Die Hebergengung, baf er m fcmach fei, amei Bolfer niebergumerfen, von benen bas eine fcon feinen Golbnern minbeftens gewachfen mar, ftimmte ibn um. Er aab ben Schotten nach, bewilligte ibnen Alles, mas bie Generalperformilima geforbert batte und wollte es noch einmal mit einem englischen Barlament verfuchen, bas ibm bie Mittel jum Rriege gegen Schottlant bewilligen follte: ein verbangniftvoller Schritt. ber, wenn er miflang, alles bas jur nothwendigen Folge haben mußte, mas er eben batte verbuten wollen. Bewiß mar, bag bie Schotten unter Baffen blieben und mabricbeinlich, baf nun auch bie Englander unter bas Gemebr treten murben.

Seit 10 Jahren hotte man wöber ihr Landerschi Sturm gelaufen, die Bervoldlung mit Schottland hatte es erst wieder zu Ehren gebracht, die Sache der Schotten war auch die Sache der enstissten Opposition: was konnte man von einem Parlament erwarten, das unter foldent Unflühren aufammentat?

Am 13. April wurde bas vierte Parlament ber Regierung Rarl's I. eröffnet.

Der König hatte es bisher immer mit ber Gebebevlisigung ber eilig gehabt, bieses Mal aber wollte er nicht ben minbetten Aufchub gestatten. "Die", sagte er in seiner gam furzen Amrete, "hat ein König ernstere und veringlichere Ursache gehabt, sein Solft zu bereifen, als ich in bessem biesem Mignelide". Mus Grunne eines aufgesangenen Schriebens schotlischer Lerbes an ben König ben Jranstreich verlangte ber Verd Keeper Jinch bie Mittel zu einem Arthus der Koltzu der Ande gegen bie schotlichen Verreicher, der noch im Keltzu der Ande gegen bie schotlichen Verreicher, der noch im

Sommer bes Jahres statfinden sollte, aber mit der Deinglicheit beiefer Borstellungen soutrassierte wieder vonwerlich die underneidliche Betseuerung, es sei doch nur die "dierliche Gnade" des gerechtesten, frömmisten und hufbreichsten der Fürsten, der dos Parlament, die Chre seiner Berufung zu danden sade. Sonst war die Kree so saldbungsvoll wie alle früheren und enthielt auch die Berichterung, man werde den Verschwerden Rechnung tragen, wenu — die Suchstein und vert der bestülltat seine.

Diese Sprache verfing nicht vor diesem Parlament. Es umsasse nur Glieber, die ausnahmstos das Spitem Straffvort's umb Laud's berurtheitten. Selbst die, die mau als Rohalfisen beseichnen sounte gegenüber deu Paritamern, besauben sich jedt in der Opposition, das hat sich später geschieden, damals aber gab es mur eine Partei in der Bersammlung, und die verabscheute das berrichende Reaime.

art mach einen braftisch lebendigen Eindruch, die ersten Berbeit der Bertaument bie beobachen, ju sehen, wie bier der Zorn über ben elistbirgen Gevenel zu Worte fommt. Hätte sich das haus bieser Empfindungen auch mit Gewalt entschapen wollen, die Britischriften, die aus dem Grafschaften berzustränten, würden es nicht zugefalfen bachen.

Das erste Wort, bas aus dem Haufe selber tam, semigichet gogleich den Stand der Stimmungen. Ein Herr Grimften e sam auf und entwicklie, wie die schotliche Sache ein lebed sei, des vor der Exhire steht, wie dagegen ein anderes im eigenen Haufe bestenden ist seinen Mans demeinden ist schwerzeich der gestellt gegen der der Verlagen gestellt gegen der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlage

Dann trat Bom, einer ber hervorragenbsten Sprecher ber Opposition, auf, ber religids gu ben Buritanern hinneigte und fich auch mit ihren politischen Barolen gu befreunden anfing. Der entwicklet in einer breistungigen Rebe ben gangen Nothstand best Staates. Er brachte bie Sünden des Regiments unter drei Gruppen und bekandelte in der ersten Alles, was in den lepten 11 Jahren gegen die Borrechte und Freiheiten des Parlaments geschen war, in der zweiten die religiösen Neuerungen, in der beitett die Veschwerungen des Eigenthaums der Unterspanen. Bei allen dreien wolfte er die große Präregative der Arme sessight, "that the King can do no wrong". In einer stoffreichen und inhaltschweren Auseinandersetung? werden dann alse Borgaingrörtert, von dem Berfahren gegen das seigte Parlament und seine Blieder die zu den jüngsten Gewaltstreichen. Es ist die bolistänbigste Anslageatte gegen das Sphem der 11 Jahre. Nichts ist dergessein.

Die Auflofung bes letten Barlamente bor Erlebigung feiner Befchwerben - er neunt bas eine "Buchtigung" ber Ration, "benn ber Bruch eines Barlamente ift ber Tob fur einen guten Unterthanen", - bie Broceffe und Beftrafungen feiner Ditglieber für Meugerungen, Die fie in Ausübung ihrer Bflicht gethan baben, u. f. m., bie Ermuthigung bes Bapismus, bem man fur Gelt Freiheiten gelaffen. Berbreitung papitlicher Lebren, Berfolgung ihrer Begner, Ginführung tatholifcher Bucher, Altare, Dalereien, Rreuge und Erncifige - "für fich betrachtet, fint bas lauter trodene Ruoden, aber gufammen genommen, machen fie einen Rorper". - Gewalttbaten und Diftbrauche ber Sterntammer und ber hoben Commiffion, wiberrechtliche Erhebung bes Tonnen- und Bfundgelbes, Ertheilung ber Ritterwurde an Unwurdige um Gelb. lleberichwemmung mit Monopolien, bas Schiffegelt, gewaltfame Ausbehnung ber Domanen, Difbrauch bes Balbrechtes \*\*); Bertauf von gemeinschablichen Beschäften (public nuisances), militarifche Laften und Auflagen, außergerichtliche Urtbeile, Berbreitung bespotischer Lehren wie 3. B. "ber Unterthan bat fein Gigenthumerecht auf feine Buter, was er bat, ift Onabe bee Ronige"; und ale Quelle aller Uebel bie Unterbrechung ber Barlamente, beren berfaffungemäßig jebes 3abr eines berufen werben muß, Beredt bebt er alle Folgen biefer Digbrauche berbor und beantragt eine Abreffe beiber Saufer auf Abftellung berfelben.

<sup>&</sup>quot;) [Cobbett II. 546 ff.]

<sup>\*\*) [</sup>Hallam II. 77.]

Das Haus beschlieft junächst bie Aften bes Berfahrens gegen einige Bartamententiglieder einzigerbern und einen Ausschuß zu bilden über die Berlegung ber Borrechte bes Bartaments, ebenso über bas gesammte Beschwerbenmaterial.

Der König drungt auf Beschleunigung der Subsibien und fordert, daß die Weichwerden erst im zweiter Reise zur Sprach einmen sollen. In Bereis des Schiffsgelese, des Tonnen und Pfumbgelese werden geschweidige Zusicherungen gemacht. Aber der Beschwerden. Diese werden und in beselben Abschnitte gedracht, die Pour zuerst benutz, und den Verbe bestamt, gegeben. Die Leiteren sind sie vorgängige Bewissigung der Subsibien, ader die Gemeinen beharren auf ihren Beschlügung der Subsibien, ader die Gemeinen beharren auf ihren Beschlügung der Subsibien, der die Gemeinen beharren auf ihren Beschlügung der Subsibien wiederholtes Drüngen des Königs fruchtless gewesen ist, werden beide Abüler ausgelöst.

Es war bas vierte Parlament, bas Rarl aufgelöst hatte, aber auch bas lette. Das nachtte follte feine Regierung auffofen.

Dies Bartament hatte ben König in seiner gangen hissossen Bertassenschaften enthüllt. Durch sein Rede Home war erft ber gange Charafter bes Soffenns in sleiner Gesammthet vor das dand gebracht voorben, zwar hatte seber Einzelne zu flagen, aber bei ber damals noch immer sehr mangeschaften Versse und genen die Belchwert bei Belchwert bei Belchwert bei Belchwert den dem eine Geschaften Verste aus beim großen Material zuerst eine vollständige und erschöpfende Schilberung bes Zussandes gemacht und biese war eine furchbare fullsagatte, die seit in Retimmen, Risubasstur, Reden vurch das gang eine and eine

Wenn ber Rönig noch einmal burch ben Gang ber Dinge in Schotland geguungen ward, das Parlament zu bertifen, ban hatte er sich bes Schlimuffern zu verschen, er hatte die Mutshosen ermutigig, die schon Gereigten töbtlich erbittert, und burch sein eigenes Berholten ihnen die Mittel einer furchtbaren Agitation in die Hande gespielt.

Das lange Parlament.

Erfte Mafregeln gegen bie Politif und bie Trager bes Straffortichen Spftems (Rov. 1640 bis Sept. 1641).

Die Mittel bes Königs gingen jest auf bie Reige. Durch eine lette Kraftanftrengung — bie Höflinge und bie tatholischen Briefter, bie ber Ronig auf Roften bes Lanbes reich gemacht, mußten fich ju einer Unleibe bequemen - gelang es noch, ben Relbaug gegen bie Schotten in Gang au bringen. Die Letteren waren fcon an ber englifden Grenge, ale bie Roniglichen enblich beranrudten. Unter fortmabrenben Betbeuerungen ihrer lobalität, fie famen nur, um bem Ronig ibre Buniche verfonlich ju Guffen ju legen, überichritt ibr ftattliches Beer ben Tweed, und marf bie tonigliche Borbut beim erften Unlauf über ben Saufen, fo bag fich ber gangen Golbnerarmee ein panifcher Schreden bemachtigte. Balb gingen bie Belber que, bie Meuterei regte fich unter ben Canbetnechten und ber hilflofe Ronig verlor ben Dath. Graf Strafford fucte ibn umfonft aufgurichten und zu einem entichleffenen Bormarich, ber Alles enticheiben murbe, ju beftimmen; icon bachte er an Unterbanbeln, und ale auch ein letter Berfuch, fic burch ein Oberhaus von ergebenen Baire ju belfen, feblgefchlagen war, berief er bas vier Dal beimgeschicte Barlament von Reuem.

Im Robenther tan es jusammen. Es war ein treuer Ausberuch ber aligemeinen Stimmung. Die Mehrheit ber Nation wie bes Parlaments war burchaus gegen bas herrichenbe Spifenn, auch bie, die am Königstim seitsteiten, berurtheilten die Misstade bes unparlamentarischen Regiments, ihnen zur Seite fann der ichn eine Partei von start bemofratischer Schaftirung, die mit ben lichtlichen Presbyterianern politisch und religied eines Sinnes wonn ness war.

Das vor die mertwürtige Versammlung, die man das sangt Parsament genannt hat, die das Knigthum der Stuarts überlech, eine andere machtvollere Rezierung delämpst, ein paar Mal zu den Toden geschaft und den Verlaum wieder herausbeschweisen wird, die den jeht an die zur Restauration nicht mehr zu trennen ist von dem allgemeinen Lauf der englischen Politik. Es war unstreitig die bedeutender Vauf der englischen Politik. Es war unstreitig die bedeutender von genug darin, an Schwanfungen und Unsicherheiten sehlt es ihrer Haltung nicht, aber es ist eine Thatsache, das sieden das gegen dem Absolutismus mit äußerster Teurzsie gestührt hat, zu einer Zeit, da beiser in gang Europa ausnahmssos triumphirt und nachher auch Eronnell genug zischaffen genach hat. Dies Parsament steht ist in der Visikseiner Wacht, es beherrsch England mehrere Jahre, voire dam

von Eronnvell auseinander gejagt, um über seinem Grade wieber bervorztautachen. Aus seinen Debatten höhrt man nicht eine einzige Stimme, die für das Spstem eingetreten wäre, wohl aber gehören ihm alle die Männer au, die die gauge solgende Bewegung geleitet haber.

Das lange Parlament trat auf mit einem gaus bestimmten planmäßigen Angriff nicht bloß gegen bas Spstem und die Disbbranche, sondern auch gegen bie Träger ber Politit ber 11 3abre.

Bieber marb bas Barlament befturmt mit Bittidriften und Befchwerben megen ber gabllofen Digbranche ber letten Bermaltung, und wieber ließ fie Bom nach feiner foftematifchen Beife in Reib und Glieb Rebue paffiren; aber man mußte, bag man Richts gebeffert babe ohne bie ernfteften Dagregeln gegen bie Auftifter all biefer lebel. Am Schluß ber erften Debatte fagte ein Mitglied: "Gefete belfen uns Richts mehr. Beffere ale bie, bie wir gegen bie Monopolisten und in ber petition of right gegen bie Storer ber Freiheit gemacht haben, find gar nicht bentbar, und boch, ale ob die Befege felber die Urheber bee Diffbranche maren, baben wir in biefen wenigen Jahren mehr Donopolien, mehr Frevel gegen aufere Freiheit erlebt, als feit ber Groberung burch bie Mormannen. Und wenn all biefe "feilen Dirnen", wie Ronigin Glifabeth fie ju nennen pflegte, Die bas verschuldet und ben Frieben unferes Bergel gebrochen haben, fer-Oduffer, Reformationszeltalter. 49

ner ungeftroft einbergeben, wird sich bei uns Nichts bessen. Denn, so lange das Barlament tagt, lassen sie, wie erfrorene Schlangen, ihr Gist trochen, aber laßt nur das Parlament auseinander geben, und ihr Unrach schmitte, und schwistlich er daben als zwer. Ense recidendum est, ne pars sincera trahatur beißt es hier. — Ich sage mit bem Rönig Salomo: Nimm ben Gottlosen himsog von bem Rönig, und sein Zbron wird im Gerechtiafet ischrickt sein.

So folgen benn issen ifort auf bie Wiederholung der alten Beschwerben Anträge auf Bersolung Aller, die dabei als Nathgeber ober als Wertgeuge thätig gewesen sind. Der Explische Lamber Schreite Windeband, der Gwößigselbendwerr Jinde, der Ernighter des Golfsisgelben, weren des Hocheratis angeliggt, die Verhaumg diese die ert beiglichen Richter, die ihnen geberlam gewesen waren, verstügt, umd das Oberhaus ist außer Stank, Etwas barran zu änderen. Pinch umd Wiedebant entsschen, Ernösseb darun zu änderen. Pinch umd Wiedebant entsschen, Strafford voor in Irland, Jau Aus zu Allem unfähigt: der König sab sich bereits von siehem Auslägeben vertalsen.

In biefer hissesen Joge mußte er sich eine Bill gesolen eisen, die fein Recht auf willkartige Berufung und Auflöfung bes Parlaments beschränkte. Das war die Triennial-Atte. Bis dahin hatte es teine feste Bestimmung darüber gegeben, wie et das Parlament berufen werben sollte. Jest wurde seigeset, wis alle drei Jahre ein neues Parlament zu berufen, keines ohne seinen Willen vor bem fünfzigsten Tage aufzutöfen sei, und der Konis sanchwirte den Befalus.

Daß jest die alten Streifragen fiber Tonnen- und Pfumbeit, Forftrecht u. f. w. abgetson untven, versteht fich von selbt, Forftebt fich von selbt, Forftebt fich von selbt. Auch die Aufgebung ber Sterntammer und ver hohen Commitsson war unt eine Consequent ber gangen Richtung, die dos Parlament eingeschagen. 3a man ging voieter. Man beantragte, die Bertretung ber Bischiefe im Oberhaus un vecimiren, das gange Oberhaus umzugestalten, und se den König seiner letten Stüpe un berauben.

<sup>\*) [</sup>Cobbett II 649 ff.]

Broceg bes Grafen Strafforb († Mai 1641). In biefe bewegten Debatten hinein fpielt ber Broceg bes

In biese bewegten Debatten hinein spielt ber Broceg bee Grafen Strafforb.

Während bes Eturmes, ben bas Parsament auf die Laud, Finch, Windschaft eröffnete, war ber gefährlichste und schuldigste von allen Rätsen Karl's I. als Statthalter in Irsand, und suche bort zu retten, was sich noch retten ließ.

Sein Gedanfe war, sich in Irfant so sange ju behaupten als möglich, und dam von sier aus, unterstützt durch den Nationalhuß der fatholischen Irsäniere gegen die Anglichner, dem berängten Königsthum eine günstige, vielleicht entschiedente Obersion zu bereiten. Und sein And ab en König vor derum, sin von Irsand nicht abzuberufen, jum Minwesten nicht nach Lond Konton sommen zu heißen. Ich glaube nicht, daß es Sorge um seine eigene Person war, was sin zu beisem Nath bestimmte. Ich glaube vielemehr, daß, wenn es überhaupt noch eine Rettung gab, dies die nichtige Tatist war für den König, der von zwei erkellichen Königreichen umslagert war, die Unterstützung des britten zu erhalten und diese sin die Sie einer rohalsstischen Gegendewegung zu machen. Daß vollend die Verlumg Strafferbe nach London das Vertehrtelte von, was der König zu feinem eigenen Nachtheil nur immer tehn tonnte, das sollte sich sofort ziegen.

Bereits in ben ersten Tagen ber Session war in einem Ausschuffe aus beiben Hallern bie Auflage gegen ihn beschossischen worben und ber König hatte ihm beschen, nach London zu sommen. Strafford machte hiegegen die richtigsten Bertellungen. Nach London in bieße für ihn, sich in ben siehern Ard begeben, mehr als bas, ben König selber seiner letzen Aussicht bevanden. In Itand der bei ber Arnne könne er ihm noch nicht sein, in London aber bei ber Arnne könne er ihm noch nicht sein, in Kondon aber ber bem Parlament wäre ihrer Beiber Sache berteren. Der König bestand auf seinem Willen. Er beriprach zu sonze, das ihm tein hart ange wo er für seine eigene Sicherheit nicht mehr kage, wo er für seine eigene Sicherheit nicht mehr garantiren sonnte.

Es war ein verhangnisvoller Miggriff, bag er feinen treuften Rathgeber bem Groll bes Parlaments himvarf und Straffords lette Borte brudten ben Berbacht ans, bag ibn ber König habe opfern wollen. Ich will bas nicht fagen, aber untlug war es im hochsten Grabe, wenn ber Konig biefen einzigen Freund, ben er in ben brei Konigreichen hatte, preis gab.

Raum war Strafford in London, als der Sturm gegen ihn begann. Phm trat im Unterhaufe auf umb geiget in einer langen Rees, wie deurch alle Mickfande der II Jahre ein gang bestimmter Plan hindurchgehe, das alte Recht des Landes zu stürzen und die verdrieften Freiheiten der Nacht des Landes zu flürzen und die verdrieften Freiheiten der Nacht des Gunten zu Gemeines und fleien der Landen der Landen der Gemeines der Landen der Bente fleien Plan inche Beste freihen gewegt. Der Sah: "Der König fann nichts Beste freihen," wird gerade hier mit einer gewissen Bosseit feilenbatten.

"Rann Etwas", sogt Phon, "unsere Entrüstung noch steigen ein son under ein sungehenerliches und freweisaftes Projekt, so liegt es darin, daß wir unter der Regierung des besten der Fürsten, miere Berfassung angetastet sahen durch den schöckestende der Minister, und daß die Augenden des Königs geschänder worden simburch zottlesen und fluchwirdigen Rath. Wir müssen untersichen aus welcher Duelle all diese Irrungen sließen und daßeich untgesieligt viele schiecke Kaufgeder hier zusammengewirtt haben, so sit den Einer zu nennen, welcher den Borrang der Ruchsssigkeit dehauptet, der durch Pauth, Unterenhunngskust und Begabung das Recht hat, unter diesen Landschern den ersten Plack einzunehmen. Das sit der Koras Strassfort u. j. w.

Und nun folgt ein langes Sunbenregister, in bem nach ber Beise ber Zeit, die Fleden und Schwächen bes Privatlebens teineswegs bie letzte Stelle einnehmen.

Strafford lau ju fait, um seinen Sis im Oberhaus eingenehmen nub bort die Annahme der Bill zu verhindern. Als er bort erschien, war die Entscheidung bereits geschehm, intend mußte er die Anllage der Gemeinen anhören und dann als Staatsgesamanere in den Tower vanderen.

Nicht eine Stimme mar zu feinen Gunften laut geworben, nur einer ber Gemeinen, Faltland, fein perfonlicher Gegner, hatte vor allzuhaftigem und unregelmäßigem Berfahren gewarnt.

Erft im Marg 1641 begann ber Brocef vor bem Oberhaus als Staatsgerichtehof.

Die Anflage auf Bochverrath mar in biefem Fall leichter er-

hoben, als begrünket. Bas Hochverrath sei, nach altenglischen Staatsrecht, war nicht im Mindesten zweiselhaft, über Nichs war bie Sprache ber Gescheung larer, als über bies Berbrechen, aber auf bas, was Strafford Schulb gegeben vontre, paste ber bertsmuliche Begriff burchaus nicht. Hochverrath hieß nach bem Bortlaut bes Statuts von Ernard III. eine Bertekung bes Königs in seiner Person, in seiner Kamilke, in seinem Willen, aber von einem Bertach bie Grundsgefebe bes Landes umzuschen, war von einem Bertach bie Grundsgefebe bes Landes umzuschen, war bierall nicht bie Rebe. Was ihm sonst un eingelnen schulben handlungen vorgeworsen wurde, bilbete im höchsten Kall eine Reihe einzelner Bergehungen, aus beren Häufung darum nicht ein Landesberrath hergeleitet werben tonnte.

Auf biefe Schwäche ber Antlage baute Strafforb feine meisters bafte Bertheibigung.

Er fprach nicht bloß mit ber Gensanbseit eines Rebnere vom erften Rang, nein, er trat auch mit ber gemessenen Ruhe, mit ber Zuversicht eines reinen Gewissens auf, er sührte seine Sache, als sei nicht er, sondern die Antläger die Schuldigen, die das Recht bed Landes berechen und unstützem wolken, und auch die Saiten vouste er antlingen zu lassen, die das Gemith ergreisen. Die Virtung seiner Vertspeitigung war denn auch eine wahrhaft erfühlternde, und der eine fich selbs bei seinen seinen nicht.

Eine Stelle über biefen neuen Begriff von Sochverrath, von bem bie alten Statute Richts gewußt, ift ber Mittheilung werth.

"Bo hat biese Gattung von Berbrechen so lange verborgen gelegen? Wo vor biese Jiamme vergraden Jahrhunderte lang, bold fein Rauch ihr Toefen verrathen, ibs sie au einmad hervorkerchen mußte, um mich und meine Kinker zu verzehren? Bessel vor berchen mußte, um mich und meine Kinker zu verzehren? Bessel von der den Borforisten einer schauen Klugheit zu sehen, um sich so gut als möglich mit der Willtlie eines Gebieters achzestung anstatt zu wöhnen, wir hätten ein Recht, auf bem wir ruben sonnten, um am Einde zu finden, daß dies Gebieters depusitionen, auftatt zu möglich ein Bestellundigt, noch ebe es verfündigt, ist und um der Strafe verfäugt, noch ebe es verfündigt ift umd ums der Gericht wegen Bezagen bestangen läst, die undebannt waren bis zum Augenblick der Verfolgung. Wenn ich die Themssel hinuntersegle und mein Kahrzeug an einem Anter zerschelt, so muß mit, salls sein Varrungsgesichen da voor, der Schaben erfelts werden. War aber der Aufter angeseigt, dann

ist es meine Schuld, wenn ich ihm nicht ausgewichen dim Ub das Jeichen, das der bestem Berbrechen warnt? We das Wertmal, an dem ich es entbecken sonnte ! Es hat unter Wasser gelegen nud keine menschliche Klugheit, keine menschliche Unschuld sonnte mich den Berberben retten, mit dem ich jest bevrohl bin.

"Es sind jest bolle 240 Jahre ber, seit die Berbrechen bes Berrathe bezeichnet worben sind; und so lange ist es, daß tein Mensch ber Art darauf belangt worben ist, wie das mit widerluhe. Wir haben glüdlich für und gelebt in ber Heimath, wir haben mit Ehren gelebt in der Außenwelt, saßt und zufrieden sein mit ben, wos uns unfere Batter binterlassen baben.

"Und boch sagen die herren auf ber Richterbant, fie sprächen im Namen bes Bemeintobsse und so glauben sie. Im vortlegenden Ball aber ibn ich es, ber sir bas Gemeintobs sprüche voie bas, welches über nich verhängt werden soll, mussen mit bei Lange solche Schwiertgleiten und solches Unglad zur Folge baben, abs bas Reich in wenig abren bei einem Zustand angelangt sein wird, wie ibn ein Statut Heinriche schildert; und Niemand wird wissen, von der fich mit Worten und Handlungen richten soll.

"Legt nicht ben Ministern bes Staates unübersteigliche him bernisse in den ben einicht ausser Stande, ihrem Fürften und ihrem Lande mit Freuden zu viewen. Benn ihr ibre Handlungen unter so stressen gleich Sandlörnern auf die Bagschafe segt, so wird die Prissung unerträglich werben. Die öffentlichen Angelegenseiten des Reiches werden herrentos sein und tein versändiger Wann, der Ehre und Bernsgen zu verlieren hat, wird fich je unter fo furchtbare und fo unerfennbare Alippen magen".

Hier brach er als, nur um seiner Kinder willen, bie er an der Hand hatte, sigte er unter Thränen singu, habe er die Lordschaften so lange in Anspruch genommen. Er erwarte einen gerechten Spruch und empfehle seine Seefe dem Himmel.

Die Wirtung biefer Rebe war, wie uns von seinen Gegnern schweiden wirt, so gewaltig, daß die Gemeinen an seiner Verturtseitung purch die Erek verzweifelten. Sie entschlosse ich ich sie einer Vollen ich sie vielle ich gestellt die gestellt

Strafferd ging mit einer Rube und Entichlesseit in ben do, wie der Martiver einer heiligen Sache. Ohne Bitterfeit überließe ro bem Konig, das Tobesurtseit zu bestätigen ober zu genehmigen und erst, da das Gestürchtete wirklich geschehen war, rief er aus: "Berlasseit auch nicht auf Kürsten, sie sind auch nur Menschen! Es ist ein Seil in ihnen!"

## € 46.

Der offene Bruch zwischen Konig und Parlament\*).

Der König in Schottland (Mugust 1641). Der Protestantenmord in Irland. Müstlehr des Parlaments (Ott.)
nutd die Scheidung der Parteien: "Cavaliere" und "Mundtöpfe". Die große Memonstrang (Nov.) und der verunglüste Staatsstreich 3—4. Januar 1642. — Bewegung
in London. Das erste Parlamentsbeer. Abreise des
Köniaß. Müstlehr des Parlaments (11. Jan. 1642).

Der Rönig in Schottland (August 1641). Der Protestantenmord in Irland (Oftbr.). Rudfehr bes Parlaments (Oft. 1641). Die Scheidung ber Parteien.

Aller, auch seiner letten Schutwehren beraubt, bachte ber König, burch kinges Temporifiren bie Gewalt bes Sturmes ju brechen, burch Theilung bie Geguer sich wieder zu unterwerfen

<sup>\*) [</sup>Forster, Debates of the great remonstrance nov. and dec. 1641. London. 1869. Def[fethen: Arrest of the five members by Charles I. Mada authentiden Materialien kumplidoilid agemister Clarendon's history of the Rebellion sen Berth. Selfroden sen Forgues: Revue des deux Mondes. 1861 I avril und 1862 I fevr.], Siernach fib. bit gang nachfogende Denffetungin in seffritiden Puntter negaland.

und sobald er an einem Orte sich Luft geschafft haben wurde, balb auch am andern wieber als herr aufzutreten.

Während das Unterhaus, gehoben durch seine jüngsten Ersosse, dereils daran ging, in Kirche und Staat radicale Unuvandum, und generale der geschaften bei die gesammte hischsliches Gerfalfung umzustürzen, hier die fönigliche Gewalt bis zur völligen Ohnunacht einzusspränken, hatte Karl einen ziemilich weitunsspehenden Pfan entworfen, sich aller seiner Vränger zu entletkigen.

Er ertlätte bem Barfament, er wolle in Perfon nach Schottland reisen, und die Beriöhung gwischen Reichen gu bebeertstelligen luchen. Sein Gedante war bobet, die Sache beider länber zu thellen, im Rorben die fonigliche Genaat wieder aufgurichen, deren er im Siben so dringend bedurfte, unter ben Unzupriedenen, insbesondere ben roballstischen Betelleuten ber eben entsassen insbesondere ben roballstischen Betelleuten ber eben entsassen und gegen seine farte Bartel zu werben und gegen seine Reinbe Beweise sie in eine farte Bartel zu werben und gegen seine

Auf seinen Bunsch vertagte sich das Parlament bis zu seiner Müdlehr, aber unter Umfanden, die das herrschende Mistrauen bentlich zichnen. Beite Säufer bilbeten, oh sie ausseinander gingen, einen Ausschuß, beisen Präsibent Phyn war. Ferner wurde im Ausschuß gebiter, der ben Kanig and Schotland begleiten bestiert bei Ausschaft begleiten beiter ben Kanig and Schotland begleiten sollte. Er bestand aus ben Lords Verhort und Howard, den Rittern Stapkton, Armyne, Fiermes und aus hampben (Sperft) feld, Dereth 1641,

Mitte August erschien Rarl bei ben Schotten. Die Gemuther wurden im Sturm gewonnen, tein einheimischer Ranig war je so populär gewosen als berfelbe Karl jeht wurde, gegen ben man eben noch im Felbe gestanden.

Der Friede war vojch gemacht, aber um welchen Periel. Aart I. gab so ziemlich alle Kronrechte bin, die er überhaupt zu verlieren hatte. Daß die Triemnichslift auch von den Schotten verlangt wurde, war nichte Außerorbentliches, nachdem sie im Snzamb seine Santtion erhalten batte, aber das schottische Varlament erhielt auch das Recht, am Ende zieder Session zu bestimmen, wan und von die nächste eröffnet werben müsse. Hichten abs Recht des Parlaments, alle Rachgeber, alle Richter, alle Staatsbeamte des Knigs zu ernemen; der Knig nuche sogleich eine besten Anfhanger in den össenlichen der Geiten der, den bestimmt generalen. ner ersehen. 3a selbst bie trobigen predhierenischen Prediger, bie er nie zu gewinnen hoffen burfte, überhäuste er mit Gnaben und Benstinen und für das Alles glaubte er sich entischtigt, als bie Männer, bie er an die Spise treten ließ, ihm bersprochen hatten, sich nie in die kriossichen Handel ber Englander zu mischen, also beren Sache von ber ibraen zu treunen.

Bahrend biefes Friedenswerfs brach in 3rland ein furchtbarer Aufftand aus, ber bewies, was bort ein Strafford hatte anfangen fonnen.

Eine ber schwersten Antlagen gegen Strafford war ber Absolutionus gewesen, mit bem er als Statischafer in Irland gewaltet. Es verstand sich baber von selbst, daß mit seinem Sturze
und bem Siege seiner Gegrer auch bie straffe Regierung aufbörte,
burch bie er bies schwer regierbare Land niedergehalten, seine Einfünfte und seine Mannschaften ber englischen Krone bieustbar gemach batte.

Stfand nohm biefelben Rechte in Anspruch, die England und Schottland errungen hatten, das bedeutete aber, wie die Dinge hier lagen, eine formilige Anarosse und biese ward den atatholischen Paatrei benutzt zu einem grauenhosten Nachetrieg gegen die proetknatsischen Englander, die auf der Infel woodten.

Die tatholifchen 3ren b. b. 3/ ber Bevollerung, auf bie 1/ englischer Colonisten tamen, batten unter Strafforbe eifernem Regiment eine gemiffe Schonung ihres Befenutniffes erfahren, und burften ein Bleiches bon Rarl I. und feinem tatholifirenten Sufteme boffen; von ben jest nabean allmachtigen Buritanern hatten fie bergleichen nicht ju erwarten, von benen vielmehr bie oft angebrobte Auerottung bes "Bapismus" ju befürchten. Dagu tam ber alte nationale Bag, und bie Erinnerung an bie Rachethat gegen bie Emporer von Ulfter, beren ungebeure Befitungen unter Bafob I. an Taufenbe von englifden und ichottifden Ginmanberern vergeben worben maren. Es tam jest zu einem fürchterlichen Blutbabe, welches bie faugtischen Ratholiten unter ihren protestantischen Rachbarn anrichteten. 3m tiefften Gebeimnif mar ber Blan angegettelt worben, und faft im Schlafe murben bie arglofen Englanter ju vielen Taufenben überfallen und erbarmungelos niebergemacht. Die barbarifchen Graufamfeiten, unter benen Diefer Maffenmord volliogen warb burch Manuer und Beiber, ig felbft burch Kinber, sind haarstraubend. Die geringste Ziffer, welche über bie Zahl ber Opfer angegeben wird, beläuft fich auf 40,000.

Die trischen Empörer erklärten, sie tämpften für Thron und mit generalen für ben dagen beise Erklärten. Ihr ben Aufsten be leiteutschlichen Gegener Karl's ibm ju, boß er seicht ben Aufstand angelegt habe. Man wuste, baß er die Schotten benugen wollte gegen bad Parlament, man wuste, baß er die Schotten benugen wollte gegen bad Parlament, man wuster baf diertei Erzinde machte, die Rohassiften bes sehrern auf seine Seite zu isehen und barauf ausging, die Kichrer ber Ophosition zu verterben, warum sollte er es verschmähen, auch die Iren gegen sie in's fied zu fahren?

Man taun ziemtich mit Sicherheit sagen, daß biese Golinsolgerung salfch war. Für eine bom Rönig seiber angelegte Berschwörung bieser Art würde man sicher einen geschölteren Zeitpunft zu finden gewußt baben und wenn man auf eine virftliche Untertikung von bieser Seite batte rechnen tonnen, so hatte man bie Leitung einem Manne wie Strafford und nicht Leuten wie Phelim O'Neale und Reger More iderfassen, au benen nun ber Racheburft, aber leitenbrook bie Consilität zuwerkaffin war.

Der machfame Borftant bee Huefchuffes, welchen beibe Baufer bor ihrer Bertagung aufgeftellt, Bom, batte Richte verfaumt, bie Giderbeit bes Barlamente gegen tonigliche Rante mabraunebmen. Trot ber groken Borficht, mit welcher Rarl operirte, mar er burch Sampben, ber ben Konig begleitet batte, von allen Umtrieben in Renutnig gefett worben und ber Bericht, ben er bem am 20. Oftober gurudfebrenben Barlamente über bie lage erftattete, war fo ernft, bag fogleich beichloffen marb, bie Stabt Conbon militarifch befeten und beibe Saufer burch bie Dillia (train-bands) Tag und Racht bewachen ju laffen. Das mar ein offener Gingriff in bie Brarogative ber Rrone, aber man verbullte ibn gefcbidt, inbem man ben Oberbefehl bem popularen Grafen Effer übertrug, ber bies Umt obnebin icon fur bie Reit feiner Abwefenbeit vom Ronig erhalten batte. Gin bamale noch namenlofer Abgeordneter, ber aber burch bas Ungeftum feines Befens Muffeben machte, Oliver Erommell, fnüpfte baran fest icon ben Borichlag, alle Militen bee Ronigreiches jur Bertheibigma bee Canbes aufzurufen - ber Reim bee Barlamentebeeres, bas er fpater führen follte,

Es gefcho ein weiter Schritt. Man bat ben Anig, feint schechten Rathgeber zu entlassen, wibrzigenfalls das Barlament, bei aller Trene gegen ben Wenarchen, sich gemebhigt fühe, auf eigne Fauft sir seine und Irlands Sichersteit zu sorgen. Unter ben schlechten Kathgebern berstamb man bie Hobe, Geleber, Jattland u. f. w., bie bisher ben Sturm gegen das Strafferdigen Bestehen mitgeführt hatten, und jeht ganz auf ber Seite Stalig fanden.

Damit fallt des erfte grelle Streifligt auf bie Scheidung der Parteien, die in den feche Bochen der Bertagung die einemale empalte Masse ergriffen hatte. Gegen Sternstammer und bobe Commission, gegen Schissophe Zonnen umd Pfundsgeb hitte des Parlament unsammengestanden wie ein Mann, auch für Sicherung umd Erweiterung der Privilegien des Parlaments war eine übermästigende Mehrbeit eingetreten und unter den eine Officense in der gegen bei der gegen der wieder gegen der wieder gegen der wieder voller Geriffert abgegen worten waren, hatten sich bie nicht bestunden, die nun zeigen sollten, daß bas Geschlecht der Straffords keineswegs ansges storben sein.

Best aber traten fich jwei Gruppen seinblesig gegeniber, bei in allen entscheinben Fragen eine nur fleine Mefrheit um eine sein febr ftarte Minterheit aufglubseten hatten, bas waren bie sogenannten "Cavaliere" auf ber einen, bie "Rumblöpfe" auf ber ambern Seite.

Den Kern ber einen Partei bileten alle Katholiten bes Emes, die an der föniglichen Gemott eine Stitle Jacken gegen ber
Rabitalismus der Purtianer, der hohe Eleuse und die robajftijde
Wechfeit der Artischräfte; den Kern der anderen die frengen
Proteftanten aus Stadt und Land, denen politifiche und religible
Breiseit eine galt; dert wollte man die Betregung hemment, nach
dem sie die erstem und nötsigstem Grungsgemoch, die mit er bei
gefracht, hier bielt man alles Geschöchen für woberruftlich und um
unreichend, so lange dem König und dem Papisemus noch die geringste Gewalt blieb, den Rochten des Landes und der Freiheit
des Glaussen zu sichaden.

An ber Spige ber Letteren ftand noch fein Cromwell, fonbern gemäßigte Manner wie Sampben, Sollis, Bom und welchen Standpuntt biefer in ber Rirchenfrage einnahm, zeigt bas Befennts nik. bas er in bem furgen Barlament (April 1640) ablegte:

"3ch will weber neue Befete gegen bie Ratholifen, noch gro-Bere Strenge in Unwendung ber borbanbenen. 3ch will bie Ratholiten meber ausrotten noch in ihrer Berfon beichmeren. 3ch verlange nur, baf fie aufer Stanbe gefett merben, au ichaben, - Die Grunbfate bes Bapismus find unverträglich mit bem Befteben irgend eines anderen Glaubens. Das Befet verpflichtet feinen Ratholiten, fein Gib binbet ibn nicht. Der Bapft tann ibn bom Behorfam entbinben und feines Gibes lebig fprechen. Gein Dachtfpruch ftebt über bem Gib, über ber Bernunft ber Ratbolifen. Er tann fie gegen ibren Willen bagu treiben, baf fie ben Staat verwirren, nicht blog in geiftlichen, fonbern auch in weltlichen Dingen. Dur ihre Donmacht tann une Gicberbeit gemabren". Genau fo bachte er binfichtlich ber foniglichen Gewalt. Es galt ftarte Bruftmebren aufzuführen gegen ihren Diffbrauch. nach all ben bitteren Erfahrungen, Die man barüber gefammelt. trot ber Dagna Charta und trot ber "Bitte um Recht".

Die große Remonstrang und ber verungludte Staateftreich (Nov. 1641 bis 3an. 1642).

Muf's Scharffte trafen biefe Parteien wiber einander, als Bom und fein Unbang auf eine große Beschwerbeschrift brangen, welche bem Konige vorgelegt merben, in Babrbeit aber eine Berufung bon ibm an bas Bolt fein follte.

In einer langen foftematifchen Bufammenftellung bon nicht weniger ale 206 Baragrapben batte Bum alle Beschwerben wiber bas Regiment Rari's I. aufgeführt und bemgegenüber bie Thatigfeit bes Barlamente ja Gunften ber englischen Freiheit aussubrlich bargeftellt, bamit bas Land bie Aften erhalte, auf beren Grund es enticheiben follte amifchen bem Ronig und ben Bertretern ber Ration. Bochft bebeutfam mar babei, baf Bom ben Grunbfat. ber Ronig tann nichts Bofes thun, faft aufgegeben und bie perfonliche Berantwortlichfeit beffelben ziemlich bentlich angenommen batte.

Es mar bie Taftif ber Robaliften, inebefonbere ibrer innaft übergelaufenen Barteiganger, an biefer Frage bas Berhaltnig ber Begenfate au ffaren, und bie Starte ber Barteien au meffen

Mis bie Remonitrang felber nicht mehr zu bintertreiben noch abzufdmaden mar, wollten bie Robaliften wenigftens burchfeten, baß nur ber Ronig und nicht bas große Bublifum fie erhalte, fie verlangten, bag bie Schrift nicht gebrudt merbe. Aber Bom er wiberte ihnen: "Darauf gerabe tommt es an, bag England bie Lage ber Dinge genau überfebe, bag es bie Berleumber ber Bemeinen tennen ferne, und benen an Die Seite trete, Die ibre Sache vertheibigen". Um 22. November warb nach einer letten leiten schaftlichen Debatte bie gange Bill mit 159 gegen 148, alfo nur 11 Stimmen Debrbeit, angenommen. Auch Die Beröffentlichung ber Abreffe warb votirt, nachbem Spe und Falfland fich fturmifd bagegen erflart hatten. Rach ber Abstimmung fagte Crommell ju bem Betteren: "Sattet ibr gefiegt, fo wurbe ich und viele achtbare Manner meiner Befanntichaft mit mir noch beut Alles verlauft haben, was wir bier unfer Eigen nennen, und nie batte une England wiebergefeben". Gin teder Berfuch eines Mitgliebes ber Minberbeit, burch einen Broteft feiner Bartei bas Saus ju fprengen, marb vereitelt. Der Abgeordnete Balmer, ber bagu bit Initiative ergriffen, warb auf Barlamentebefcblug in ben Tower gefcbict.

Eben jeşt tam Karl I. aus Schottland jurild (25. Res.). Bon ber kontoner Bürgerschaft glängend empfangen, bracher bei besten hoffmungen mit und schuse im Allen, was er that und sagte, den juversichtlichten Ton au. Die robassischen hoffman, der besten bertreuter im seinen bertrautesten Katland, hoher, Colepper wurden im seinen bertrautesten Rath gezogen, um basd barauf amtlich in seinen Dienst zu treten, die Parlamentswache wurde eussynthein der Beschwerzeschierveiber. der Artikussen der bei Unstehenderschier des Artikussen.

palaftes aufmertfam machten, bebeutet, fo lange er feine Sicherbeitsmache nothig habe, brauche bas Parlament auch feine.

Seit Ueberreichung ber Remonftrang baben beibe Theile bas Borgefühl einer nabenben Erifis. Giner wirft bem anberen berratberifche Blane bor, und allmalig geratben bie Daffen Conbons in Bewegung. In ben letten Decembertagen tommt es wieberbolt ju blutigen Scharmuteln gwifchen ben foniglichen Truppen, benen fic bie Rechteichnler ber Inns of court anschließen, auf ber einen, und ben "Lehrjungen" ber Wertstätten, ben "Baffermannern" ber Themfe, auf ber anbern Seite. Unter ben trubiten Angeichen geht bas 3abr ju Enbe, und am 3. Januar 1642 tommt bas Ungewitter jum Ausbruch. Die Gemeinen berietben eben über einen bobnifchen Befcheib bes Ronige, ber auf ihre wiederholte Bitte um eine Barlamentemache ermibert batte. er werbe felber ibr Schubberr fein gegen jebe Befahr, - ale im Dberbaufe eine andere tonialiche Botichaft übergeben murbe, melche gegen einen Borb (Rimbolton) und funf Gemeine bie Unflage auf Sochverrath aussprach und mit 7 Bunften begrunbete. Babrenb ber Berbanblung im Unterhaufe murben Bom und Sollis binaus gerufen. Anra barauf tamen fie mieber gurud und ber Erftere theilte mit, bag ibm, Sollis und Sampben, bie Bobnung erbrochen, Schrante und Roffer verfiegelt worben feien. Die Rammer erflarte bies Borgeben ale einen fcbreienben Bruch ibrer Bribilegien und fprach aus, bag jebe Bewalt gegen ein Mitglieb bes Saufes mit Bewalt abzuweisen fei. Da erfchien ein toniglicher Gergeant und verlangte im Ramen bes Ronigs, bag ihm bie fünf Mitglieber Dengil Bollis, Arthur Sasterig, John Bom, John Sampben, Billiam Strobe ale überführte Sochverrather ausgeliefert wurben. Die Rammer nabm bie Botichaft mit finfterem Schweigen auf, Riemand rubrte fich bie funf Angeflagten berauszugeben, vielmehr marb befchloffen, bem Ronig burch eine Aborbnung mitgutheilen, bas Saus werbe bas Berlangen bes Ronigs in ernfte Ermagung gieben und burge bafur, baf bie Angeflagten jeber gefetlichen Unflage Rebe fteben murben. Go war biefer erfte Angriff abgeschlagen, am nachften Morgen erfolgte ber zweite. Rach einem beftigen Auftritt mit ber Ronigin, beren Borte : "Geb Feigling, pad bie Schurfen bei ben Ohren, ober lag Dich nie mehr bor mir feben", im nachften Bimmer beutlich borbar maren, machte fich ber Ronig felber auf, um burchzuseben, mas feinem Gergeanten miglungen mar. Die Angeflagten batten bei Beginn ber Gipung auf's Beftigfte gegen bas ,,fanbalofe Aftenftud", wie fie bie Antlage nannten, proteftirt, und bann bie Erlaubnig erbalten, bas Sans ju verlaffen, ale Ronia Rarl an ber Spite von einigen Bunbert Bewaffneten bor ben Thoren von Weftminfter ericbien. Begleitet von feinem Reffen Rarl, bem Rurpringen von ber Bfala (bem Bruber Ruprechte), trat er in ben Gigungefaal, fcbritt freundlich grugent auf ben Sprecher ju und bat ibn, ibm au einer furgen Anfprache feinen Blat ju raumen. Berlegen, ftotternb bielt er eine furge Rebe, bie une mortgetren überliefert ift. Unter ber Betheuerung, bag feinem Monarchen Englands bie Brivilegien bes Saufes mehr am Bergen gelegen batten, ale ibm, bob er mit icarfem Accent berbor, in Rallen bes Bochverratbes tonne bon irgent einem Borrecht feine Rebe fein. Darum habe er auf feine geftrige labung nicht eine Botichaft, fonbern Gehorfam erwartet. Dann fab er fich um nach ben wohlbefannten Befichtern feiner araften Reinbe, und ba er fie nirgenbe fant, fragte er, wo fie feien? Diemand antwortete. 216 er fich bann mit berfelben Frage an ben Sprecher manbte, marf fich biefer, fonft ein furchtfamer Dann, bor ibm auf bie Rniee und fagte: "Bergeibung, Daieftat, ich babe bier meber Mugen noch Obren, es fei benn auf Befehl bes Saufes." "Schon gut", erwiberte ber Ronig. .. 3ch febe, meine Bogel fint ausgeflogen. Aber ich werbe fie ju finden wiffen. 3ch muß fie haben. 3ch erwarte", fügte er noch im Sinausgeben bingu, "baß 3hr mir bie Leute fciden werbet. Sonft - fonft - muß ich felber bie nothigen Dagregeln treffen. 3hr Berrath ift abicbenlich, ift ber Urt, bag 36r mir Alle banten werbet, bag ich ibn entbedt babe". Unter bem lauten Murren ber Gemeinen verließ er ben Gaal.

Der König hatte das Aeußerste gewagt und es war sehlgeschlagen, er hatte die Tübere nicht bekommen, wohl aber sich selbigetel bei bahün hatte er die Mien augenommen, daß er sich mit seinem Parlamente friedlich vertragen wolle, der Aufritt vom 4. Januar gerriß den bünnen Schleier, er war wieder der der alte Karl dom Strasserb Zeiten her, die Bolitit der dien 11 Jahre war wieder zu Tage gesommen.

Die Bewegung in ber Hauptstabt. Das erfte Parlamentsheer. Abreife bes Königs.

Das Schiffal ber fünf Berfolgten hing jest wesentlich ab von ber haltung, welche bie Stabt London in ben Zwisse wischen Wing umb Vorlament einnehmen werbe. Beibe Theile hossten auf ihre Sympathien. Die Aufregung über die Ereignisse vom 4. Januar war unbeschweiblich, bei der ersten Vachricht babon datten sich die Zbaben geschlossen, die Geschäfts staben still, aub die mässignen Wossen auf dem Serassen stehen fall, wur der mässignen Wossen auf dem Serassen schwolken fünkthämlich an.

Der König glaubte nicht, daß biese Kufregung ihm ungünftig sei, hatte er boch taum vor 6 Wochen einen so warmen Empfang in seiner Haupflodt gefunden; er machte sich seber wom Worgen bes 5. Januar ohne militärische Begleitung nach dem Rathhaufe auf, um durch persönliches Erscheine die Ereunde zu ermutsigen, debe Gegner einusschieden, aber auf dem Wege folgten ihm Bervöhnschungen und drohende Ruse, auf dem Rathhausse seiner wieden und der alle der Rathhaufe selbst sam er meuterische Stimmungen, und bei der Rathhausse schrieben der Wegen der ihm das Voll maunsschrieb nach: Alriviales Privileal

Jupissigen traten die Londoner Miligen unter die Genehr. Ein blinder Lärm in der Nacht vom 6. gun 7. Januar, das Gerückl, der König habe Beinsflucte ausgeschieft, um die sindf Verdorgenen zu fangen, brachte binnen einer Stunde 40,000 bewaffer der Wirger auf bie Beine. All den 100,000 Profetariern, die mit übern hellebarben, Siedern und Sädeln seit Meisundsten des vorigen Jahres bereits den Cavalieren gelegentliche Tressen lieferten, war jest das bestiegende Dingerthum getreten; die Sieslung der

Refibeng in bem haber zwifchen Konig und Parlament war entichieben.

Der Ausschauf bes Parlaments leitete nun einen fermlügen Proces gegen ben König ein. Zeugen über bie Borgange vom 4. Januar wurden vernemmen, die dem König eigenklaufg aussgrefritgten Haftelbeite gegen die Fünf dem beiten Specifis den Bondon abgefordert, und endlich dem König jum offenen Treh bei hölossen, das be verschaften Witglieder des Stech hätten, an den Siegungen bes Ausschuffen Witglieder des Stech hatten nord der Besch des Konigs angeschagen war, ein: denberod Bürger durfe den Aufnahme, feiner ein Schiff zur Ausbanderung gemähren, und ein neuer Aufrus alle Beanten verwisitätet, die seitzunschmen, wom aus sie abwei der Berichten ber brifdeter, die seitzunschmen, wom man sie falber

Der Musichuft ging weiter und weiter. Die Dafregeln ber Stabt jum Schute bes Parlaments murben ale verbienftlich mb Beber, ber fich ihnen wiberfette, als Feinb bee Baterlanbes erflart, bann murbe ein Befehlehaber fur ben Cout ber Fejtung und Stadt ernannt und fur ben Tag ber Rudfebr bes Barla mente nach Weftminfter, bie am 11. Januar ftattfinben follte, bie gefammte maffenfabige Burgerichaft aufgeboten. Die trained bands ber Stadt erhielten ibre Befehle, ju ihnen fainen balb 4000 Bachter aus ber Grafichaft Budingham, Sampbens Lanbsleute, bie et flarten, fie wollten ju ben Sugen bes Barlamente fterben, wenn es Roth thue. Die Broletarier ber Berfftatten, Die Baffermanner ber Themie, bie Burgerwebren von Southwart boten fich bem Barlament ale Sicherbeitemachen an und ber Musichuk mar in ber lage fur bie Feierlichfeit, bie am 11. Januar ftattfinben follte, ein impofantes Barlamentebeer ju organifiren. Der Befcbluff, birch ben bas gefchab, war icon bie Revolution.

An bie Spike ber burch bas Parlament in ber Stodt aus gefobenen Mannischaften tam ein von ihm ernannter güber-Auf bei bei der die Beneime mußten bei singste Protestation we Parlaments gegen bas fönigliche Altenata unterscrieben. Als sier Phisch warde erflärt, ben haufe gespochen trots alle sonstigen Befehle oder Gegenbeschie und als übre Aufgabe, jeen Angriss, woher er auch somme, mit Genodt gurückgumersen. Das Alles jum Schupe, "bes Roisigas, bes Reiches und bes Parlaments".

Der Konig batte von Allem regelmäßige Runte erhalten,

mit ohumächtiger Buth, ein Sitte seine Pracogative nach bem anderen sallen seben; jest war es ihm gu arg. Den Einigup bes Parlaments, bie seierliche glidlehe ber "Perrafter", benne er ben Tob geschworen, wollte und tounte er nicht mit ansehen. Am Boend bes 10. Januar sette er sich mit Fram und Kindern in ben Bagen und sich en de Jampton-Centra").

Mu nächten Mengen sielten unter unbeichreiblichen Cuthiiasunus die Just ihren Einzug in die festlich geschmidte Stadt. Die Ufer ver Themse waren von ben Gempaguien ber Miligen bes Parlaments eingenommen, und auf ihren Pissen steden Exemplare ber Perstelation. Der fluß sielber war ebecht mit Böten und Schiffen, von benen eine Freudensolse nach der anderen erscholl. Die gange Kammer nahm ihre versolgten Mitglieber au ben Stuffen bes Kassliebs in Gundfang.

<sup>\*) [</sup>Ueber seine Absichten bei biefer Flucht fiebe bie Differtation bon A. Buff: Die Politit Kart's I. in ben ersten Bochen nach seiner Flucht bon Lonton und Clarenbon's Darftellung biefer Zeit. Gießen 1868.]

## \$ 47.

## Der Burgerfrieg.

Aussichten beider Parteien. Siege der Königlichen (St. 1642 bis Sept. 1643). — Eingreifen der Schotten Presbyterianer und Independenten. Niederlagen der Königlichen bei Marfton-Moor (Juli) und Rewbury (Ottbr. 1644). — Oliver Cromwell. — Die Selbstverleugnungsbill.

Der Burgerfrieg. Aussichten beiber Parteien. Die Siege ber Roniglichen (Oftbr. 1642 bis Geptbr. 1643).

Alls Karl I. Londen verließ, abute er nicht, bog er es ert all Staatsgefangeuer wieder betreten werde. Bielmehr hoffte er und Manches gab ihm dagu Ausssicht, in nicht allzuferner Zeit als Sieger über alle seine Seine Seinen Einzug bort zu balten. Die redoultionstre Ertömung, bei in ber Reisten allmachtig geworden war, hatte außerhalb wenig, in den nördlichen Graffschiler gemeiner Kritigeratie, dei in den den der Kritigeratie, de in den der kritigeratie der Reistrick bei Rei

In Port, wo ber Konig jest feine einftweilige Refiben; aufsching, fab er fich in ber That inmitten eines taglich wachsenben

Anbanas aus ben vornehmiten Rreifen ber Ariftofratie bes Roniareiche. Raft bas gefammte Oberbaus und eine febr ftarte Minberbeit ber Bemeinen folof fich ibm an. Geit bas Barlament bie Bifcofe ibres politifden Stimmrechts beraubt batte und Diene machte, bie gange Episcopalverfaffung umgufturgen, fab auch ber weltliche Abel mit ber Monarchie feine eigene Geltung im Staate bebrobt; bie Beifiporne unter ben Monarchiften, bie in London burch ben Terrorismus ber Barteien jum Schweigen verurtbeilt gemefen maren, fanten Duth und Sprache wieber, aber auch bie Bemäßigten, bie fruber gegen ben Abfolutismus ber Minifter und ber Rrone geftanben hatten, faben in bem jest unichablichen Fürften bie lette Schutwehr gegen ben Gieg einer Richtung, bie augenfcheinlich über bie Monarchie felber binaustrieb. Das Barlament war unleuabar auf bem Bege voller Ufurpation. Dan tonnte bas entichulbigen mit bem Rechte und ber Pflicht ber Rothwebr, aber eine Thatfache mar es barum boch, trogbem Miles, was gegen ben Ronig beichloffen und burchgeführt murbe, fich, ber conftitutionellen Fiftion gemaß, noch immer mit bem Ramen bes Ronigs bedte. 3m Ramen bes Ronigs ernannte bas Barlament Stattbalter für alle Grafichaften mit bem Dberbefehl über bie gefammte Baffenmacht, alle Barnifonen und Reftungen bes Ronigreiches und boch batte ber Ronia felbitverftanblich bie Bill mit Entruftung gurudgemiefen, benn fie gab bem Barlament bie gefammte Webrfraft bee Lanbes gegen ibn in bie Sanb. Je weiter bas ging, befto icarfer murbe bie Abicheibung ber bis babin giemlich unflar neben einander liegenden Glemente, befto ftarfer murbe ber rovaliftifche Anhang bes Ronigs.

Monate lang wart noch auf beiben Seiten gerüftet und unterhandelt. Endlich im Auguit 1642 stellte das Bardament in neunzehn Forderungen sein Ultimatum. Berlangt wurde nichts Geringeres als die Serrschaft des Bardaments über den gaugen Etaat, den Wonarchen mit eingeschlossen. Der König sollte sein Kathzeber ausschließlich nach dem Wilsen des Dausse mählen und die die Justimmung bieser dem Partamente bezichneten Räche teine seiner Daussungen Gilftiglich shofen. Alle Staatsbeamten und Oberrichter sollten in Einverständniß mit dem Parlament ernannt und unabsehder sein. Niemand aus dem söniglichen Sausse seiters der Servalments eine Ge eingeben. Die Gesege gegen die Ratheilten sollten in Auwentung fonumen und die Resorm bes Gottesdieuslies und des Richentesgiments nach Waßgabe der Beschille des Parlaments vergenommen verben. Das Miligasseh sollte unter dem Parlaments schen die Gerichfestartet des Parlaments auf alle Atren den Beretrocken sich einer allgemeine Aumestie ergeben mit Ausenahmen, die das Parlament zu bestimmen haben würde, über seite Pasige und Schiffer nur im Ginfang mit dem Parlamente verstigt und ohne Zustimmung beider Hauser eine Ausgeben werben des Bussellung und ohne Zustimmung beider Hauser lein Verer ernannt werten.

Diefe Forberungen waren für Rarl I. unannehmbar.

"Genahrte ich ste" erwiderte er, "so wurde man wie bischer Manytes vor mir erscheinen, mir die hand tissen, mich Majessta ausgeschrechen und die Formel "nes Lönigs Knigs Klüfen ausgesprochen durch beide haufer" beibehalten. Ich durste Echwerter und Stab vor mir hertragen lasse und meinen Spaß haben an bem Anbild von Krone und Seepter, wiewohl auch bies Reiser nicht lange blüben würden, nacheem ber Stamm, auf dem sie erwachsen, abgelierben; aber an wirflicher Macht und Debentung wore ich Riches als die Angenfläche, nur das gemalte Bith, nur der Schutzu eines Könige".

Das war ber lette friedliche Meinungsaustausch zwischen ben ftreitenben Theilen, fortan mußten bie Baffen entscheiben.

Ueberschlug man die Machtmittel Beiber, so stellte fich ein augenfälliges Migrerhaltnig ber Kräfte heraus.

Eeiner gefammten Prarogative thatlachtich beraubt, ohne Berfügung über bie Feltungen, Schiffe, Manuschaften, Waffen, Geleve bes Reiche als schofen, glich ber Keing, als er in Merfeine Schofege abediger Badlen bie schiffine Eraabspracht untürzen will und babei überbieß ben reißenben Strom einer tief erregten öffentlichen Meinung gegen sich hat. Alles, was ben Rönig schite, batte bas Parlament in seinen Sanden, Kestungen, Motte, Budfringfan, Watter bas Parlament in seinen Sanden, Kestungen, Motte, Budfrinpfan, Watter bas Parlament in seinen Sanden, Kestungen, Motte, Budfrinpsfan, Wannschaften, Gelb, Berräthe, Alles was um Artiege gebert, in reicher fällte, und ba bie bereit lägenben Mittel nicht ansreichten, bas große Seer zu unterhalten, ba genügte bas Ausschweise eines Anschene, und binnen 10 Tagen unter bei Sehag überfallt mit Silbergardis, bas die Familien ber

Gutgesinnten herbeibrachten, um Münzen baraus zu schlagen und bie Truppen bes Parlaments zum Kampf gegen ben König anszustatten (Juni 1642).

Die Berbungen aber hatten unter allgemeinem Enthufiasmus ben glangenbsten Fortgang.

Unter bem Einbruck solder Dinge tonnte im Parlament wohl bie Meinung auftauchen, ber gange Krieg werte, salls ber König es nicht vorzieche, sich sogleich ohne Schwertstreich zu unterwerfen, burch einen einigen raschen Schlag beenbigt werben.

Aber es follte anders tommen, ale irgend Jemand bermuthete.

Das erfte Treffen, bas am 23. Oft, 1642 bei Chaebill porfiel, brachte awar feinem von beiben Theilen einen formlichen Sieg, aber es zeigte, bag bie mobigeschulte Reiterei ber tapferen Cabaliere eine Baffe fei, ber bie Barlamentearmee nichte Cbenburtiges entgegengufeben babe. Bring Ruprecht marf ben feinblichen linten Rlugel beim erften Anfturm in wilbe Rlucht, auch ber rechte Flügel bes Barlamentobeeres wurde gurudgefchlagen und ohne bie allgu beftige Berfolgung ber foniglichen Referve, bie bas fcmache Fugvolt einem blutigen Anfall ber Feinbe preis gab, mare ber Tag für bas Barlament verloren gewefen. Rach ben giberfichtlichen Erwartungen, mit benen bas Beer bes Grafen Effer von Conbon ausgerudt mar, machte biefer Ansgang bes Tages ben Ginbrud einer wirflichen Rieberlage und bie nachften Folgen entsprachen auch einer folchen. Der Ronig brang unaufhaltfam gegen Conbon bor, bas geangftete Barlament fing an ju unterbaubeln und beruhigte fich erft wieber, als Graf Effer jur Stelle mar und, burch bie Londoner Miligen auf 24,000 Mann verftarft, bem Bormarich bes Konige Ginbalt gebot.

In Orford, ber einzigen Stadt, die aufrichtig jum König hielt, schug Karl mabrend bes Winters seinen Wohnfig auf und rüftete mit Wacht für ben neuen Feldzug, ber im Frusjahr beginnen sollte.

Das Jahr 1643 brachte ben Königlichen einem Erfolg nach bem andern. Dem Grafen Newcassie gelang es, die nörblichen Grafschiene, insbesondere Voerthumberland, Cumberland, Westmorelande und bas Bisthum Jorf bem König untertsjan zu machen, ein politischer Bortschielt, agen ben einzelne militärliche geschlossige

taum in's Gewicht fielen. Aebuliches gefcab im Beften. In Cornwallis erhoben fich bie ropaliftischen Ebelleute gegen bie Ausbebung, welche bas Barlament angeorbnet, boten ibre Sinterfaffen für ben Ronig auf, folugen zwei Barlamentebeere (bei Stratton 16. Mai, bei Lansbown 5. Juli) glangend aus bem Felbe und fchloffen fich, nachbem Bring Morit ben beften General ber Barlamentepartei, Baller, (bei Roundwandown 13. Juli) auf's Saupt gefcblagen, ju Orford ber foniglichen Armee an. Roch vorber batte Bring Ruprecht einen Theil von Gffer' Beerbaufen überfallen und gertrummert, wobei Sampben bie tobtliche Bunbe erhielt (+ 24. Juni) und balb nach bem letten großen Giege bie zweite Stadt bee Rouigreiches Briftol (25. Juli) erfturmt.

Mm 20. Geptember tam es bann bei Remburb ju einer beifen Schlacht, in ber Fallland fiel, und bie fur ben Grafen Effer mit einem ehrenvollen Rudgug nach Lonbon enbigte. In ber Sauptfache mar auch bier ber Bortbeil gang auf toniglider Seite und bie theilweifen Erfolge, welche Thomas Rairfar und Dliver Cromwell im Rorben errangen, gaben um fo meniger eine Wenbung, ale bes Erfteren Beer fury nach bem Giege bon Bafefielb bei Atherton Moor vollftanbig gertrummert murbe.

Gegenüber biefem bartnadigen Difigefchid ber Baffen bet Barlamente mar bie gange unerbittliche Energie bes leitenben Ausfcuffes, in bem Bum faß, erforberlich, um bie Stimmungen nie bergubalten, bie fich einer fort und fort gefchlagenen Bartei gu bemachtigen pflegen.

Es murbe benn auch mit eiferner Strenge eingeschritten gegen Alles, was nach Frieden rief und ben Krieg nur lau ober gar nicht unterftutte. Zwangefteuern wurden auferlegt. Rovaliften maffenhaft eingeferfert und ihrer Guter beraubt und als man einer Berfchwörung auf bie Spur tam, bie Anftifter bor ihren eigenen Thuren aufgefnüpft.

Eingreifen ber Schotten. Bresboterianer und 3ntepenbenten. Der Felbjug von 1644-45. Rieberlagen ber Roniglichen bei Marfton-Moor und Remburb.

Die Lage bes Barlaments batte fich bochft ungunftig geweubet. Gin Rrieg. ben es mit menigen muchtigen Schlagen 30 enticheiben hoffte, hatte Nichts als Wiserfolge eingetragen, seine folgecht geschulten Retruten waren saft überall geschlagen und ties entmutsigt, seine Generale entzweit und zum größten Theil um das Bertrauen übere eigenen Partei gebracht, die Mittel zur Unterhaltung der Here weren nur noch mit alberster Anfrengung auszubringen, umpopuläre Finanzmaßregeln wie die Accife, Pym's Erstübung, waren nötsig geworben und im Schose der Partei selber regten sich meuterliche Stimmungen.

In biefer Roth fnüpfte ber nie verlegene Phm ein Einverftandnis mit ben Schotten an, das dem König in feinem Ruden, eben bort, wo er seit einem Jahre am Mächtigsten war, eine unerwartete Diversion bereiten sollte.

Jenfeit bes Tweeb hatte man bie Siege ber Röniglichen mit faft eben fo großen Besorgniffen verfolgt, als in Lonbon, wo man alle Augenblide bie eigenen Thore bebrobt glaubte.

Die weitgefenten Zugefländniffe, die Karl I. in seiner Wath gemacht, um die beiben Reiche zu theiten, wöbersprachen so und zu einem personlichen Reigungen wie seiner gefammten politischen Bergangembett, daß Biemand, der beibe kannte, verfähndiger Weisenbauch der Berbe damte, verfähndiger Weisenbauch unter, er werde, einmal Sieger über das englische Parlament, gewöllt sein, in Schottamb den Schattensbaig zu spielen.

Aus ber gemeinsamen Gefahr entsprang bas Schute und Trutbbundniß zwischen bem schottischen und englischen Parlament, welches am 17. Ceptember 1643 formell zu Scande fam.

Nach bem Wertlaut ber Urtunbe hatte bies Bindniss nicht blöß ben Zweck bei Nechte beiter Parlamente gegen die Novalisten aufrecht zu halten, sonvern auch in allen der Reichen dem Kapistung nur den der Verlagen der Novalisten und den den eine, responsive Kirchenversalfung ausgurotten und durch ein neue, responsive kriechenverschlung der Verland der der die Urter der der der die Leichen der der der die Kopten der der der die Kirchenverschlung der der die Kirchenverschlung der der der die Kirchen Kinden der die Kirchen kriechte der die Kirchen Kinden der die Kirchen der die Kirchen Kinden der die Kirchen der die Kirchen kriechte die Kirchen der die Kirchen kriechte die Kirchen der 
In ber That mar hierin bas Parlament nichts weniger ale einig mit ben Schotten. Reben einer Minberheit von Anglita-

nern, die im Stillen an der bischflichen Berfassung und ber beilbathelischen Gestalt des Gottesdenstens seinschieften, sinnt die Vartei der Pres dyterianer, die gemäßigten caldinistischen Anschwangen hulbigte, den Kapismus tödlich holle, aber mit de Artbauer der bischflichen Gwoalt, wenn sie politischer Borrechte beraudt blieb, sich wohl vertragen haben würse und hier wie ihre Politit radiale Reuerungen abwehren wollte. Reden diesen und in keigendem Einsluss fanden die Independenten, als die ängerste Linke ber Purianer, die auf eine sommitche Recolution im Staat und Ritche binnerbeitern.

Die Inbepenbenten batten fich aus ben außerften Grunbfagen bee Calvinismus ein eigenes religiofes, firchliches und politifches Glaubenebetenntnik geichaffen; ein feltfames Gemifc bon altteftamentlichen Reminiscengen, calviniftifden Dogmen und politifchem Rabitalismus. Es war barque eine Gette geworben bon ftart mbftifder Farbung, bie Brebigt bom taufenbiabrigen Reich, Bungenreben, religiofe Bergudung untericieben ibre Betitunben bon allem berfommlichen Gottesbieuft, Die Liebhaberei fur altteftamentliche Ramen, absonberliche Tracht, bas jur Schautragen monchiider Beltverachtung, finfterer Tugenbitrenge machten fie auch nach Mugen bin bemertbar. Gie haften nicht nur bas romifche Rirdenthum und Alles, was bie anglifanifde Rirche bavon beibehalten batte: fie wollten überbaupt feine Briefter mehr, ihnen mar ieber Glaubige ein Briefter. Bebe einzelne Gemeinbe ber "Gottfeligen", wie fie fich nannten, bulbete Riemanben über fich, forberte bie ftrengfte bemofratifche Bleichbeit fur fich ale Befammtbeit wie fur jeben Gingelnen, mochte fie auch aus ber Befe bes Bolfes jufammengefett fein, war boch auch ber Erlofer felbft ein Bimmermannefohn und feine Lebre an bie Dubfeligen und Belabenen gerichtet gemefen.

Se war ein merhvirbiges Gefchlecht von Setrblichen. Wer glaubt, sie als eine Seste von Heuchsen abhun zu können, der macht es sich seine Jeste von Jenaftern abhun zu können, der macht es sich seine Jeste führe ungebeure Bedeutung nicht erklärt. Die Heuchsel ist nicht fabig, der Aglien zu beherrichen, wie sie des verstanden, nicht fäbig, bir die Sache zu sterben, wie sie es gesthan haben. Janatiker freilich waren sie den der wieden Art und manches über Worter trägt fahr bas Gebrzige resligissen Artisums, der maches üter

auch tief gebacht und von gewaltiger aglitalerischer Birtung, die Reben Cromwells enthalten neben allen puritanischen Bloselen, die num einmal gur Unart ber Zeit geforen, einen Ernst, einen Tiessun, eine gutressend Begeichnung ber Lage und eine Berebsamteit, wie venig Denmaßer biefer Zeit.

Die Selte war von ihrem Glanden auf's Lieffte erfüllt, Andern mochte er ein Wahn erscheinen, sie war entschoffen, dassu zu ferben; sie hatte die starre rückstoßes Genezie einer streitenden Kirche gleichsam mit der Muttermitch im sich ausgenommen umd bewährt im manchem seisen Aumpl. So ist ihr das Ausgerententlichste gelungen. Eine Partei, die saum 1/10 der gangen Nation zu siehen wirflichen Anhang abselen sonnte, hat die ber Königreiche mit mehr Nachenus bekerschei, die ber Absolutionus einer Negierung ober einer Bersamutung Grantreich bekerschei, dat, ein Mann wie Gronwell, der sich son, das zein Mahn wie Gronwell, der sich son, das zein auch einer Bersamuten Reich im Sein zehn auch einer Bersamuten Reich im Sein zu genachte vergelen, einder und Europa Geste vorgelen; oberen auch Europa Geste vorgelen; ober auch etwaren und Europa Geste vorgelen und der vorgelen vorgelen und den vor der vorgelen und der vor der vorgelen und der

Die naturnesspienendigen Consequengen bes Bürgettrieges wischen Karl I. und bem Parlament, nachbem er einmal ausgebrechen und ben Seiten bes Lehrern mit entschienem Ungslich geschieft worben wur, hat feine Partei mit se faltblittiger Entschoffendeit gesegen als biefe.

Die Sittien eines Arieges "im Ramen" bessen, gegen ben est gestührt wurte, marb hier gleich fiber Borb geworfen. Der Gebante an Bieberterfeldung einer Berfolung, bie eben, weil sie mit biesem Monarchen unmöglich war, jum Ariege gesührt batte, warde hier einfach bei Seite gelegt, bie Möglicheit einer Bersöhnung mit Karl I. gar nicht mehr in Rechnung gesogen. Daraus selgte, daß biese Partei allein ben Arieg mit boller Energie mit beler Englich bei Bersongung sichte, während bie Kriegssührung ber Breebterianer, Graf Giffe an ber Spike, von einer gewissen Salbelt nicht frei zusprechen war. Man wollte eben auf biese Seite nur die Wiederberstellung bes alten Rechts nub vergaß, wie weit man school selber barüber hinaussesschichten war.

In bem nun folgenden Felding sollte fich biefer Gegensat ju voller Schärse entwickeln und die Theilnahme ber Schotten connte, so erwünscht ihre Minwirtung fichen, nur jur Beschleunigung biese Processes bertragen, benn ben Independenten war ihre

presbyterianische Kirchenverfassung so verhaft wie bie anglikanische felber.

Die ersten enischeibenben Kampfe bes 3ahres 1644 brehten fich um ben Besit ber norblichen Graffchaften und ihren Mittelpuntt, Bort.

Durch bie feit Februar eingerudten Schotten und ben Bugug ber Armee Mancheftere, unter bem Cromwell biente, verftarft, batte Fairfar im Commer eine Dacht beifammen, bie ftart genug mar, um eine Berennung ber Stadt Bort, bie ber Graf Rewcaftle vertheibigte, mit Musficht auf Erfolg gu unternehmen. Die Belagerung batte begonnen, ale Bring Ruprecht mit 20,000 Dann jum Entfate berantam und burch eine gefcidte Operation feine gange Streitmacht in bie Stabt ju merfen mufite. Entgegen bem Rathe Remcaftle's brangte er gur Schlacht auf offenem Relbe. Bei Darfton-Moor tam es am 2. Juli ju bem größten Baffengang, ben ber Rrieg bieber aufzumeifen batte. 50,000 Chotten und Englanber rangen Ctunben lang in erbittertem blutigen Rampfe um bie Entscheibung, endlich gab Cromwells ausgezeichnete Führung ben Ansichlag, bie Roniglichen erlitten eine furchtbare Rieberlage, Port ging verloren, ber guberlaffigite Stutpunft bes Renige in ben norblichen Graffchaften war babin.

Anpolichen hatten im Siben moei Armeen unter Effer und Baller einen combinitren Angriff auf das fönigliche Lager bei Oxford unternommen, aber wieder mit bemfelben linglich, das nun einmal biefe gethherren verfolgte. Baller var bei Coprebirtige am 29. Juni vollffandig geschlagen worden und am 1. September ward Effez's Armee in eine Niederlage verwickelt, der der Feldberr felber nur durch rasche Fildber dem Boote entatina.

Gleichwohl ftellte ihnen bas Parlament auf's Reue betrachtliche Streittrafte gur Berfugung und befahl Manchefter und Crommell, ju ihnen ju ftoffen.

Mit biefen überlegenen Massen warb bann ber König am 27. Oftober bei Remburt aufs Reue augegriffen und nach hartnädiger Gegenwehr bie Orford zuruchgeworsen. Eromwell brang auf rasche Benutung bes Sieges, um burch einen Sauptichlag ben gangen Krieg zu enden, aber Manchester wibersetze fich bem und das gab ben ersten ftarten Anlaß gur tobtlichen Entzweiung zwischen beiben Feldberren. Allein biesem Zerwürfniß batte es Karl zu banken, daß er jeht in November unangesochten bie Winterquartiere beziehen sonnte.

Bahrend biefes Binters tam bas Zerwurfniß zwischen Presbhterianern und Independenten jum offenen Ausbruch und in ben Borbergrund trat jest jum ersten Wal der Mann, ber sortau auf Schickfale Englands und Europa's so gewaltig einwirten sollte.

## Oliver Crommeli\*).

Oliver Cromwell ist am 25. Spril 1599 ju Huntingdon in kleinen Berfähmissen geborn worben, mitterliderseits bervannte mit den Stuarts, därerlidserseits mit jenem Crompest, der zeitweisig heinrich's VIII. Minister gemesen war und den Namen "Dammer der Wönder" orgästen hatte.

Er wuchs auf in einem mäßig begüterten Paussstand, in bem be puritanische Krömmigleit umd Sittenstrenge etwas alt Ueberliefertes war. So war sein Bater, so seine Mutter, so er selbst
in seinem eigenen Pause. Die Geschichtes von einer wilben,
stimmissen Aggend, die er beurchgemach beden soll, ses er fremm
geworden, sind widerestal. Wie bitter ihn die Gegner habten, sin
mußten ihm lassen, die sein verfönlicher Bandel im Dause und
Privatsben mustersjaft war, die Pielat der Aluber, die Jüsspigleit
und Reinheit des Familiengesites seierten nirgends einen schöneren
Triumph als in bissen

3'n Studien nicht underwandert, war Gromwell seinem Beusse nuch Landen wogu er den hause aus bestimmt war. Zur Zeit, da die ersten Kämpfe zwischen Krone und Parfament beginnen, ist er noch ein stiller, einstlisser Landedstann, der schieden mb recht seinen bäuertichen Geschädiger Underdann, ensfandige bürgertiche Ehe schiede, sich einen häusslichen Derd gründet und in seinem ganzen Thun und Treiben den Chivand eines mit feiner Vage zwirtebenen Keinen englischen Pachters macht. Spafeiner Vage zwirtebenen Keinen englischen Pachters macht. Spa-

<sup>\*) [</sup>Carriere: Eliver Cromwell (nach Cariple geschitdert) in Raumer's Tafchenbuch. 1851.]

valteristisch übrigens tritt jett schon ein scharfer consessioneller Jug bei ihm bervor. Er geht sieligi in bie Bestimmen seiner Gestimmungsgenossen, wenter leine Ersparusisch ben puritanischen Beisperedigern zu, nimmt eifrigen Autheil an ihren Missionen mounternimmt gelegentlich selber einmal eine Bestehrungserie. Wieden minter beweiten wor seine nach Bestehrung mit den nomhößten Batrioten bieser Tage; John Hampben, ber glorreichste Name ber Viberalen, war sein Better, und von ben mag er bie ersten wolltischen Ausreamen enwöhnen hoben.

In bem bentwürdigen Barlament von 1628 taucht er guerft als Bolitifer auf.

Seine Jungfernrede bestand ans einigen wenigen Werten, aber sie betrafen eine Angelegenseit, die ihm heitige Gewissens sieden nar. Er sprach von papistischen Umrrieden, die ein Prediger in seiner Seinath angesponnen und für die diesen er Bischof von Manchester mit einer Pfründe belohnt habe.

Solche Borfalle waren ja unter bem bamaligen Spitem an ber Tagesorbnung. Eronwoll fügte bei: "Sind bas bie Mittel, um sich emporgnarbeiten in ber Kirche, was haben wir bann zu erwarten?"

Es samen die eif Jahre soniglicher Selbstregierung. Run wurde Eronmeil wieder gang der Landmann auf seinem Gütchen und der Patriarch in seiner Gemeinde. Reben dem seifigan Betrieb seiner Ackervirtsschaft, die dem vortrefflichen Dausshalter ein reichsliches Aussonnum gewährte, beschäftigt er sich wieder mit Reiserverbigern und Betflunden, zieht selbst berum unter den Stillen im Lande, auf die man sich im Fall der Noth verlassen sonie und vor der im Unterfesse seiner Gemeinde einer der an geschonten und beit die im Unterfesse dene Gemeinde einer der an geschonten und bei die im Unterfesse den Gemeinde einer der an geschonten und beim Lingsreichsten Namen.

In ben Parlamenten von 1640, bem furzen vom April, bem langen vom Voeren, fiest er vieber an seinem Plage. Er sprich bos eine Mal sie von missandelten Setreats des santischen Prome, bas andere Mal sir die Rechte armer Bauern und für die Schotten. Den Cavalieren siel ber startfinechig Mann auf mit ben einzahen Noch, der raufen Stimme und der seinigen Berebsamteit. Als damals nach dem Undekanuten gefragt wurde, sagte sein Better hampben: "Wemis Ernst unter firagt wurde, sagte sein Better hampben: "Wemis Ernst unter voor der geroffen Malen Ernsten.

Der Bruch erfolgte und unter den Ersten, die der Sache Barlaments Opfer brachten, war Gromwell. Der 43 jährige Mann, Bater den 6 Rindern, gledt erst 300, dann 500 Pfund von seinem Bermägen und tritt mit seinem ättessen Son, einen doffmungsbollen Idugling, unter die Breimfigen des Recaments, sammelt gleichgesinnte Krieger aus seiner Umgebung und schägt se seine Bamilte, sein Bermägen, sein Lebensbillät in die Schange. Er hatte Berchiudungen mit Cambridge und wußte es dossin gebrucht abg der Iniversität der Sache des Berlaments gerettet wurden. Roch wußte Biemand, ob nicht der Weg, den er fühn Allem dorunging, jum Schassen der in der Berten wirden wirden der besten ber den gestellt wurden.

Segenüber ber halbheit ber Bresbyterianer b. h. damals ber ungeheuren Wehrheit im Barlament und in ber Nation, die für möglich hielt, "im Namen des Könige" gegen dem König zu fechten, saßte er von Paufe aus den Krieg in seinem ganzen surchtbaren Ernst.

"Wer des Schwert gegen ben Anig gieft", pflegte er gu geen, "muß die Scheide in's Jeuer werfen", und feiner Compagnie gestand er gang offen, sein Auftrag zwar saute für König und Varsament zu streiten, aber er hosse die Zweideutsstellt. Seber von ihnen möge sich frogen, ob er, wie er, Crommess, es über sich groninne, ben König, falls er ihn in einem Getämmel träse, niederzusschieben, wie jeden Anderen; wer bas nicht könne, ber möge nicht unter im bienen.

Statt bes Gefinbels bon abgebanften Lanbeinechten und entlaufenen Strolchen, aus benen sonft bie Parlamentsarmee bestand, suchte er ben Kern bes Mittessande in das Herr zu ziehen und ein wirtliches Bürgerhere zu schaffen. Die neue Armee, die er sich dache, sollte ein politischer Körper werden, erstüllt von demsschlichen Gesis, nachgebildet der Compagnie, die er sich aus seinen Annblentun gebilde darie.

So schuf er sich zunächst ein paar Schwadronen von Puritaner, die sich bald auf 14 vermehrten und die ber neuen Armeebildung als Muster vienen konnten.

Darin maren, wie man fie balb fpottifch, balb ernfthaft nannte, feine "Beiligen" pertreten, Die ftillen Benoffen ber Betftunben, bie fonberbaren Schmarmer aus ben frommen Conventiteln, lauter vierfchrötige Burger- und Bauersleute in groben Roden und mit finfteren Mienen. Gold eine Compagnie mar wie eine Genoffenichaft bemaffneter Betbruber und Ropfbanger. Bas fonft im Felblager ju finden mar, Fluchen, Toben, Schwelgen, bas fand man bier nicht. Da murbe gebetet und Anbacht gebalten, ber Sauptmann nahm bas Bebetbuch aus ber Tafche, ftimmte ben Bfalm an und bie Danufchaft fiel ein, auch Gemeine traten als Brediger auf, wie einem bie Erleuchtung tam, gang fo wie es au Saufe im friedlichen Gottesbienft üblich mar, Die puritanifde Gemeinbe war in's Lager übertragen mit all ihren feltfamen Schruflen, aber auch mit ihrer religiofen Begeifterung, ihrer Bucht und Gottesfurcht, ibrer Singabe an Die Sache, anbere wie bei ben übrigen Beeren, wo bas juchtlofe Befen ber Truppen und ber Unfriebe ber bornehmen Berren Mles berbarb.

Aus solchem Stoffe maren die Schwadronen gebildet, die querft dem Unsturm der gefürchteten Cavaliere merschrocken die Spige boten, um sie bald überall als Sieger aus dem Felte 3n ichlagen.

Bei Marston-Moor hatte Cronwell mit seinen puritanischen Rechtin guerst einen entscheidenen Schlig gesibert. Die bieber unde fiegten Cavaliere bes Verigen Auprecht waren gield, Schoppeln unter der Schneibe ührer Schwerter gefallen", wie Eronwell sich and brückte und einen absulchen Scho gegen den Kern ber Toniglichen Artmee selber hatte er nach dem Siege bei Rendump vorgehabt, aber da hatte er einen unerwarteten Widerssam gefunden, der nicht personichen, ber nicht personichen, son Gronwell behandelt wurde.

Sein Sberfelbeert, ber Graf ben Mandefter, war ein fiftiger Soldat, aber über ben Inred und die Grenze be Krigse bachte er wie alle presbiertamischen Generale, insbeschuter Graf Sifter, ber, ein Mann vom hechten Abel, sich nur nach schweren Seefenfampt won seinen Berschedungen mit bem hofe, und seinen Berschedungen mit bem hofe, und seinen Senfachungen mit bem hofe, und seinen Renig zu bernichten, ober gar eine neue Bersasjung ein zussichere.

Für biefe Bichtung war ja ber gange Rrieg nur ein, freilich beroifches, Mittel, um bem Rönig ben Conftitutionalismus betgibringen, gu bem er auf gulftichem Wege fich nicht hatte beitimmen laffen. Ein bollfiandiger Sieg über ben Rönig, ber jugleich bas Königithum selber bernichtete, galt ihr beshalb für ein größeres Uebel, als ein schlecht benuhter Erfolg ber eigenen Waffen.

Auch neum biese Antwort die gange Mahreit enthielt, lag ihr ein Gedantel an Rüdtehr und Berfohnung zu Grunde, mit dem Eromwell länglt gebrachen hatte, und mit dem sich siener ernsthaften Krieglishrung num und nimmer der trug. Diefer Auftand der Jadibeht muße aufhören, mid Eromvell voor entschloffen, ihm ein Ende zu machen. Mährend unter einen Gegnern die ferne Möglichtelt einer etwaigen Auflage Erommell's alle vohlalen "Drandhistere" ernogen wurde, haubelte er schon und mit solchem Geschich das bei Gegner erst aus den Kelant eine Mittage Erstellt das vohreit batte.

Sauffer, Reformationezeitaltet.

Mm 9. December 1644 tam im Parlamente bie Rriegslage jur Berbanblung.

Cromwell erhob fich, um ber allgemeinen Diffimmung bes Lanbes Borte gu geben. Der Rrieg mabre jest über zwei voll: Babre, babe viel Rieberlagen, wenig Giege, ungebeure Opfer an Belb, Dannichaften, Gigenthum geforbert, und fo gut ale Richts erreicht, benn mas beut gewonnen worben, gebe am nachften Tag wieber verloren, und im Binter ergable man fich, wie viel Blut im Commer vergebens vergoffen, wie viel Belb umfouft ausgegeben, wie viel Land fruchtlos vermuftet worben. Das leibenbe Bolt ichiebe bie Schulb auf bas Barlament, und wenn biefes nicht Abbilfe fchaffe, fo werbe es balb um fein ganges Bertrauen gebracht fein. 3m Bolle bente man fo, bie bornebmen herren im Barlament batten fein Intereffe baran, ben Rrieg rafch ju enben, fo lange er bauere, fagen fie in ber Dacht und all ben angesebenen Stellen, bore er auf, fo mare es auch mit ibrer Berrlichfeit ju Enbe.

Diefem Berebe, bem er nicht guftimme, muffe man begegnen. Der Rrieg muffe überhaupt anbere geführt, bas Beer auf einen neuen fuß eingerichtet werben, und bamit bas möglich werbe, fei ein Aft ber Gelbitverleugung notbig fur Alle, bie an ber Gpite ftanben, und benen ale Mannern bon mabrem Batriotismus bies Opfer nicht ju groß erscheinen werbe.

Roch vorber batte einer ber Gottfeligen, Senri Bane, bem Saufe mitgetheilt, bie Brediger bes jungft verfloffenen Fefttages batten burd ein munberbares Bufammentreffen in allen Gemeinben, auf allen Rangeln gegen bas Berbleiben ber Barlamentemitglieber in ihren einträglichen Memtern geeifert, barin zeige fich ber Finger Gottes. bas fei bas Wert bes beiligen Beiftes, bas Barlament folle einen Beweis ber Entfagung geben, burch bie Entfernung fo vieler Ditglieber leibe feine Bolliabligfeit obnebin, er felber babe icon por bem Rriege ein einträgliches Umt bei ber Schantammer gehabt, aber er lege es freiwillig nieber, und fo mochten es Mile machen.

Das waren bie Ginleitungen gu ber "Gelbftverleugnungebill" (self-denying - bill), bie nach langen beftigen Rampfen eublich burchging. Dittelft ihrer murben bie Mitglieber beiber Baufer von allen Civil- und Dilitar-Memtern ausgefchloffen.

Roch ehe sie angenommen war, hatte Eronwell seinen eigentlichen Zwed erreicht. Die presbhertamischen Generale Esser Expension. Bader u. v. A. hatten obgebont. Es bedurste eines eigenen Kunspriffs, um Eronwoell, der ja auch zugleich Essignisse und Mitglieb der Gemeinen war, auszunehmen. Die graffag ließ ihn während der entscheidenden Berhanblungen zur Armee abursen und balb sprach 38 mann mehr den der Sechanblungen zur Armee abursen und balb sprach Riemand mehr den der Seche.

Die Kataftrophe Karl's I. und des Parlaments. Rieberlage Karl's dei Nafeby (Juni 1045). — Fiuch zu den Schotten, die ihn an die Presbyterianer vertaufen. — Meuterei der Armee gegen das Parlament. — Entführung des Königs. — Marsch nach London. — Erste "Reinigung" des Parlaments (August 1647). — Flucht des Königs nach der Infel Wight. — Der zweite Bürgertrieg (Juli bis Sept. 1648). — Proces und hirrichtung Karl's (30. 3an. 1649).

Niebertage Kart's bei Rafeby (Juni 1645). Flucht zu ben Schotten. Sein Bertauf an bie Presbyterianer, Meuterei ber Armee gegen bas Parlament. Enführung bes Königs und Simmarfch in London (Rug. 1647).

Mit biefer neuen Armee, in ber eine ftrenge nuchterne Bucht und ein an muhamebanischen Fatalismus grengenbes Gottvertrauen hertichte, brachte Crommell, bem sich Fairfag thatsächlich untervorbnete, am 14. Juni 1645 ben Königlichen bie entscheibende Rieberlage bei Kaseb, bet. Seit biesem Tage ist der König don allem Glad berlassen. Eine Stadt, eine Grafschaft nach der anderen geht dereiterne, Croundell weiß nicht nur zu siegen, sondern auch seine Siege zu benuten, überall ist er den Königlichen auf den Fersen und ruht nicht, die Partei bernichtet am Boden siegt.

Noch eine Anssight that sich vor bem ungludlichen Ronig auf, Die Schotten waren unruhig über die Siege ber Independenten geworden. Die sanatischen Bresbyteriamer sürcheten das liebergewicht bieser raditalen Schwärmer, die weber bon ihrem Glamensbetenntniß noch bon ihrer Ritchenberssissung missen wissen mach en gewährt und war anser Stande irgend Etwas gurückzunehmen. Bon ben Independenten baggen batten sie gar Richts zu bossen. Der französsische Gesande conbinitre aus all biesen ein verscheness Bild, dem der König bald um so weniger mehr widerstehen fonnte, als er seiten ber alleenderin gegen gesten berückzen. Gesten ber alleenderts überlogenen Gegner zu fürchten hatte. So entstand sein Erstschule, sich mit bem Reste seiner Getreuen in's schottlisse ager zu schöten.

Am 5. Mai 1646 fam er vor Newart an, verfolgt von einem Parlamentsbefret, bas Jeben mit bem Tobe bedrohte, ber ben fluchtigen König beherbergen werbe.

Die Schotten, febr angenehm überrolcht burch biefen unerigenten Beneis föniglichen Bertraumes, bestimmten ihn zunächst,
sich seiner lesten Baffen zu entäußern. Er mußte allen königlichen Garnisenen, die bisher noch gegen Fairfag und Eronworst
Stand gehalten, befeblen, sich dem Parlamente zu unterwerfen.
All das geschehen war, unterhandelten sie mit bem Geoboner Parlament um ein Lesgegeb für ihren bechen Gesangenen. Die schlaue
Beitsflugbeit der Schotten ist sprichwörtlich, was in diesem geschach, war mehr als sechsting.

Der Krieg, ben fie unternommen, um England presbhterianifch ju machen und ben Cobenant auf unerschütterliche Grundlagen zu ftellen, hatte nach ihrer Rechnung 2 Millionen geloftet, ber Bestig bes Konigs gab ein Mittel, sich von biefem Schaben ju erholen. Rach langem Schachern tam man überein, ben Ronig um 400,000 Pfund loszuschlagen, die eine Salfte fofort, die andere in zwei Raten zablbar.

Im ersten Augenblid sand jelbst des schriftige Bartament ern handel so schmäßtig, daß es beschiebt, der Rönig sollte beschützt und auf seiner Areibeit bestanden werben, aber die Generalversammlung bedeutete ihm, da der König sich gegen den Sodenant gesträubt haden, ginge sein Schiffal die "Gotsselfigen" Nichts mehr an und so wurde des Schiffal verselt.

Auf ber Reise aus ber schottischen in die englische haft ersuhr der König noch einmal die rohalistischen Sympathieen der Massen. Mitteidige Thranen, theilnehmende Juruse begleiteten ihn nach Holtenshy, bort aber erwartete ihn eine rauße, lieblose Behandlung, die erst da einer milberen, waltdigeren Plat machte, als die englischen Parteien seiber über sein Schichal in Zwietracht siefen.

Bas bie Presbjertaner eigentlich mit bem König vor hatten, ber jeht in ihrer Gewalt war, ift schwer zu sagen. Ale König behandelten sie ihn uicht. Die Gemmisser, die ihn in Newart in Gmpfang nahmen, batten ihm noch ehrfurchtvoll die handelisse ein hobendel begegnete man ihm wie einem ausgezissen ein hobende begegnete man ihm wie einem ausgezissen Bertechen nach Außen ihm abgeschnitten und selcht die Konten ihm genommen, wei sie dem Gewant nicht unterschrieben hatten. Gewiß war in allen Webertprichten nur Eines, daß die Presbyeriertaner, die in und außer dem Parlament die Mechfeit batten, teine Republis, keinen Sturz der Monarchie dei sich wollten, und darum in dem Geiste der Independentenarmee ihren schlimmsten. Aeind sodern

Sie bachten beshalb, ebe irgent ein weiterer Schritt erfolgen tonne, fich junachft biefer Armee auf irgent eine Weife ju entlebigen.

Im Parfament hieß es alsbald, der Arieg ist aus, ein feindes Herr gibt es nicht mehr, der Schat sie erschöpt, wogu also noch ein größes Herr unter den Fahnen halten, das leinen Jusest mehr hat und für dessen Unterhalt die Wittel sehen? Man schlug vor, einen Theil der Truppen nach Irland zu schieden. Wenden werden der die Keiten Keit für dem Koltsfall mehr unt einen Neinen Reit für dem Koltsfall

gurud zu behalten. War man so zunächst einmal bie Schaar ber Heiligen los, so sand sich bas Weitere von selbst, bas Parlament konnte in Freiheit berathen, was aus bem König, was aus bem Lande werben solle.

Aber man täufchte sich, wenn man glaubte, sich so wohlfeit Derer entlebigen zu konnen, die die Siege ersochten hatten und in bem jahrelangen Kampfe nicht bloß ber Achtung vor bem König entwöhnt worben waren.

Raum war bie erfte Rachricht bon ben Blanen ber Debrheit burch bie Inbepenbenten, bie im Parlamente fagen, in's Lager getommen, fo fing bie Armee an, fich ju rubren. Aufer großen Summen rudftanbigen Golbe fonnten bie Truppen verlangen, nicht als "Janiticharen", nicht als gemiethete Lanbeinechte bebanbelt ju werben, über bie obne Befragen beute fo, morgen anbere perfügt wurde. Gine Betition an Fairfar ftellte bie Forberungen ber "Beiligen" in febr beftimmter Form jufammen, und als bas Barlament biegegen mit Drobungen einschritt (Mary 1647), brach bie offene Meuterei aus. Das Lager bilbete ein Begenparlament, bie Offiziere traten ale ein Saus ber Lorbe, bie Mannichaften ale ein Saus ber Gemeinen gufammen und faften felbitftanbig Beicbluffe. um fich gegen bie Gingriffe bes Lonboner Barlaments ihres Rechte ju mehren. Und als bas Parlament ju Weftminfter befahl, alle Truppen, Die nicht nach Irland wollten, follten fofort verabschiebet werben, ba verfagte nicht nur bie Armee ben Beborfam, es feste fich auch eine Abtheilung von 500 Reitern nach Solbenbb in Bewegung, bob ben Ronig in Gegenwart ber verblufften Parlamentetommiffare auf, und furg banach führte Cromwell bie gange Armee nach St. Albane in ber Rabe von Ponbon.

"Mit der Hand am Degen" verkangte Cronnvell die Ausfloßung und Berhaftung von 11 Mitgliedern des Karlaments, die ich des Hocherarths schulig gemacht hätten — Hollis, Waller und die sämmtlichen übrigen Häupter der preschyterianischen Partei waren darunter, — das Parlament that Einsprache, aber die Else fanden sür gut sich beurtauben zu lassen, und nun erst derußigte sich die Armee so weit, das sie in. Midams siechen blieb.

Das war freilich nur ein furger Aufschub ber Rataftrophe. Eromwell wollte bie offene Gewalt vermeiben, und foling einen

Umweg ein, ber mit weniger Gerausch nicht minber ficher an's Riel führte.

In bem panischen Schreden ber setzten Tage, als die Nachrichten von ber Enstürtung bes Königs und bem Annmarsch ber
erziknien Heiligen furz nach einander in kondon eingetrossen waren,
und man bort den Wutspansbrüchen ber witbesten Soldateska
glandte liberantwortet zu sein, hatte das Partament nur ein
Kitige gesche, das war die Lenbonene Sabtmittig gewesen, die vom
Aussang der Beivegung an treu zu den Preshipterianern gestanden.
Diese letzte Wasse diese dem der den der der den den den der

merben, ebe man im ben frust auf den Nachen setzte

Um das Parlament zu retten, rückten 20,000 finster bickente Independenten in die Stadt (6. August 1647). Ihr Aufreten war frei dom irzend wecker Zuchlosigkeit, aber mit der Freiheit des Barlaments war es zu Ende. Alle seine jüngsten Beschweiten unten nichtig ertlärt, die Miliz den Independenten überantwortet, einzelne besonder sompromitistie Gezuer seltzen und einzelertett. Das war die erste Berstimmelung biefer merkofirdigen Berstammung. Dem Anschein nach var nur ein Staatsfreich gegen die bisberige Mehrheit geschefen, in Bahrheit aber war der Barlamentarismus selber ibbelich getroffen, was noch davon übrig blieb, das lebte ausschließich von der Gnade der Armee und ihrer Machtsbaber.

Auch ber König follte ben Rudichlag biefes Ereigniffes empfinden. Bisher war feine Haft im Lager eine weit anständigere und freiere gewesen, als bie, die ibm bie Presbyterianer gegonnt batten. Bis furs bor feiner Entführung batte er mit ben Letteren unterbanbelt, und ein Abichluf ichien in Musficht ju fteben; im Lager ber Inbepenbenten mar man ibm bann fo freundlich begegnet, baf er fich bon beiben Geiten umworben glaubte, wieber Duth fcopfte, in bem Gebanten: Die Barteien tonnten nicht fertig werben ohne ihn und er werbe wieber bie eine gegen bie anbere brauchen tonnen. Gein Scharfblid fagte ibm, bag Cromwell bie Rufunft gebore, er fuchte an ibn berangufommen, machte ibm Unerbietungen, er wolle ibn jum Anführer bes Beeres, jum Lorb, jum Bergog erheben u. f. w. Bas Cromwell barüber gebacht bat, miffen wir nicht genau. Bahricheinlich bat er, mas feine befonbere Deifterschaft mar, in ber Daste bauerlicher Unbeholfenbeit fich biefen Berftridungen entwunden, benn er faunte bes Ronige Mrglift; gewiß ift, bag ein fortgefetter intimer Bertehr mit bem Ronig ibn um feine gange Geltung beim Beere gebracht haben wurbe, und baf eine in ben Tagen nach bem Ginmarich aufgefangene Depefche bes Ronigs an feine Bemablin jeben, auch einen weniger perichlagenen Dann ale er mar, enttaufden mufte. Da fagte namlich ber Ronig mit burren Borten, feine Reigung fei, fich mit ben Schotten, b. b. ben Tobfeinben ber Inbepenbenten, nicht mit bem englischen Beere, ju verbinden. Bas er auch guzugefteben fceine, er werbe icon miffen im rechten Mugenblid gegen biefe Rerle aufzutreten. Statt bes Sofenbanbes bon Geibe, - ben er Cromwell verfprochen - werbe er einen Strid von Sanf fur fie breben.

Flucht bes Königs nach ber Infel Bight. Der zweite Burgerfrieg (3uli- Sept. 1648). Die zweite Reinigung bes Parlaments (Dec. 1648). Proceg und hinrichtung bes Ronigs (30. 3an. 1649).

Seitbem 305 sich Eromveil gang bon bem König jurid, die Brebiger ber Independenten rissen die Sturmglode wider ihn, eine brohende Agitation erhob sich, die höher anschwoll von Tage ju Tage; ben Allen verlassen, um seine personische Sicherheit belorgt, entsich Karl in ber Nacht vom 11. Nobember nach ber Insel Wight.

Das mar eine entfebliche Unflugbeit. Mus ber Gewalt feiner

Gefangemörter sam er barum boch nicht, benn ber Gouverneur ber Insel war ber Schwiegerschaft Dampbens und ber zuverässigigte Vundesgenisse Cromwells, nobs aber sam er außer jeder Berbisbung mit seinen Freunden, und hatte den Neuem dargeisan, daß auf seine Verfeißungen tein Berlaß, daß Unterhandlungen mit ibm gant bergeblich seien.

Beben Augenblid tonnte man feiner wieber habhaft werben, und bann war er in ben Sanben boppelt erbitterter Feinbe.

Bereite am 3. Januar 1648 festen fie ben Befchluß burd, es burfe feine Botichaft bom Ronig mehr angenommen merben, bei ber Reuordnung bee Staates babe er feine Stimme mebr. Bei biefer Gelegenheit batte Crommell, wie bas feine Art mar. mit ber Sand am Schwertfnauf, gefagt: "Der Ronig ift ein Mann von Beift und vielen Gaben, aber fo falfc und binterbaltig, baf man ibm nicht trauen barf. Babrent er uns feierlich bon Frieben fpricht, unterhanbelt er mit ben Schotten, um bie Ration in einen neuen Rrieg ju fturgen. Die Beit ift ba, mo burch bas Barlament allein bas Ronigreich gerettet und regiert werben tann. Dan murbe bon euch abfallen, wenn ihr euch felber untreu murbet". Er erinnerte offen an bie Stimmung ber Urmee, "Laft bie Danner, bie ibr leben im Rampf gewaat baben, nicht zu bem Glauben tommen, bak fie burch euch berrathen, baf ihr Bobl ber Rache und Bosbeit eines unverfobn. baren Reinbes fiberlaffen fei, ben fie, ju eurem Beil, berauszuforbern gemagt baben. Sutet euch, butet euch, bak fie aus Bergweiflung ibre Gicherheit in aubern Mitteln fuchen, ale in ber

Unbanglichfeit an euch, bie ibr nicht wift, wie ihr fur eure eigene Sicherheit forgen wollt".

Richt lange bauerte es, ba brach ber neue Burgertrieg wirtlich aus, bon bem Erremmell gefprocen. 14,000 Schotten fielen
in's Land, um für ben König zu fechen, bie einheimischem Redalisten erhoben gleichfalls bas haupt, in ber Flotte brach offener
Aufruhr aus, und in ber gangen Natien woraren glindhosse bei flungfriedenfeit genug vorhanden, um einem allgemeinen Braub
von bachster Gefährlichteit befürchten zu laffen. Selbst gegen ben
Parmementheschus, weicher bie Schotten zu fleinben ertlärte, war
eine Opphstieten ben 90 muthigem Stimmen.

Noch war in London Alles ruhig, aber saum woren die Anpeptaenten ausgezgen, um die Archasstein niederzuschagen, da schüttelle das Parsament ben Terrorismus ab, der es disher gesangen gehalten, die Preshpterianer bemächigten sich wieder der ertung, riesen die 11 Ausgeschöfenen gurück, stießen den Beschlungen war 3. Januar um umd finitysten soferet wieder Unterhandsungen mit dem König auf Wight an. Mit Mühe und Nech bracken man nach sangen Bersamblungen einem Bertragsentwurf zu Stande, aber als er dem Parsamente zur Annahme dorgesetz wurde, hatte sich die Lage der Parsteien außerhalb wieder vollschabt, umgeschafte.

Alle Auffiante waren nach ber Reihe niebergeschagen worben, und julest hatte noch Eronwell mit 8000 Mann bie 20,000 Schotten und Robalisten einzeln überfallen und in Stüde gebauen.

Das Crychnis war ein Friede, ber das Bindnis für ben König aufhob und die Berbindung der beiden Königreiche auf's Reue bestätigte (26. Sept. 1648). Das Lagerparlament der Independenten beschied min auf eigne Faust, der König sollte büßen für das bergossen Blut, und das gegenwärtige Parlament habe durch den Bertrag mit Auf sein Aecht auf Ersten pervort. Mis das Parlament tropbem mit 129 gegen 83 Stimmen auf dem Bertrag mit dem König bestehen blieb, erfolgte eine neue "Mentigung".

Am frühen Morgen bes 6. December 1648 war Westminster bon zwei Regimentern unter Führung bes Obersten Pribe, eines ehemaligen Karrners, umstellt, und dieser führte zunächst 41 Presbhterianer ab; dann wurden noch 160 Mitglieder ausgeschlossen und in dem also gesäuberten Parlament saßen nunmehr nur noch 50—60 gang zwerlässige Fanatifer der Independentensette.

Best aber mußte es auch jur Enticheibung über ben Ronig tommen. Dan batte ibn bereits unmittelbar nach jenem Befchlug bes Armeeparlaments von Remport abgeholt und in eine ficherere Saft gebracht. Die Frage mar, mas mit ibm gefcheben foute? 3bn freigulaffen, ericbien ben Inbepenbenten, jumal nach ben jungften Ereigniffen, unbentbar. Der Ronig batte fich ibnen furchtbar gemacht burch Mles, mas einen Monarchen gefährlich machen tann. Seine unergrundliche Arglift, feine fo oft erwiefene Trenlofigfeit, fein Talent, nach jeber Rieberlage fich wieber aufzurich. ten, und eine Bartei gegen bie anbere auszuspielen, feine unericbutterliche Bartnadigfeit in allen Fragen, Die Die Bewalt ber Rrone und bie bifcofliche Berfaffung angingen und enblich bie ftarten Sombatbieen, bie er noch immer in ben machtigften Rlaffen ber Ration befag, bie ibn beim erften Umfcblag wieber ermuthigen mußten, noch einmal Alles an Alles ju feten; Diefe Dinge aufammengenommen machen es erffarlich, baf in ben Reiben ber Partei, bie alle Giege bes Burgerfrieges erfochten und von einer Rudfebr bes Ronigthums eine fürchterliche Rache mit Sicherheit ju erwarten batte, ju bem Bebanten tam: entweber Er ober Bir!

Das Schiffal Englands lag in den Hönden einer Arme, bei nicht aus Witethlingen, sondern aus gissendern Patrioten bestand, sie sah in dem König einen mit den Waffen in der Hand gefangenen Landesseind und fragte sich, sollen wir fallen, oder er?

Wie Cronwell über diese Frage dachte, ersahren wir aus einem Briefe, den er in diesen Tagen (25. Mod. 1648) an seinem Briefe, den Gweerneur Jammond, geschrieben hat. Da heißt es u. A.: "Du sagst, Gott hat Obrigkeiten eingesetz, denen man Geborsam schwießig ist im Thu mud im Leiden, dies sei unser Hall gegeniber dem Parlament. Allerdings simd Obrigkeiten den Gott eingesetz, aber ich meine nicht, daß sie thun dürfen, was sie vollen und daß man ihnen doch Gehorsam schuldig sei. Alle stimmen darin überein, daß es Fälle giebt, in denen Wiederstand erlaubt und rechtmäsig ist. Es fragt sich, od wir

in solgem Kalle sind? Und da frage Dich einmal selbst: Ift das Robs i des Boste Boste Boste. Gefrey? In nicht die gange Erucht des Krieges in Gesahr versoren zu gehen? Ift nicht don den Wastegeln des Parlaments zu erworten, das Alles noch schwieden were verbe und de hohre bendere fich de hohrste die in ausbrücklichen Wieden gewagt haben? In dies farten eine gesehliche Wacht, derugten den Gott, um das Boste zu retten und gegen den Konig zu streiten? — Las mas auf die Zeichen der Boste das die hie der Boste die in der Konig zu freiten? — Las mas auf die Zeichen der Boste das die hie der die hie der die Boste di

Crembell war mithin, wie wir auch ohne dies Zeugniß anehmen mißten, ohne jede Seibstäuschung mit dem Gedaufen vertraut, daß es hier nicht einen Richterspruch, sondern eine Maßregel der Nothwehr und der öffentlichen Wöhlfacht gelte, wie er und feine Armee sie auflösten, ein anderes als dies Recht nahm er nicht in Anspruch. Unschädblich sollte der gefährliche Wensch gemacht werden, und das war er nicht, so sange er noch am Leben war.

Bas nun in ben lehten Tagen bes alten und ben ersten Tagen bes neuen Sabres begann, war tein Proces, sonbern ein Krigsgericht, bas bie Armee über einen mit ben Baffen in ber Banb gefangenen Sochvertäfter abbieft.

Der Berfuch, das Berfahren auf dem berfaftungsmäßigen gest einzufeiten, schüng seht. Die Anklage, welche der Rumpf des Unterhaufes am 1. Januar 1649 angenommen (Hochorerath durch Umfturz des Lankebrechts und Anflistung des Bürgerfriege), warb den den Verde — es waren ührer, auskahmsbeife zahlreich, diesmal 12 anwesend — mit Entrüftung zurüdgewiesen, der werte gehrer, den man mit zum Richter hatte machen wollen, ertfärte, er werbe sich lieber in Stide reißen lassen das an einem so ruchlossen Beginnen Antheil nehmen.

Go blieb bem Unterhaufe nichts Unberes übrig, ale ein gang

neues revolutionares Staatsrecht auszusprechen und bas geschab am 4. Januar, als es folgende brei Grundfate volirte:

- 1) Nächst Gott ist bas Bolf ber Urquell aller rechtmäßigen Gewalt.
- 2) Die im Barlament berfammelten Gemeinen von England, bie gewählten Bertreter bes Bolls, haben bie hochste Gewalt in biefer Nation.
- 3) Bas immer von ben im Parlament versammelten Gemeinen als Gesch beschloffen ober erftart wird, hat Gesentraft und alles Bolt ift-baran gebunden, wenn auch die Zustimmung bes Königs ober bes Hause ber Pairs seicht.

Um 20. Januar ericien "Rarl Stuart", wie er jest genannt wurde, unter ber Antlage ale "Thrann, Morber, Berrather und Landesfeinb" por bem Berichtshof. Geit feiner Wegführung nach London batte er geschwanft gwischen ber Furcht, meuchlinge ermorbet und ber hoffnung, in lebter Ctunbe burch irgent ein Bermurfnig ber Barteien wieber frei ju werben. Aber nicht erwartet batte er, mas ibm jest wiberfuhr. Auf ein gericht liches Berfahren bor aller Belt, mare es auch nur ber Schatten eines folden, glaubte er, werbe es bie Bartei nicht antommen laffen. Er faßte fich rafch und fant fofort bie Linie, bie fur feine Lage bie einzig richtige mar. Er trat auf ale ein Ronig, ber in feinem Rechte ift, ben man tobten, aber nicht bemutbigen tann. ,3ch fterbe ale Marthrer", pflegte er in biefen Tagen gu außern und ale ein Blutzeuge bes monarchischen Berfaffungerech tes gegenüber ber fiegreichen Revolution trug er fich bis an fein Enbe.

Gr vertseidigte sich nicht, benn er hatte leine Richter ver ich, Zedes Wort, das er sagte, war ein Proteit gegen das Bersachten, dem man ihn unterwarf. Den Schreidig, der die Beite verlas, ihm sei die knigliche Gewalt anwertraut, unterbrach er, eit König forts seines Schrechs und den Borissenden, der ihm das Wort gab, um sich ju verantworten, fragte er, mit wecken Rechte er ihn verhöre? So am ersten Tage des Processes. Alls er im zweisen Berhör am 22. Januar in derschen Weise sprechen wollte, wart him des Wort abgeschulten und es blieb ihm Richt wirt, als im Gestagnis ineberguschen, was er datt sagn

wollen. In biefen Aufgeichnungen erflätte er auskrichtlich, es ware ihm ein Leichtes gewefen, jede einzelne Anflage zu widerlegen, aber des hätte gebeifen, ben Gerichtsbof anerfennen und ben Grundlag bes alten Verfassungstretes verlenguen, welcher lautet: Der Rönig lann nicht Unrecht fuhr.

Am 25. Januar erfolgte bas Tobesurtheil und am 30. Die hinrichtung.

Das Gemeinwesen "ohne König und Oberhaus". Stellung Cromwell's nach dem Tode Karl's I. Die Barteien. Republik und Monarchie.

Unterwerfung Irlands und Schottlands (1649—51). Krieg mit Holland. Die Schifffahrtsackte (Okt. 1651) und der Friede vom April 1654. — Die Berfassungsexperimente. Berjagung des langen Parlaments. Die Berfassung vom December 1653. — Das Parlament von 1654—55 und die Militärregierung. Das Parlament von 1656—57. Der Undauf zum Königthum. Das Oberhaus vom In 1658. — Cromwells Ausgang 3. Sept. 1658. Michaed Cromwell und das Ende der Republik 1660.

Stellung Cromwell's nach bem Tobe Rarls I. Stand ber Barteien. Republif und Monarchie.

Wie wenig ber Mord des Königs das richtige Mittel war, die neue Gewalt von allen Bertegenheiten zu befreien, das sollt die gange Regierungsgeschiebte Eronweit! elberen. Die Schwierig feit, die man glaubte weggeräumt zu haben, war nicht weggeräumt und der Tod bes Königs auf der Sache seines Anhangs größeren Borfabu als de den Intepenbenten.

Uebrigens ift eine Parallese mit ber Ermorbung Lubwige XVI. nicht statthaft. Bier fieht ein König, ber bie alte Lanbesberfaffung

vernichten wollte, dort ein König, der ans seiner chemas absoluten Gewalt freiwilfig heransgetreien war. Dort tödete man einen Mann, der durchgenst niehr Mitsche erwecken sennte, als Haß der der Furcht, Karl I. aber war ein Gegner, der durch seine Aggeben saft noch gefährlicher war als durch seine Sehler. Ludwig war ein wehrscher Gefangener, den man absischachtet wie ein Opfer, Karl I. bonnte als ein Feind betrachtet werben, der das Kriegsercht gegen sich geransgeserbert. Und auch der Unterschied der Zeiten ist in Anschlag zu deringen. Das 17. Jahrhundert war, was das Leben selbs fürstlicher Personlichseiten anging, weit weniger empfindslam als das hölschopsliche Jahrdundert war, unab das Leben als das der Vernachter der Vernachter der Vernachter

Aber Mort blieb Dort. Gelbit Cromwell taufchte fich barüber nicht, baf er fein Recht babe, ben Ronig an richten. Es war eine Ausnahmemagregel, bie bas Ronigthum nicht vernichtete. 3m Gegentheil, bie Bluttaufe vom Januar 1649 erwedte es gu nenem Leben. England mar ig überhaupt viel mehr ale bas Franfreich ber neunziger Jahre ein mongrebisches Panb. Rabm man auch ben Monarchen weg, fo blieb noch unenblich viel übrig, mas bie Monarchie in fich ungerftorbar machte, bie vielbunbertjahrige Exifteng berfelben, bas Bachethum bes lanbes mit ihr und bie vielen Bfeiler berfelben im Oberhaus und ber Bierarchie, in ber großen Debrgabl bes begüterten Abels. Dan tonnte bas Dberbaupt abichaffen, und Schufter und Schneiber au Borbs machen, aber bas alte Gewicht bes großen Grundbefites mar bamit nicht weggeraumt. Dan tonnte bie Ariftofratie ber Sochfirche aller weltlichen und geiftlichen Borrechte beranben und boch blieb fie einer ber machtigften Gaftoren im Lanbe, bie man obne einen Maffenmord nicht entfernen tonnte und fur all biefe Glemente mar ber Tob bes Ronigs ein Tag ber Emberung und Ermutbigung. Die große Debraabl bes englischen Abele bilbete jest jene paffive Opposition, bie fich nicht leicht bloß gab burch gewaltfame Schritte, aber ihre Beit abwartete und bie allmalige Bereinzelung Cromwelle burchfebte. Das Gleiche galt von ber enge lifden Sochfirde, bie immer noch eine Dacht blieb, bie man gurudbrangen, aber nicht gerftoren tonnte. Die Daffe mar nie gegen fie ju gewinnen.

Darum glaube ich, baf Cromwell, wenn er burch ben Tob bes Königs bas Königthum felber töbtlich treffen wollte, seinen Bluffer, Reformationszeitalter. 52 Bued gang verfehlt hat. Er gab bem Königthum nur ben Ghlang bes Marthriums, ber seine Sinden und Miggriffe bergessen machte und ihm eine bereinstige ruspureiche Rüdftejr vorbereitete. 3ch glaube nicht, bog bie zuräftseferenden Stuarts mit jenen scherbassen Entspliassams begrüßt morben wören, wenn nicht auf ber Nation bie brüdende Empfindung gelastet hätte, es liegt eine surchisare That zwischen uns, wir haben einen Königsmort zu führen. Wie ich auch glaube, daß ohne ben Tod Ludwigs XVI. bie Bourbons nie in Frantreich hätten wieder herzestellt werten fönnen.

Das Rönigstum war befeitigt, ober bie menarchischen Ciemente bestanden sort. Die republikanische Berfassung von eingeführt, ober in den Zuständen und Schumungen des Bests hatte sie keinen Beden. Mit der Minderheit des Bests, wie sie in den 50,000 heltigen dertreten war, mußte Cronwoell regieren, nur unter der Rüchvirfung bieser salichen Cage tam er auf dentuertiche Pläne, deren Unmöglichseit er selber am Besten ermaß. Darum ist merburteig, wie er sich allmäsig von seiner eigenen Partusurtägisch, ist larer er seine Unschlöserteit selbs durchschaut.

Bor Allem Sanbigte er bie Auswüchse, die sich, wie seber Mendelinen, auch bieser angehängt hatten. Selbst in bem rutzigen, nichherene Beste der Britten hat es bommals Schwarmegilter gegeben, die man bei ihm nicht suchen sollte und ihre Gesährlichelt sir Eromwell bestund darin, daß sie zum Theil die Armeleber ergriffen hatten. Die Nachgäder seber großen Ummössung, die Leute, die die Ausselber geben der Gesche der Gesche der die Ausbedung der Ehe, des Eigenthums umd sebes socialen Unterssiches predigten, samen auch bier zum Bordein, nur mit dem Unterssiches daß der Unstum und das mit hum Danb gesende Verdrechen auf diesem Boden nicht

das Programm und Berfuch, als Crouwell einschrieber aus der Regramm und Berfuch, als Crouwell einschriebt in feiter aus der Repealung in der Repealung in der Allein eine Gewalf zu Lehen und dandigt fie bennoch. Das war die reste Prode seines herrischer genied wie der in seiner Frankleit in der Volleite gewicht gestellt geschlich der Regressen der der der Volleite geschlich 
Dies Shmptom einer beginnenben Zerfetjung feiner eigenen Bartei erforberte um fo rafcheres Eingreifen, als fich feit Karl's Tobe bie Royalisten wesentlich verstärtt hatten.

Die ftreng tonigliche Bartei batte fich feit bem 30. 3an. 1649 tief perbittert jurudgezogen, aber aus einer Denge pon Angeichen war beutlich ju ertennen, bag fie im Stillen ihre Rrafte fammele und bei gunftiger Belegenheit ben offenen Bruch mit Cromwell nicht scheuen werbe. Bu ihr war jest mehr und mehr bie presbyterianifche Bartei binübergebrangt. Diefe batte ben Rampf gegen bas abfolute Konigthum eröffnet und Jahre lang geführt, aber bie Monarchie felber vernichten wollte fie fo menig ale ben Ronig tobten und ibren Abicheu gegen bie Ronigemorber fprach fie offen aus. Muf bem flachen Lanbe batte Cromwell nirgend einen irgendwie anfehnlichen Rudbalt. Richt eine einzige Grafichaft mar ju bezeichnen, wo bie Independenten in vollem Uebergewicht geberricht batten. Beuer Unabbangigfeitefinn, ber fich in England fo oft gegen ben Ronig felbft geaußert, ohne bag barunter bie Beltung ber Monarchie felber mefentlich gelitten batte, mußte fich jest auch gegen Cromwell richten und um fo fcarfer, ale bie neue Regierungeform allen Ueberlieferungen biefes Lanbes wiberfprach.

So blieb Cromwell nur eine zuverläffige Stüge bas auf 
50,000 Mann gebrachte here, und auch diese war eine weiichneidige Waffe. Dei aller mititärischen Juch blieb bleie Armee 
eine bewaffinete Körperschaft von Männern, die ibere Sachen bes 
Staates und ber Kirche ihre eigene Unstieden besonder, fie in 
mandere furchfaren Reuerprobe bewährte hatten und wahrschenlich 
auch fünftig mit nicht minderem Fanatismus zu vertreten gemeint 
waren. Crommell fonnte Survoya fleine Geschwere, und 
bennach files er an bie 50,000 Seilfan gehunden. Err vouße,

<sup>\*) [</sup>Ueber fie f. Rante III. 328 ff.]

daß das keine feille Soldatessa war, die ihren gläcklichen Keiserrn wohl anch als König ertragen haben würke, sondern eine republikanische Partei unter Wassen, doll des wilbesten Fanatismus. Es kam die Zeit, wo das Kussand, die Stuarts und die Kodaliken selbst erwarteten, daß er die dom Parlament ihm angetragene Krone annehmen werbe, aber die 50,000 heiligen litten es nicht. Sie sanden der die 50,000 heiligen litten es nicht. Sie sanden Rönigs und der alle demokratischen Fahne entgegen, er lehnte die Krone ab, Küger als mancher Amdere in gleicher Settlung, maß er seine Wittel und bieter und hätter fich, bier Ernagen zu überfrügen.

Gr wolfte wirflich eine bauerhaft bürgertiche Orbnung aufrichten, aber seine einzige Stüche babei war eine mitiatrische Wacht, bie in biesen Organismus nicht paste, er dachte in ber That daran, eine englische Berfassung bergustellen, die die der eristortatische Wiederung mit den neuen demotratischen Lesburg verösnen sollte, aber alle seine Berfuche scheiterten an seinen Untercebentien. Er war an sich wohl der Wann, um persönlich bei Engheziglieit seiner Barteit absustreisen, aber diese selber wor zu seinem Compromis zu bewegen. Zur Republist sehlten die Estemente in der Nation und zum Könlgstum war er der Wann nicht.

Aber mitten unter biesen unermeßlichen Schwierigkeiten geht er, wie wenn keine Wosse irgen einer Sorge ihn störte, seinen Weg ent erstaunlicher Sicherbeit, und man muß immer wieder an seine beschöchnen Ansange erinnern, um die außerorbentliche Begadbung, die in ihm lag, richtig zu ermessen. Ju allen inneren Schwierigstein siem seine Schwierigstein einer Stellung sam noch, bag Irland war, also die treigestein seiner Schwierigstein einer Bur Schwistende war der bewonnigen. Schwistende im offenen Auftland war, also die bet bei Konigeriche böllig auseinander lassten. Bur Schwistende war der Schwige das Signal zur Ersebung bes Robalismus geworben und Eronwell hatte zwei surchfenen Arbang benken einer bürgerichen Orbang benken sounte. Was dem Stuarts uie gelungen war, das gelang ihm, alse der Reiche unterwarf er sich nach einander und warb ihrer Weister wie sein König der im ben ihr

Unterwerfung Granbe und Schottlanbe. Rrieg mit Bollanb.

Arland war in ben leigten bier Jahren ber Schauplah sehr berechgiebenartiger Untriebe genesen. Im Jahren 1645 toar ein pahpsticher Muncius, Minucius, gelommen, ber mit vielem Erfolge auf streng latholische Restauration und völlige Goströfung den England hingearbeitet hatte, seit bem Tobe bes Königs von es aber bem presbyteriantschen Verbe-Stattholter Ormond gelungen, eine robalistische Soalition zu stiften, in ber sich Protestanten und Ratholische, Englander und vern zufammenthaten, um an den Independenten Rache zu nehmen für die Ermordung Karl's I. Diese Soalition beherrschte mange Insele und hatte alle selten Pläge in der Archeiten.

Gegen sie machte sich Eremwell im Juli 1649 mit einer ausertelenen Truppe seiner Beteranen auf, wie gewöhnlich nach gestlicher Borbereitung auf bas burch Gott vorzeschriebene Unternehmen. Es war sier wie gegen die Schotten seine Birtnosität, den Haß gegen knischten Ervrannet, die religible Begestlerung seiner Hotzigen in einem Masse zu entstammen, mit dem sich nur die fatalistische Tapferteit der ist amittschen Deere in ihrer Vlüssegeit vergleichen löst.

Der Belbjug, ber um Mitte August auf ber grunen Insel begann, war glangent, brei ber wichtigften seiten Plate wurden fast im ersten Ansauf erstürmt und über bie geschlagenen Feinde ein gräfisch erbarmungslosse Gericht gebalten.

Gromwell berichtet mit Stof2, wie Zausenbe von Iren 3ate 3arsserven Gere Gottes niebergenneselt voorben seine Ge von 3ate 3ate sei auf vollige Bernichtung nicht ber Feinde bloß, sondern ber Bestlerung selber abgesehm. Gromwell wurde nach Schottland abberusen, ebe er die Unterwerfung der Instelle vollenden tonnte. Das blieb seinem Rachfolger Ireten übertassen.

Erreicht aber war zumächst soviel, daß die Coalition Ormonds auseinnaber siel, die Engländer mossenschaft in das Loger der Independent miertiefen, während die Indem Muskertungstrieg verfallen blieben. Ireton hauste nomöglich noch unerbittlicher als Ernwurd und dam dan der Gegen biefer dieben Männer ging dann die Kenordnung Irlands hervor, sien Militärbittatur,

bie ben Glauben ber 3ren Inebelte, bie fruchtbaren Gelande ber Infel an bie Seiligen ber englischen Armee vertheilte und ber Bebollerung selber nichts als Auswanderung ober ben Bettelstab übria lieft.

Die in Schottland berricbenbe Bartei ber Breebnterianer batte bie Rachricht von ber Enthauptung Rarl's I. mit ber Musrufung Rarl's II, ale Ronigs von Grofbritannien beantwortet und fofort mit bem Letteren, ber bei feinem Schmager Wilhelm II. in Solland eine Buflucht gefunden, Unterhandlungen angefnubft. Rarl II. leiftete bem Rufe Folge, mit getheilten Empfindungen allerbings, benn bie bargebotene Krone war nicht umfonft ju baben. Er mufite ben Covenant beidmoren und fich aller ber Brarogativen entfleiben, um bie fein Bater in England bis jum Schaffott geftritten, in weltlichen Dingen untertban fein bem Musfoug bes Barlamente, in firchlichen bem Musichuf ber Beneral. verfammlung. Gines lief feinen lleberzeugungen fo febr ale bas anbere entgegen, und bie Schotten erfparten ibm, ba er Musfluchte fuchte, feine Art von Demutbigung. Er mußte eine Erflarung unterfcreiben, worin er Bater und Mutter perbammte megen ibres Gobenbienftes, ber ben Born bes eifrigen Gottes über fein Saus berabbeschworen babe. That er bas nicht, fo lieferten ibn bie Schotten an bie Independenten aus, wie fie es mit feinem Bater gemacht.

Best foufen bie Schotten ein Beer, eben fo rein presbbierianisch wie bas ihrer Gegner ungemischt independentisch mar, und

im Commer 1650 begann ber Rrieg.

Cromwell befand fich bei feinem Einbruch nach Schottland Ansangs in ähnlicher Lage, wie das heer der Liga 1620 in Böhnen. Er brauchte durchaus eine rasiche Entschedung. Sein heer itt unter Seuchen und Hunger, und der Geind war hinter festen Mauern verschangt, ohne sich Ansangs im offenen Belde bliden zu lassen.

Ansang September tam er, nach einem fruchtlosen Bormarich auf Seinburg, mit seinen ausgehungerten, demoralistierten Man-schaften bei Dunbar am. Auf ben nach siegenden Schot nach bie an Zahl weit überlegenen Schotten. Ihr heerführer Lessie war ber richtigen Ansicht, daß man ben Arieg ohne Schacht zweinnen fanne, inbem man bie Independenten, die nicht über eine einzige sesse in ihre Mann bie Independenten, den nicht über eine einzige sesse werden, langsam zum Lande hinausmandbeiter.

Aber ber furzischtige Eifer ber Kirchenversammlung war anderer Weinung. Dort am grünen Tisch hatte man bie Entbedung gemacht, ber Zeinb fei in ber Falle, und ihn entrinnen laffen, bieße, bie Sache Gottes eines ftrablenden Vorberes berauben.

So that man Cromwell ben einzigen Gefallen, baß man ibm enbich eine Schlacht anbot. "Sie fommen herunter", sagte beiefer bei ihrem Anruden, "ber himmel hat sie in nusere hand gegeben".

Mm früßen Morgen bes 3. September, noch vor Sonnenaufgang, begann ber Kampf. Cronwell warf sich mit muvdersiehlichem Anprail auf ben rechten Bilget bes Beinbes, während er ben linken burch eine Kannande schihlett, und errang in ben ersten Stumben besselben angase sinen vollfämbligen Sieh.

Die Armee ber Schotten war fust bernichtet, und mehrere Stabte, barunter bas unbesiegte Ebinburg, fielen in bie hand bes Siegers.

Cronthell war auf bein Mege, das gange land zu unterwerfen, schon fland er bei Perth im Bergen Schottlands, als in Karl II. der verwegene Plan resser, sich mit seiner notsbürftig wiederbergestellten Irmee nach England zu werfen, und den Reind im Sie seiner Mocht selber zu bevorden.

In ber ersten Woche Rugult 1661 erfojen er mit ends 11,000 Mann jenfeits ber englischen Grenze, einer allgemeinen Ersebung ber unzufriedenen Grafschaften und ihrer redallistischen Arisloctatie gewärtig. Aber er hatte sich getäusche, vereinzelte Abfalle erfolgten woh, auch die Worcester traf er nitzenbe Abberkand, ja biese Stadt nahm ihn bereinvillig auf, aber die Massen rübeten sich nicht, und voo dazu Miese gemacht wurde, da schlugen bet Indepenwenten gleich der ersten Verschaft nieder.

Kart's II. Sache war schon verloren, noch ehe Eronmeell berandun. Bei Worcester schung ihn bieser am 3. September abermals auf's Haupt, und nun war es mit alten repatissischen Schilterhebungen zu Einde. Schottland war auf lange hinaus stumm, innersich berubigt freisich nicht.

Es ist ein ehrendes Zeugniß für die Charatterfestigkeit bes englischen Bolts, daß die Opposition gegen ein System, bessen Träger man bewunderte, bessen Princip man verurtheilte, noch sortbauerte troh aller Ersosge des großen Independenten. Bielfeicht entfpringt eben aus biefer Voge jum Theil bie bei Ercmweck unvertembare Reigung, die Aution in glängenden auswärtigen Untermehmungen ju erchöben, denn bas wor gerade der wunte Aied ber Stuarts gewesen. Sein Gedante mochte sein, durch ben Gang und den Ausgelich großen auswärtiger Unternehmungen bie Ration abzusenten von seiner wenig befriedigenden inneren Belitit.

Das binberte nicht, bag Morbverfuche ibn taglich bebrobten, baf er ftete bie gelabenen Biftolen bei fich tragen mufte: allein bie aufere Bolitif mar in ber That ber Art, bag felbit bie gefcworenen Gegner feines Spftems, falls fie einen Funten englifcher Empfindung batten, bon nationalem Stolze mit fortgeriffen, fich fagen mußten, ber große Buritaner habe geleiftet, mas fein legis timer Monarch bor ibm. Rachbem feine Baffen in ben brei Reichen Alles bor fich niebergeworfen haben, beginnt er ben Rampf um bie Berrichaft auf bem Deere. Gein Gefinnungegenoffe, Robert Blate\*), verpflangt ben Beift puritanifder Rriegführung auf bie Flotte, treibt bie robaliftifden Corfaren unter ben Bringen Ruprecht und Morit bor fich ber, bemuthigt Bortugal und begwingt baun nach langem Ringen ben größten Geeftaat ber Beit, Bolland. England mifcht fich in bie norbifche Coalition, tritt mit Franfreich in ben Bund gegen Spanien, ichlagt biefes überall aus bem Felbe, raubt ibm Jamaita, und balb giebt es feine größere ober fleinere Berwidlung in Europa, wo Cromwell nicht mitfpielt, er macht fich jum Schutherrn bestimmter Intereffen auf bem Reftlanbe, ber Protestantismus bat an ibm einen ftarfen Rudbalt, tritt er boch felbft in Turin fur bie freie Bewegung einiger Balbenfergemeinben in Saboben ein. Gin gubmig XIV. verfagt ibm feine Sulbigung nicht. Es geht ibm wiber bie Ratur, ibn, ben Morber feines Obeime, mon cousin angureben, aber ju feinem Minifter fagt er: "Und wenn Gie ibn mon pere anreben mußten, Gie mußten es thun, benn er ift ber machtigfte Mann in Europa". -

Die biplomatifchen Bertreter ber jungen Republit im Auslanbe hatten nirgeubs einen freundlichen Empfang gefunden, im

<sup>\*) [</sup>Rob. Blake, Admiral and General at Sea, based on family and state papers, by Hepworth Dixon Ed. 2. London 1858.]

Saag aber und in Mabrib maren fie mit offener Feinbfeligfeit aufgenommen worben. Dort batten ausgewanderte Schotten ben englifden Gefanbten Doreslaus meudlings erichlagen (Dai 1649) und in Mabrib mar bas Jahr barauf ein Agent bes Barlaments, ale er mit gelabenen Biftolen im Bafthof bei Tifche fag, gleichfalle von Englandern umgebracht worben, und bie öffentliche Deinung batte an beiben Orten fur bie Morber Bartei genommen. Bei ber befannten Berinupfung bes Saufes Oranien mit ben Stuarts mar ju erwarten, bag, wenn bie Oranier überhaupt noch Ginfluß batten, er nicht ju Bunften ber Republit in bie Bagichale fallen werbe. Und fo mar es. Babrend bie fpanifche Regierung gegen ben Gefanbtenmorb mit einiger Strenge einschritt, machte fic ber Oranifche Sof jum Mittelpuntte aller Umtriebe gegen bie Republit. und ließ gu, bag ber neue Befanbte berfelben, St. John, öffentlich miftbaubelt murbe. Dbaleich felbit eben erft aus ber Revolution hervorgegangen, benahmen fich bie Oranier wie bie altefte legitime Macht Europa's. Bon biefem Canbe batte Cromwell bas am Benigften erwartet. Er batte fruber an ein Schut- und Trutbundnif ber beiben Republiten, an eine gemeinfame Bolitit ber proteftantifchen und republifanifchen Intereffen gegen bas allerwarts vorbringenbe Shitem bes absoluten und tatholifden Ronigthums gebacht.

In Holland sand fied bagu teine Neigung, bort sab man nur ben gesährlichen Nebenbuhler auf ber Gee, beffen Uebergewicht man burch ein solches Bundniß nur verstartt haben wurde.

Der kleine Seefrieg mit Hollaub war bereits im Gang, als von England ber ein Schritt von ber größten principiellen und praktischen Bebeutung ersolgte.

Die Schiffsahrtsatte vom 9. Ottober 1651 verfette, ohne holland bei Ramen zu nennen, bem hanbel biefes Staates einen tortlichen Schlag.

Der hollanbifche Welthandel lebte von dem Bertrieb von Baaren, die bis auf eine verschwindend kleine Anzahl von Artiteln, nicht im eigenen Lande, sondern außerhalb erzeugt waren.

Die Schifffahrtsatte feste nun foft, bag alle überfeeifchen Baaren, bei Strafe ber Confistation von Schiff und Labung, nur auf englischen, alle seftlandischen Baaren, entweber auch auf

englischen, ober nur auf Schiffen ber Lanber eingeführt werben burften, bei benen fie felber erzeugt worben.

Der holfanbijde, Colonial und Transsthandel war bedumd bom englischen Martte vollständig ausgeschlossen; um diesen Grube beite beit der der der der beite der die beite fich der nachfolgente Krieg umb in nüßlich erwies er sich ginz England, das man erst vor 12 Jahren bieße Kridde ein die geworfen hat. Ein besseres Wittel, die englisse See und Danbeisherreschaft zu gründen, god es nicht, umd es ist auch in der Taba bie Grundlage der Größe Englands geworden. Die best die Gründlage der Gründlage besten noch die erste sitete des ist auch in der Taba bie Gründlage der Größen der Beite der Beite der Beit, im die den Krigssfeste des Jahrenbertes werden die Best wie der Wilter, mit der gestürckten Krigssfeste des Jahrenbertes werinen bie dahin namenlösen Seemann, Robert Wlate, die Seglisteichen

Der Krieg begann mit Wegnohme holfanbifder Auuficher, beren Zahf balb bis auf 1000 flieg, und warde entschieben durch eine Reiße größerer und lieinerer Seefschaften, in beren Sunf die bollandisch unter Die breitlägig Seefschaft, wirden Vorland der Vertrag de

Das waren Dinge, bie nicht bless vorüberzessenb Ruhm mb Benumberumg gaben, das touren bleibende Erfolge, von diese Serfriege batirt die Welftellung der englischen Afotte, von diese Frieden die unbestrittene Herrschaft Englands über die Meere. Tromvell hatte die Bedeutung biefer Bolitit für ein sohen nach annen richtig erfast. Manche Mäckfichen, die legitime Wächt beengten, brauchte er nicht zu nehmen, aber dieten durfte er sich Richts allen, fein Anschen war ein einziger Rechtstitel, der mußte spiegesselbel erhalten vorten.

In all biefen schwierigen Berwicklungen ift ihm burch ein merkwürdiges Zusammenwirken von Geschick und Gluck Richts

fehlgefchlagen, nur Gine wollte ihm nie gelingen, bie Anfrichtung einer bauerhaften burgerlichen Orbnung im Innern.

Eromwell's Berfaffung bexperimente. Berjagung bes langen Barlantents. Die Berfaffung bom December 1653.

Das "Gemeinwefen ohne Anig und Derhaus", wie fich bie Republit antich ennen ließ, ward Aufungs reziert burch einen Staatbrath von 41 Mitgliebern, von benen die Mehrzage bei Mitgliebern, von ben die Weigraft im Parlamente foß, und verwaltet nach ben Anordnungen bes Rumpfparlaments, bes Reftes, ber von bem langen Parlamente noch übrig geblieben war.

Der Staatsraft var gang in den Hander Kromwell's, dos Kumpfparlament aber wollte einen eigenen Willen haben, umd warb sit ihn bald eine Quelle ewiger Berlegensbeiten. So sange der Krieg gegen die Wohassisen im Krand und Schottland gedauert datte, war eine nieferen Jveispal fervorgerteten, jo noch im Kedruar 1652 hatten sich beide Theile zu einem Amuestiegesetze der einigt, aber bald ward aus manchertel steinen Berstimmungen ein entschiedenes Berrudfriss; wischen Parlament und Krmee brach mehr umd mehr Kriegszussand wie Der wollte man die under werden bei gegen die feit überflissig geworden waren, massinad nach haufe sich flesse die flesse di

Ansehen hatte das Parlament seit lange nirgend mehr, weber bei er Anne, noch gei ber Nation. Bereits damals, als die "Sauberungen" burch bie Armer begammen, war das Schalten bieser Bersammlung allgemein verhöft innd der Staatsstreich der Armer lehr populär gewesen. Jest waren noch 50 — 60 Witten geicher des damaligen Parlaments förig, und an seiner barten, eigennübzigen Berwaltung batte sich Richts geändert. Eine Menge von Bittigeristen und Beschwerden liesen ein allgemeiner Unswille gab sich tum bier der kirt, nie Witziglieder bes Bartaments bei den großen Gittereinziehungen zu ihrer oder ihrer Sippfohst funkten gewirtsschaften, sieder des Wassenstellungen werden des Verläuments bei den großen Gittereinziehungen zu ihrer oder ihrer Sippfohst funkten gewirtsschaften, sieder des Wassenstellungen zu welche zu der anden der der Verläument in die Gensschaftste fichäste, um ihrer Verschlich und der des Verläument in die Gensschaftste fichäste, um ihrer Verschlich und der der Verschlich und der der der Verschlich und der Verschlich und der der Verschlich und der der Verschlich und der Verschlich und der der Verschlich und 
wandten ju berforgen, über bie presbhterianischen Ungerechtigfeiten u. bergl. m.

Die Armee griff auf biese Beschwerben auf, und verlangte in fürmischen Abressen bei Entsternung ber fostecht gesinnten Bertreter bes Landes. Cromwell ließ biese Stimmung wachsen, bis ibm bie Frage reif und ein Einschweiten angezeigt schien.

Sunächst luchte er im Barfamente seihst mit Sisse von ihr engenem Stimmen Beschlüsse burchzusehen, die ihn biese wahen quemen Berfammlung zu entlebigen geeignet waren. Am 13. Rovenker 1652 gesang bos auch mit einem Antrag, weicher sint se abschuß biese vonigen Barsaments einen seistmannten zermin seileitet. Dagegen sam man über vos Bahlgeseh, wonach dos timitige gebildet werben foller, zu teiner Sinigumg. Die Bersammlung wollte den Wiebereintritti lierer Winglieber in dos fünstige Parsament sicher geschellt wissen. Bei Aufrech in der mellen eine gann zum Bersammlung. Debte Teise waren in einen Streit verwickles, der sich nur scheinbar um diese ober jene Sinzesseit, der That nach um die Staatsgewalt und die eigen Erzeit verwickles.

Die Beratsung bes Abfligefegte im Parlament nahm einen Berlauf, den die Armee als einen sehr ungünftigen betrachten mußte; sie fing an, sich lebhat wieder darum zerinnern, daß fie selbet de einig nahre Parlament sei, mid als selches schon mehr als ein Mal mischebend eingegriffen babe.

3m April 1653 tam es jum Bruch.

Auf die Nachricht, daß die entscheidende Frage zur Berkandlung liebe, begab sich Eronntell am Worgen des 20. April ink Bardament, mb lieb die Agginge des Gausels militärisch beiteken. In der Debatte ergriff er das Wort, um der Berfammfung ein scharfes Sündenregister vorzuhalten und ihr endlich zu sagen, sie sie tein Bardament mehr, sie bitte sich diese Nammen umserch gemacht und folse sofort den Saal räumen. Dann öffneten sie die Költern, die Musketiere traten herein und jagten die Berfammelten binanse.

Rum berief er eine Berfammlung von Rotabeln, wie man in Frantreich gefagt haben wurde, aus dem Kerne feiner Partei. Das war bas fogenannte "turge" ober bas "Barebone". Barlament, bas am 4. Juli 1653, 144 Mitglieber ftart, in Bhitehall gufammentrat.

Die Blüthe ber Indepenbentenseite sas darin und seine Arbeiten entsprachen bem echten Geiste biefer Partei. Das truge Barlament verbient ben Spott nicht, ber in England so ziemlich von allen Seiten barüber ausgeschüttet worden ist\*), seine Resemversiche waren roblied und sind nur theliweis geglücht, aber in waren sehr ernisteit gemeint und trafen alle vieltlichen Schaben bes damaligen England. Die Ansauf, in dem Thaven des des englischen Kechswessen und Proeceptung aufguräumen, die Berordnung über die Schuldhaft, bie principielle Ausstellung der Sivilehe, der Angriff auf den gesistlichen Zehnten: das Alles beweist einen sehr angreiff auf den gesistlichen Zehnten: das Alles beweist einen sehr angreiff auf den gesistlichen Zehnten:

Allerdings riefen biese Entwürfe in gaugen Klassen ber Beobliceung eine surchteaue Stritterung wach und Cronwell sah ein, daß er bei so rubisalen Umgestaltungen ben leigten halt in ber Ration vertieren werbe, aber für fünstige Zeiten war boch ein Brogramm aufgestellt, bas nich verkrern war.

In bem Schose ber Bersammlung brach ein Zwiespalt aus, bei bem wiederum Eronwells Musseliere Dienste thaten. Bon ber Minderseit der Rotablen, die aber die Armee auf ihrer Seite hatte, ward ein Bersasjungsentwurf aufgestellt, durch den die Bersammlung die oberste Staatsgewalt in die Hände eines Lordprotestors der Republit niederlegte und zu dieser Würde Cromwell berief.

Die Berfassung bom December 1663 trägt ben Stempel ber revolutionaten Zeit in viel geringerem Masse an sich, als una erwarten follte. Umfanbe, wie bie, die hier vorlagen, simb im Allgemeinen nicht geeignet, gute Berfassung au Tage zu förbern, aber biese war far bie Art ihrer Entstehung ein sehr rühmtiches Wert und enthielt Bieles, was ben Bhigs heute noch als ein Fortschrift erscheint.

Das Lordprotektorat war ein durch Armee und Parlament constitutionell beschränktes Amt, welches sich von einer monarchi-

<sup>\*) [</sup>Das richtige Urtheil bat Rante III. 417.]

fchen Burbe noch besonders badurch unterschied, bag es nicht erbilich war.

Im Ramen bes Bordproteftors werben Recht und Gerechigfeit verwalte, er theilt Memter und Burben aus, er hat das Gnadenrecht, ausgenommen für Word und Hochgerrath, alle confiseirten Guter fallen ihm auseint. Für alles Andere ist er an ben Staatskraft und des Warfament gebunden.

Der Staatsvath besteht aus 26 Versonen und ist dauptschich aus Militars zusammengeset, eigenmächtig durf der Protestor kein Mitglied desselben ernennen oder aussscheideren; treten Lüden ein, so hat er sich nach dem Vorsschlag des Staatsvasselseber zu richen. Nur im Cintlang mit dese dauf der die er über dieden, Krieg umd Kundnisse entspekten, über die Armee verligen und Verordnungen als proviscrische Gesche ertalsen. Der Staatsvath ernen dach den Andelsger des Verbroeteres.

Die gefetgebende Genalt kommt ausschließlich dem Partamente zu, gegen bessen Statute das Beto des Vordprotetters um eine aufschliedener Wirtung hat. Alle Bills werden von dem Letteren santsionitet, erfolgt die Santsion binnen 20 Zagen nicht, so tritt ihre gefeltsche Militäglict auch diene sie ein.

Das stehende Deer wird auf 20,000 Mann zu Fuß mb 10,000 zu Pferde seitzesetzt, bei Verminderung der für ensielbe einmal bewilligten Mittel hat der Lord-Protettor ein absolutes Neto.

Dos Bardament tritt regelmäßig olle brei Sohre quammen, Sollte ber Proteltor biefe Brift nicht innehalten, fo ist ber Staatsrath, falls auch biefer saumig ist, so sind die Berriffs der Grafschaften bei Strafe bes Sochwerrathes berpflichtet, es au bernich an ben erten fünf Wondern eines Sujammenritites fann ein erdentliches Parlament nur mit seiner eigenen Einwildigung bertagt ober aufgefoht nerben, ein außerorbentliches bagegen schon nach brei Wondern.

Das Parlament gabit 400 Mitglieber für England, 30 für Schottland, 30 für Irland.

Das Wahlrecht sichert eine möglichst gleichmäßige Vertretung ber gangen besitzenben Alasse. Wahlfahig und wählbar ist Jeder, ber minbesteus 200 Pfund beweglichen ober unbeweglichen Eigenthums hat, ausgenommen find Ratholifen und Rebellen, Die gegen bas Barlament Krieg geführt haben.

Die verfallenen Burgsteden (rotten boroughs) verlieren bas Bahirecht. Die Grafschaften, auf die 261 Parlamentssige kommen, werden gleichmäßiger berücksichtigt als dies früher oder später gescheben ist.

Der Febfer biefer Berfossung war nicht, daß sie zu wenig freisinnig gewesen ware. Die Whigs haben oft genug darauf hingewiesen, daß auch ihr dead ein Etaat sei ohne Vords, ohne Hochtsche, gegründet auf ein allgemeines freise Wahstrecht. Rein, vor Fehler war, daß Cromwell auch nach dieser Berfassung doch nur mit einer demokratischen Mindercheit regierte, während die farfen aristofratischen Falteren des ehemaligen Derspauses und ber besteidigten Hochtsche im hintergrunde blieben. Es fragte sich, ob biese Einemett nicht doch start genug waren, auch ohne Antheit am Parlament durch possitionen Widerstand das gange System unbattbar zu machen.

Nun tam bos ruhmreiche Jahr 1654, ber glängende Friede mit Solland, die Zemütsigung Bortugals, die Berträge mit Schweben und Dimemart, durch die einer in Wildung begriffenen Coalition gegen England die Spitje abgefrochen wurde, furz, ber Antritt einer weltsberrichenen Eefellung auf bem steftlande.

Best berief er fein erstes versaffungsmäßiges Parlament auf ben 3. September, ben Jahrestag seiner Siege von Dunbar unb Worcester.

Die Babsen sanden in vollsommener Freiheit Statt. Bon teiner Beschräntung, von teiner auch ersauben Einwirfung durch vie Rezierung war die Rede und so stellen, da die Rehalisten sich schen dere ummutsig gwärchstelten, die Stimmen auf lauter bemotratissie Einmente. Das Parlament bon 1654-55 und bas Militarregiment.

Am 3. September 1664 sam das Varsament zufammen. Gromwell hielt eine stolze Thronrede. All seine Rudzelwage bieser Art waren nicht in der falten, steisssenlichen Weise gehalten, wie die nie neuerer Zeit, es waren Ergüsse eines Wonnes, nicht der Schule, sondern der That, der es als seine Ausgabe betrach etz, to speak things, wie er selhst einmal sagt. Er verler sich nanchmal in duntle Betrachtungen, im erkausliche Entwickeung von Biebelstellen, aber in aller entscheinen Dingen trat der gefunde Erausstellen, aber in aller entscheinen Dingen trat der gefunde Erausstellen der benwerder Segakten Mannes imposant beraus.

Das galt namentlich bon biefer Rebe.

Eronnvell sprach bon ben Diggriffen bes letten Barlament, ben Gelüften ber Gleichnacher (Levellers), bie bas Unterste gu oberst lebren wollten und bie nan barum nicht burfte fortwirthschaften laffen.

Gegen biefe und andere berberbliche Auswuchfe fei in ber Berfaffung ein heilmittel gefunden worben, bas fur fich felber fprechen moge, aber an bem nicht geruttelt werben folle.

Dann warf er einen Blid auf bie Stellung ber Republit nach Augen, gebachte ber ehrenvollen Berträge, bie mit Schweben, Danemart, Bolland, Bortugal abgeichloffen feien, wabrent ein ibn' licher mit Frankreich sevorstehe; "leine Ration ift in Europa, die nicht ein gutes Einvernehmen mit ume wünscht". Er schloß u. A. mit ben Borten: "Das Thor ber Hoffmung ist uns außerthan, und voenn biese Bertammlung mit Gottes Segen an ihr Togewerf geht, so kann sie bem Gehäube ben Schlußstein einstigen und das Boll glücklich machen."

Mifangs waren bie Sver ergriffen von ber flotgen Bescheit, bie die Gemüster bezwang, bam aber sübste isch ber bemofratische Sinn ber Mehrheit abgeschen von bem Rathe, nicht zu rütteln an bem Geschaffenen und veiter zu bauen auf ber acaebenen Grundsage.

Seine Meinung war in ber That die, daß die Berfassung, abgelselen von ihrem Ursprung, jeht als eine zu Necht bestechen von abserücklig anerkannt werbe und nicht der unstruchtbare Setreit von vorne beginne. Aber die Demokraten des Parlaments waren anderer Ansticht, sie hatten die Berfassung nicht gemacht, sossial war sie für sie unverdindlich und die formale Principienreiterei kam über sie, die in sossial die in die die Allen.

Cromwell hoffte mit ihrer Silfe bie Revolution gu ichließen, ftatt beffen erneuerte fie ben Streit, aus bem fie hervorgegangen war. Nun hielt er eine zweite, berwarnenbe Rebe.

"Och muß Euch sagen, freiwillig diese Berjassung fallen lassen, so wie sit, wie ist zum Beit bes Bolles gegeben word, wie Gwet the anerkannt, die Berlassen sie gungsfeissen — eich mich dazu verflände, wollte ich mich lieber in's Grab legen und ehrlos einscharren lassen. Untere Beinde worren mit Gortes hilfe geschiegen, in Wieum Frieden worder 30r berufen, des Cantes Wohlssoft ischer zu much Frieden worder 30r berufen, des Cantes Wohlssoft ischer zu stellen: Wie wollt Ihr es vor Gott verantworten, wenn Ihr set wieder Alles in Frage stellt und den Fremden das Schainspiel eines Bolfes vorsüber, das seit 12 Jahren nicht zu geordneten Juständen sommen kann? Trenung, Jwiespalt, knechsschaft mirden die Folge sein. Was wollt Ihr antworken, wein das Piel Ench fragt, weshald Ihr es in Berwirrung gestürzt? "Wie rebeten und haberten um die Freiheiten Englande". Meer biese sind bei ersichert wie noch nie in einer Verfässun" us. sie.

Mm Schlusse verlangte er von fammtlichen Mitgliebern bie febriftiche Ertfafrung, daß sie die Berfassung als zu Recht bestehten auerkamten, ein Berbehalt, der schon in dem Bahlaussschreiben für die Intistigen Abgerdneten ausdrücklich getroffen war. Die Unterschreift warb von der großen Wertragsl geschiefte, aber die Berhanblungen nahmen gleichwohl feinen gunftigeren Bercluss. Die Bersammlung blieb dobei, sich nicht als eine gefegebende, sonderen als eine constitutiende zu betrachten, das Princip der Belieben weiteren ind in der jedes andere zu ftellen um so alles Bestebende werden in der in der gefen der besteht wiedere in de Ungewische und fin alles Bestebende weitere in de Ungewische und gesteht der Besteben wiedere in de Ungewischet untwilleumerfen.

Am 22. Januar 1655 hielt er ihnen eine britte Rete, fiellte ihnen bie Unfruchtbarfeit ihrer theoretischen Elibenthedeure ber : "Gethan habt Ihr Aliche, Cornen um Diffeln find unter Eurem Schatten gewochsen, um nicht zu sagen, von Euch größzegen werben die Feinbe braußen umd brinnen sind erunushigt worden durch Eure erschassen, die Mitche bei Beinbe der gemann umd haben Complotte geschwiedet in der Erwartung, es wöhre bei uns niemals zu einer seiten Staatsberdung femment".

Rach einer langen Strafpredigt in biefem Tone löfte er bas Barlament auf.

Die Rohalisten hatten an biefen Tingen nicht wenig Freude. Den größen Independenten entzweit zu sehen mit seiner eigenen Partel, die ganze nene Erdnung der Dinge sogleich bei der Erdstung gescheitert zu wissen, war mehr, als sie in there gedrückten Gege gehöft hatten. Sie meinten, sein sie is Wasigen reif. Berschwerungen entstanden, ein großer Kufruhr ward vorsereitet, darzis Gromwell mit gewochnter Energie und gewochntem Wild dazustlissen. Auch die Deunstralen rezten sich, ein abeiteuersticher Ropf preigite auf den Gussellen Vondons, man solle den äbeschaltenen Errativer ans dem Ben Geschaften und eine Schrift ward ge-

835

brudt, worin es bieg, einen Thrannen ju tobten fei noch lange

fein Morb.

Aber Cromwell vourbe seiner Bibersacher Meister, und interessant ist, wie er die Parteien behandelt. Die Rohalisten tart er in ihen Jährern mit der gangen Strenge des Gestgese, die Anstissmäßig verschnlich, die versührten Mitschuldigen wurden verhältnismäßig verschnlich behandelt: gang die Art, wie ein Genolsschoff in solchen Jähren verfahren muß. Gegen seine alten demotratischen Feinde tennte er eine gewisse Gereizheit nicht verschoffen, sie wurden vor Gericht gestellt, in den Kerter gebracht und unter der Jand wieser frei geschiert, ein wurden von Mersche geber.

3m Innern wurde ein strafferes Regiment eingeführt. Das Land wurde in 13 Bezirte eingetheilt, jeder derfelben einem Generasmajor der Armee untergeben und diesem eine ausgebehnte Bollmacht übertragen.

Mus jedem ber 13 Besirfe word eine Milig ausgebofen, die unter dem Befoft des Generalmajors stand und durch eine den Royalisen auferlegte Einkommensteuer im Betrag eines Zehaten unterhalten. Diese Milig wache über Ordnung und Sicherseit in eine Sichten war den Glotten und auf dem Indone vande und hambabet eine strenge Sittenpolizei nach dem Borbitter des Calbinischen Gens, Selbst einer unnachsichtigen Dieschlin unterworfen, sorgten sie, daß die Gesche gegen Trunstunkeit, Flucken, Schweren, ernstsaft bosachtet wurden. Alle nicht gang unarnschriften Wirthsphalter wurden unterdenft, Pferberunen, Obennagesches, Schaubiele berbotwe

Beber Begirt hatte fo feine Independentenmilig, einen zuderlässigen General als Gewaltsaber, an die Ueberrumpelung eines solden Regiments burch irgend einen handfreich von Rechts oder Links war nicht mehr zu beufen.

Bur Chre Cronwells muß man fagen, bag er in ben Formen bes Militarechpolismus gleichwoll fo freisunig gewaltet hat, wie bies nur irgend möglich war, bag fein Wefen trob bes harten Kriegsguftanbes, in bem er fich bis au fein Ente befant, fich nicht berhartet noch verobiltert hat.

Bor Mem genog bas Boll unter ibm jum erften Dale einer religiofen Gemiffensfreiheit, bie auf biefem Boben unerhort war, baburch ftanb er boch über allen Parteien.

1656 tounte er im Parlamente fagen: "Unfere Bragis

war, ber Nation zu zeigen, baf alle Geften, bie rubig und frieblich leben, volle Bewiffensfreiheit genießen follen. Wir bulben fie mit Liebe. Wer unter bem Dedmantel ber Religion bas Sanbwert ber Berichwörung und bes Umfturges treibt, ben werben wir nieberhalten, aber mer feinen Glauben befemt, fei es ale Bibertaufer, Inbepenbent ober Presbbterianer, im Ramen Gottes, richtet fie auf, laft ibr Gewiffen frei, benn bafur baben wir getampft. Alle bie an Chriftum glauben und nach biefem Glauben leben, find bie Blieber Chrifti und ber Apfel feines Muges. Wer ben Glauben bat, bem ftebe bie Form frei, aber er bulbe auch Anbere bei anberer Form. Richt bulben werbe ich, baf ein Inbebenbent ben Biebertaufer verachte und verspotte, ebensowenig bak ein Presbyterianer fein Gefet Anberen aufbrange. Gott lente bie Beifter und Bergen, bag wir alle Formen gleich balten, bas ift mein Streben. Die Ginen ichelten mich besbalb einen Breebbterigner, Die Anderen einen Freund ber Reber. Das muß ich binnehmen und ertragen, bin ich boch bes Beifalle Bieler gemig."

Die strengen Gesets gegen Ratholiten hob er nicht auf, weil sie als eine Partel, hinter ber die Jesusch flanten, seinem Spstem muner Feinb bleiben mußten. Aber er handhabte sie mit Witbe, ober sah gang bom ihnen ab, wenn die Ratholiten sich streng an die Pflichten guter Staatsburger bieften. Auch Inden und Onder erfreuten sich biefer Wilte, gang im Gegensah zu ber allgemeinen Prazis bes 16. mb 17. Jahrbunterts.

Auch burch bie Freiheit ber Preffe und des Bahfrechtes schien er ziegen zu wollen, daß tros seiner usurpaterischen Germann ibre im England mehr Freiheit sein ab ihren ein fer den beit fei als unter mancher Regierung der und neben ihm. Den Demokraten sagte er oft: "Aur Gebald! Menn ich nicht mehr da bin, werbet Ihr sehen, was die Stuarts Euch für eine Freiheit bringen werben".

Naturen seiner Art nehmen nuter solch bitteren Ersahrungen seinen feinen farren, trebigen, menschenseinklichen Einn an, Eromel schien bab ist ein großer Zug an biesem Mann, ber sich ans ber Enge beschiedert zu verben. Und bad ist ein großer Zug an biesem Mann, ber sich ans ber Enge bescheichener Berhältnisse zu enrohllichen Größe emporgearbeitet hat nub sich bech bem Glicke nicht nicher ebenbürtig zu zeigen weiß als bem Unglick nub ber Prüsung.

Bas in einer begabten Nation herrfiches gebeihen fann, fand an ihm einen eifrigen Befocher, Die Biffenichaften blubten unter ihm, ber große Dichter und Denter John Milton gehörte gu feinen bertrautesten Freunden.

Barlament bon 1656-57. Anlauf jum Ronigthum. Cromwell's Ausgang († 3. Septbr. 1658).

Ein neues Barfament word nöthig, um die Mittel zu ben Kriege aufzubringen, den Eromvell mit Frankreich gemeinsam gegen Spanien unternommen hatte. Signundschig hatte er Benn nach Weftinden, Blade in die spanischen Sechässer auslaussen lassen, die Spanier hatten Embargo auf die englischen Schiffe gelegt und dem Handel Englands dadurch großen Schaden gelhan, ohne daß Ansangs ben dieser Seite irgend ein nennenwerther Ersolg den Rachtelei aufgewogen hatte; sin die ungeherren Peste, die der Krieg sorberte, reichten weder die ordentlichen Ginnahmen, noch die Steuer auf die Repalissen and: so entschieden Einnahmen, noch die Steuer auf die Repalissen and: so entschieden Einnahmen, noch die Steuer auf die Repalissen and: so entschieden Einnahmen, noch die Steuer auf die Repalissen and: so entschieden Einnahmen, noch die Steuer auf die Repalissen and:

arr hoffte, es werbe, belehrt burch das Schickfal feines Borgingers, die Dinge anders, sir ihn günftiger aufehen als diefes, das ibm so feinbestig gerusefen war. In der That siene die Bahlen besser aus und selbst unter ben Robalisten sing sich eine verschickgere Stimmung theis gegeniber seinem Sphem, theils gegeniber seiner Berfon zu regen an.

Mm 17. September 1656 ward bie Berjammlung eröffnet. Auf bie Gelbfrage wur es von Bedeutung, baß eben jest bie Edmirate Blate und Montague bas Gild hatten, in ben portugiesischen Gewässen einen Theil ber spanischen Gilberflotte zu überwältigen und eine Beute im Betrag von einer Mittion Plund Setretting zu machen.

In der Verjammlung selbst schieden sich zwei Karteien scharf von einander ab, eine republikanisch militärische und eine constitutionelle, die, um der ewigen Ungewisseit, den unaussörlichen Verschwörungen und Attentaten ein Ende zu machen, an die Ausrichtung eines neuen Königthums dachte.

Bleich ju Anfang bes Jahres 1657 tauchte ber Antrag auf, ber Lorbprotettor moge fich ben Formen ber alten monarchischen

Berfoffung anbequemen, und ben Titel eines republikaufichen Beaunten mit bem eines Königs vertanschen. Ans bem Rreife ber Frembe Temmoelfs war ber Borfchag gefommen, und trot bes lauten Murrens ber Generalmajore ging ber Antrag auf eine Richberung ber Berfoffung in monarchifchem Sinne burd.

Gin Königthum sonnte man nicht schaffen mit ber bemotraischen Berfassing von 1653. Man mußte weiter geben, bas
Oberhaus wiebersperstellen, bie arisberatischen Ciemente bes Lambes
wieber beranguieben suchen, und erst, wenn der große Erumbbesig
wieber im Rogiment bertreten war, sonnte man hoffen, daß das
Königthum selber Burzel sassen werde. Das war anch Cromwells
Gebante. Er hatte Manches glädtich burchzssetzt, weran frühere
Regierungen gescheitert waren. Wenn es ibm jest auch gestang,
sein Wert baburch mit nene Stiffen zu ungeben, daß er die
alten conservationen Ciemeute, Abel und Hochliche wieber in ihr
Recht einführte, um sie mit sich und seinen Swstem zu verschnen,
dann sonnte er hofsen, es für die Zufunst bauernd begründet
un baben.

Man glaube nicht, baß biefem Streben bie fleine menichliche Gitefleit bes Emporfömmlings zu Grunde gelegen hatte. Unter allen Beweggindben war es biefer am Benigten. Es hatte fich in ihm ein merhaftidger Umichtung bollzogen. Er hatte viel gelernt in ben Erfahrungen ber letten Zeit, er hatte fich gienzugen miljien, baß es ummöglich fei, bies Lant fich überzeugen miljien, baß es ummöglich fei, bies Lant fich überzeugen miljen, baß es ummöglich fei, bies Lant fich überzeugen wertettigen Bertretung und einer rein militärischen Bernachtung in Frieden und Reichet zu regieren, wenn der geoße Grundbesig, der basfit verfolet. Darum bachte er sich mit biefem ichmoslenten Gegner zu vertragen, umd die er sich mit biefen schoner des gerten, dann von die Wiederheitschen und sieht, dann dar bie Wiederheitschen und sieht, von die mit bied gefang, dann von die Wiederheitschung der Ernarts un möglich, dann hatte sich dass neue Knigthum mit den alten Rechtsund Wachtebeinnamen biefes Landen ausgeführt.

Cromwell war nie in einer heitleren Lage gewesen. Auf ber einen Gette winfte im bas bechte Biel politifern Chrzeize, auf ber anderen sah er fich ver einen Schritt, der im vielleicht im bie gange Frucht seines Lebens brachte. Man begreift bie Duntelbeit seiner serfem Archgerungen über biefen Artnag, man mert, er wollte geit gewinnen, um mit fich selber in Beiten gewinnen, um mit fich selber in Beiten genemen, um mit fich selber in Beiten gu fermuen,

und was er im Bertrauen sagte, bewies die gleiche Unsicherheit seiner Stimmung. Als ber Antragfteller zu ihm tam und sagte, bie Sache steht gut, ba sachte er und antwortete: "Du närrischer Kert".

Auf bas Barlament tam in seinen Augen wenig, auf die Brustifet der fam Alles an, und wie die bachte, barüber war fein Zweisel. Der bei feinen Generalen aupochte, da hörte er nur eine Stimme, die alten Waffenbrüber wollen Nichts von einem Ronig hören. "Ein Konig", sagten sie, "ist ein Tyrann, wir wolfen beinen".

Der Biberwille ber Armee, auf beren Schultern er emborgetommen, war gang ungweibeutig: er trat ibm nicht entgegen, er mochte ibm bochft unerfreulich fein, aber er mußte, wo bie Entscheibung lag. Mancher große Mann bat es fich in folder Lage nicht berfagen tonnen, bem Glant bie mabren Grunblagen feiner Machtstellung ju opfern. Er war fo groß, um gegen biefe Berfuchung unempfindlich ju fein, und fich ju bescheiben ju bem Entichluffe: 3ch breche nicht mit benen, bie mich emporgeboben. Er mufte, wie wenig ibm bie fluchtige Freundschaft ber Robaliften belfen tonnte\*), bie ber nachfte Sturm ibm mabriceinlich wieber bon ber Geite wehte, und ermaß richtig, mas ber fichere Abfall feiner Beiligen bagegen bebeutete. Darum lebnte er bie Rrone ab und fagte in feiner Antwort, er molle fich befcheiben, ber erfte Conftabler ber Ration ju bleiben, bagegen feste er burch. bak bas Barlament bie Errichtung eines Dberbaufes genehmigte. und nahm fur feine Prarogatibe nur noch bie Bergunftigung an, bağ er feinen Rachfolger felber ju ernennen babe.

So war bas Königthum abgewehrt, aber eine wichtige Borftufe zu bemselben sollte boch Plat greisen, die Errichtung eines Hauses der Bords, um mit der Revolution die Conservativen zu verfohnen.

Es tostete einige Mube, bas Oberhaus noch Bunsch ju beseten, die vornehmen Geschiechter bielten sich sern, an ihrer Statt
mußte man Berwandte, ergebene Parteigänger aus ben Juristen
und Offizieren ernennen, von welchen leiteren Biese ebenals

<sup>\*) [</sup>Ueber beren Stimmung f. ben Gesanbtichaftebericht von Giavarina bei Rante 111. 538.]

Särtner, Schneiber unb souft Handwerfer gewesen waren. Schlimmer als biese Jalammensteung war ber Genstitt, ber sogleich nach bem Jusammentritt (20. Jan. 1658) zwischen beiden Hallen ausbrach, und sofert wieder das gange Eronwellsche Bezigen wert dem Frumb aus im Frage stellte. Die Gemeinen erflärten mit Heitigkeit, sie sie gebe es kein hand der verde, ein solches fei zu gestellt dasselch dasselch auch des Wenten und bas "Gemeinwesen ohn Kanton und der Verden und bas "Gemeinwesen ohn Kanton und der Verden der Verden und bestellt und ketzt von ihren habe geschweren auf das "Gemeinwesen ohn Kanton und der Verden und bereits auf gestellt der Verden und bereits am 4. Betrauen 1658 mußter er auch dies Parlament ausschen. Er that es mit den Worten: "Gett sie Richten werden und mitt".

Gludlicher als biefe Berfuche, bie Revolution burch ben Aufbau friedlicher Rechtsorbnung zu schließen, war bie Bolitit bes Broteftors nach Außen.

Aus bem Schubsünenis mit Frankrich vor im Warz 1657 ein Trubsünenis geworben. Marbyt, Dunftirchen warb für bie Engläuber erobert, Jamaila gegen bie Spanier behauwet, ber Glidsslern ter englissen Auffen, das europäisse Aussehn bie seinen Zeite, das bieler an seinem Seich-slattage, bem 3. September bes Jahres 1658, starb. Mit feinem Tobe wich manche bittere Stinnunung, man empfand beit, nus ann bertor. England war nie mächtiger gewesen als unter ihm, es war das erste Reich Europa's geworben, selbst volwig XXV. und Magarin beugten sich vor ihm, alle großen Mächte bes örfichandes sinklen seinen Ginflich, und biefer gehörte nicht blöß bem englischen Hannel, sender auch ben größen Ibeen ber Neugei, ber Glanden fünkten seinen Ginflich, und biefer gehörte nicht blöß bem englischen Hannel, sender Ausber Machen einstellen Dunbern auch dem größen Ibeen ber Neugei, ber Glandensfriedt und ber Kofermation.

Wenn man bie Bergangenheit Olivers vergaß, so hat niemas ein Mann ben Thren wurdiger eingenommen, und nie ein Ulurpator ber Rebedution bie Reime birgriftiger Treiseit mehr geschont, als er. Das eben hat England gerettet, das unter ben Etnarts verblutet wäre, venn sich die Spuren seiner Wirtsamfeit so rasch hätten verwischen lassen, wie den in den feiner Wirtsamfeit so rasch hätten verwischen lassen, wurd an seiner Erinnerung sind benn auch die Etnarts sollieft, au Grunde gegangen.

Rubig, unangefochten, wie je ein legitimer Thronfolger, trat Cromwell's Sohn Richard bie Protektorwurde an, aber feine Regierung war schwach und unfabig in allen Studen. Gin Menfch, ber in einer loderen Jugend fruh bie Spannfraft bes Billeus verloren hatte, jog er bie Freuben behaglichen Lebensaenuffes ben Anftrengungen eines fo fcwierigen Regentenberufe bor. Ale bie Dinge nicht von felber nach Bunfc geben wollten, trat er gurud (Dai 1659). In Die Erbichaft theilten fich Die Benerale, bie in je einem Lanbestheile berrichten, es erfolgte ein Buftanb, in bem man vergebufacht ben Drud ber Ufurpation empfant, und ber boch bafur bie Gicberbeit und Groke nicht gab, um beren Billen man Cromwell fo Manches vergeben batte. Diefe anardifche Despotie ber Benerale, bas Ringen republitanifcher und robaliftifder Barteien mar bie befte Boricule einer Stimmung. ber bie Reftauration ber Stuarts wie eine Erlofung erfcbien. lluter bem Bubel bes Bolfes, bem grollenben Berftummen ber Inbebenbenten, mart Rarl II. nach England gurudgerufen, bas tobte Rumpfparlament murbe wieber auferwedt und baffelbe Barlament, bas einft ben Stur; ber Stuarte befchloffen, befiegelte jest ihre Restauration.

## Anhang.

Sauffer's letter öffentlicher Bortrag: Die Pfalggrafin Elisabeth Charlotte. Die Pfalggrafin Elijabeth Charlotte, Gergogin von Orleans. (Bortrag, gehalten im April 1865 im Mufeum au Seibelberg.)

Der Gegenstand, ben ich behandeln will, ift ein altes Lieblingeltema bon mir, ein Lieblingsthema barum, weil bie Gufflin Etijabethe Charlete mehr als irgend eine andere mit bem Erinnerungen bieser Stadt und bieses Lenden berfauft ist, weil sie mehr als irgend eine ber zeitzenössische Personlichsteiten in einer Zeit, vo beutsches Westen anwöndts und im eigenen Lauben nicht bochgeschätzt von, troh ihrer Berpflanzung in die ihr fremdartigste Welt bie Liebe zu ihrer beutschen bei mach und zum beutschen Westen frisch und jungentbetätig bewohrt bis in iber letzen Taac

Das Interesse an bieser Persönlichkeit ist benn auch im Lauf ber Tahre gewachten. Noch vor einem halben Jahrhumbert ersitten höchstens fragmentarische und barum ssigle and falsch gefarbte Aussige aus ihren Aufseichnungen, veleg gaben ein unrichtiges With, ein Zerrbitd, unter bessen Einen Cindrud noch heute viele von benen stren, die sich nicht die Mähe genommen haben, das Spätere zu lesen,

Alls ich vor 20 Jahren juerst bie Lebensgeschichte biefer Fürstin schrieb, sanden mir bereits wertspolle Materialien in ihren eigenhändigen Briefen an ihre halbschweiter zu Gebote. Roch stungst ist aus der reichsten Fundyrube ein Briefwochel mit ihrer Tante Sophie von Hannover wenigstens im Auszug durch Rante befannt geworden, so das ein salt vollftandiged Bilt entworfen werben sann. Die Geschickte, der Roman, selbs bie bramatische

Dichtfunft bat fich bee Begenftanbes bemachtigt; Glifabeth Cbarlotte faugt faft an - mas fie nie mar und nie merben wollte - falonfabig ju merben.

Die Zeit und bas land, womit fie verfnupft ift, nimmt in ber Erinnerung ber gegenwärtigen Generation nur eine febr beideibene Stelle ein.

Bobl mabnen une ftattliche Ruinen an bie Serrlichfeit pergangener Zeit, aber wie Benige mogen fich in bie einzelnen Beichichten biefer vergeffenen Tage vertiefen. Und boch bat bies Land und batten feine Furften auch ibre glangenbe und bebeutenbe Beriobe burchgemacht, juft gu ber Beit, wo fich ber moberne Staat, bie moberne Befellichaft und Bilbung anfing feftzuseten. Damals baben bie Fürften biefes Saufes und bies lant eine Stellung eingenommen, bie weit über bas Dag ibrer außeren Dacht binausging, und barum in ihrer lleberfpannung zu einer furchtbaren, für bies Saus und fur bies land nieberichmetternben Rataftropbe geführt bat.

Bas irgend einem Canbe magigen Umfange Bebeutung geben tann, bervorragenbe Berfonlichteiten unter ben Gurften, gludliches und behagliches Gebeiben im ganbe felbit, Aufbluben ber Runft und Biffenichaft, wirtfames Gingreifen in bie großen Begebenheiten ber Beltgeschichte, bas Alles hatte fich Enbe bes 16. und Anfang bes 17. 3abrhunberte bier gludlich vereinigt, und ebe noch bas Sabeburgifche Defterreich ju einem Staat geworben war, ebe noch bas Sobengollern'iche Branbenburg bie Grunblegung ju einem Staat burch ben großen Rurfürften empfangen batte, mar bas Bfalger Canb, maren bie Bfalger Rurfürften ein treibenbes Element in ber Beidicte beutider Ration.

Damale mar Beibelberg neben Benf bie erfte Sauptftabt bes Calvinismus in Europa, bamale vereinigte es mit bie erften Ramen, bie biefem Rreis bes Dentens angeborten, bamale gab es feine ftolgere Sammlung bon Schaben ber Biffenicaft und Runft. ale fie biefe Mauern beberbergten, bamale mar Beibelberg ber Mittelpunft felbit großer weittragenber politifcher Combination, bie mit ber Calviniftifden Bolitit aufammenbingen, und mas nicht immer mit folder politifden Große verfnupft ift, bas land mar in gludlichem Gebeiben. Bon ben ftolgen Binnen faft toniglicher Burgen berab fomiten bie Fürften bem beglüdten Dafein ibres

Bolles guidauen, bas Canb war gut regiert und vortrefflich angebaut, auch Kunft und Wiffenschaft hatten eine Stätte gefunden bei einem Bolle, dem man gerne vorwirft, daß die materiellen Interessen der breitere Stelle einnahmen in seinem Leben als die geftigen, die bevolen.

Der Sobepunft biefer allgemeinen Bluthe fcien erreicht, als 1613 ber Großbater Elifabeth Charlotten's, Friedrich V. bon ber Pfalz, feine junge britifche Gemaclin, Elifabeth Stuart, in bie Burg feiner Bater einfabrte.

Damals schien alles Gefingen auf bied Land und die Fürstenbauß gusammenguströmen, Feste auf Feste vrängten sich, wie Erschien bilden eine Formliche Literatur —, das Schoss wurde mit neuen, noch jest in stattlichen Ruinen sichtbaren Brachtbauten erweitert, der Garten, lange vor dem Berfalließ Ludwigs KIV., zu einer Bunderneit frember Känste und frember Begetation umgeschassen, das Land schonn in einem Meer von Judes, den nach sich den nach jene Weitstellung dem Künstenbaufe gewonnen, nach der Bater und Großbarter so eifzig gestrebt.

Auf biefe glangenben Tage ift eine lange furchtbare Nacht gefolgt.

Friedrich V. warf das Glüd seines Saufes umb feines Vanbes in den Abgrund einer gasprenden Revolution, Alfes zu gewinnen, verfor er Alfes; an dieser Revolution entgindete sich ein struckerlicher Artes, Bürgere und Religionskrieg zugleich, die größer Kalamität, die unsere Ration getrossen und von den die zie ferft jeht, nach zwei Jadefumberten, langsom sich zu erholen gelingt.

Co tam er gurud, burch bie Schule bes Unglud's gereift gu einem Mann, entichloffen, bie Bunben bes furchtbaren Rriegs gu

beilen, in biefer eifernen Beit felber bart und ftreng geworben, wie es biefe erforberte.

Rarl Lubmig ift ber Bieberberfteller ber Bfalt geworben. er bat jum Theil gefühnt, was bie unbesonnene Bolitit feines Batere an biefem Lanbe verbrochen; ein Dann bon nicht gemöhnlichen Gaben, ftreng gegen fich und gegen Andere, von bober Auffaffung feines fürftlichen Berufes und von bem gangen Gefühl feiner Stellung erfüllt, aber auch getragen von bem Bflichtgefühl, bas fein ganb von ibm forberte, ein fparfamer Saushalter, ber bie fleinften Angelegenheiten feines Saufes und Sofbaltes mit bem altväterifcben Ginn eines beutichen Ritteremannes fruberer Tage ergriff, aber jugleich ein Dann, ber in ben verschiebenften lebensfreifen beimifch mar und bem große ernfte wichtige Fragen beftanbig nabe lagen, unter ben Rurften ber Bfalg aller Beiten unftreis tig einer ber berborragenbften, ein Buchtmeifter ftrengfter Art, ber Ordnung, Befet, Sitte aus bem Schutt wieber berausgraben mußte, ber ein verobetes land wieber jum Bobiftanb ju fubren batte und ber es in Birflichfeit getban bat.

Unter ihm erstand bas gand wieber in erstannlich furger Zeit, blubten wieber auf Rirche, Schule, Universität.

Mis 1652 biefe Hochschule erneuert wart, war in ben wenigen Jahren, soweit es menichtiche Kräfte erlaubten, ber furchfisht jähe Absturz bes 30/jährigen Kriege fost bergessen. Wie bas Land wieder ansing zu gedeichen, die wunderbare Krast der Rahm im Bunde mit dem wettelssenden fleiß der Bewohner ansing es wieder aus der Wissensteil zu erheben, so gediehen auch alle seineren und edleren Bestrebungen.

Es ift ein an sich nicht untinteressanter historischer Sein, das Werben und Bachsen beises neuen Gebeisens unter Kart Ludwig zu verfolgen; des siegts das außerhalt unsterer Ausgabe, ich wollte nur mit wenig Worten die Personlichteit des Wannes dabin gesannensfassen, daß er ftolz, sürstlich und dech im Grunde seinen Höhren populär, streng, ja hart und bech dadei überall von einem Höhren spehafen, streng, ja hart und bech dadei überall von einem Höhren sittlichen Gedanten getragen, ein Mann war, dem bei alfrabeitsche Seite, die jett ansist, aus sich sich einen Absertalischen Gedanten getragen, ein Mann war, den den absertalische Siede, die gestehnische war, das sich bei alte patriarchas lische Beziehung des Eandes zum Künfen in humbertfältigen anntbigen Algen aus seinen Steun eine Wirt-

ten von beinah einem Menschenalter raftlos bemuht war, bas Laud wieder herzustellen zu dem Glanz, in dem es sein Bater, in dem er selbst es als Kind von wenig Jahren verlassen hatte.

Das ift ber Bater von Elisabeth Charlotte, und es ift nicht schwer, manche Buge bes Baters in ber Tochter wieber zu erfennen.

Wie er selbst in ihren Jungen Jahren sie mit sichtbarer Bortiebe behandelte, sie unter all seinen Kindern, namentlich seinen Zöchtern vorzog, so war auch unverteinnbar eine gewösse Geelenvorzoge, swisse der der der der der geschliche Geelenvondichige Araft voor vom Bater auf die Techter übergegangen,
ebenso bie alte schlichte Weise der Sitte und Lebensanschauung,
der patriarchalische Grunten frieherer Tage, babel die gesund
bahrhössigkeit, die die Dinge furzugeg beim Annen nannte nab unfähig wor auch nur ein unnahren Bort ausgusprechen, aber auch das Ausbrausende, das hestigt des Teunperaments, auch die jähen Vaunen, die rasch fannen und rasch de regingen, das Allies war ein Erbiheit des Baters, oder "unsseres gestrengen herrn Batters sessielt," wie sie sich sietes ausbrücht

Auf ihr ganges Leben hat biefe Jugenhgeit unter biefem Manne bestimmend eingewirft. Man sieht an ihrem spateren Thun und Denken, daß biefes Bild bes Baters ihr unverzisslich war, und rührend erzählt sie selbs, ein halbes Jahrhundert nach ihrem Abschied den ihm, wie sie nur unter bittern Abranen an dem Haus im Marburg habe vorbeisahren tonnen, an dem sie ihn mut gesten Wal geschen. Wie fernen sienes Jahr und von, von der erfahren wir nur Requissis ternen Jahre mangebender Lebe zu ibm.

S spielte dazu in die Geschichte der Familie ein eigenspimtlich bitteres Verhängnis. Während der Staat anfing neu zu erstehen, drocht die Opnaftie durch eine Verketung den Umländen, in der es schwer ist anszumeffen, wer die meiste Schuld dat, zu erkschen.

Rart Undwis war mit einer Pringessin von Session vermößel, ber Mutter von Estiadets Chartette; die Ses von richt glicklich und nach wenig Jahren trat erst eine thatsächliche, dann eine förmtliche Schedung ein. Daß tein Theil frei von Schuld war, is poeisselbe, das die Anweierseit der ammutigen und liebenswürdigen Hosdauf, Art. von Tegenseth, nicht die Ursache war, Saufer, Sermmissenbeiten. fondern nur mitgewirft hatte, bas Berhaltniß zu erschuttern, ift autbentifch feitgeftellt.

Dies Frantein wurde seine zweite Gattin, natürlich ober nicht als ebendürtige Aufführlin anertannt. Sie nore eine glüdliche und bin selber beglünderbe Gattin, wie er in jener Gestlandsabrechnung nach ihrem Tobe in einer voirflich beweglichen Weise ausgefrerchen hat. Sie wurde die Autter einer Riefte den redegaten und annuttigen Autwert, aber das Jand des Pfeliggrafen stant lichen Sohn bes Auffritten — die Zochter sonnt entürtlich nicht ereben — und es brochten bem Faute Berwirdlungen, deren gang Jurchfabretein man erst kennen ternte, als sie eingetreten waren.

Es beweißt immitten so trauriger Dinge für eine terngesunds Agatur, daß sich Elisabeth Chartotte in bem gang eigentschmichen, am Matter und Scheimutter seltsam gespannten Berdstätnis so precht fand, wie sie es gethan. Jöre Matter, die bab darund gebeideren gertlig mit nach Kassel gurindtehrt, blieb die Matter und die nächste weistliche Bertraute die an ihren Tob und ei schein nicht, das ihr sonit fanntenwolfes Temperament gegen sie so fatt beroegstreten wirt, als gegen Ambere.

Aber bie Stiefmutter wurde ibr boch aufest eine zweite Mutter; "was unfer Berr Batter felig lieb gehabt bat, bas ift mir auch lieb". Die Rinber, mit benen fie bie Liebe bes Batere theilen nufte und bie bem Saufe ber Gimmern'ichen Rurfurften anfingen vielleicht ben Thron ju verfperren, maren ihr Befdwifter, und ein großer Theil ihrer fpateren Correspondeng, ja bie berglichften Erguffe ibrer Empfindungen find an eine biefer Salbfcmeftern, bie Rangrafin Louife, gerichtet. Bir boren von Glifabeth Charlotte, bag ihre Jugenbtage überwiegend gludtich gemejen find, fo lange fie ju Saufe mar, und es ift fur ibr Tempera ment darafteriftifch, baf fie gewiffe bausliche Dinge nur im Nothfalle jur Sprache bringt, mabrent bas mannhafte Bilb bee Batere, bie Anmuth ber Stiefmutter und Stiefgeschwifter, ber Umgang ibrer Ingenbfreundinnen und bie reigende Ratur ibres Beimathlandes bis in ibre fpateften Tage im Borbergrund ibrer Grinnerung fteben und bie Boefie ihres Lebens ausmachen.

Es war flug von bem Bater, bag er im Moment, wo ber Conflift mit ber Mutter ausbrach, bie Tochter nach Sannover

icbidte, um bort bei feiner jungften Schwefter Sophie, ber Stammmutter ber Ronige von England, ibre Erziehung ju geniegen. Da bat fie gludliche Tage verlebt, eine tuchtige Erzieberin und jugleich eine treue Freundin gefunden, Die ihr Jahre lang bie lette alte Befannte aus ihrem erlofchenben fürftlichen Stamm gemefen ift; bier bat fie fich jene phofifche und fittliche Befundbeit bewahrt und gefraftigt, Die bamale icon, Mitte bee 17. 3abrbunberte, an beutschen Sofen anfing feltener und feltener ju mer-Die Atmofpbare von Berfailles war über ben Rhein berübergebrungen und es gab nur wenig Stellen, bie nicht bon ibr vergiftet waren. Es war ibr Blud, bag fie in ihrem Beimathland wie in bem ihrer Erziehung bavon unberührt blieb, und fo wie fie fich jest bie Bufunft bachte, bat fie fcwerlich anbere gemeint, ale ibr Leben lang in ibrem Beibelberg ju bleiben. bort ale verwegene Reiterin auf wilbem Bfert, bei einer nicht ungefährlichen Jagb ibre Rraft ju erproben, luftige Scherge, beit're Befelligfeit ju pflegen. Lange ichien ihr felbft ber Bebante einer Bermablung fern ju liegen, und ale vericbiebene Bewerber tamen. batte fie auf icherzhafte Beife bie Bewerbung abzulebnen gewußt. Bu einem berfelben, bon bem fie mufte, baf er gegen ben Billen feiner Eltern eine andere Bringeffin liebe, batte fie gefagt, er folle bie Andere beiratben, bas fei boch beffer, und fie wolle bas Ihrige baju thun, baf bie Eltern es gestatteten. Eros feinem Gigenfinn gab ber Bater ibr in biefem Bunfte nach, bis ein machtigerer Drud tam, politische Berechnungen eintraten, bie, wie irrig fie auch fein mochten, boch bei ber Lage ber Beit auf ben Aurfürften beftimment einwirften. Es war 1670-71, wo Franfreichs Dacht anfing minbeftens im Beften Europa's bie überwiegenbe au werben, mo bie erften Rurfürften es nicht unebrenbaft fanben, in frangöfifchem Bunbnig ju fein und fich bafur bezahlen gu laffen, mo felbft Minifter bes Raifers wie Muersperg, Lobfowis unter ber Form reicher Geschente ben Golb bes Ronias empfingen, me angefebene Danner in allen 3meigen ber Runft und Biffenichaft unter ber verführerischen Umbullung, baf ibre Berbienfte geehrt wurben, bewußt und unbewußt Stipenbiaten gubmige XIV. geworben waren.

Damals murbe ber Gebante beim Aurfürsten angeregt, bag eine Bermablung feiner Tochter mit bem frangofischen Saufe einmal im Fall eines Krieges jede Gefahr von seinem Lande abwehren, dann aber gang besonders ihm, der durch den 30 jährigen Krieg an Land und Macht bebentend versoren und der blese Wunde nie gang verschungtzt, unter französsischem Schub ein mächtigeres Jürstenthum verschaffen, ihn zum Mindesten mit den Spolien, die er versoren, aber vielleicht auch mit einigen weiteren bereichern werde.

Selten hat fich bei einem sonft tuchtigen beutschen Manne ein Absall von ber eigenen Natur, von ben sonft bewährten Grundfagen, schwerer geracht als bier.

Was eine Bürgichaft bafür hatte werken sollen, daß ber mächtige Nachfar im Beften fortan dies Land als ein befreundetes betrachten werde, das eine werter den werde der Bormand oder Grund, die Vand mit entsetlicher Barbarei zu verteceren, und es in eine wötte Prannkfälte zu vertennben. Der Aurfärft bat nur noch das Berspiel jeuer jurchtbaren Berwühlungen in dem Krieg von 1674 und 1675 erlebt. Damals war es Türenne, wessen von 1674 und 1675 erlebt. Damals war es Türenne, essen berachten einft als verfolgte Sugenstein ihre in Serbelberg ein frembliches Asson bag. Der Aurfürft war außer sich, wie eine fölstlich Beleibzung seiner Person sagte er diesen frevel auf, personliche Genusthung wollte er haben, und sie sam es, daß er, wie bekannt, Türenne zum Duell herandsordern isch.

3ch brauche nicht zu sagen, mit voelchen Empfindungen "Life stete", so bieß sie im turfürstlichen Sause, dem Gedanten dieser heiter heiter beiere bei Zucht und Art der guten alten Zeit, daß von Empfindungen, von irgend welchen berechtigten oder underrechtigten Bestjangen bier Nichts galt, daß nur die Antorität bes Sateres entsche. "Ich bis haft das Opferlamm gweiser", solge Essischeth Shartotte sieden. Za, wenn diese Ramm vornigstens das Opfer vom Lande abgeweindet hätte, aber bier sollte man erleben, daß gerade ise Name, ihre Afshammung zum schänlichen Bordande einer neuen Berwößtung über heimath biente.

Neunzehn Jahre alt wurde fie 1671 mit bem Bruber Lubwig's XIV., bem Bergog von Orfeans, vermählt.

Alles was ihr theuer war, mußte fie aufgeben, die heimath, an ber ihr herz hing, ben Glauben, fur ben ihre Ahnherren gelitten, die Gewohnheiten bes Lebens, Dentens, Empfindens. Es giebt leinen grelleren Gegenfab zu frausöfischem Eenten und Empfinden als der war, der sich in der deutsche Art von Effigibeth Spariotte ausprägte. Wan konnte nicht leicht eine Berfonlichkeit sinden, die sich vounderlicher ausnahm auf dem Boben von Berfallich von Ludwig Art.

In eine Belt vornehmften glangenbften Bruntes mar ein frifcbes, tropiges Naturfind bineingestellt, bas absolut nicht ben geringften Refpett por allen biefen Berrlichfeiten batte; in eine Belt, Die ibre Birtuofitat barin fucte, Die tiefe innere Unfittlichfeit, bie bereits ben gangen Rern ergriffen batte, mit ben eleganteften außeren Formen ju umfleiben, trat fie ein, biefe gefunde, berbe, mabrhaftige Ratur, bie es nie über's Berg batte bringen fonnen, bie Dinge auch nur mit einem iconenben, euphemistifchen Ramen gu bezeichnen, ftatt fie fo ju neunen, wie fie maren; in eine Welt gierlichfter Sofetiquette, mo Alles nach bem Billen eines Gingigen jugefchnitten, bie Denfchen fünftlich breffirt, felbft bie Garten nach beftimmten regelmäßigen Formen gurecht geschnitten maren, fie, eine Natur, bie gewohnt mar, fich geben ju laffen und bie aus Umgebungen tam, wo bies ale ebrenbaft und anftanbig galt; in einer Belt, beren tiefe Berlogenheit man nur bei gang genguen Stubien ergrunden fann, um fich mit Efel pon ibr abzumenben, eine Ratur, beren Rern Babrhaftigfeit mar, Babrhaftigfeit bie gum Erceft, bie, wenn es bas leben gefoftet batte, feiner auch nur leife iconenben Unmabrheit fabig gemefen mare und an einen Mann gefettet, ber leiber biefes feltfame Biberfpiel ber Berbaltniffe bie jur Bobe fteigert. Gie, bie berbfte, meniaft empfinbfame, mannlichfte ihres Befchlechte, und ihr Bemahl unter ben Dlannern einer ber unmannlichften, ein gierliches, fuges, feines Berrchen aus ber großen Dutenbwirthichaft bes Berfailler Sofes, ein Mann obne Gigentbumlichfeit, obne felbftftanbigen Beift, weit gurudftebenb binter feinem Bruber, nach bem er fich fflavifch richtet, aber boch bebeutenb genug, um raffinirten gaftern nachjugeben, und biefen bas Benige, mas ibm ju ernften Geschäften übrig blieb, völlig ju wibmen.

Wenn man ben finch einer politischen heiroth geschichtlich ober romantisch schilbern wollte, man fonnte fein bantbareres, aber auch im Einzelnen erschitteruberes Thema finden, als eben biese Ebe. Aber glauben Sie nicht, daß Elisobeth Sharlotte bas se auspricht; ihr Gemahs war ihr Herr, und sie war seine treue Eemahsin, sie ist ihm hingebend und unterthänig gewesten, wie es bie alte Zucht mit sich brachte. Was sie babei empfand, wissen wir nicht, sie hat ihren Gemahs biellicht berachter, de sie sich bas se selbt gestanden hat, weiß ich nicht, gesqas aber bat sieh nie. Es ist die flärtste Probe für eine trog aller Dersbeit und freien Natürklögkeit gesunde Franenmatur, in diesem schweren Lebenssampf auch nicht einmal zu zeigen, wie ties sie den Druck ihrer Voge empfindet.

Es läßt sich venten, wie wenig glidtlich sie sich unter riefen Berhältnissen geschicht voor fann; war sie doch in ein etweben ihr eingebaunt, wo jeder Jug, jeder Altsem ihr seinhossen, war, an einen Gatten gekettet, über den sie sich ihre Empfindengen nicht gestehen verte, von ihren klinder geketnen, und die Kinder absiehet des sichtlich dem Berberben zugeführt. Und doch man empfindet wieder Benunderung, wenn man sieht, wie glidtlich sie war, wie für gefundes Jackurell, sie seiches Pfäsiger Blut, ihre Gabe, die Twige

leicht ju nehmen, ihr bie truben Stunden entferut und ihr über ibr Leib binwegbilft. Dan fiebt, fie bat empfunben, aber auch wieber verwunden.

Sie hatte einen Troft: fie fcbrieb.

Sie fcolof fich Tage lang ein; fie fcbrieb bente an ibre Schwester, morgen an ibre Tante und wieber an ibre Tochter. Un biefen Schreibtagen lebte fie ihr innerliches leben, ba brachte fie Alles ju Bapier, mas fie bewegte, und in ber form, wie es ibr gerabe in ben Munt tam. Satte fie geabnt, bag bas bereinft gebrudt merben murbe, fie batte auch biefen Eroft aufgegeben. Diefe Bergensergiefungen maren bas, womit fie fich binmegbalf über bie Debe, in ber fie lebte.

Aber bie bitterften Erfahrungen follte fie erft noch machen.

Mle mit bem Tobe ihres Brubere ber Mannestamm bes Simmern'ichen Saufes ausftarb, erhob Lubwig XIV. ben unerborten, in feiner rechtlichen Begrunbung lacherlichen Unfpruch auf einen Theil bes Bfalger Banbes, geftust auf bie Bermanbtichaft mit bem Bfalger Saufe burch - Glifabeth Charlotte. Alfo mas einft batte Cous fein follen, murbe Mittel jum Angriff, mas eine Burgicaft batte merben follen, bas Panb qu ichuten, murbe ber grobgemablte Bormanb, über bies ganb eine beifpiellofe Bermuftung ju berbangen.

Es fam jenes bruler le Palatinat, jenes in Afchelegen ganger Ctabte und Dorfer, jenes Bermuften bes wiebererftanbenen Boblftanbes eines Menfchenalters, jenes barbarifche Bernichten einer gangen Bevolferung, wie es in ber neueren Befchichte ohne Beifpiel ift, und wie es ber "allerchriftlichfte Ronig", ber mit feiner Ruftur an ber Spite ber Welt einberichritt, bamale fich felbft ale unfterbliches Brandmal aufgebrudt bat, fich und feiner Armee, benn es ift boch ju ermabuen, bag unter feinen Generalen fich nicht Giner fant, ber fagte: Rum Golbaten bin ich gut, aber nicht jum Morbbrenner. Es mar boch eine icheukliche Dienftwilligfeit feit ber Bartholomanenacht in biefer Ration groß gemorben.

Es lant fich nicht beschreiben, mas Glifabeth Charlotte empfant, ale ibr Rame mikbraucht murbe ju einer fo frebelhaften Berftorung ihres geliebten Laubes. Laut machte fie bem Ronig, ihrem Gemabl, bem Dauphin beftige Bormurfe; ale man ihr gleignerisch sogte: Wir tragen ja die Wassen Eure Rechte zu vertseidigen, erwöberte sie mit Entrustung: Wein Recht braucht ihr nicht zu vertseitigen, mein Land sollt ihr schonen. Aber sie bat vergeblich; Selbelberg, Mannseim vourben beitsiellos verwissen.

Sier brach selbt jene heitere Gebuth, die der Grundzug spregebens geworden war, zusammen, hier verließ sie jenes leichte Pfälger Blut, und es ist ihr Jahre sang nachgegangen, wie sie selbste erzäste: Ich sann Rachts nicht schaffen, und wenn ich auswache, sede ich Kriebesten und Mannsein im Asmumen wer mit

Das ganze Unglud ihres Lebens in ber Frembe und bagu bie Stabte ihrer heimath, bas Land ihres Hauses, in Alche geleat, bas war zu viel.

Bis zu jenen Tagen hatte sie Ludwig XIV. gern gehabt, abet seit er 1674—75 ihren Bater zu Tob geörgert und ihr nun auch die Heimath verbrannt, war dies Gefühl erloschen in ihr. Auf biesen Sinterarund muß man den Briefwechsel betrachten.

Gr enthallt das innere Leben einer Bersonlichteit, die zu einer langen glängenden Anchrischaft berurtheilt, ber die bittere Buchtigung beschieben war, sich in ihren jungen Jahren trennen zu mussen vollen, was ihr lieb war, die in eine pruntente der für sie debe und Frende Bott lam, der die siehesser Grinnerungen muthwillig, grausom mit Bußen getreten, der die Deimath mit entsessiber Bartstant wird bem gegenüber ist ist Presenkosse ihren ist erherberechte ibe Tech, sie schreibe

Sie bat Riemanden, mit bem fie reben tann, felbft wenn ie mit ihren Rindern nur 10 Minuten vertraulich reben will, sind icon bie Spafer da, um ju überbringen, was sie fagt. Sie bat nur sich selbst und bas Papier, auch das ift nicht sicher, benn man öffnet ibre Briefe, man tann sie jum Glid nicht lefen, aber sie bat haufig Spuren, daß auch in biefe letze selbigeschaffene Jufluch bie hande ber Sparer und bie Polizei bes Königs sich blienierbanaer.

Sie hat trobbem ein Ertledliches jusammengeschrieben; wenn ich wer ernebute, baß allein in Hannever bie Gerresponden; au ihre Tante 22 Hossebare ausmach, barunter einzelne vom Tausend Blättern, so läßt sich ermessen, was sich in einem Zeitraum von 30 — 40 Jahren mit Gedulte, mit Aleis und Cifer zusammenschaftlich und bes ist unt eine ihrer Gerrespondenten. Benn

man's summirt, war es ein vollsommenes Archiv; häufig begeguen und natürlich Wieberholungen, häufig reine Grgüffe bes Augenblids, und nie ist das Geschriebene bestimmt, von der zubringlichen Rengier geschichtlicher Betrachtung eingesehen zu werben.

Sie schreikt nieber, was ihr ben Zog begegnet ift, mas sie reiebt hat, all ihre Gebanten und Erinnerungen werben sinngeschrieben, plaubernh, bebaglich, ohne baß sie sich Mibe gabe, bas Gange in einen gewandten, einigerungen zierlichen Sth zusammensyloffen. Wie eine Pflägerin in bebaglichem Gespräch erabsti, mit allen jenen Anafoluthieen, mit allen Sudven gegen die Grammatit und Construktion, mit bem unvermelblichen "ale", so examinatit und Konstruktion, mit bem unvermelblichen "ale", so examinatit und Konstruktion, mit bem unvermelblichen "ale", so er Driefgerade da zu Chabe ein muß, wo er ausspelt, er könnte noch lange so togeten; "22 Seiten sind es schon,", schreibt sie einmal, "aber bevollogut fönnten es noch einmal 22 sein." Es sit sip vertrauliches Geplander in der einsigen Zeit ihres Eedens, wo sie mit ihren Liebens, wo sie mit ihren Liebens, wo sie mit ihren Liebens, und mit sich elekt unaeskeit vertebern kann.

In biefen Briefen liegt benn auch ihre Beife zu benten und gu empfinden offen da. Ich habe es nur mit ben Aligen ihrer Charafteriftit zu thun, die nothig fint, weil sie zum Theil belegen sollen, was ich ich um Boraus als Urtheil ausgesprochen.

Amachft läßt fich in biefen Briefen verfolgen, wie ihre Liebe gur beutschen heimath ungebrochen sortlebt; zwar wirb ihre Sprache im Laufe ber Zeit um ein paur franzöflich Weiter reicher, aber ber Gelit wird immer echter und wörmer, je mehr sich ibr bas Gefäld icart, bas fie in biefen Weit nicht von

Bon großer geschichtlicher Mertwürdigfeit ift bie Sprache biefer Briefe.

In Deutschland arbeitete sich seit dem 30järigen Arige bei en Gebildeten eine Sprache, die ihrem Wesen nach deutsch, aber in der Form weder sorreit noch ziertich war, mühlem und allmälig wieder heraust. Es dauerte lange, die sie die Schlacken wieder eingermößen abgestreift, die eine 30järige Fernewerfchaft und alle Greust des Bärgertrieges zurückgelassen; dober ertlärt sich, ab mancher sonst nicht undeutsche Geist seine Bestehung lieder in der eleganteren und eberem Form suche, weder Frankreich bot, als in der Muttersprache, und das var grell geschieden. Der two pie alte Sitte fab verschwanzen, und eine entsetzlich

Unstittlichfeit im Anguge, aber bas Alles mit einer wumberbaren Glatte und Elegang, nicht bloß in ber Sprache, senbern auch in ben towentionellen geselichastlichen Formen glidtlich verhültt. gaft tein Wort, soft teine Bendung gab es mehr, die nicht eine Zweibeutigkeit enthalten tonnte, furwahr ein gludtlicher Triumph bes Wisbrande ber Sprache.

So mar es biesfeite bes Rheine nicht.

Ungeschlacht und berb, möglicht inserrett war die Sprache, in der seibit ein Leidigh inferrett war bei Eprache, in der seibit ein neues gestliges Desein weren gesunder und fabig, der Ration ein neues gestliges Desein wiederzuerzeugen. Darum ift ein greller jäher Abstaud in der Form des Gedonstenusdruck, wenn man an die Acien der groepen Annen der franzissischen Bertache der Angele gestliche der Andersteil gestliche der Abstauft gestliche der Zeit Ludwig's XIV. denst und den gesprechen und geschrieben haben. Der Abstand stentieften gesprechen und geschrieben haben. Der Abstand stentießich, namentlich desdauf, wei weit wir noch nicht die Kunft gefent, Euphenissen, der trembe Ramen einer und fremden Sache — einzussischen; wir nannten Alles noch derb und plump mit dem Ramen, der Seche entlyprechen war. Es war im vollen Sinne eine "arme und plumpe Sprache", wie sie der Chesalier unseres Leifing nennt.

Eben bies macht manchem Lefer bie Beiefe Clischeth Charchtens abstoßend. Aber man muß wohl beachten, daß es damals in Deutschand keine andere Sprache gab, daß ein Leidnitg ihre Sprache reich, eigenthümlich und an ursprünglichen Ausbrücken reicher sand, als die Schriftsprache, wenn sie auch in der Korm nicht überall bereft iei.

Das beutiche Besen in seiner berbsten Ausschließlichteit, in seinem bewußten Gegensat brudt sich in ben Briefen hunbertfältig fait auf jebem Bogen aus.

"Ich halte es für ein großes Lob", schreibt sie, "menn man sagt, daß ich ein beutiches Herz habe und mein Baterland liebe; bied von verbe ich, ob Gott will, suchen die an mein Ende zu behalten. Ich war schen zu alt, wie ich in Frankreich sommen, umb von Gemülth zu endern, mein Grund war schoe, geseht."

Dit besonderem Behagen melbet fie eine großere Gesellschaft bon beutschen Fürsten und Grafen, bie fie um fich versammelt. "Bir waren 21 Deutsche in meiner Rammer, und wurde mehr beutsch als frangösisch gesprochen, wie ihr wohl gebenken könnt."

Ja fie bleibt so weit beutsch, baß fie mitten in bem großen spanischen Erbslogetrieg wenigstens ben Wunsch nicht unterbrücken kann, baß Wesar von ben Deutschen gegücktigt werben möchte. Mödbte man ben wisten Buben etwas buten.

Sie vermag es baber auch nicht zu begreifen, wie Deutsche in solcher Zeit ihre Einber nach Frankreich schieden mochten, wo fie, "flatt was gutes lauter Untugenden lernen."

Bon einem beutschen Befucher fagt fie:

"Er scheint noch auf ben rechten alten beutschen Schlag gu fein, wie bie Leute, fo gut waren, zu meiner Beit fein gewefen."

"Gontle ich mit Ehren nach Deutschland", schreibt sie 1706, "so würbet ibr mich balb seben; Deutschland vonr mir lieber und sand es angenehmer, wie es weniger Pracht und mehr Aufrichtigfeit hatte; nach Pracht frage ich nicht, nur nach Redlichteit, Aufrichtsteit und Nachreit."

"Ein Jeder muß feinem Berhängniß folgen; bas meine hat mich and Frantreich geführt, ba habe ich gefebt, ba muß ich wohl fierben. Deutschaft ist mir noch allgeit tieb umb bin ich so wenig propre vor Frantreich, baß ich mein ganz Leben mitten im Hof in Einfamteit zubringe; weiten ich aber wohl febe, baß es Gottes will ift, baß ich hier fehn und bleiben sollte, habe mich barein ergeben."

"Ich hore als recht gerne wie es in Deutschland zugeht; eben wie bie alten Autscher und Fuhrleute, bie noch gerne bie Beitsch laden horen, wenn fie nicht mehr fahren konnen."

Mu ben Nichten ihrer Schweftern, die in England lebten, miffallt ihr nur das Eine, daß sie so wenig von ihrem Baterland halten; "ein rechter, aufrichtiger Deutscher ist bester, als alle Englander mit einander." "Die anderst als Deutsch sehn wollen, und ihre Nation verachten, die so sehn, daugen in der Regel nicht ein Saar."

Eben barum balt fie auch ihre Mutterfprache boch.

"3ch fann es nicht bertragen, Deutsche gn finden, die ihre Muttersprache so verachten, baß fie nie mit aubern Deutschen reben ober schreiben wollen; bas ärgert mich recht."

3a fie grollt faft ber fouft bon ibr bochverehrten Ronigin

von Preußen, weil sie hört, baß biefelbe ihre Muttersprache nicht achte, ober fie vermertt es ausbrucklich, baß eine ihrer beutschen Damen "blutoubel orthographire."

Umgefehrt bort sie es nicht ungerne, wenn man ihre unveranderte Kenntnis ber Muttersprache lobt; ja wenn sie irgente einer
Anwandlung von weblicher Etiesteit zugängisch var, so war es vielleicht bie, daß sie sich ihrer liebung in beutscher Sprache und Schrift gerne benußt var. Sie bergist es nicht zu ermaßnen, baß ber große Keibnis ihr bas Compliment gemacht, sie schreiben nicht übest Deutsch, und sie sagt nicht ohne Selbstgefühl, es sei ihr ein hoher Trost, "baß ich mein Deutsch nicht vergeffen habe und noch fortrett schreibe."

Sie hat dos echte Naturell der Pfalger mit den guten und heimmen Seiten, jenes leichte lebensfreudige Blut, jene innere Geschundheit und jenes Ensferntsein von melancholischem Brüten, auch jenes aufbrunfente, bastige und abspringende Wesen, jenes in Jorn und Aufregung Gerachen nub abs Bereuen, auch jene Liebhaberei, den Mund vollzunehmen mit Redensarten, die man nicht immer auf der Goldboge abwögt, jener malerische humer und jene grotesse Erchseite ter Pfalger.

Faft täglich erfreut fie fich wenigstens einmal an ihren Pfalger Erinnerungen.

"Alle Deutschen, insonberbeit ehrliche Pfalger haben freien Butritt ju mir", "alle guten Pfalger von alter Aunbschaft bitte ich auch von meinetwegen zu grußen", schreibt fie mitten unter ben Beben bes Crleansischen Krieges.

Ein Glieb einer Seibelberger Familie, die noch blubt, tam nach Paris; fie nahm es von herzen übel, daß fie der Landsmann nicht besuchte.

Nach sind ibr alle Kamiliengeschichten lebendig; sie freut sich och 1717, das bie fleine Seina eine gliefliche Seivalt gethan bat. "Ihr habt sie oft geschen", schreibt sie auf gut Pfälzisch, "der Christie unfer Jerr Batter ließ sich als Mercher von ihr verzischen, die sie gan wohl zu verzischen wie sie gan wohl zu verzischen, die sie gan wohl zu verzischen wie sie gan wohl zu verzischen.

In ihrer Umgebung befand sich ein Pfälger Original, die Jungfer Kolbin; mit ibr ift der beutichen Sprache ein wahrer Schat verloren gegangen, ihr Reichthum an ursprünglichen Rebensarten umd Sprüchwörtern muß umerschöpflich gewesen sein, ibr malerischer Wie überbietet noch ben ber Fürstin, und wenn biese einer recht berben, einer recht braftischen Rebensart gleichsam eine empfehlende Eitlette mitgeben will, so fügt sie bei: "wie die Jungfer Rolbin fagt."

Noch nach 20 jähriger Abweseuheit weiß sie sich bes Boltslieds wohl zu erinnern, bas nach einem noch iblichen Brauch am sogenannten Som mertag, Sonntag Lätare, unfere Pfälzer Jugend unter alterlei hymbolischen Gebrünchen abzusingen pflegt.

Die Orte ihrer Jugenh, heltesterg, Schwehingen, Manibeim aben einen unwiberftehilden Reis auf sie, sie weiß noch jedes Haus und jeden Garten und jäßt wie träumend die einzesten Wohnungen und Gebäute ab, an denen man vorüber tam, wenn nan von Schwehingen zum Mannheimer Thor herein nach dem Schosse ging, Keine Luft ist ibr so gefund, als die auf dem Heibelberger Schosse, die vertecht sie den der dem Heibelberger Schosse, de ber Arch das des vernichtert sie der hohen Jahren gesommen, und sie nennt noch die Leute, vie in Mannbeim und auf dem Stift Neuburg 110 Jahre und mehr erreicht batten.

Es freut sie in ber Seele, dis das "gute ehrliche Seitenlerg" aus ben Trimmeen wieder aufgedant wire, daer das will ihr nicht gefallen, die mit bem Wiederaussau ber Stadt Monche und Rissier bort auch wieder auferstanden, "Zesmotder", schreibt sie, "sieden Deirelberg übet an."

Aber bei einem ber Alöfter fallt ihr boch wieber eine Buquebeitunerung ein: "Hocht, wie oft babe ihr auf bem Berg Kirschen gegessen, Worzens um 5 Uhr, mit ein gut Stüd Brob; bamals war ich Lutiger, als ich jet bin." Denn auch die Kirschen sind, wie sie anderwärts berscher, besohwert im Garten ber Jamilie Vanter unvergleichslich besser, als an irgend einem anbern Ort.

Auch die Krammetsvögel sind in der ganzen Pfalz besser als anderwärts, "woher es denn wohl tommen mag, daß man alle Pfälzer Krammetsvögel nennt."

So ist's auch mit Mannhelm; die Erinnerung ist ihr tief in's Herz gegraden: "Mannhelm", schreibt sie in ihrem Tosten Sahr, "ist ein warmer Ort; ich erinnere mich, daß wir einmal in der Müssau zu Nacht aßen, den 1. Mai, Alles war gang grun. Es tam ein schrecklich Donnerwetter, als wenn himmel und Erbe sich aufihun wollte. Guer Frau Mutter wurde bang, ader sie tonnte boch bas Lachen nicht halten, wie sie die Brimaffen sah, so die Burcht meiner hosmeisterin, der Jungier Kolbin, zu weg gebracht."

Auch Schwetingen halt fie in lieber Erinnerung, obwohl bort ... unerbort viel Schnaden feinb."

Alber in biefe liftem Augenberinnerungen spielt dann boch ber bittere Schmerz berein über das Unglidt, welches das Land ihrer Beiter beimgefacht. "Ich glaube", schweizigen der Petelse benehaberen, "wenn ich Mannheim, Schweizigen ober Heitel benehaberen, "wenn ich Mannheim, Schweizigen ober Heitel wie wieder sehen lellte, das jich es nicht wirder ausstlechen stemmt war Trännen vergeben müßte. Denn wie alle Ungläd bert geschen, bin ich länger als 6 Menate gewesen, daß ich sohn ich bie Kugern zugelhan, um zu schleien, dabe ich dein Greiter in Brand gesehen, bin mit Schreden aufgesaberen umb bab länger als eine Eunen gewesen, bin mit Schreden aufgesaberen umb bab länger als eine Eunen gewesen, bin mit Schreden aufgesaberen umb bab länger als eine Eunen gewesen, bin mit Schreden aufgesaberen umb bab länger als eine Eunen gewesen, bin die gledfundty hab."

36r Pfalger Batriotismus erftredt fich felbft bis auf bie Ruche.

Die neuen Genüffe einer fortgeschrittenen Anturr — Röffe. Teber, Chocolabe — haben ühren Beifall nie gewinnen konnen, "Ich fann weber Ther, Anffee noch Chocolabe vertragen — The founnt mir vor wie Ben, Shocolabe thut mir web im Magn. mas is do aber wohl effen möchte, ware eine gut Kaltefsdale eber eine gute Biersupp . . . . das fann man aber hier nicht haben; man hat auch hier feinen braumen Rohl, noch gut Sauertraut — bies Alles eifet ich bertilfe geren."

3a, die Sehnsucht nach diesem letzten vaterlandischen Genuf ift so groß, daß sie fich ein Rochrecept über Sauertraut mit Becht von ber Raugräfin schicken läßt.

Ober es fteigen ihr mitten in ber raffinirten Rochtunt Franfreiche nach guten beutschen Schinfen und Knachwürften Begebren auf; "Dies und ein guter Krautsalat mit Speck, biefe belicaten Speifen find mein Sach."

Ein andermal: "Ich bin in Allem, auch im Gffen und Erinten noch gang beutsch, wie ich all mein Leben lang geweien; man tann bier teine guten Pfannentuchen machen; Milch und Butter find nicht fo gut als bei uns - auch haben bie frangofiichen Roche ben rechten Griff nicht bagu."

Daffelbe gilt von ben Beinen: "ber Burgunder bleibt mir im Magen liegen wie ein Stein; ber Bacharacher ift im Bergleich beffer."

In jener Zeit fullen Beschreibungen surstlicher Garberoben gange Bucher, Die ibrige ift flein beisammen, außer bem Festund Sagblieb ermagnt sie mur noch einen einzigen Nachtrock, "um bamit auffusteben und zu Bette zu geben."

Sie macht manchen fühnen Jagbritt, mabrend ihr Gemahl guridbleibt; an ihren hof fand man bas über ber Sphare bes Beiblichen stehend, an bemselben hof, wo die Bologamie, die universalité de l'adultère, wie Wickelet saat. Mobe war.

Mufitalisch war fie nicht, was fie über ben Eindruck sagt, ben die Mufit — wohl nur die Mobenufit jener Tage — auf sie macht, will ich lieber nicht mittheilen, es könnte tenbengios gebeutet werben.

Dagegen liebte fie die Bune, insbesonere das treffliche und feine Schule, mit ben meister-haften Darfeldungen bes realen Lebens im Gegensta ju allem Scheinbaren, Gemachten, libte bis an ihr Ende einen großen Reig auf fie aus.

Neben allem bürgerlich Einfachen, neben allem lernhoft Bänichen in ihrem Besen, vor sie bend eine beutsche Kürstin vom alten Schrot umb Kern, die Einsab hielt aus einen reinen, ungemischen Keel. Sie batte ein lebhastes Gestält ihres Zianbes mit biere Bährbe, darum dara ist ber franzisssisch der, der seine beruchschen war mit unebenbirtigen und unechten Abstammingen, ein vochere Gränel. Sanz merckzälich aber ist sie bei Päänention, womit der so gemische Keel sich über den beutschen Äürstenliant erhoben wollte, ein Pfalgraf bei Ihrein bebeutet ihr bei Weiten mehr als "sie ein Impiger Duc."

Ueber ben lisher rätsstelfassen Ursprung ber Tracht, welche eine noch ben Namen Balatine sührt, und ber einem großen historiter seiner Zeit viel Kopfgerbrechens verursach bat, sind voir jett anch durch einen Brief ber Psalggräfin im Klaren. Der Rönig erwies ihr viele Auszeichnung. "Dies macht", schreibt sie, "baß ich jett sehr à la mode bin, benn Alles, was ich sage und

thue, es sei git ober überzwerg, bas obmiriren bie Hosseute auch bermaßen, daß, wie ich mich jest bei bieser Kälte bedacht, meinen alten Zobel anzuthunt, um wärmer auf ben Hals zu höben, so läßt jest Jebermann sich auch einen auf bie Kaçon machen, und wie ist iest bie arbite Wode. neckos mich wohl sochen macht".

Sie ist ber Wittelpunt ber Bassarden. und Schmaroperwirtheaft, mit ber Essischt Charlotte fortwähren Arieg führt, ber Alles, was ihrer Eigentschmischeit feinbesig und gedassig ist, gestend zu machen such und volritig gestend macht. Richt seicht ind vom Valuren benfdar, die sich so bellig aussschließen, als die Passgräfin und die Mintenon. Sie spart dem auch nicht mit wenig schmeichsprien Namen, sie neunt sie "die alte Zott, die det Dez, die Kombonbes", ein Ausbruch, der nach sieht, freilich vereinzelt, zwischen Schweiberg und Schweipingen vorlammt und gebraucht wirt, um eine Person zu bezeichnen, die in vorgerückterem Alter sied der Debetide erzeicht.

Es ift nicht blog ein Rampf gegen eine Person, sonbern gegen ben Berberb einer Zeit, in ber mit ber frivolsten Unsittlichleit bie wiberwartigite Frommelei wetteifert.

Wer iher Frömmier und Alle, die aus der Resigion ein obtisische Geschäft im eigenen ober fremden Interesse machen, schmeidesschafte Epitische sinden will, der muß in viesem Brief-wechsel nicht nachsuchen; nächst der date ihr der unterungen behandelt sie kann ein Thema so gern als die iberstrusste Beuchelei alternder Welstetute, die aus Devotion Geschäft machen. Gegenüber der blutigen Bersosymassiuch ihrer Tage spricht sie es sieberall offen aus, sier sie gede es uur eine Resigion, "die Resigion der ertichen Leute", und die sie in jeden Dogman möglich

In ihren Briefen finben fich toftliche Meugerungen über biefe Dinge.

"Ber sich in die Devotion begiebt, set fich auf ben Probitein, seinen Pumor recht zu weisen; die ich die schlimmiten von Allen fintet, sind die so die Ambition im Kopf haben und Alles burch ben Schein ber Devotion regieren wollen und vorgeben, sie figun Gott einen großen Dienst."

"Benn ich in ben Predigten hore, wie man ben König lobt, bie Reformirten verfolgt zu haben, fo werbe ich immer ungebulbig barüber; ich tann nicht leiben, bag man lobt, was übel gethan ist".

Groß ist ihre Abneigung gegen alles Priefterliche und Sierarchische; bas Leben nach bem Evangelium ift ihr bie Sauptsache.

"Man lebe nach ben Berschriften vom Evangestum: das sie gewiß die rechte Religion, aber das Hauflein berer ist sehr Hein. Ich halte es mit bem, was ber gute ehrliche Oberst Wabenheim mir als pstegt zu sagen: es ist nur eine gute und rechte Religion in ber Belt, namisch die vom den kerkloden Leuten."

"Die rechte Religion ift die so ein Christ in feinem Herzen hat und auf Gotteswort gegrundet ist; bas Uebrige seinb nur Pfaffengeschwäh."

"Sollte man meinem Rath folgen, wurde tein Zant über bie Religion werben, und man wurde bie Laster und nicht ben Glauben verfolgen."

"Alle Berbintungen so man gegen bie Resigion bat, da seind bie Passsen und allen Seiten schubig, anstatt Mittel qu suchen friede zu schaffen, so suchen sie ich siga end allen Seiten) nur Wittel zu sinden, alle Christen gegeneinander aufzuhehen. Sie meinen dadurch über rie hoben Hupper zu herrichen, denn sie eind so daß man unter 100 taum einen Einzigen sindet, der nicht boller Ambition ist."

Bigotte Leute, meint sie, seien opiniatre, ohne raison und unseiblich.

Gegen die Pfaffen: "Bu meinen, diefe Leute mit Sanftmuth ju gewinnen, ift ein Irrthum; man muß fler gleich die Babne weisen, sonft tommt man nicht mit ibnen gurecht."

Für bie auf ben Galeeren gefangenen Reformirten bat fie mit Erfolg; auch bie pfalger Sache macht ihr viel Sorge.

Sauff et, Reformationszeitalter

Es ift erklärlich, wie febr fie mit biefen Anschauungen bereinsamt war.

Solche Dulbung war bamals allerwarts felten, bie Ueberjeugung, bag bie Berfolgungsfucht ber Sache viel schäbelicher fet, als man bamals glaubte, ift febr felten gehegt, aber noch viel seltener ausgesprochen worben.

Ludwig XIV. befand fich feit ben schredlichen Berwuftungen ber Pfalz in einer Lage, in ber er fich selbst und feinen Ruhm vollständig überlebte.

Er fab fein Land verarmt, fein Saus ausgestorben, feine Beere berobet, bie großen Staatsmanner und Felbberrn meggeftorben, er felbft mar nur wie eine Ruine alten Glanges; er fagte mobl einmal: "Bur Reit wo ich noch Konia mar." Das war für bie gutherzige Glifabeth Charlotte ju viel. Den Ronig, ber in feinem Uebermuth bie Stabte ihrer Beimath verwuftet, ibren Glauben verfolgt, bat fie bitter baffen tonnen, aber ber ungludliche, fcmer gebrudte Monarch, ber Alles um fich gufammenbrechen fab, ber erfüllte fie mit ticfem Mitgefühl, und in biefen letten Tagen bilbet fich bas eigenthumliche Berhaltnif, bag fie ben Ronig und ber Ronig fie baufiger gu treffen fucht. Er batte bie in rauber Schale eingehüllte Tüchtigfeit und ben Gbelmuth ber Frau fcaten gelernt. Der 70 jabrige Ronig batte bie nabegu 60 jabrige Fürftin erft angefangen in ihrem Bertbe gu erfennen, und in ben letten Tagen burfte ibm Riemand naber treten ale fie.

3ch brauche nicht mehr zu fagen, warum ich biefen Stoff einen Lieblingoftoff von mir genannt habe.

Es ift in jeber zeit und namentlich bei unferem Botte seiten, wenn Jemand dem heimathlichen Boben lodgerissen, in der Frembe der deine lange Zeit seine Eigenthümtlicheit ungertrübt und mit eblem Bots bewahrt; in jener Zeit aber war es boppelt seiten, in ienen Streifen fals ohne Beifriel. Wie sie bort mitten in ber Fremde lebt, stolz auf ihre beutsche Sprache, stolz auf ihr beutsche Holz auf ihr beutsche Paus, stolz auf ihr beutsche Nation, so muß sie und theuer bleiben, so hat sie ein Anrecht auf unsere bolle Bietat. Der alle Sah, ben Jeber so leicht nachspricht und so Wenige ernstlich befolgen, daß das Gild bes Wensche und auch auch eine Bensche und auch eine Bensche und auch eine bertriche Beltätzung.

Alles aufere Veben war ihr ein fremdes, aufgertängtes, wie berftrebendes, ihr war don bem ersten Tage ihrer She bis gu ihrem Tobe die Welt, die sie umgab, ein sinsteres, surchtsares Gefängnis. Mit ibrem glädtichen gefunden Naturell hat sie sich weder beier Welt singageben, noch durch unfrachtare fich welter bei singageben, noch durch unfrachtare fich weltends unglädtlich gemacht, sie das sich eine neue, eigne Welt gechassen, ein Leben der Teinnerung in der Heimalt, in der Liebe ihrer Bernsundten; wer in den Briefwechsel sinerindiste, glaubt eine glädtliche, beginnigte Versänlichteit ver sich zu haben, sie lach; sie sehen, die bei der Bernsundten. Ge sie sie sie sie sie sie sie den und salt trant lachen mässen. Sie sie ein steuen Raturell: das ausgezehen, sie den sie est sie eine Raturell: das ausgezehen, turz vor iseem Ende Sag sie: "ums Kindern des Letters beitz gift es auf dieser Welt nicht zu wegangen; ich vente, es wirt und ein ein der anderen bester geben."

<sup>\*) [</sup>Bur Literatur: Die Briefausguge bei Rante, Frangofiiche Gefchichte V. 280-442, und Die holland'iche Ausgabe ber Briefe von 1676-1706 im 83. Band ber Bibliothet bes literariiden Bereins].

Berlag der Beibmannichen Buchhandlung (3. Reiner) in Berlin.

Drud von 28 Bormetter in Berlin, Reue Grunftr. 30.16





